

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



. 4

STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

|   |   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

|  | · • |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |

3607/22

# Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Von

# Max friedlaender

Mit 350 theils geftochenen, theils in den Text gedruckten Musikbeispielen

Zweiter Band:

Dichtung



"Ich halte mich überhaupt mit Vergnügen auf dem Rain zwischen Rufik und Poesse auf." Berder an Johann George Schessner.

Stuttgart und Berlin 1902

3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger

6. m. b. S.

Co recol

ML 2829 F911

Alle Rechte vorbehalten

293209

Drud und Rotenstich von Oscar Brandstetter in Leipzig.

# Inhalt

| Die wichtigsten Lieder. Re | adj | ber  | ı Di | chtern | geo | rbn | et .   |      |          | Scite<br>1 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-----|-----|--------|------|----------|------------|
| Gesammt-Verzeichniß der I  | Did | jter | und  | ihrer  | Co  | пфı | nisten | (Sta | atistik) | 485        |
| Nachtrag                   | •   | •    |      |        | •   | •   |        |      |          | 521        |
| Nachtrag zur Statistik .   |     |      |      |        |     |     |        |      |          | <b>590</b> |
| Register der Liederanfänge | •   | •    |      |        | •   | •   |        |      |          | 593        |
| Namen- und Sachregister    |     |      |      |        |     |     |        |      |          |            |
| Berichtigungen             | •   |      |      |        |     | •   |        |      |          | 631        |

· .

. . .

# Die wichtigsten Lieder

Nach den Dichtern geordnet

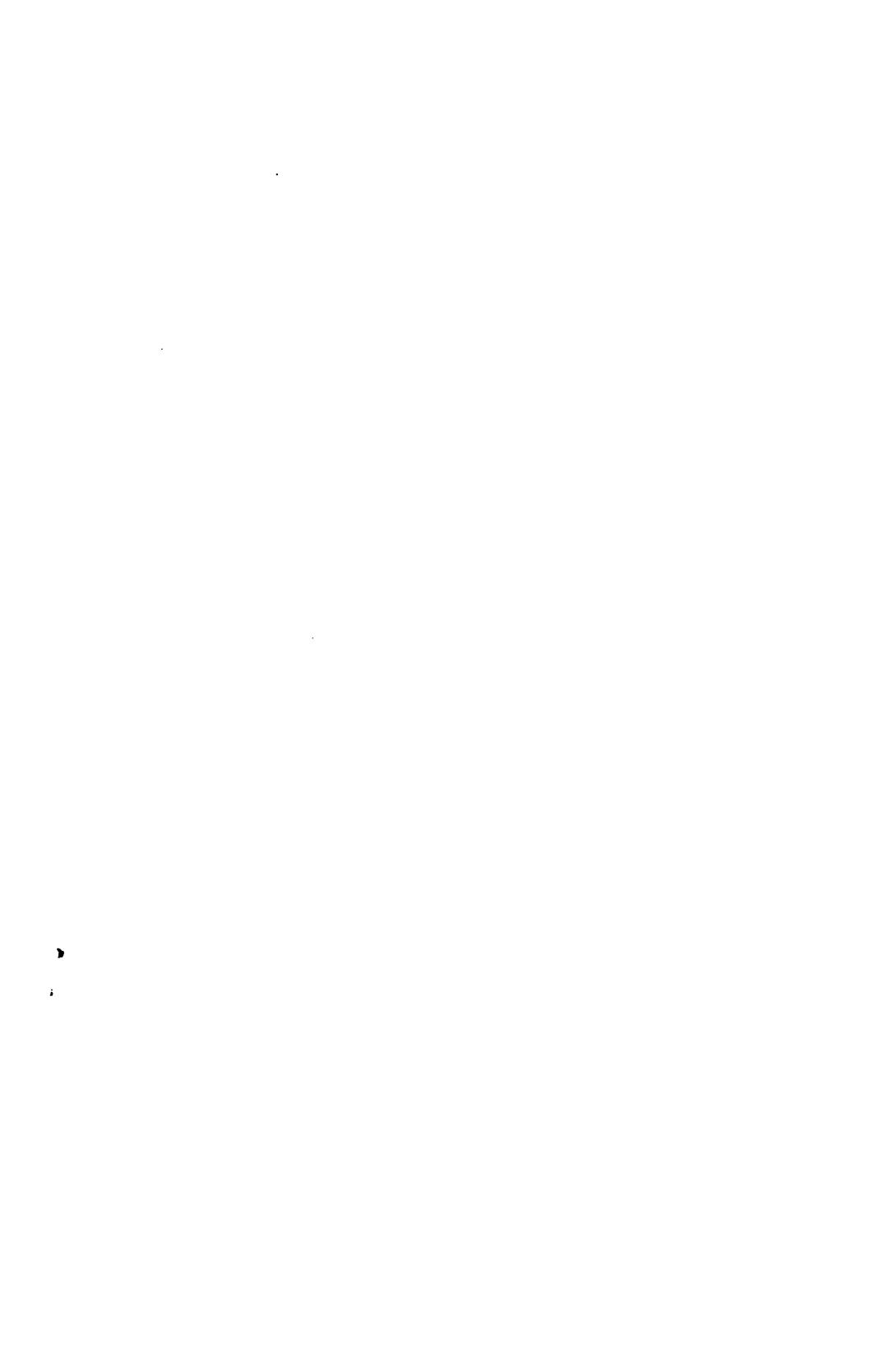

Günther, Johann Christian, 1695—1723.

Abschied von seiner ungetreuen Liebsten.

Wie gedacht, Vor geliebt, itt ausgelacht. Gestern in die Schoß gerissen; Heute von der Brust geschmissen; Worgen in die Gruft gebracht.

Dieses ist Aller Jungfern Hinterlist; Viel versprechen, wenig halten, Sie entzünden und erkalten Defters, eh ein Tag verfließt.

(Folgen 7 Strophen.)

1715 gedichtet, 1742 zuerst gedruckt in der Nachlese zu G.'s Gedichten. Breslau.

Das Versmaß ist beeinflußt durch ein Gedicht von Hunold-Menantes, Ueber ihre Untreue:

> Immer hin, Falsches Hertze, leichter Sinn 2c.

> > (Aus: Die Edle Bemühung müßiger Stunden 2c. Von Menantes, Hamburg 1702.)

G.'s Lied verbreitete sich sehr schnell im Volke. Abschriften sinden sich im "Arien Buch vor Madam Christiane Sophie Albrechtin in Leipzig 1754"\*) und im "Arien Buch vor Johann Andreas Freytag. Wernigerod 1759" (beide früher in Heinrich Proehle's Besitz, jetzt in der Bibliothes in Halberstadt); schon in den Lesarten dieser Kopien sind einige rein subjektive Verse G.'s in allgemein verständliche geändert. Dieselben Anderungen sinden sich in einem gedruckten "Fliegenden Blatt" aus von Arnim's Sammlung aus den 90er Jahren des 18. Ih. (Abschrift in Ludwig Erk's Nachlaß in der Kgl. Hochschule für Musik in Berlin); hier ist das Lied auf 6 Strophen gekürzt und die ersten Strophen weisen einige charakteristische Varianten auf:

<sup>\*)</sup> Ueber diese Niederschrift hat bereits Hoffmann von Fallersleben in Wagner's Archiv für deutsche Sprache I, 1874, S. 514 gehandelt. Infolge eines eigenthümlichen Gedächtnißsehlers ist ihm dabei die G.'sche Autorschaft entgangen — er hält die Lesart der Albrechtin für das Original eines Volksliedes.

Strophe 1:

Gestern Freud: und Lust genossen, Heute vor die Brust gestoßen, Morgen in die Gruft gebracht.

Str. 2:

Praglst du gleich mit deinen Wangen Die so schön wie Purpur prangen.\*)

Str. 3; letter Vers:

Bis ber Tag vorüber ist.

(Fast-ganz identisch ist die Lesart des Liedes in einem um 1817 gestrucken. Fl. Bl. unter dem Titel: "Sechs schöne neue Lieder", in der Berliner Kgl. Bibliothek.)

In diesem Fl. Bl. liegt das langgesuchte Zwischenlied zwischen G.'s

Gedicht und Wilhelm Hauff's bekanntem Liede vor:

Morgenroth, Leuchtest mir zum frühen Tod? Bald wird die Trompete blasen, Dann muß ich mein Leben lassen, Ich und mancher Kamerad.

Hieb. Alte Soldatenweise", in den "Kriegs- und Kolksliedern", Stuttgart 1824, zuerst erschienen — weist in diesem ersten Druck in Strophe 2, 3 und 4, in den späteren Drucken in Str. 2 und 3 bekanntlich eine höchst auffallende Aehnlichkeit mit S.'s "Wie gedacht" auf.\*\*) Ludwig Fulda (Günther-Ausgabe, Kürschner's Deutsche Nat.-Litt., S. 40 ff.) irrte, wenn er das Zwischenlied in einem schwäbischen Volksliede gefunden zu haben glaubte, das 1881 von Bauernburschen bei Tübingen gesungen und von einer Stuttgarter Zeitung veröffentlicht wurde; auf dieses Volkslied haben Haufstspopuläre Verse eingewirft, nicht umgekehrt.

Componirt wurde G.'s Lied schon 1753 von einem Unbekannten im: "Musikalischen Zeitvertreib", Frankfurt und Leipzig, S. 48. Die Welodie ist gekünstelt und unbedeutend und hat zur Volksthümlichkeit des Liedes kaum etwas beigetragen. — Höchst wahrscheinlich hat aber G. sein Gedicht einer Volksweise untergelegt, und zwar derselben, die von Hauff, 100 Jahre später als "alte Soldatenweise" (siehe oben) erwähnt und noch jetzt zu "Morgenroth, Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tod" gesinngen wird. Gedruckt wurde diese Welodie erst im 19. Jahrhundert, und zwar zu Hauff's Versen; die erste Form liegt in Friedrich Silcher's XII Volksliedern, 2. Heft, 1825—26, vor (sie weicht von der jetzt gebräuchlichen etwas ab), die zweite Form aber, in Serig's "Auswahl deutsscher Lieder", 2. Auslage, Leipzig 1827, bringt bereits die Lesart:

<sup>\*)</sup> In G.'s handschriftlichem Taschenbuch v. J. 1715 heißt es ebenfalls: "Prahlest Du mit Deiner Farbe" statt, wie im 1. Druck "Rühmst Du gleich von Deiner Farbe". Bgl. Lizmann, Jur Textkritik und Biographie Joh. Chr. Günther's, Frankfurt a. M. 1880.

\*\*) Näheres siehe hier im Nachtrag.



ich mein Lesben lass sen, ich und manscher Kasmesrad.

Der erste Theil dieser Melodie hängt, wie Ludwig Erk glaubt,\*) mit folgender Weise aus den "Passionsgesängen im Handweiser zum Paderbornischen Neuen Gesang-Buch", Paderborn 1770, zusammen:



Heb' die Ausgen, das Gesmüsthe, Sünder, zu dem Bersge hin. Schau mein' Qualen, schau mein' Güste, schau, ob ich dein Heisland bin.

Der zweite Theil aber ist nichts anderes, als die Wiederholung einer im vorigen Jahrhundert öfters gebrauchten Phrase, die auch Wozart mehrmals anzuwenden nicht verschmäht hat, — u.a. im Titus, Nr. 4, Marcia, Maestoso:



S.'s Gedicht hat im Rhythmus und Reim auf eine ganze Reihe anderer Lieber gewirkt, von denen hier genannt sein mögen:

Gleim, vor 1780:

Gute Nacht,

Mädchen, das der Liebe lacht.

(Componirt von Massoneau 1790 und von J. K. F. Asmus 1795.) Schubart, 1784:

Gute Nacht!

Unser Taglauf ist vollbracht.

(Componirt von F. von Dalberg 1790 und A. G. Ritter um 1840, ferner als Duett von einem Anonymus in Boßler's "Musikal. Korresponsbenz", Speier 1791, S. 36.)

Anonymus im Göttinger Musenalmanach 1793:

Gute Nacht!

Du Geschöpf für mich gemacht.

(Componirt von Joh. André.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Erk's handschriftlichen Nachlaß, aufbewahrt in der Kgl. Hochschule für Musik in Berlin.

Anonymus im Göttinger Musenalmanach 1796:

Sute Racht! Schlasender, Du hast vollbracht.

Ang. Mahlmann, 1797:

Sute Racht, gute Racht! Liebchen, sieh, mit goldner Pracht.

(Componirt von Ferd. Sieber um 1860.)

Theodor Rorner, um 1811:

Sute Racht, gute Racht! Allen Rüben sei's gebracht.

(Componint von Ludwig Spohr, Heinr. Marichner und 34 anderen Musikern; vgl. Chalker's "Groizen Lieber-Ratalog".)

Helmina von Chezy, drei Gebichte:

Sute Racht, gute Racht,

1811: Einsam träumend Liebe wacht x., 1815: Heilgen Lebens Licht erwacht x., 1833: Sanstes Herz, das mein gedacht.

Ferner Gebichte mit ganz ähnlichem Beginn im Allgemeingültigen Gesellsschaftsgesangbuch, Bayrenth 1799, S. 230; in der Auswahl der beliebtesten Arien, Bremen 1811, S. 284; in Fink's Nasitalischem Hausichatz der Leutschen, Leipzig 1843; in Bernhardi's Allg. deutschen Lieder-Lexicon; in Challier's Lieder-Katalog x.

Bergleiche über G.'s Lied noch: Berhandlungen der 42. Berjammslung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien 1893 (Bericht über einen Bortrag des Schreibers dieser Zeilen) und Arthur Kopp's Artikel im Euphorion II, 1895, S. 547 ff.

### Studenten-Lied.

1

Brüder! last uns lustig senn. Beil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnen-Schein Unser Laub verkläret: Grab und Baare warten nicht; Ber die Rosen iesso bricht, Dem ist der Krans beschehret.

Unsers Lebens schnelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schickfals Eissersucht Macht ihr stetig Flügel: Zeit und Jahre sliehn davon, Und vielleichte schnist man schon An unsers Grabes Riegel. Wo find diese? sagt es mir, Die vor wenig Jahren Eben also, gleich wie wir, Jung und frölich waren? Ihre Leiber deckt der Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gefahren.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1717 (zweite Hälfte des Jahres) entstanden. 1724 zuerst gebruckt

in der "Sammlung von G.'s Gedichten". Frankfurt und Leipzig.

Das Gedicht wurde bald nach seinem Entstehen durch eine große Anzahl von Abschriften verbreitet und war bereits i. J. 1718 vielsach in Deutschland bekannt. Der erste Abdruck außerhalb der Sammlungen G.'scher Gedichte sindet sich in Sperontes' Singender Muse an der Pleiße I, Leipzig 1736; in demselben Sammelwerke steht bereits ein Gegenstück: "Brüder, stellt das Jauchzen ein, weil die Fasten wehret" mit der Notiz: "Dieses ist eine Parodie auf die in G.'s Gedichten vorkommende und bekannte Ode: "Brüder, laßt uns lustig sein". Später, nach 1750, wurde unser Lied in das handschriftliche Crailsheim'sche Liederbuch (Verliner Königliche Bibliothek) eingetragen, und von den 80er Jahren an steht es in vielen gedruckten Sammlungen. 1778 nahm es Ramler in seine "Lyrische Blumenlese", IX. Buch, auf, in verkürzter und sehr veränderter Gestalt, unter der Ueberschrift: Kurze Jugendlust.\*)

Componirt ist es in dieser Gestalt von Johann Georg Wittshauer in dessen "Sammlung vermischter Claviers und Singstücke III", Hamburg 1785, S. 21. Indessen ist das Lied nicht in dieser sehr mittelsmäßigen Composition, sondern allein mit der Melodie zu: "Gaudeamus igitur" (siehe unten) bekannt geworden. — Noch jest ist G.'s ursprüngsliches Gedicht und Ramler's Umdichtung im Volk verbreitet, und zwar in allen Gegenden Deutschlands. Es hat manche Gegenstücke hervorgerusen,

3. B. Gleim's:

Brüder, laßt uns fleißig sein

und Winkler von Mohrenfels':

Freunde, laßt uns fröhlich sein

(Aus Pfest's Tisch- und Trinkliedern II, Wien 1811.)

Ramler's Bearbeitung hat stark auf Christian Felix Weiße's Lieb: Freuden des Winters gewirkt:

> Freunde laßt uns lustig sein, Bricht itzt gleich der Winter ein.\*\*)

\*) Zwei Strophen dieser Bearbeitung stehen in (Rüdiger's) Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791, hinter dem G.'schen Original als Parodie desselben.

\*\*) Componirt von Johann Adam Hiller in G. C. Claudius' Liedern für Kinder, Frankfurt a. M. 1780, S. 19, ferner von Georg Carl Claudius ebenda

Kinder, Frankfurt a. M. 1780, S. 19, ferner von Georg Carl Claudius ebenda S. 18 und von Carl Spazier in den Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 35. Gleiches Metrum haben unter vielen anderen die Lieber Jugendlust von Hagedorn (1741):

> Sollt ich auch burch Gram und Leib Meinen Leib verzehren

(vgl. bier 11 Seiten fpater.)

das noch 1782 in Riemann's Afademischem Liederbuche mit der Notiz abgedruckt steht: "Welodie: Brüder, laßt uns lustig sein", und Die Jugends lust von Gleim (1744):

Last den alten Ehrenmann Unire Jugend ichelten.\*

Die ersten drei Stropben von G.'s Gedicht sind dem Metrum und Inhalt nach sast völlig identisch mit den entiprechenden Versen von Gaudeamus igitur. Da dieses Lied seine endgiltige Form dem 18. Jahrhundert verdankt, ziemt es sich wohl, dier einige Notizen darüber zu geben.

#### Candoamus igitur.

Text. Smeche 2 und 8 mirringlich firchlich, die ünden fich ihon in einem Busgeiunge vom Judie 1267: gang ühnlich der zeigen Fawung in "Piae cantiones eccleniasticae et scholasticae etc.", Greifferald 1882, die an anderer Suelle und die Beum "Gandeamus igitur" bringen. Früheite Stunen des Sudenumisches in dem Jollery ihren Kruisbun: Den elleite Junii. 1782 und Kilderenien, 1725. \*\*) Andie gelammendingende Fawung der erden 8 Sturchen in einem handichtiftlichen Siederluch des Burnel von Gandscheim Berliner Bibl., 1745—1750. Geweisert in einem Jeweiser Blam n. J. 1776. Sturche 6 impagebildes und bend in die sest übsiede Fawung gebrucht deuth G. B. Kundschen 1751. — Der Berd: tennerae amabiles und Sturche 5 wehl ert im preisen Judiaphin d. Jd. disposition. Bei deuth von der Berd: Vivant et mulieres gemöhnlich werdende kenner des Berdel: Ubi fam fu ere Sude üb im Cantischein ihren Siedenbuche der einem des Berdel: Ubi fam fu ere Sude üb vielere. "In demielben Liedenbuche den die deuthe der Gemeinschiede Liedenbuchen Liedenbuche Liedenbuche die deuts die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen der Einstellen Einstellen Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen der Einstellen die deutsche die deutsche Liedenbuchen der Liedenbuchen die deutsche die deutsche Liedenbuchen der Einstellen deutsche Bereite Liedenbuchen von der Einstellen deutsche deutsche deutsche Liedenbuchen der Einstellen deutsche deutsche deutsche Liedenbuchen deutsche deutsche deutsche Liedenbuchen der Einstellen deutsche deutsche deutsche Einstellen deutsche Liedenbuchen deutsche deutsche deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen deutsche deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen deutsche Liedenbuch deutsche Liedenbuchen Liedenbuchen deutsche Liedenbuchen Lieden

So in doie dux nic en Lie de mis pancies? Si in mui den Sanden Klen. So de dingi perecer

Diesel Schleinsen linden Kindiskur 1783 innlichendickenseite in: zeweien, und duch eine Addiskurigung derei Berief: "We de alugt geweien" ib nach Ander Anne's Bennathung die antimage dieben: Thi jam foere enchanden. — Duch die Genzeum: This jam sverei der were irine verzeitens veräufe, den dere für gedeiten.

Lieben Lieben Leit und Kirtert Kei, denriche Schlessenschler dei I. a.

18. In In In — ferfennen von dellerkiehen G. i. eine Sande. falle 1872.

— Ellien. Glünigen pel Argeigen 1872. S. deit Steneichte, per Gestieben des G. i. falle 1873. — fait Sohn Kieneligkeiteit ür Sunnann.

Indian des G. i. falle 1873. — fait Sohn Kieneligkeiteit ür Sunnann.

Indian 1886. in Archiver von Son General Generalen und Sinnannen. 1882.

Indian Anne: Die Genindung des "Gandeaums genachen und Sinnannen. 1882.

Indian Indian. Tenfin, 1884 und ür: Denniches Kolle und Sendennunfind ür vor
Indian Indian. Tenfin, 1884. S. 1875.

<sup>&</sup>quot;I Communic von i. M. Merrurg: Euclimide Eden und dieder ... deutschie Und G. Id. Siede den Kadamas.

Musik. Spuren der Melodie, die keineswegs sehr alt ist, sondern um 1740 entstanden sein dürste, sinden sich zuerst in Sperontes' "Singender Muse an der Pleiße", Leipzig 1736 (vergleiche darüber Philipp Spitta's Aussatz über Sperontes in der Vierteljahrsschrift sür Musik-wissenschaft I, 1885 S. 98 ff., vervollständigt in Spitta's Musikgeschichtzlichen Aussätzen, Berlin 1894, S. 262 ff.), ferner in Joh. Val. Sörner's Lied: "Herr Nicolaus Klimm erfand" (1742). 1774 wurde das Lied schon so viel gesungen, daß Klopstock ihm einige heitere Strophen im Mönchslatein unterlegte, z. B.:

Pereat trifolium Pereant magistri Butterlamm, Schöpschristelus, Petrus animarum.\*)

1780 dichtete August Gottlieb Meißner ein: Trinklied (nach dem bekannten Gaudeamus igitur)

Laßt der Jugend Sonnenschein, Brüder, uns genießen

(gebruckt in Canzler und Meißner's Quartalschrift für ältere Literatur und neuere Lektüre 1785), das eine gewisse Verbreitung gefunden hat; u. a. ist es in drei Hallenser Sammlungen von Commersliedern aus den Jahren 1791, 1795 und 1816, in der "Auswahl der beliebtesten Arien", Bremen 1811, und noch 1847 in Vernhardi's Lieder-Lexikon abgedruckt worden.

1782 war die Melodie bereits so bekannt, daß sie in August Niemann's "Akademischem Lieberbuch" (dem ersten deutschen Commers-buch) bei mehreren anderen Gedichten vermerkt steht. Zwei Jahre vorher hatte sie Christ. Gottl. Neefe\*\*) in seinem "Vademecum" in einersanderen als der jetzt gebräuchlichen Form wiedergegeben.

Zuerst notirt steht die jetzt übliche Melodie in den "Liedern fürkfreunde geselliger Freude" 1788, S. 24; sie tritt uns hier als gravistätische Sarabanden-Weise entgegen, die durch kleine, galante Rococo-Böpschen geschmückt wird:

Rurz ist unser Leben Gaudeamus igitur.

<sup>\*)</sup> So berichtet Joh. Friedr. Reichardt in seiner Selbstbiographie und fügt zur Erklärung noch hinzu, daß Klopstock's Freundin, Madame Büsch, die dummen Menschen in Schöpschristeln, Seelenpeter und Butterlämmer einzutheilen pslegte, — Butterlämmer nach der Hamburger Gewohnheit, die Tischbutter in der Form eines Lamms zu bringen.

<sup>\*\*)</sup> In Neefe-Großmann's Schauspiel mit Gesang: Abelheit (sic) von Beltheim 1780 singt Mehmet (das Borbild des "Osmin" in der "Entführung aus dem Serail"):

3



Diese Composition steht dann notengetreu abgedruckt in den "Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges", Stuttgart 1796, und in den "Liedern der Freude und des Frohsinns", Straßburg 1801, — immer mit G.'s Gedicht. Zu den Worten: Gaudeamus igitur findet sich die Melodie vielleicht zuerst notirt in der frühesten Oper zum Goethe'schen Faust. Diese rührt von Ignaz Walter her und stammt aus dem Jahre 1797. Hier stimmen die Studenten das Gaudeamus in Auerbach's Keller an.\*)

Die jetzige wuchtige Gestalt der Gaudeamus-Melodie kann ich nicht früher nachweisen, als in Albert Methfessel's allgemeinem Lieder- und

Commersbuch, Rudolftadt 1818.

Bon volksthümlichen Liedern wird nach der Weise u. a. Schiller's "Ein freies Leben führen wir" (siehe hier unter Schiller) gesungen. Eingewirkt hat die Melodie u. a. auf die Compositionen von: "Wädchen, nehmt die Eimer schnell" von Joh. Abr. Peter Schulz 1782 (siehe hier unter Boß), "Traurig sehen wir uns an" von F. W. Weis 1776 (siehe hier unter Miller) und "Rosen auf den Weg gestreut" von Joh. Friedr. Reichardt 1779 (siehe hier unter Hölty).

Künstlerische Bearbeitung hat die Melodie gefunden u. a. in Franz Liszt's "Gaudeamus igitur", Humoreste für Orchester, Soli und Chor, ferner in Carl Reinecke's Männerchor op. 244 und besonders in Jo-

hannes Brahms' Afabemischer Festouvertüre (1881).

<sup>\*)</sup> Bgl. über Walter's Faust-Oper Philipp Spitta, Deutsche Rundschau, **Wärzhe**st 1889, und Wilhelm Tappert, Wandernde Melodien, Berlin 1890.

Welch außerordentliche Beliebtheit "Gaudeamus igitur" noch jetzt überall genießt, ergiebt sich u. a. daraus, daß zwei sehr verbreitete neue Studentengesänge die einzelnen Strophen des Liedes gleichsam als Refrain benutzen: "Als ich schlummernd lag heut Nacht" von Adolf Katsch und "Gestern saß ich still beim Wein" von Rudolph Baumbach.

# An seine Leonore.

Die immer grünenbe Boffnung.

Stürmt, reißt und raßt ihr Unglücks-Winde, Zeigt eure ganze Tyranney! Verdreht, zerschlitzt so Zweig als Rinde, Und brecht den Hoffnungs-Baum entzwey! Diß Hagel-Wetter Trifft Stamm und Blätter, Die Wurzel bleibt; Vis Sturm und Regen Ihr Wüten legen, Da sie von neuem grünt und Aeste treibt.

Mein Hertz giebt keinem Diamanten, Wein Geist den Eichen wenig nach: Wenn Erd' und Himmel mich verbannten, So trotz ich doch mein Ungemach. Schlagt bittre Feinde, Weicht falschen Freunde! Mein Helden-Muth Ist nicht zu dämpffen, Drum will ich kämpffen. Und sehn, was die Gedult vor Wunder thut.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1724 zuerst gedruckt in der: Sammlung von G.'s Gedichten. Frank-furt und Leipzig.

Der Beginn von G.'s schönem Gedicht ist ohne Zweifel angeregt sturch die "Arie":

Stürmt ihr tollen Unglückswinde Stürmt nur immer auf mich zu

in Jacob Kremberg's "Musikalischer Gemüths-Ergötzung" Dresden 1689, S. 12. Ein Dichtername ist bei Kremberg nicht genannt. Wenn G. das ältere Lied aus Kremberg's "Ergötzung" kennen gelernt hat, so hat er sich durch das unmittelbar darauffolgende, von Kremberg gedichtete Lied:

D Demant, fester Schluß! D Pein . . . . Hatt mich der Himmel denn zu nichts versehn Als daß mirs stetig soll unglücklich gehn

)

1

wahrscheinlich zu der zweiten Strophe seines Liedes anregen lassen:

Mein Herz giebt keinem Diamanten ... Wenn Erd und Himmel mich verbannten.

(An eine Einwirkung von Shakespeare's "Blow, blow, thou winterwind" auf den Ansangsvers wird wohl nicht zu denken sein.)

Componirt ist "An seine Leonore" von:

Joh. Friedr. Gräfe: Sammlung verschiedener und außerlesener Oben I, Halle 1737, Nr. 27.

Das Lied ist über 120 Jahre im Bolke verbreitet geblieben. Es
steht in den "Liebes-Rosen" 1747, im handschriftlichen Liederbuche der
Baronesse Crailsheim (um 1750), im Anhang des Sperontes Exemplars
der Berliner Bibliothek (um 1760) und in einem "Fliegenden Blatte" der Meusebach'schen Sammlung in Berlin. Lgl. auch A. Kopp's Aufsat:
"Günther und Sperontes" in der Zeitschrift für deutsche Philologie,
Band 27 S. 360.

Achim von Arnim hat es in "Des Knaben Wunderhorn" und in die Novelle: Der Wintergarten (1809) aufgenommen; dort giebt er ein "Fliegendes Blatt" als Quelle an, hier spricht er von einem "guten alten Liebe". Auch in Erlach's "Volksliebern der Deutschen" (1834) steht es noch, mit Uracher und Banninger Lieberbüchern als Quellen-Angabe.

In der "Neuen Sammlung verschiedener und außerlesener Oben" IV, Leipzig 1748, Nr. 3 steht ein Lied mit derselben Anfangszeile: "Stürmt, reist und rast ihr Unglückswinde", dessen Metrum mit

G.'s Gedicht identisch und dessen Inhalt ihm ähnlich ist.

Gräfe's Composition des G.'schen Gedichts steht eigenthümlicher Weise abgedruckt in Sperontes' Singender Muse, 1. Fortsetzung, 1742, zu dem Sperontes'schen Gedicht: "Ich bin vergnügt mit meinem Stande". Der Name Gräfe's wird hier nicht genannt.

Hanke, Gottfried Benjamin, gest. 1750.

Jäger-Lied. (Auf eine gewisse Melodie.)

Auf, auf! auf, auf zum Jagen! Auf in die grüne Heyd! Es fängt schon an zu tagen, Es ist die höchste Zeit. Auf ben den frühen Stunden! Mein Herz, ermuntre dich; Die Nacht ist schon verschwunden, Und Phöbus zeiget sich.

(Folgen noch 11 Strophen.)

1724 entstanden, wie aus H.'s Einleitungsgedicht hervorgeht. 1731 zuerst gedruckt in H.'s Geistlichen und Moralischen Gedichten I, Dressben und Leipzig. Der Text steht u. a. handschriftlich im Liederbuch der Frau von Holleben; er ist dort im Jahre 1751 von der Prinzessin Sophie Albertina

von Schwarzburg eingetragen worden.\*)

Die sehr verbreitete Melodie zu dem Liede wurzelt in der schon 1607 notirten berühmten niederländischen Weise: "Wilhelmus van Nassauwe", die ihrerseits aus einer älteren französischen Melodie: "Folle entreprise" hervorging. (Vergl. hierüber die Abhandlung des hollänstischen Forschers F. van Dunse in Gent: "t Wilhelmus"). Nach Deutschland scheint die Weise zu Ansang des 18. Jahrhunderts gelangt zu sein, möglicherweise durch das französische Volkslied "Pour aller à la chasse kaut être matineux", das bei uns schon 1727 bekannt war. Sebasti an Bach verwandte diese Melodie 1742 in seiner Bauernkantate, später wurde sie zu den Liedern: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" von Fouqué, "Erhebt euch von der Erde" und "Wenn alle untreu werden" von Schenkendorff, "Nach Süden nun sich lenken" von Eichendorff, "Wo bist du denn geblieben" von Holtei, ferner von Folleu u. v. A. benutzt.

# Haller, Albrecht von, 1708—77.

Doris. Des Tages Licht hat sich verdunkelt, Der Purpur, der im Westen funkelt, Erblasset in ein falbes Grau; Der Mond erhebt die Silber-Hörner, Die kühle Nacht streut Schlummer-Körner Und tränkt die trockne Welt mit Thau.

> Komm, Doris, komm zu jenen Buchen, Laß uns den stillen Grund besuchen, Wo nichts sich regt als ich und du. Nur noch der Hauch verliebter Weste Belebt das schwanke Laub der Aeste Und winket dir liebkosend zu.

> > (Folgen noch 20 Strophen.)

1730 entstanden.

1744 zuerst gebruckt in H.s "Versuch Schweizerischer Gebichte". In Bweyte Auflage. Bern.

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Marpurg: Neue Lieder zum Singen benm Clavier, Berlin 1756. S. 32.

Joh. Phil. Kirnberger: Kleine Clavierstücke nebst einigen Oden von versichiedenen Tonkünstlern, Berlin 1760 II, S. 14, abgedruckt in Kirnberger's Liebern mit Welodien, Berlin 1762.

<sup>\*)</sup> Das Liederbuch von Sophie Margarethe von Holleben, geb. von Normann, gehört zu den Schätzen der Großherzoglichen Bibliothek in Weimar. Philipp Spitta giebt in seinen "Musikhistorischen Aufsätzen, Berlin 1894, S. 240, eine kurze Notiz darüber.

Baller

Carl Phil. Em. Bach zweimal: 1) Oben mit Melobien, Berlin 1762, S. 26 (Strophenlieb). 2) Neue Lieber-Melobien. Lübeck 1789, S. 40.

Johann Christoph Schmügel: Sing- und Spieloden, Leipzig 1762, S. 10. Joseph Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder I, Wien 1778, Nr. 10. (Siehe Musikbeispiele Ro. 101.)

Leopold Hoffmann: Steffan's Sammlung Deutscher Lieder III, Wien 1780, Nr. 28.

Joh. Heinr. Egli: Singcompositionen II, Zürich 1786, S. 62.

Marpurg's, Schmügel's und Hoffmann's Compositionen sind höchst unbedeutend, besser ist Kirnberger, der sich hier von seiner ersteulichsten Seite zeigt. Bach's Strophenlied\*) ist schwach, sein Lied vom Jahre 1789 dagegen, in dem acht lange Strophen durchcomponirt sind, zeigt manche seine Züge, ebenso Steffan's Composition. Egli hält sich in bescheidener Sphäre, sein Lied ist aber stimmungsvoll; Egli ist — soweit meine Kenntniß reicht — der einzige Schweizer, der eine Composition der "Doris" seines Landsmanns veröffentlicht hat.

Berühmt ist die folgende Strophe aus Klopstock's Ode: Der Zür-

chersee (1750):

Haller's Doris, die sang, selber des Liedes werth, Hirzel's Daphne, den Kleist innig wie Gleimen liebt; Und wir Jünglinge sangen Und empfanden wie Hagedorn.

Zwei Briefstellen aus demselben Jahre 1750 bestätigen, daß hier ein Erlebniß geschildert ist. Klopstock schreibt am 1. August: "D. Hirzel's Frau, die Haller's Doris unvergleichlich wehmüthig singt, war die Herrin der Gesellschaft",\*\*) und Hirzel erzählt in einem Schreiben an Kleist von dem gemeinsamen Waldspaziergange nach Tische:

Rlopstock... half meiner Doris das Lied auf Haller's Doris singen, und von der Heimfahrt:

> Rlopstock forderte meine Doris auf, noch einmal Haller's Doris zu singen; sie sang: Haller's Gebanken verloren nichts von ihrer Stärke.\*\*\*)

In welcher Melodie Klopstock die "Doris" singen hörte, wird sich nicht leicht ermitteln lassen; sicher ist, daß die Melodie sich nur von Mund zu Mund verbreitet hatte oder handschriftlich vorlag, denn eine gedruckte Composition war im Jahre 1750 nicht vorhanden.

Wie sehr H.'s Gedicht noch auf die folgende Zeit wirkte, zeigt ein Gedicht G. W. Burmann's in dessen "Verschiedenen Neuen Liedern mit Melodien", Berlin 1766, S. 1: Damon. Nach Anleitung der Doris

im Haller.

7

<sup>\*)</sup> Auch alle übrigen Compositionen sind Strophenlieder, mit Ausnahme von Bach's zweitem Liede.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Klamer Schmidt: Klopftock und seine Freunde. Halberstadt 1810. S. 105.

\*\*\*) Bgl. August Sauer: Ewald von Kleist's Werke. III, S. 133 u. 134.
Haller's Doris erwähnt Klopstock auch in seinem Gedicht: Petrarca und Laura (1748).

"Du, dessen Seele nichts verdunkelt, Der zärtlich, wenn der Westen sunkelt Mich denket" 2c. 2c.

(22 Strophen lang, componirt von Burmann felbst.)

Noch 1777 wird die "Doris" als Paradigma benutzt in Sulzer's "Allgemeiner Theorie der Schönen Künste", Artikel: Rhythmus, II, S. 531.

# Trauer-Dde behm Absterben Seiner geliebten Mariane.

Soll ich von Deinem Tode singen? D Mariane! welch ein Lied! Wann Seufzer mit den Worten ringen Und ein Begriff den andern slieht. Die Lust, die ich an Dir gefunden, Vergrößert jetzund meine Noth; Ich öffne meine Herzens Wunden, Und sühle nochmals Deinen Tod.

(Folgen 15 Strophen.)

1736 entstanden, 1738 zuerst gedruckt in H.'s Versuch Schweizerischer Gedichte, 3. Auflage, Göttingen.

### Componirt von:

Johann Philipp Kirnberger: Oben mit Melodien, Danzig 1775, S. 9. Joseph Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder I, Wien 1778, Nr. 12.

Die Composition Kirnberger's ist burchaus mittelmäßig und gequält, die des Wiener Steffan dagegen schön, wenn auch etwas monoton harmonisirt. — Wie verbreitet H.'s Gedichte noch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in Desterreich waren, geht aus der Vorrede zu Steffan's obenerwähnter Sammlung vom Jahre 1778 hervor: "Aus Haller's Marianne und Doris, die zum Absingen allerdings zu lang gewesen wären, hat man nur einige Strophen darum gewählet, weil ohnehin ein Jeder, der sie ganz hören will, sie in den in Jedermanns Händen besindlichen Sammlungen der Werke dieses großen Dichters sinden kann."

Auch das ganze 19. Jahrhundert hindurch ist die Ode wohl in

jeder Anthologie abgedruckt, in der H. ein Plat eingeräumt ist.

# Unbekannt

# Die Rate lätt das Maufen nicht.

Wo das ursprüngliche Lied steht, habe ich noch nicht ermitteln können. Die erste Spur finde ich in Joh. Seb. Bach's Caffee-Cantate, 1732 componirt; der Chor singt dort:

> Die Rate läßt das Mausen nicht, Die Jungfern bleiben Kaffee-Schwestern.

Den Text zu der Cantate hat Bach Picander's Ernst-Scherzhafften und Satyrischen Gedichten III, Leipzig 1732, entnommen; gerade unsere

ł

•

•

Verse sehlen dort aber, und es wird sich kaum nachweisen lassen, ob Bach selbst sie hinzugesetzt, oder ob Picander, mit dem Bach in stetem persönslichen Verkehr war, sie auf des Componisten Vitte nachgedichtet hat.

Zu welcher Melodie das Volk den Text sang, geht aus einer Stelle des Quodlibets Nr. 7 im Augsburger "Tafelconfect" II, 1737 hervor:



Die Ray, die laßt das Mau-sen nit, die Gans fliegt ü-bers Meer

Diese alte Melodie ist später von brei unserer bedeutendsten Componisten verwendet worden:\*) von Haydn in einer Symphonie, von Mozart im Divertimento in Es-dur (Köchel Nr. 252), von Beethoven im Rondo seines ersten Clavierconcerts in C-dur; zur höchsten künstlerischen Höhe hat sie Mozart in der "Zauberflöte" geführt und zwar durch das Terzett der Genien: "Zum Ziele führt euch diese Bahn" im ersten Finale. — Aber auch im Volke wurde die Melodie immer weiter gesungen. Ihr ward zuerst das bekannte Spottlied auf die Wallsahrt der Binsgauer untergelegt (vgl. Volkslieder von Büsching und von der Hagen, 1807), serner von Geibel das Lied vom "lustigen Musikanten", und der Beginn diente endlich noch für die Weise zu Mosen's: "Zu Mantua in Banden". — Entwickelt ist die Melodie aus einer im 17. Jahrhundert sehr besiedten Volksweise, die wir aus den Liedern: "Ich nehm' mein Gläschen in die Hand", "die Leineweber haben eine saubere Zunst" 2c. kennen.

Eine Umarbeitung des Textes von: "Die Kate läßt das Mausen nicht" findet sich in Wittekind-Koromandel's Nebenstündigem Zeitvertreib in Teutschen Gedichten, Dantig und Leipzig 1747, S. 531, unter der Ueberschrift: Mancherley Neigungen der Poeten:

> Die Katze läßt das Mausen nicht, Poeten müssen naschen.

(Folgen 15 Strophen mit ganz ähnlichem Beginn)

eine andere, sich weit entfernende im Text der 1783 von Mozart comsponirten "Warnung, Arie für eine Baßstimme":

Männer suchen stets zu naschen;

endlich eine weitverbreitete in Wenzel Müller's Oper: Das Sonnensfest der Brahminen, Text von Karl Friedr. Heusler (1790):

Die Katze läßt das Mausen nicht, Die Weiber naschen gern Und suchen öfters ein Gericht Bei andern fremden Herrn.

Diese Verse wurden in vielen Fl. Bl. um 1800 abgedruckt, mit zahlreichen Parodien, wie:

<sup>\*)</sup> Näheres im musikalischen Teil dieses Werks unter "Augsburger Tafelconfect".

Die Katze läßt das Mausen nicht, Auch Männer naschen gern, Und suchen oft ein fremd Gericht Bei Weibern andrer Herrn;

oder: Die Katze läßt das Mausen nicht, Die Mädchen naschen keck Und laufen auf ein Fanggericht Wie 's Mäuschen auf den Speck;

dann auf Poeten, die aus andern Büchern naschen, oder in dieser tief= finnigen Fassung:

> Die Katze läßt das Mausen nicht, Poeten müssen dichten Und das, was in der Welt geschicht, Nach ihrem Urtheil richten.

# Ziegler, Christiane Mariane von, gest. 1752.

Schäferlied. Eilt, ihr Schäfer aus den Gründen, Eilt zu meinem Thyrsis hin, Und, so bald ihr ihn könnt sinden, Sagt, daß ich ihm günstig bin; Sagt, was er mir mitgenommen, Nennt die Freyheit und mein Herz; Sagt, er soll auch wiederkommen, Denn man treibt damit nicht Scherz. (Folgen noch 10 Strophen.)

1739 zuerst gebruckt in "Christianen Marianens von Ziegler, geb. Romanus, Vermischete Schriften." Göttingen.

#### Componirt von:

Carl Phil. Eman. Bach: Gräfe's Oden = Sammlung III, Halle 1741, Nr. 33, abgedruckt in Bach's "Oden mit Melodien", Berlin 1762, vorher (zwischen 1745—60) copirt im Anhang des Sperontes : Exemplars der Berliner Rgl. Bibliothek. (Siehe Musikbeispiele Ro. 27.) Leopold Hoffmann, Wien: Sammlung Deutscher Lieder III, Wien 1780,

eopold Hoffmann, Wien: Sammlung Deutscher Lieder III, Wien 1780, Nr. 2.

Jos. Anton Steffan, Wien: Sammlung Deutscher Lieder IV, Wien 1782, Nr. 17.

Joseph Haydn: XII Lieder, Wien 1782, Nr. 7.

Alle vier Compositionen sind gut, die von Bach ist eines seiner besten Lieder. Hoffmann's Melodie ist ungleich, der E-dur-Mittelsatz wirkt aber sehr hübsch. In Haydn's Lied herrscht ein größerer Zug, der Unterschied gegen Hoffmann und Steffan ist aber nicht so groß, als man denken sollte. —

Mariane von Ziegler ist die ausgezeichnete Dichterin, von der

Sebastian Bach eine ganze Reihe von Cantaten in Musik gesetzt hat. Unter anderem rührt der Text der sehr bekannten Arie:

Mein gläubiges Herze, Frohlocke, sing, scherze

von ihr her.

Hagedorn, friedrich von, 1708—54.

Der Wein.

(Aus den Reben Fleußt das Leben.)

1728 vom Dichter batirt. Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hageborn-Goerner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg. Componirt von:

Joh. Bal. Goerner: siehe oben 1744. (Siehe Musikbeispiele Ro. 40.) Chr. Friedr. Schale, Kgl. Preuß. Kammermusikus: Berlinische Oben und Lieber I, Leipzig 1756, S. 43.

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musicalische Belustigungen I, Leipzig 1758, S. 10.

G. H. L. Wittrod: Lieber mit Melodien, Gottingen 1776, S. 17.

Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieder von Uz, Kleift, Hageborn u. andere Grottkan 1782, S. 21.

Von den Compositionen ist die Görner'sche die weitaus beste. Hagedorn's Lied wirkte noch lange nach; abgedruckt wurde es u. a. 1782—83 in Niemann's Akademischem Liederbuche, Dessau, mit Witterock's mittelmäßiger Composition, serner 1791 und 1795 in der "Auswahl guter Trinklieder", Halle, und 1799 im Gesellschaftlichen Gesangbuch, Bayreuth.

Der Strophe 2 unseres Liebes:

Aber, Weinerfinder Noah! Deine Kinder Zechten so, wie wir

entnahm Johann Abolf Scheibe 1749 den Beginn seines sehr verbreiteten Liedes:

> Vater Noah, Weinerfinder. (Vgl. hier weiter unten.)

Das Heidelberger Fak.

(Ihr Freunde, laßt uns altklug werden Und weiser als die Weisen sein).

1728 vom Dichter datirt. Erster Druck mit Musik:

1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. (Siehe Musikbeispiele No. 42.) P. Grönland: Notenbuch zum Akademischen Liederbuch, Altona und Leipzig II, 1796, S. 23. Sörner's Composition ist gut; der Chor-Refrain im <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Takt wirkt gegen den <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Takt des Beginns um so erfrischender, als der Wittelssatz etwas monoton ist. Auch Grönland's Lied ist interessant; der Besginn steht hier im <sup>5</sup>/<sub>4</sub>, der Refrain im <sup>4</sup>/<sub>2</sub> Takt.

# Der Mischmasch. (Der Weintrunk erhält.)

1729 vom Dichter datirt. Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hageborn-Goerner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg. Das ausgezeichnete Trinklied, ein echter Nachklang der alten Wischpoesie, stammt aus dem Englischen. Bgl. Select Collection of English Songs (vor 1720 erschienen) Vol. II:

This is the wine,
Which in former time
Each wife one of the Magi
Was wont to carouse
In a frolicsome blouse,
Recubans sub tegmine fagi.

# mit Hageborn's:

Der Weintrunk erhält, Das lehrten die Welt Druiden und Barden und Magi; Sie hatten auch Recht; Das findet, wer zecht, Recubans sub tegmine kagi.

#### Componixt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. Friedr. Wilh. Marpurg: Musikalisches Allerlen, Berlin 1761, 18 Stück. Friedr. Wilh. Weis: Lieder mit Melodien I, Lübeck 1775, S. 29, abgestruckt im Notenbuche zum akad. Liederbuche Dessau, 1783. Albert Methfessel: Allg. Commerss und Liederbuch, Rudolstadt 1818.

Görner's Lied ist in rhythmischer Beziehung originell. — Bei Marspurg's sehr mittelmäßiger Composition steht die Vortragsbezeichnung: Schnackisch. Bezeichnend für Marpurg ist, daß er seinem Trinkliede eine contrapunktische Begleitung giebt.

# Ingendluft. (Die Jugenb.)

Sollt' auch ich durch Gram und Leid Meinen Leib verzehren, Und des Lebens Fröhlichkeit, Da ich leb', entbehren? Freunde! nein, es stehet sest, Meiner Jugend Ueberrest Soll mir Lust gewähren.

Folgen noch 3 Strophen.)

Componirt von:

1730 entstanden. Erster Druck mit Musik: 1741 in G. P. Telesmann's "24 theils ernsthaften theils scherzenden Oden", Hamburg. Nr. 13.

S. B. Telemann: 1741 siehe oben.

Joh. Bal. Görner: Sammlung Neuer Oben und Lieber II, Hamburg 1744,

Abolph Carl Kuntzen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 2.

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oben u. Lieber III, Leipzig 1763, Nr.2. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen II, Leipzig 1767, S.6.

Die Compositionen Kuntzen's, Herbing's, Görner's sind gut, Warpurg's und (merkwürdigerweise) auch Telemann's Lieber das gegen völlig versehlt.

An den Schlaf. Gott der Träume! Freund der Nacht!
Stifter sanster Freuden!
Der den Schäfer glücklich macht,
Wann ihn Fürsten neiden,
Holder Morpheus! säume nicht,
Wann die Ruhe mir gebricht,
Aug und Herz zu weiden.
(Folgen noch 2 Strophen.)

1731 entstanden. Erster Druck mit Musik: 1741 in G. P. Telemann's "24 theils ernsthaften theils scherzenden Oden", Hamburg, Nr. 5, in dem-selben Jahre in Gräfe's "Sammlung verschiedener und auserlesener Oden" III, Halle, Nr. 19, mit einer Composition Giovannini's.

#### Componixt von:

Georg Phil. Telemann: 1741 siehe oben. (Siehe Musikbeispiele Ro. 86.)

Giovannini: 1741 siehe oben (Gräfe's Sammlung). — Neubruck: Lindsner S. 103.

Joh. Bal. Görner: Sammlung Neuer Oben und Lieber II, Hamburg 1744, S. 66. (Siehe Musikbeispiele Ro. 43.)

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieber, Dessau 1760, S. 17. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieber der Deutschen II, Berlin 1767, S.114, mit Ramler'schen Textänderungen.

Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien II, Breslau 1786, S. 72.

Telemann's und Görner's Lieder ragen durch ihre Schönheit hervor, Giovannini's Composition ist ein rechter Typus der galanten Schreibart, die das Lied des Unbekannten v. J. 1767 bis zur Verzerrung steigert.

Die Ueberschrift, den Beginn und den Rhythmus des Hagedorn'schen Gedichts benutzte Herder später zu seinem Liede "an den Schlaf" (siehe hier nnter Herder.)

Der erste Man. Der erste Tag im Monat May Ist mir der glücklichste von allen, Dich sah ich, und gestand dir fren, Den ersten Tag im Monat May, Daß dir mein Herz ergeben sey. Wenn mein Geständniß dir gefallen; So ist der erste Tag im May Für mich der glücklichste von allen.

1732 entstanden. Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder I, Hamburg, S. 16.

Meisterhafte Übersetzung des Gedichtes von Ranchin "Le promier jour du mois de Mai", das bereits von dem alten Lexikographen Menage "der König der Triolette" genannt wurde. H.'s Anmerkung zu dem Abdrucke des Gedichts in seinen: "Oden und Liedern in fünf Büchern", Hamburg 1747 S. 122, bringt Aussührlicheres.

Ernst Eckstein hat auf ein angebliches Vorbild für Ranchin's Gedicht hingewiesen, nämlich die Verse:

C'est à ce jolly moys de may Que toute chose renouvelle,

bie nach Ecstein's Mittheilung von François Villon herrühren. Inbessen stehen sie nicht in den Ausgaben dieses Dichters, auch nicht in den
Stücken, die man als nicht völlig sicherer Hertunft in den Anhang zu
den echten verwiesen hat. Bei Charles von Orleans sindet sich Aehnliches, wie denn vom ersten Maitag auch schon in der eigentlich altfranzösischen Zeit (vor 1400) aus Anlaß von Begegnungen mit der Geliebten disweilen die Rede gewesen ist. (Ich verdanke diese Mittheilungen der Güte Adolf Tobler's.) Ganz ebenso fragwürdig erscheint der Werth von Ecstein's zweiter Behauptung, daß nämlich H.'s Gedicht resp. Ranchin's Original auf Heine's: "Im wunderschönen Monat Mai" eingewirkt haben solle. Ein Dichter braucht kein Vorbild, um das Erwachen der Liebe im Mai zu besingen.

Haye 1731.

Ranchin's Triolett ist auch von Gleim und von Herder übersetzt worden, von Beiden viel weniger glücklich als von H. — Man vergleiche Gleim's:

Den zehnten Tag im Monat Mai Zähl' ich zu meinen schönsten Tagen, Denn ich erfuhr, was Liebe sei Am zehnten Tag im Monat Wai! Ach, da bekam ich's endlich frei, Ru meinem Mädchen "Du" zu sagen 2c.

# und herder's:

Der liebe ichine beitte Rai Bar univer Liebe Band, Rein ganzes Leben wurde nen Am lieben ichinen beitten Rai An meiner Pinche Hand x.

Eine gute französische Composition von Rauchin's Trislett sieht in: Nouvelles Parodies Bacchiques x., Baris, I, 239 (Ansgabe von 1714); auch bei De l'Attaignant, Poésies III. Souden und Karis 1757 S. 218 s.

## h.3 Seb fit componier von:

Joh Bal Görner: Hazedorn: Girne: 3 Samming Rener Oben und Seber 1742, E. 16. (Siehe Mulitbeilpiele Na. 39.) Unbefannt: Ramier-Aranie 3 Sieder der Tenrichen III, Berfin 1768, S. 22. (Siehe Mulitbeilpiele Na. 76.)

Beide Compositionen sind get; die Görner sche beingt in ihrer warmen Melodit das Schwärmerisch-Jänglingshafte zur Geltung, während das Lied des Unbekannten genz Accoco ist und die gelante Periode in der Lied-Musik auss beite vernen.

# Lie Kuffe. Alls fich aus Eigenung Melifie.

1738 zuerst gedruckt in h.'s "Berinch in poeisichen Fabeln und Erzählungen", Hamburg.

#### Componint von:

Adolph Carl Annigen: Lieder zum Unichnidigen Zeitvertreid, Hamburg 1748, E. G.

Unbefannt mehrlcheinfich Marvurg: Marvurg's gutterijch fritische Benträge II, Berten 1758, S. 272.

Aug Bernh Bal Berbing: Muntelfiche Beluidigungen I, Leipzig,

Unbefannt: Ramier: Kranie's Lieder der Dentichen III. Berfin 1768, G. 24.

# Betrachtung einer Schonen.

Mit Lauretten, seiner Freude.)

1738 zuerst gedruckt in H.'s Bersuch in poetischen Fabeln und Erzählungen.

#### Componint von:

F. Benda: Ramler-Aranje's, Coen mit Melodien I, Berlin 1753, Rr. 22, abgedruckt in Auserleiene Coen von Graun z. II, Berlin 1764 und in den Liedern der Deutschen III, 1768.

Unbekannt: Reue Melodien für das Clavir. Leipzig 1756. Ro. 1.

Georg Benda: Rondeaux und Lieder. Leipzig 1780. S. 11. (Siehe Musikbeispiele Ro. 115.)

Fr. Wilh. Marpurg, zweimal: 1) Musikal. Allerlen, Berlin 1761, S. 76.
2) Berlinische Sen und Lieder III, Leipzig 1763, S. 38.

# Daphnis.

(An einem Hügel voller Linden Saß Amaryll und war bemüht.)

1738 zuerst gedruckt in H.'s "Versuch in poetischen Fabeln und schlungen", Hamburg.

#### Componirt von:

Frau Hofrathin H.: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 284. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen I, Leipzig 1758, S. 11. Christ. Rheined: Lieder mit Clavier-Melodien, Kürnberg 1779, S. 2.

Lob des Weins. (Auf ihr unverdroßnen Brüder! Auf! wo sind die frohen Lieder).

Erster Druck mit Musik: 1741 in Telemann's "24 theils ernsthaften, theils scherzenden Oden", Hamburg, S. 1.

#### Componirt von:

Georg Phil. Telemann: 1741, siehe oben. Joh. Phil. Kirnberger: Musikalisches Allerlen, Berlin 1761, S. 114, abzgedruckt in Kirnberger's Oben mit Melodien, Danzig 1773. Fr. W. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 57.

# Die Berleumdung.

(Stolzer Schönen Grausamkeiten Sind noch immer ungemein.)

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder I, Hamburg, S. 46.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742, siehe oben. F. Benda: (Ramler-Krause's) Oben mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 17, abgebruckt in den Liedern der Deutschen IV, Berlin 1768. Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oden u. Lieder, Hamburg 1759, S. 38.

# Der ordentliche Hausstand.

Crispin geht stets berauscht zu Bette, Und öfters, wenn der Tag schon graut. Sein Weib, die lächelnde Finette Lebt mit dem Nachbar recht vertraut. Ihr ganzes Haus- und Wirtschaftswesen Ist ordentlich und auserlesen. (Folgen noch 6 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder I, Hamburg, S. 12.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Goerner: 1742, siehe oben. — Neudruck: Lindner S. 115. Carl Heinr. Graun: Berlinische Oben und Lieder, Leipzig 1756, II, S. 5.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen, 1767, II, S. 56. Joh. Phil. Kirnberger: Musicalisches Bielerlen, Hamburg 1770, S. 52, abgedruckt in Kirnberger's Oden mit Melodien, Danzig 1773.

Nach dem Muster dieses Liedes schried Lessing 1751 sein Gedicht "Die Haushaltung" und G. W. Burmann 1774 "Das harmonische Paar":

Rleant geht jeden Tag zum Weine Und läßt sein liebes Weib alleine; Doch seine tugendsame Frau Nimmt es nicht eben sehr genau.

Mezendore.

Herr Nicolaus Klimm erfand Mehr Länder als ich Reime, So gar ein unterirdisch Land Vernünftger Thier und Bäume. Die Ober= und die Unterwelt Bewunderten den großen Held. Er pranget im Register Der Kapser und ber Küster.

(Folgen 9 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder I, Hamburg, S. 8.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742, siehe oben. — Neudruck: Lindner S. 120. Christ. Bach: Marpurg's Neue Lieder jum Singen, Berlin 1756, Nr. 12. Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder I, Braunschweig 1757, Nr.21. Fr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 21.

Merkwürdig, daß das rein erzählende Gedicht, welches nicht den geringsten lyrischen Inhalt hat, trot seiner Länge — 10 Strophen zu 8 Versen — von so bekannten Musikern componirt worden ist.

Görner's Melodie bringt im Rhythmus einen Anklang an "Gaude-

amus igitur".

# Der Wunsch einer Schäferin.

Dort wo im Thal die schlanken Erlen stehn.

Anfangszeile von Ramler in den "Oden mit Mel." abgeändert:

Dies ist das Thal, hier, wo die Buchen stehn.

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hageborn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder, Hamburg, I, S. 29.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742, siehe oben. — Neudruck: Lindner S. 116. Carl Heinr. Graun: (Ramler-Rrause's) Den mit Melodien II, Berlin 1755, Nr. 7, abgedruckt in Graun's Auserlesenen Oden I, Berlin 1761, und in den Liedern der Deutschen I, Berlin 1767. Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oben u. Lieder, Hamburg 1759, S. 62.

# Die verliebte Berzweiflung.

(Gewiß, der ist beklagenswerth.)

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hagedorn-Görner's) Sammlnng Neuer Oden und Lieder I, Hamburg, S. 36.

### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742 (siehe oben). J. J. Quanz: Berlinische Oben u. Lieder I, Leipzig 1756, Nr. 20. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 21.

# Der Wettstreit. (Mein Mädchen und mein Wein Die wollten sich entzwein.)

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hageborn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieber I, Hamburg, S. 24.

### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742, siehe oben. (Siehe Musikbeispiele Ro. 41.) Joh. Friedr. Agricola: Berlinische Oden und Lieder II, Leipzig 1759, S. 10. (Siehe Musikbeispiele Ro. 58.)

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieber, Dessau 1760, S. 5. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieber der Deutschen II, Berlin 1767, S. 51.

Sörner's Composition ist sehr anmuthig, die des Unbekannten v. J. 1767 hat einen reizvollen Schluß, dagegen sind Agricola's und Müller's Lieder völlig verfehlt.

# Das Dasehn.

Ein dunkler Feind erheiternder Getränke, Ein Philosoph trat neulich hin Und sprach: Ihr Herren wisst; ich bin. Glaubt mir, ich bin. Ja, ja! Warum? Weil ich gedenke.

Ein Säufer kam, und taumelt' ihm entgegen, Und schwur ben seinem Wirth und Wein: Ich trink; o! darum muß ich sehn. Glaubt mir, ich trink; ich bin. Wer kann mich widerlegen?

Erster Druck mit Musik: 1742 in (Hageborn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieber I, Hamburg, S. 33.

Ich darf constatiren, daß auch dieses H.'sche Gedicht kein Original, sondern eine Übersetzung ist, diesmal aus dem Französischen. In der Sammlung: Nouveau Recueil de Chansons Choisies. A la Haye, chez Jean Neahlme, 1723, S. 299 steht ein Récit de Basse:

Un Philosophe rêveur, Tout plein de sa vaine science, Disoit, Je suis, puisque je pense. A ces mots, un jeune Buveur Lui dit d'un air de raillerie, Pour moi, je sens, que je suis, Lorsque le vin dissipe mes ennuis Et que je caresse Silvie.

Das Ganze ist, wie man sieht, eine wizige Verspottung von "Cogito ergo sum". Daran, daß Descartes den Satz ganz anders aufgefaßt haben wollte, brauchte sich ein Trinklied-Dichter natürlich nicht zu kehren.\*)

## Componirt von:

Joh. Bal. Görner: 1742, siehe oben. — Neudruck: Lindner S. 119. Christ. Nichelmann: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1759, S. 24 (als "Scherzlied von Herrn Gleim").

Undekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 17. J. C. F. Bach: Musikalisches Vielerlen, Hamburg 1770, S. 12 (Text unter Lessing's Namen).

Görner's glückliche Melodie gehört zu den wenigen 150 Jahre alten Weisen, die noch jetzt im Volke gesungen werden. Der erste Theil: Bathetisch.



begegnet uns noch heute in einem bekannten Studentenliede. Natürlich hat die Melodie in den anderthalb Jahrhunderten eine gewisse Umbildung erfahren, aber wesentlich ist diese nicht:



<sup>\*)</sup> Es ist recht auffallend, daß Parodien philosophischer Lehrsätze in unserer Trinklied literatur überaus selten sind. Mir sind außer dem obenerwähnten nur noch drei Fälle solcher Verspottungen von Philosophen aus dem Zeitraum der letzten 200 Jahre bekannt: Gleim's Anspielung auf Leibniz' Theorie in dem Gebicht: "Ein strenger Kenner der Monaden sprach von der Körver erstem Stoff", dann das Gedicht eines Anonymus aus dem Jahre 1778 in Keil's Deutschen Studentenliedern, S. 168, endlich — Scheffel's Guano-Lied mit der sarkastischen Bemerkung gegen Hegel. Sine Persifflage von Kant's kategorischem Imperativ haben unsere Studentenliederdichter nicht gewagt; Heraclit und Diogenes werden gelegents lich erwähnt, aber in überaus zahmer Weise.

Diese Melodie steht noch jetzt in den Commersbüchern. Ein Zeichen für ihre Beliebtheit ist, daß David Kalisch sie in seiner Posse: "Die Mottenburger" verwandt hat ("Der bekannte Herr, der gestern Abend").

Das oben erwähnte französische Lied ist außer von H. noch von einem Unbekannten übersetzt und in der "Sammlung Vermischter Schriften" I, Leipzig 1748, u. d. U: Der Stoiker veröffentlicht worden:\*)

> Ein fauler Feind der Fröhlichkeit auf Erden, Ein Stoiker trat auf und schrie 2c.

Diese Berse haben folgende Compositionen gefunden:

Unbekannt: Neue Melodien für das Clavier und zum Singen, Leipzig 1756, S. 3.

Carl Phil. Emanuel Bach: Berlinische Oben u. Lieder II, Leipzig 1759, S. 6, abgedruckt in Bach's Oben mit Melodien, Berlin 1762.

Joh. Gottfr. Müthel: Oben und Lieber, Hamburg 1759, S. 6.

Das Kind.

Als mich die Mama Hänschen küssen sah, Strafte sie mich ab. Doch sie lachte ja, Als ihr der Papa Heut ein Mäulchen gab. (Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg, S. 3.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744.

Carl Heinr. Graun: Marpurg's Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756.
— Neudruck: Schneiber II, S. 212.

J. G. Müthel: Auserlesene Oden und Lieder, Hamburg 1759, S. 1.

A. v. Z.: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1759, S. 120.

F. M. Gölle: "Das unschuldige Bergnügen", handschriftliches Lieberbuch, datirt Salzburg 1777, Catal. No. 19029 in der k. k. Hosbibliothek Wien. Fr. Ludw. Aem. Kunzen: Biser og Lyriske Sange, Kjobenhavn 1786, S. 1, in dänischer Sprache, Uebersetzung von Pram. Wilhelm Pohl: Lieber mit Melodien II, Breslau 1786, S. 66.

Das Gebicht fand sehr bald ein Gegenstück:

Als mich heut Papa Wasser trinken sah,

Rrause nahmen beide Gedichte in ihre Sammlungen "Lieder der Deutschen" 1766 und 1767 auf (Krause mit Graun's Melodie), ebenso stehen beide Lieder in Gölle's Sammlung (s. o.). Das Gegenstück allein componirten Aug. Bernh. Val. Herbing in den "Musikalischen Besluftigungen" II, Leipzig 1767, S. 3, sowie zwei neuere Musiker (Challier).

<sup>\*)</sup> Die französische Quelle erwähnt dieser Anonymus ebenso wenig wie Hagedorn.

Herbing nennt als Autor der Parodie Hiller. Die Parodie sindet sich schon 1765 im Stammbuch eines Altdorfer Studenten (vgl. Keil, Deutsche Stammbücher), 1828 steht sie mit einer volksmäßigen Relodie im "Taschen-Liederbuch", Passau, Nr. 106. — Graun's Relodie war sehr beliebt. Schon 1761 citirt sie Marpurg in den "Kritischen Briefen über die Tonkunst" als Beispiel eines Bokalsates, und 1777 legte ihr Chr. Fr. Dan. Schubart sein Lied: "Trinkt, Brüder, trinkt" unter (Schubart, "Teutsche Chronik" 1777, S. 688).

Der Morgen.

Uns lockt die Morgenröthe
In Busch und Wald,
Wo schäsers Flöte
Ins Land erschalt.
Die Lerche steigt und schwirret,
Von Lust erregt:
Die Taube lacht und girret:
Die Wachtel schlägt.

(Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieber II, Hamburg, S. 20.

### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744.

Carl Phil. Eman. Bach: Marpurg's Neue Lieder zum Singen, Berlin 1756, S. 29, abgedruckt in Bach's Oben mit Melodien, Berlin 1762. Johann Christoph Schmügel: Sing- und Spieloden, Leipzig 1762, S.15. (Siehe Musikheispiele Ro. 74.)

Joh. Friedrich Reichardt: Oben und Lieder, Grottkau 1782, S. 18. Unbekannt: Auserlesene moralische Oben und Lieder, Zürich vor 1780, S. 18 (Duett).

C. F. Rungenhagen (später Director der Berliner Singakademie): Lieder im Bolkston, Berlin 1822.

Görner's Lied ist eine seiner reizvollsten Compositionen. In seiner Einsachheit und Anmuth bringt es einen directen Vorklang der "Lieder im Volkston" von Schulz. — Bach schreibt für sein mittelmäßiges Lied als Tempo vor: "In der Bewegung der Morgenreveil." — Schmügel's Ode ist recht originell, während die drei zulest genannten Compositionen etwas trocken erscheinen.

Der Rhythmus des Gedichtes ist identisch mit dem des Opitischen

Liedes v. J. 1624:

Ach Liebste, laß uns eilen Wir haben Zeit: Es schadet das Verweilen Uns beider seit. Der schönen Schönheit Gaben Fliehn Fuß für Fuß Daß alles, was wir haben, Verschwinden muß und auch identisch mit dem des vielbesprochenen Liedes:\*)
Erwache, Friederike,
Vertreib die Nacht

aus dem sogenannten Sesenheimer Liederbuche, abgedruckt in Hirzel-Bernays, Der junge Goethe I, S. 261 ff. Über dieses Liederbuch hat ber vortreffliche Goethe-Biograph Albert Bielschowsky im Goethe-Jahrbuch 1891 S. 211 ff. eine scharfsinnige Abhanblung veröffentlicht, in der er aus inneren Gründen nachzuweisen sucht, daß: "Erwache Friederike" unmöglich von Goethe herrühren könne, dagegen sehr wahrscheinlich Lenz zugehöre. Ich komme durch die Musik zu einem anderen Ergebnisse. In Dichtung und Wahrheit III. Theil, 11. Buch, sagt Goethe: "Ich legte für Friederiken manche Lieber bekannten Melobien unter." Bei der völligen Übereinstimmung nun des Metrums von: "Erwache Friederike" mit: "Uns lockt die Morgenröthe" liegt es nahe, an Goerner's Melodie zu unserm Hagedorn'schen Liede zu denken. Gehörte sie zu den in jener Zeit bekannten? Die Frage kann unbedenklich bejaht werden, denn der zweite Theil von Hagedorn-Goerner's Sammlung war in kurzer Folge dreimal aufgelegt worden (1744, 1752, 1756), was in jener keineswegs liederreichen Periode sehr viel bedeutete. Auch aus andern Quellen weiß man, welch rasche Beliebtheit H.'s Lieber in Goerner's Melodien erlangten.

Verbindet man nun das in Frage stehende "Morgenständchen" aus dem Sesenheimer Liederbuche mit Goerner's Musik zu: Der Morgen, so ist es ganz überraschend, zu sehen, wie völlig Weise und Wort sich decken. Ich lasse die Noten hier folgen, dazu über den Noten H.'s Verse, unter den Noten die Sesenheimer:



<sup>\*)</sup> Hierauf hat Erich Schmidt zuerst aufmerksam gemacht: Zeitschrift für deutsches Alterthum, 21. Band, S. 306 "Die rhythmische Prosa bei Gefiner".





Daß eine so innige Verschmelzung von Wort und Ton einem Zufall entsprungen sei, ist kaum anzunehmen, vielmehr macht es unsere Unterseinanderstellung wohl in hohem Grade wahrscheinlich, daß: "Erwache Friederike" zu den Liedern gehört, von denen Goethe in Dichtung und Wahrheit spricht.\*)

Schließlich sei erwähnt, daß H.'s Gedicht, zu drei Strophen verkürzt, noch i. J. 1797 in die beliebte Sammlung: "400 Lieder der gesellschaft-lichen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet," Altona, aufgenommen worden ist.

## Grenzen der Pflicht.

Aus Beifall und gewohnten Gründen Nur Menschen recht vernünftig finden, Das will die Pflicht: Doch manche Menschen, die wir kennen, Viel klüger, als die Thiere, nennen, Das will sie nicht.

(Folgen noch 7 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hageborn-Goerner's) Sammlung Neuer Oben und Lieber II, Hamburg, S. 18.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. Abolph Carl Kuntzen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 4.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser dieses Werks hat hiervon schon in der Schrift der Goethes Gesellschaft v. J. 1896 Mittheilung gemacht; da diese Schrift aber nur für die Mitglieder der Gesellschaft bestimmt und durch den Buchhandel nicht zu erwerben ist, erschien eine Wiederholung an dieser Stelle nicht unangemessen.

Ein Beweis für die Verbreitung des Liedes ist, daß sich aus den Jahren 1755 und 1780 in Helmstädter und Erlanger Studenten-Stammbüchern Parodien vorfinden; der Doppel-Refrain: "Das will die Pflicht" und "Das will sie nicht" ist in ihnen gewahrt.

An die Freude. Freude, Göttinn edler Herzen! Höre mich. Laß die Lieder, die hier schallen, Dich vergrössern, dir gefallen: Was hier tönet, tönt durch dich, (Folgen noch 4 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg, S. 1.

### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744.

Carl Heinr. Graun (mit verramlertem Text): (Krause's) Oden mit Mel. I, Berlin 1753, Nr. 1, abgedruckt in Graun's Auserlesenen Oden I, Berlin 1761 und in den Liedern der Deutschen I, 1767.

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieder, Dessau 1760, S. 2. Rs. Freiherr von und zu Böcklin: XXIV Liedern für Junggesellen, 1775, S. 4.

Johann Andre: Lieder und Gefänge benm Clavier, Berlin 1779, S. 1.

(Noch um 1845 von Friedrich Barnbeck als Männerchor componirt u. in Täglichsbeck's Deutsche Liederhalle aufgenommen.)

Hiemann's Afabemischem Lieberbuch, ein Borklang von Schiller's berühmter Hiemann's Akabemischem Lieberbuch, Dessau, abgebruckt worden.

### Der verliebte Bauer.

www.

Rühmt mir des Schulzens Tochter nicht. Nein! Sagt nur, sie ist reich. Im ganzen Dorf ist kein Gesicht Der slinken Hanne gleich. Das Mensch gefällt, auch ungeputt; Ich sag es ohne Scheu: Trot mancher, die in Flittern stutt; Sie seh auch wer sie seh. (Folgen noch 9 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder II, Hamburg, S. 10.

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. Joh. Gabr. Senfarth: Marpurg's Neue Lieder zum Singen, **Berlin** 1756, Nr. 5.

Unbekannt: Den mit Melodien, Berlin 1761, S. 18, abgedruckt in Ramler-Krause's Liedern der Deutschen IV, 1769.

Unbekannt: Musikalisches Mancherlen, Berlin 1762, S. 140. Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieber, Grottkau 1782, S. 16.

Görner's Composition, überschrieben "ein deutscher Bauern-Tant ist nicht sehr gelungen, ebenso wenig die anderen.

## Die Bergötterung.

(Holde Phyllis, die Göttinnen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder II, Hamburg, S. 41.

### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. (Siehe Musikbeispiele Ro. 44.) Joh. Joach. Quang in "Oben mit Melodien" I, Berlin 1753, Nr. 12, abgedruckt in "Auserlesene Oben vom Kapellmeister Graun und einigen andern guten Meistern", Berlin 1764, und in den "Liedern der Deutschen", Berlin 1768, III.

Görner's vortreffliches Lied steht hoch über dem Quant'schen.

## Die Land-Luft.

- 1. Geschäffte, Zwang und Grillen, Entweiht nicht diese Trift: Ich finde hier im Stillen Des Unmuths Gegengift. Ihr Schwäßer, die ich meide, Vergesst mir nachzuziehn: Verfehlt den Sit der Freude, Verfehlt der Felder Grün.
- 3. Ihr Thäler und ihr Höhen, Die Lust und Sommer schmückt! Euch, ungestört, zu sehen Ist was mein Herz erquickt. Die Reizung freger Felder Beschämt der Gärten Pracht, Und in die offnen Wälder Wird ohne Zwang gelacht. (Außerdem noch 7 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hageborn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder II, Hamburg, S. 28.

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikalische Belustigungen II, Leipzig 1767, S. 29.

Görner's anmuthiges Lied bringt einen Vorklang Haydn'scher Melodik.

Das Gedicht fand Verbreitung und wurde i. J. 1766 in das handschriftliche Liederbuch der Frau von Holleben eingetragen. Volksthümlichkeit gewannen aber ganz besonders die Strophen 3—9 des Gedichts, beginnend mit dem Verse:

Ihr Thäler und ihr Höhen.

Diese wurden mit Angabe passender Choralmelodien abgebruckt: in Sturm's Sammlung geistlicher Gesänge, Halle 1775, S. 252 (mit vielen Textänderungen), dann, nochmals verändert, in Sturm's Gesangbuch für Gartenfreunde, Hamburg 1791, serner in den "Vermischten Bauernliedern", Rempten 1776, den "Liedern der Weisheit und Tugend", Berlin 1786 2c. — Eine Nachahmung des Gedichts mit derselben Überschrift Die Landlust und den Ansangsversen:

Ihr Thäler und ihr Höhen, Euch die der Sommer schmückt (variirt: Die Sommer-Anmuth schmückt)

### ift componirt worden von:

Christ. Heinr. Hartmann: Erster Versuch in Melodien, Clausthal 1781, Nr. 9.

Johann Anton Sulzer: Boßler's Neue Blumenlese, Speier 1784, S. 57. Johann Friedr. Christmann: Boßler's Blumenlese, Speier 1787, S. 81.

Als Autor des Gedichts wird seit 1744 nirgends H. genannt, dagegen öfters Gleim; hier liegt eine Verwechselung mit Gleim's Gedicht: "Als Doris im (sic) Wald gegangen war" vor, das zwar ebenfalls mit "Ihr Thäler und ihr Höhen" beginnt, aber einen ganz anderen Fortgang hat.

Der Alte.

Bu meiner Zeit Bestand noch Recht und Billigkeit. Da wurden auch aus Kindern Leute; Da wurden auch aus Jungsern Bräute; Doch alles mit Bescheidenheit. Es ward kein Liebling zum Verräther, Und unsre Jungsern freyten später: Sie reisten nicht der Mütter Neid. D gute Zeit.

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1744 in (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieber II, Hamburg, S. 4.

Joh. Bal. Görner: siehe oben 1744. — Neudruck: Lindner S. 117. Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder I, Braunschweig u. Hildesheim 1756, S. 24.

Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oben u. Lieder, Hamburg 1759, S. 19. Unbekannt: Oben mit Melodien, Berlin 1761, S. 15.

Unbekannt: Musikalisches Mancherlen, Berlin 1762, 35. Stück, S. 140. Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 36.

Sottfr. Euseb. Nauert: Oben und Lieder II, Nürnberg 1764, S. 14. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen I, 1767, S. 64. Joseph Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder II, Wien 1779, Nr.24. Wolfgang Amadeus Mozart, componirt 1787, veröffentlicht 1799.

Mozart's Lied macht jest einen fast unscheinbaren Eindruck, welchen Abstand aber zeigt es nicht nur gegen die früheren Compositionen des Gedichts, sondern gegen die meisten Lieder jener Zeit! Um wie viel gesteigerter, reicher, freier ist der Ausdruck! Für den Vortrag giebt Mozart die bezeichnende Vorschrift: Ein bischen durch die Nase. — Auch in den Compositionen von Görner, Steffan und in den "Oden mit Welodien" 1761 ist der samentirende Ausdruck gut getroffen.

Das Gebicht ist im vorigen Jahrhundert zweimal parodirt worden:

1. 1779 von C. W. Kindleben in seinen "Studentenliedern" (erschienen 1781) u. d. Ü.: Die gute und die böse Zeit:

Mir lob ich die vergangne Zeit Da wurden noch aus Kindern Leute 2c.,

(componirt von Wilh. Bornemann um 1810),

2. von J. G. Jacobi:

Zu meiner Zeit War noch die Tugend nicht entweiht,

aus der "Büchse", Bundesbuch des Halberstädtischen Dichtertreises, mitgetheilt von Heinrich Pröhle im Archiv für Litteratur-Geschichte IV, S. 357.

Der May.

Der Nachtigall reizende Lieder Ertönen und locken schon wieder Die fröhlichsten Stunden ins Jahr. Nun singet die steigende Lerche, Nun klappern die reisenden Störche, Nun schwaßet der gaukelnde Staar.

(Folgen noch 6 Strophen.)

1747 zuerst gedruckt in H.'s "Oben und Liedern in fünf Büchern" V, Hamburg.

Joh. Bal. Görner: (Hageborn-Görner's) Sammlung Neuer Oben und Lieder III, Hamburg 1752, S. 20. (Siehe Musikbeispiele Ro. 45.) Friedr. Gottl. Fleischer: Lieder und Oben I, Braunschweig u. Hildes-heim 1756, S. 19.

Christ. Gottfr. Krause: Berlinische Oden u. Lieder II, Leipzig 1759, S. 22. (Siehe Musikbeispiele Ro. 65.)

Georg Carl Claudius: Lieber für Kinder, Frankfurt a. M. 1780, S. 28. Joh. Fr. Reichardt: Lieber für Kinder I, Hamburg 1781, S. 32.

Ernst Wilhelm Wolf: 51 Lieber, Weimar 1784, S. 20.

Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien II, Breslau 1786, S. 60.

Freiherr von Böcklin: Boßler's Musikalische Korrespondenz, Speier 1791, S. 104.

Die letztgenannten fünf Compositionen erscheinen wenig bedeutend. Görner's Melodie dagegen (die wohl besser im  $^8/_8$  statt  $^6/_8$  Takt hätte notirt werden sollen) ist sehr liebenswürdig; die fünftaktigen Perioden wirken hier eigenthümlich. Auch Fleischer's und besonders Krause's obenerwähnte Lieder sind besser, als ihre sonstigen Gesänge.

Das anmuthige Gedicht, bessen letzte Strophe nur leider arg verkünstelt ist, gewann bald große Verbreitung. Schon 1759 sinden wir es in ein Hallenser studentisches Stammbuch eingetragen, 1779 steht es (mit einigen Aenderungen) in Campe's Kinderbibliothet, aus der Claudius es componirte, 1781 wurde es in Wolke's "210 Lieder fröhlicher Gesellschaft", Dessau, aufgenommen, und um 1800 wurde es in Fl. Bl. gebruckt.

**Leichen-Carmen.** Herr Jost ist todt, der reiche Mann: Wär er nicht reich gewesen; Wir würden, falls ich rathen kann, Auf ihn kein Carmen lesen.
Sein hocherleuchteter Papa Pflegt Ihn oft selbst zu wiegen; Die tugendvolle Frau Mama Erzog Ihn mit Vergnügen.

(Folgen noch 12 Strophen.)

1747 zuerst gedruckt in H.'s Oden und Liebern in fünf Büchern Hamburg.

#### Componirt von:

Joh. Bal. Görner: (Hagedorn-Görner's) Sammlung Neuer Oden und Lieder III, Hamburg 1752, S. 28.

Unbekannt: (Marpurg's) Geistliche, moral. u. weltliche Oden, Berlin 1758, Nr. 29.

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikalische Belustigungen I, Leipzig 1758, S. 21.

Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieber, Grottkau 1782, S. 22.

Unbekannt: Fortsetzung Auserlesener moral. Oben u. Lieder, Zürich 1780, S. 61.

Friedlanber, Lieb. II.

## Unbekannt.

Alte Liebe roftet nicht,

Wenn das Schicksal gleich zu Zeiten Ihren Fortgang unterbricht.

Text und Musik in Sperontes' "Singender Muse an der Pleiße" I, Leipzig 1736, Nr. 3. Für Strophe 1 und 5 des Liedes hat Sperontes wahrscheinlich Verse aus dem Volksmunde benutt; in ähnlicher Form sinden sie sich auch in Kurz-Vernardon's "Teutschen Arien"\*) in der Bourlesque genannt: "Die Braut von ohngefähr" I, S. 211. —

Das Sprüchwort: "Alte Liebe rostet nicht" bildet auch den Refrain einiger älterer Lieder; vgl. u. a. das Jenenser Stammbuchblatt v. J. 1748,

abgedruckt in Reils Deutschen Stammbüchern S. 213.

# Scholze, Johann Sigismund. 1705—50.

Ihr Schönen, höret an, Erwählet das Studiren.

Text und Musik zuerst in Sperontes "Singender Muse an der

Pleiße" I, Leipzig 1736, Nr. 99.

Uber das Lied und den Dichter — Sperontes ist sein Pseudonym — vgl. Spitta's Artikel "Sperontes' Singende Wuse" in der Biertelj. Schr. für Mus. Wiss. I, 1885, S. 35. Das Lied ist ein Spottgedicht auf die Bestrebungen der gelehrten Frauen jener Zeit: Mariane von Ziegler, die Sottschedin 2c. Den vollständigen Text gebe ich im 2. Bande unter den Musik-Beilagen Ro. 17. Die dort abgedruckte Melodie ist in ihrer Art vorzüglich, zugleich wuchtig und schelmisch, und selbst die überaus häßliche Begleitung nimmt ihr nichts von ihrer eindringlichen Birkung.\*\*) Marpurg zeigt seine mangelnde Einsicht, wenn er die Melodie einen Gassenhauer nennt.

Das Lied wurde bald sehr beliebt. U. a. findet es sich handschriftlich im Crailsheim'schen Liederbuch, gedruckt in zwei "Lustrosen"\*\*\*) und in "Fliegenden Blättern". Für seine weite Verbreitung ist eine Stelle

aus Uz' Brief an Gröhner v. J. 1766 bezeichnend:

Es wird ihnen kein geringes Vergnügen sein, wenn ihr Töchterchen an der Seite ihrer Mutter statt des elenden: Ihr Schönen höret an ein witiges und unschuldiges Liedchen vorsinget.

Der Melodie sind eine große Reihe anderer Texte untergelegt

<sup>\*)</sup> Manustripte in Wien (Hosbibliothek) und Weimar (Großh. Bibliothek).

\*\*) Wer die vielbesprochenen Murki-Bässe kennen lernen will, sehe sich diese Begleitung an. — Marpurg's Urtheil steht in M.'s Kritischen Briefen II, S. 174.

\*\*\*) Die genauen Titel bei Spitta und Kopp.

<sup>†)</sup> Briefe von Joh. Peter Uz an einen Freund. Herausg. von August Henneberger. Leipzig 1866.

worden, zunächst drei im Liederbuch der Frau von Holleben (eingetragen zwischen 1740—48), dann andere durch das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch. Den eingehenden Mittheilungen, die Spitta hierüber giebt, kann noch hinzugesügt werden, daß auch der begabte Musiker-Poet Abolph Carl Kunpen drei seiner "Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib" (Hamburg 1748) nach dem intricaten Metrum des Gedichts geformt hat:

"Erwünschte Einsamkeit" "Betrübte Einsamkeit" "Ihr Sorgen, gute Nacht".

Die beiden ersten Lieder finden sich in unsern Musik-Beilagen.

Ich bin nun, wie ich bin Und bleib bey meiner Mobe Wie Hank in seinem Sobe.

Text und Musik in "Sperontes" Singender Muse an der Pleiße," Leipzig 1736, S. 33. — Auf diese Melodie verweist Sperontes bei seinem Liede: "Ihr Schönen höret an."

Den ausführlichen Bemerkungen Spitta's (a. a. D., S. 86 ff.) ist noch hinzuzufügen, daß die Quelle wahrscheinlich das Lied ist:

> Ich bin nun so,\*) Mir können meine Sachen Wein best Vergnügen machen 2c.

aus Erdmann Neumeister's "Allerneuster Art zur Reinen und Gaslanten Poesie zu gelangen" 1707. — Über das Schlagwort: "Ich bin nun, wie ich bin" vgl. Max von Waldberg, Die Galante Lyrik, Straßsburg 1885, S. 73, 107 u. 124.

In enger Beziehung zu unserm Gedicht und zu Neumeister's: "Ich bin nun so" steht die Aria: "Ich bin vor mich" in Henrici-Picauder's Ernst-Scherthafften und Satyrischen Gedichten, 3. Theil, Leipzig 1732.

Der Text des Liedes: "Ich bin nun so" war noch Anfang des 19. Jahrhunderts in Fl. Bl. verbreitet, die u. a. in Meusebach's Sammlung in der Berliner Bibliothek vorhanden sind.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Lesart:

<sup>&</sup>quot;Liebe Leut ich bin nun so, Keiner kan mich anders machen," 2c. aus dem Ohren-vergnügenden und Gemüth-erregenden Tafel-Confect, Augspurg 1733, Nr. 12 (mit Musik), und:

Ich bin nun so, wer wird mir's wehren, aus dem Liederbuch der Frau von Holleben.

## Unbekannt.

Ihr wisset's ja wohl! ihr wisset's ja wohl! Wann einer viel trinket, daß einer wird voll,

Chor: Das wissen wir wohl, das wissen wir wohl,

Wann einer's Maul zuthut, verzehrt er nit viel,

Chor: Das wissen wir wohl, das wissen wir wohl!

Wie viel aber Zähn auf der beinernen Mühl,

Chor: Das wissen wir nit, das wissen wir nit.

(Folgen 16 Strophen.)

Erster Druck von Text und Musik im "Ohren-vergnügenden und Gemüth=ergötzenden Tafel=Confect" Augspurg 1733, Nr. 9, u. d. Ü.: Miscellaneum. — Neudruck: Lindner S. 25.

Das Lied wurde später in das Crailsheim'sche Liederbuch aufgenommen (mit vielen Varianten) und erschien gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in einer großen Anzahl gedruckter Fl. Bl.

Wann d'Hoffnung nit wär
So lebt ich nicht mehr Weil d'Hoffnung allein Mein Trost muß stets sein, Ich schlafe, ich wache, Ich thu was ich will, So ist doch die Hoffnung mein einziges Ziel.

(Folgen 8 Strophen.)

Erster Druck von Text und Musik in der "Anderen Tracht des Ohren-vergnügenden und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects". Augspurg 1737, Nr. 10. (Siehe Musikbeispiele Ro. 14.)

Das Lied war im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet. Noch 1893 druckte es der bekannte Verlag Fliegender Blätter von Kraußlich in Urfahrslinz nach und ließ es auf den österreichischen Jahrmärkten verkaufen; die neue Form ist von der alten nicht sehr verschieden.

Zwei bekannte Musiker: Heinrich Dorn in Berlin (Lehrer Richard Wagner's und Robert Schumann's) und Ferdinand Hiller in Cöln haben noch um 1860 den Text componirt, beibe als Duett.

Ich weiß nit, wie mir ist Ich hab' kein Lust zum Singen.

Der Text und die sehr stimmungsvolle Musik stehen zuerst in der "Dritten Tracht des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects", Augspurg 1737. No. 2. — Neudruck: Lindner S. 71.

In weltlicher, stark veränderter Fassung findet sich der

Text in einigen handschriftlichen Liebersammlungen des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts. Eine dieser weltlich-heiteren Parodien, in der vom ursprünglichen Liebe nur noch die erste Zeile übrig geblieben ist, steht im zweiten Bande von "Des Knaben Wunderhorn" (Heidelberg 1808). — Während der Schluß der Lesart v. J. 1737 einen frommen Ausblick bringt:

Auf Gott allein thu bauen, Auf ihn setz bein Vertrauen, Das Leid In Freud Verändern wird die Zeit.

endet die Fassung des "Wunderhorns" in sehr lustiger Weise:

Ich weiß nicht, wie mir's ist. Ich hab erst heut den Doctor gesragt, Der hat mir's unter's Gesicht gesagt: "Ich weiß wohl was dir ist; Ein Narr bist du gewiß." Nun weiß ich, wie mir ist.

In ganz ähnlicher, nur dialektisch veränderter Form steht das Lied in den "Gedichten von Johann Kain, Bachwirth in Aussee." Salzburg 1889, 2. Ausl. — Der populäre Ausseer Sänger und Volksdichter hat das alte Lied hier strupellos als eigene Dichtung veröffentlicht; ob die von ihm zugleich abgedruckte Melodie sein Eigentum ist oder Volksweise, kann ich nicht sagen.

Die Lesart des Liedes aus dem "Wunderhorn" hat Zelter i. J. 1822 vierstimmig componirt und in seinen Taselliedern für Männerstimmen, 5. Heft, Berlin o. J., veröffentlicht. Außer Zelter setzen sie zwei neuere Componisten in Musik: A. F. Häser und A. Kuntze für Männerchor (vgl. Challier's Catalog).

Der Berf. dieses Werkes hat u. d. T.: "Ich weiß nit, wie mir ist, in alter und neuer Form" die beiden Lesarten des Liedes v. J. 1737 und 1889 bei N. Simzrock in Berlin herausgegeben.

Lag die Mannichaer immer pochen, Ich verriegle meine Stubenthür.

Der Text ist 1743 notirt (vgl. Keil, Deutsche Studentenlieder des des 17. u. 18. Ih., Lahr, S. 90 und Keil, die Deutschen Stammbücher S. 211), 1781 von C. W. Kindleben in seinen "Studentenliedern" verändert:

Laßt die Manichäer schreyen, Wir sind wohlgemuth

(Mel.: Lustig sind wir, liebe Brüder.)

1794 steht er im "Akademischen Lustwäldlein, das ist: Ausbund lieblicher Burschenlieder durch Hercules Raufseisen," Altdorf, mit dem Beginn:

Laßt den Philistern ihr verdammtes Klopfen.

Der Beginn klingt nach in Kurz-Bernardon's Teutschen Arien I, 249: Hanswurft Abvocaten Geist Nr. 2. Als Professor:

> Lustig ihr Brüder! schmeißt die schnöde Grillen Jetzund alle vor die Stuben-Thür Und last uns dafür die Gurgel fühlen (sic) Mit dem delicaten Waiten-Bier.

(Dieses Gedicht, dessen 2. Strophe lautet:

Last Catonem bey den Büchern sitzen Und mit Phantasey beschäftigt seyn, Last Heraclitum die Nase spitzen, Schenkt dafür ein frisches Gläsgen ein 2c.

bildet zugleich die Brücke zu dem von unserm Manichäerliede abhängigen Gedicht:

Brüber, zu dem festlichen Gelage Hat ein guter Gott uns hier vereint

[1821 zuerst gedruckt], in dessen Melodie die Verwandtschaft mit dem älteren Liede deutlich zu erkennen ist.)

1795 in Rüdiger's "Auswahl guter Trinklieder" II, Halle, lautet der Beginn noch:

Laßt die Manichäer schrehen, Wir sind wohlgemuth,

1815 aber im "Neuen deutschen allg. Commers- und Liederbuch," her. v. Gustav Schwab, steht bereits die Lesart:

> Laßt doch den verdammten Manichäer klopfen, Ich verriegle meine Stubenthür

die noch jett überall gebräuchlich und in den Commersbüchern abgedruckt ist. Die Melodie zu diesem vielgesungenen Studenten-Liede ist stark von Görner's Composition zu Hagedorn's: Das Daseyn beeinflußt (siehe oben unter Hagedorn) und hat ihrerseits auf die bekannte Weise von "Brüder, zu dem sestlichen Gelage" eingewirkt.

# Stahl.

Der Zufriedene. Entfernt von Gram und Sorgen Erwach ich jeden Morgen, Wenn ich vorher die Nacht Vergnügend zugebracht. Die Freyheit meiner Seelen Ist mir das höchste Gut; Und, ohne mich zu quälen, Bleib ich bey gleichem Muth. (Folgen noch 2 Strophen.)

Über den Dichter und den ersten Druck der Verse habe ich nichts ermitteln können. Der Name Stahl's steht im Dichter-Verzeichniß der Gräfe'schen Oben-Sammlung (s. unten).

### Componirt von:

Carl Ph. Em. Bach: Gräfe's "Sammlung verschiedener und auserlesener Oden", 4. Th., Halle 1743, S. 19, abgedruckt in Bach's "Oden mit Melobien", Berlin 1762.

Leopold Hoffmann: Sammlung Deutscher Lieder III, Wien 1780, Nr. 30. Joseph Handn: XII Lieder, Wien 1782, Nr. 10.

Bach's Melodie erscheint hölzern. Sehr viel besser ist Hoffmann's fließendes, wenn auch nicht hervorragendes Lied. Auch Haydn bringt keine bedeutende Melodie, aber die Ausarbeitung bei ihm ist ungleich seiner und meisterlicher.

# Ebert, Johann Urnold. 1723—95.

Der Schäfer.

An dieser schattenreichen Linde, Wo schon mein Vater schlief und sung, In deren grünlich braune Rinde Ich neulich Phillis Namen schlung, In diesem Klee, an diesem Bache, Der meine Schafe tränkt und kühlt, Hier lieg ich, spiele, singe, lache, Und schlafe, wenn ich gnug gespielt. (Folgen noch 7 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1741 in "Lier und zwanzig, theils ernsthafte, theils scherzende, Oden . . . von G. P. T."(elemann), Hamburg 1741, S. 4, später in Ebert's "Episteln und vermischte Gedichte", Hamburg 1789 abgedruckt.

### Componirt von:

Georg Phil. Telemann: siehe oben 1741. Friedr. Wilh. Marpurg: Musikalisches Allerlen, Berlin 1761, S. 84. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Oben mit Melodien II, Berlin (1755) Nr. 26 abgedruckt in den Liedern der Deutschen II, Berlin 1767, S. 24. Johann Friederich Hobein: Lieder mit Melodien II (Wolfenbüttel) 1779, S. 62.

J. H. Egli: Singcompositionen II, Zürich 1786, S. 12.

Telemann's Lied ist das gelungenste.

Lebe, liebe, trinke, lärme, Kränze bich mit mir!

Schwärme mit mir, wenn ich schwärme. Ich bin wieber klug mit bir.

1744 zuerst gedruckt in de la Nauze's "Abhandlungen von den Liedern der alten Griechen", die dem 2. Theil von Hagedorn-Görner's "Sammlung Neuer Oden und Liedern", Hamburg, vorausgehen.

### Componirt von:

Joh. Fr. Agricola: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 15, abgedruckt in den Außerlesenen Oden von Graun u. a. II, Berlin 1764 und in den Liedern der Deuttschen IV, Berlin 1768. F. W. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 40. Unbekannt: Lieder für Freunde der geselligen Freude, Leipzig 1788, S. 37. Jos. Handn (als Quartett): Oeuvres, Cahier VIII, Leipzig, erschienen 1799. Unbekannt: (Bolksweise), jetzt allgemein gebräuchlich, gedruckt seit 1859:



Das Gedicht ist eine Uebersetzung des griechischen Skolions aus Athenaeus' Sammlung XV, 695 D: Σύν μοι πίνε, συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει, σύν μοι μαινομένω μαίνεο, σύν σώφρονι σωφρόνεί.

(vgl. Kaibel's Ausgabe, Leipzig, Teubner III, 1890. Text ebenso in Th. Bergk's Poetae lyrici Graeci, 4. Ausg. III, S. 650.)

Dem Ursprunge nach ist also Ebert's Gedicht, das noch jett überall erklingt, das älteste unserer volksthümlichen Lieder. Der allgemeine Gebrauch, beim Singen des Liedes tactweise nach rechts und links mit den Gläsern anzustoßen, ist weit über hundert Jahre alt, wie aus Rüdiger's "Trinks oder Commerschliedern, Halle 1791, S. 85, Ansmerkung, hervorgeht.

E.'s Verse wurden schon 1755 in einem Jenenser Stammbuch citirt (vgl. Keil); das ganze Gedicht war bereits 1753 in Leberecht Weinshold's "Poetische Gesundheiten", 4. Auflage, v. D. 1753, S. 61, auf-

genommen worden.

Erich Schmidt verdanke ich die Notiz, daß das griechische Skolion (treuer, aber bei weitem weniger volkstümlich) von Aug. Wilh. Schlegel übersett worden ist:

"Mit mir trinke du, mitblühe mir, mitliebe, sei mitbekränzt, Wit mir Rasenden ras, übe Vernunft mit dem Vernünftigen." (Schlegel, Vorlesungen über schöne Literatur, hrsg. von Minor, II, S. 243.)

Ebenso wenig glücklich, wie Schlegel, war Platen bei der Über= tragung der griechischen Verse:

> "Trinke mit mir und genieße, Liebe mit mir und bekränze dein Haupt! Freund, mit dem Rasenden rase, Laß mit dem Weisen dann weise mich sein." (Platen's Gedichte, herausg. von Carl Redlich, S. 547.)

## Der gute Brauch.

Einer: Ich höre gern behm Weine singen, Zumal, wenn man von Weine singt. Er macht, daß alle Stimmen klingen, Daß selbst des Dichters Lied gelingt. Ihr werdet ihn doch nicht vertreiben; Wich dünkt, es ist ein guter Brauch?

Alle: Das meynen wir auch; Er ist vortrefflich, er soll bleiben!

(Folgen noch 5 Strophen.)

1747 zuerst gedruckt in?

### Componirt von:

Unbekannt in: Neue Melodien für das Clavier und zum Singen, wozu die Texte aus den Bremischen Benträgen und der Sammlung vermischter Schriften genommen werden, Leivzig 1756, S. 19. (In diesen beiden Sammlungen steht aber Ebert's Gedicht nicht.)

Friedr. Gottl. Fleischer: Oben und Lieder II, Braunschweig und Hildes-

heim 1757, S. 14.

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oben u. Lieder II, Leipzig 1759, S. 28. Fr. Ludw. Aem. Kunzen: Notenbuch zum akademischen Liederbuch, Dessau 1783, Nr. 13.

Joh. Fr. Christmann: Oden und Lieder, Leipzig um 1798.

Carl Fr. Zelter: Manuscript in der Berliner Bibl., als Quartett (in 3's

Liedertasel oft gesungen).

Scheibner: August Härtel's Lieder-Lexison, Leipzig 1865, und drei neueren Musikern f. Männerchor, u. a. von Jos. Dürrner u. Carl Zöllner (Challier).

Kunzen's und Zelter's Melodien sind volksthümlich frisch. Fleischer's Lied ist nicht ganz so schlecht, wie seine übrigen. Christ=mann erscheint wie immer unbedeutend, Marpurg's Philistrosität aber wirkt hier geradezu abstoßend.

Das Ebert'sche Lied erfreute sich großer Verbreitung. In den achtziger und neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts fand es in fast allen Trinklieder-Sammlungen Aufnahme, später auch in Matthisson's

Lyrischer Anthologie. Noch jetzt wirkt es fort.

# Schlegel, Johann Elias. 1719—49.

An Chloris.

(Zwingst du die Lippen aufzuhören, Wenn dich durch sie die Liebe küßt? So magst du auch dem Herzen wehren, Daß es nicht fühlt, wie schön du bist.)

1745 zuerst gebruckt in den "Bremer Beiträgen" I, S. 518, später in Schl.'s Werken IV.

#### Componirt von:

Unbekannt: Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden II, Leipzig 1746, Nr. 17. (Abolph Carl Kungen): Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748. Chloris ist Schl.'s Braut Johanna Sophia Riordt, die er ein Jahr vor seinem Tode, 1748, heirathete.

Schlegel, Johann Udolph. 1721—93. (Vater von Angust Wilhelm u. Friedrich Schlegel.)

Die schwere und leichte Kunft.

(Rheinwein sehn in Römern blinken.)

1745 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" 1. Bb., S. 401. Componirt von:

K. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 23. Joh. Gottfr. Müthel: Außerlesene Oden u. Lieder, Hamburg 1759, S. 64. Unbekannt: (Ramler-Rrause's) Lieder der Deutschen I, Berlin 1767, S. 54. Schl.'s Autorschaft steht bei diesem Gedicht nicht sicher fest.

Die Wahl.

Wo man verbuhlte Mädchen küsset, Zu allen flattert, keiner treu, Und sich die Lust, die man geniesset, Stets durch den Unbestand versüsset; Da bin ich daben. Doch, ich gieng eine Heirath ein, Um ein paar Tage mich zu freun? Ich bin kein großer Freund vom Zanke. Das mag ein Glück für andre seyn! Ich danke.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1746 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" III, S. 479. Componirt von:

Ad. Carl Kungen: Lieder z. Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 50. R. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 28. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien II, Berlin 1755, Nr. 9. (Text geändert: "Wo man die Nymphen alle küsset"). Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen IV, Berlin 1768, S. 36 (Text geändert: Wo man vergnügte Mädchen küsset).

# Alter und Jugend. Die Macht der Liebe.

Abas mit dem krummen Rücken, Sollte nur nach Gräbern blicken, Und sein Auge buhlet doch Unter seiner Brille noch. Kraftlos senkt sein Haupt sich nieder; Doch sein Blut erwachet wieder, Und belebt die welken Glieder, Wenn man nur von Heirath spricht. Sollt er auch an Krücken schleichen, Eine Doris zu erreichen, Und den Liebesantrag keichen, Alter schützt vor Liebe nicht. (Folgen noch 7 Strophen.)

1746 zuerst gedruckt in den Bremer Beiträgen III, S. 501, Schl. nahm das Gedicht nicht in seine Sammlung: "Bermischte Gedichte" auf. Vergleiche über das Gedicht Schnorr's Archiv für Litte-ratur-Geschichte V, S. 44 und 48: Briefe Giseke's an Joh. Ab. Schlegel vom November und December 1746.

### Componirt von:

Adolph Carl Kungen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 46.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien II, Berlin 1755, Nr. 11, abgedruckt in den "Liedern der Deutschen", II, Berlin 1767. F. G. Fleischer: Oden u. Lieder I, Braunschweig u. Hildesheim 1756, Nr. 3. Gottfried Eus. Nauert: Oden und Lieder, Nürnberg (1758) S. 30.

Der Phönix.

Der Mann, der nach den Flitterwochen Aus Liebe füßt und nicht aus Pflicht; Und mit der Frau so zärtlich spricht, Wie er sonst mit der Braut gesprochen, Sie, wenn er Jahre hingebracht, Nicht bloß zur Concubine macht; Ja, wenn ihr Herbst schon näher rücket, Sie, wie in ihrem Frühling, küßt; Der ist ein Phönix, der entzücket, Nur Schade, daß er selten ist. (Folgen noch 5 Strophen.)

1746 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" III, 5, 6, S. 499. Componirt von:

Unbekannt: Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden III, Leipzig 1747, S. 8.

R. Lambo: Oben. Hamburg 1754, S. 24.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Oben mit Melodien II, Berlin 1755, Nr. 3, abgedruckt mit geändertem Text in den "Liedern der Deutschen" II, Berlin 1767.

J. J. Chr. Bobe: Zärtliche und Scherthaffte Lieder II, Leipzig 1757, S.24. Carl Phil. Em. Bach: Neue Lieder-Melodien, Lübeck 1789, S. 14 (Text mit Ramler's Aenderungen). — Neudruck (Bearbeitung) in Reimann's: "Das Deutsche Lied" II, S. 22.

Bach's gutes, seinpointirtes Lied ragt über den anderen hoch hervor; besonders talentlos erscheinen hier die beiden Anonymi v. J. 1747 und 1755 und Bode.

**Mein Geschmack.** Heraklit gleicht stumpfen Greisen, Seufzt, und weinet sich zum Weisen; Doch man weint sich ja nicht froh. Gram ist gar nicht meine Sache. Er mag weinen. Ich, ich lache; Mein Geschmack ist einmal so.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1746 zuerst gebruckt in den "Bremer Beiträgen" III, S. 236.

### Componirt von:

Georg Phil. Telemann: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 29, abgedruckt in den "Liedern der Deutschen" II, Berlin 1767. R. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 6.

Ramler nahm das Lied außer in seine: "Lieder der Deutschen" auch in die "Lyrische Blumenlese" auf.

## Der Geichmad andrer.

Muffel singt zu ganzen Tagen, Doch bey seines Nachbars Plagen Lacht der alte Schadenfroh. Tadelt ihn! Die Stirn bleibt heiter, Und er lacht und betet weiter, Sein Geschmack ist eben so.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1746 zuerst gedruckt in ben "Bremer Beiträgen" III, S. 238.

### Componirt von:

Abolph Carl Kungen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 48.

Georg Phil. Telemann: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Kr. 30, abgedruckt in den "Liedern der Deutschen" II, Berlin 1767.

## Die Bettern.

D wie mich meine Vettern foltern! Welch ein moralisches Geräusch! Ich, Jüngling, denke: Laßt sie poltern! Sie reden sich doch endlich heisch. Der heißt mich lesen, jener sorgen; Dem soll ich mich ums Jus bemühn; Der räth mir, meinen Wein zu sliehn. Ja Morgen!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1748 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen", 4. Bb., S. 461. Componirt von:

R. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 14.

J. D. Lending: Oden und Lieder mit ihren eigenen Melodien, Altona 1757, S. 48.

Gottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder I, Nürnberg (1758) S. 25. Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oden u. Lieder, Hamburg 1759, S. 40.

# Gisete, Nicolas Dietrich. 1724—65.

### Ein Trinklied.

Der Ehre stolzer Glanz, den alle Welt beneidet, Ist mir nur lächerlich. Ich acht es nicht, wenn auch kein Fürst mich um sich leibet, Ihr, Freunde, leidet mich. Euch such ich täglich auf, mit euch theil ich mein Leben, Wir bürfen uns erfreun, Der Himmel, der uns liebt, hat uns nicht Gold gegeben, Er giebt uns aber Wein.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1746 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" III, S. 506. Die Ueberschrift des Liedes lautet bei Giseke später: "Die Liebe zur Freiheit" und in Ramler's Sammlungen theils: "Die Zufriebenheit", theils "Die Ehre".

### Componirt von:

Georg Benda: (Ramler - Krause's) Oben mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 25, abgedruckt in: Auserlesene Oben von Graun u. a. II, Berlin 1764 und in den "Liedern der Deutschen I, Berlin 1767 (mit leisen Aenderungen).

Joh. Joachim Christ. Bode: Bärtliche und Scherzhaffte Lieber II, Leipzig 1757, S. 3.

J. D. Lending: Oden und Lieder, Altona 1757, S. 19. Joh. Ad. Hiller: Wöchentlicher Musikal. Zeitvertreib, 6. Stück 1759, S. 48. Joh. André: Lieder und Gesänge benm Clavier III, Berlin 1780, S. 69, abgedruckt in: Lieder für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788, S. 16. Unbekannt: Joh. Phil. Kirnberger's Gefänge am Clavier, Berlin 1780, von Kirnberger wegen der "ausnehmenden Schönheit der Composition" aufgenommen.

Joh. Fr. Grönland: Notenbuch zum Akad. Liederbuch, Leipzig 1796 II, S. 55. Frei: J. F. Reichardt's Neue Lieder gesell. Freude II, Leipzig 1804, S. 31.

Keine dieser acht Compositionen ist bedeutend. Die von Benda ist nicht ohne Stolz in der Melodie. Das Lied des Unbekannten, das Rirnberger so sehr lobt, ragt keineswegs hervor. Ganz schlecht erscheinen Bobe und Lending.

## Das Privilegium.

Ihr Brüber, } zankt nicht mit den Thoren, Sie haben einen Eid geschworen; Den halten sie, und bleiben dumm. Sie werben euren Spott ermüben, Und bleiben doch mit sich zufrieden. Das ist ihr Privilegium.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1748 zuerst gebruckt in der "Sammlung vermischter Schriften", 1. Bb. S. 248.

### Componirt von:

Ungenannt: Rene Sammlung veridiedener und anserlesener Oben V, Leipzig 1749, Rr. 3.

R. Lambo: Chen, Hamburg 1754, E. 15.

Ab. Carl Kungen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, 1. Fortsetzung, Lübeck 1754, E. 59.

Joh. Gottfr. Mütkel: Anserleiene Sten und Lieber, Hamburg 1759, S. 13. Kirnberger: Geitliche, moral und weltsiche Sten, Berlin 1758, S. 11, abgebruckt in Kirnberger's Lieber mit Melodien, Berlin 1762, S. 8. C. Ph. Em. Bach: Clavierinicke veritriedemer An I, Berlin 1765, S. 20.

Einen sehr ähnlichen Beginn wie unser Lied hat das Gebicht: "Ihr Freunde, straft die Thoren nicht" aus den Hamburger Unterhaltungen V, Hamburg 1768, S. 537, comp. von Joh. Adam Hiller.

# fuchs, Gottlieb. 1720-99.

Der Alte.

Ganz bedächtlich iprech ich immer: Unire Jungiern werden schlimmer Und auf Eitelkeit erpicht. Hab ich gleich in sechzehn Jahren Koch von Fieschen nichts ersahren, Tran ich doch dem Mädchen nicht.

Folgen noch 5 Strophen.

1749 zuerst gebruckt in der "Sammlung vermischter Schriften"
1. Bb. S. 321.

#### Componist von:

Joh. Fr. Toles: Neue Lieber nebst ihren Melodien, Leipzig 1750, Ro. 19. K. Lambo: Cden, Hamburg 1754, S. 29.

J. D. Lending: Oben und Lieder mit ihren eigenen Melodien, Altona 1757, S. 48.

Unbekannt: Lieber mit Melobien, Ansrach 1758, Rr. 6.

Gottfr. Euseb. Nauert: Eden und Lieder I, Kürnberg (1758), S. 25. Joh. Gottfr. Müthel: Auserleiene Oden u. Lieder, Hamburg 1759, S. 40. Joh. Ad. Hiller: Lieder mit Melodien, Leivzig 1760, S. 17, abgedruckt in Hiller's Liedern mit Melodien, Leivzig 1772.

Christoph Rheined: Lieder mit Claviermelodien, Kürnberg (1779) S. 11 ("Wohlbedächtig sprech ich immer").

# Der zufriedene Bauer.

Macht mir vom Volk, das vornehm geht, Nur nicht so viel Geplerr. Ein Bauer, der sein Feld versteht, Hats besser, als ein Herr. Der Schulze selbst, so groß er thut, Hat seine liebe Pein. Und immer keinen rechten Muth. Ich möchte Schulze sehn! (Folgen noch 5 Strophen.)

1750 zuerst gebruckt in der "Sammlung vermischter Schriften" II, Leipzig.

### Componirt von:

Joh. Fr. Doles: Neue Lieder nebst ihren Melodien, Leivzig 1750, S. 19. Fr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder II, Braunschweig und Hildesheim 1757, S. 26.

1757, S. 26. Christ. Friedr. Endter: Lieder, Hamburg 1757, S. 29.

Maria Abelheid Eichner: Andre's Lieder, Arien und Duette II, Berlin 1780, S. 51.

Sam. Gottl. Auberlen: Lieber fürs Clavier u. Gefang, St. Gallen 1784, S. 24.

Noch 1799 und 1815 steht das Lied, nach einer Volksmelodie zu singen, im Mildheimischen Liederbuch. Als Dichter ist hier Hageborn genannt.

Das Singen.

Fülle meine Seele!
Süsse Kraft der Kehle!
Sütiger Gesang!
Bey des Oheims Lehren
Wird mir, unterm Hören,
Zeit und Weile lang.
(Folgen noch 6 Strophen.)

1750 zuerst gedruckt in der "Sammlung vermischter Schriften" II, Leipzig. Componirt von:

Joh. Friedr. Doles: Neue Lieder, Leipzig 1750, Nr. 1 (Beginn: Trösterin im Leide).

R. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 1.

Fr. Gottl. Fleischer: Oben und Lieder II, Braunschweig und Hildesheim 1757, S. 22.

S.: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, Nr. 9.

Das Lied ist noch 1795 in die Hallenser "Auswahl guter Trink-lieder" aufgenommen worden.

Das Clavier.

Freund! Wie mächtig kannst du siegen! Welch ein Schöpfer von Vergnügen Ist dein zauberndes Clavier! Vändiger der sinstern Klagen! Allen Gram kannst du verjagen! Alle Sorgen sliehn vor dir! (Folgen noch 5 Strophen.)

mick in her Sammlung herm

1750 zuerst gebruckt in der "Sammlung vermischter Schriften", 2. Bb. S. 159.

A. Lambo: Cden, Hamburg 1754, S. 12. Joh. Gottfr. Müthel: Auserleiene Oden u. Sieder, Hamburg 1759, S. 18. O.: Marvurg's Kritische Briefe über die Loniunft I, Berlin 1760, S. 87.

# Zachariae, Just. friedr. Wilhelm. 1726—77.

Das ichlafende Radchen.

Die Göttin süsser Frenden, Die Racht, stieg aus dem Meer, Und auf entschlassen Heiden Sang keine Flöte mehr; Der Mond mit blassem Scheine Bersilberte die stillen Hayne.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" VI, S. 151 u. d. Ue.: Der schöne Schlaf, dann 1754 in Z's "Scherzhaften Epischen Boesien."

### Componirt von:

Friedr. Wilh. Zachariae: Fleischer's Chen u. Lieder, Braunschweig und Hildesheim 1756, S. 21. Friedr. Gottl. Fleischer: ebenda S. 20. Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Chen u. Lieder, Leipzig I, 1756, Nr. 47. Gottfr. Euseb. Rauert: Chen und Lieder I, Rürnberg 1758, S. 26. Unbekannt: Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen IV, Berlin 1768, S. 67. Friedr. Aug. Beck: Sammlung schöner Lieder, Frankfurt, Hanau und Leipzig 1775, S. 6.

Der Composition 3.'s hat Hermes in seinem Roman "Sophiens Reise" ein Lied untergelegt; mit diesem neuen Texte ist sie nochmals abgedruckt worden in Hiller's Sammlung: "Lieder und Arien aus Sophiens Reise", 1779, S. 34. — "Wusik von dem Herrn Bersasser selbst" schreibt Fleischer in seiner obenerwähnten Sammlung von Oden und Liedern.

His Musik erscheint uns überaus dürftig. Bon den übrigen Compositionen des "schlasenden Mädchens" ist die von Rauert hervorzuheben.

(B. ist einer der wenigen Dichter, wenn die Bezeichnung Dichter überhaupt auf ihn angewandt werden kann, die sich auch in der Composition versucht haben. In Marpurg's Kritischen Briefen III, Berlin 1757, sagt B.: "Da ich vielleicht der erste Poet bin, der seine Autorwuth in der Poesse allein nicht hat stillen können, sondern auch noch die Weusit zu Hilse nimmt.")

### An mein Clavier.

Du Echo meiner Klagen, Mein treues Saitenspiel, Nun kömmt nach trüben Tagen Die Nacht, der Sorgen Ziel. Gehorcht mir sanste Saiten, Und helft mein Leid bestreiten — — Doch nein, laßt mir mein Leid, Und meine Zärtlichkeit.

Wenn ich untröstbar scheine, Lieb ich doch meinen Schmerz; Und wenn ich einsam weine, Weint doch ein liebend Herz. Die Zeit nur ist verlohren, Die ich mit goldnen Thoren, Bey Spiel und Wein und Pracht, So fühllos durchgebracht.

(Folgt noch 1 Strophe.)

1754 zuerst gedruckt in Z.'s "Scherzhaften Epischen Poesien nebst einigen Oden und Liedern", Braunschweig und Hildesheim.

### Componirt von:

Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder I, Braunschweig und Hildesheim 1756, Nr. 8. (Siehe Musikbeispiele Ro. 64.)

Unbekannt: Lieder mit neuen Melodien, Anspach 1756, Nr. 11.

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden u. Lieder I, Leipzig 1756, S.46. Joh. Joach. Christ. Bode: Zärtlicheu. Scherzhaffte Lieder II, Leipzig 1757, S.1. Gottfried Eusebius Nauert: Oden u. Lieder, Nürnberg 1758, S. 12. Peter Paulsen: Der spielende und singende Clavierschüler, Flensburg und

eter Paulsen: Der spielende und singende Clavierschüler, Flensburg und Leipzig 1762, Nr. 11.

Joh. Fried. Gräfe: Musikal. Vielerley, Hamburg 1770, S. 49.

Unbekannt: Fünfundzwanzig Lieder mit Melodien für das Clavier, Berlin 1773, S. 18.

Friedr. Aug. Beck: Sammlung schöner Lieder, Frankfurt, Hanau und Leipzig 1775, S. 1.

Joh. Gottl. Naumann: Sammlung von Liedern benm Clavier zu singen, Pförten 1784, S. 50.

Fleischer's, Marpurg's, Bobe's, Paulsen's Compositionen sind überaus schwach. Viel besser wirkt die des Unbekannten in der Ansbacher Sammlung 1756 und besonders die warmempfundene Nauert'sche v. J. 1758. Am meisten verbreitet war das Lied des Dresdener Kapell-meisters Naumann, der außerdem auch eine französische Uebersetzung des Gedichts u. d. Ue: Ode a mon clavecin:

Triste echo de ma plainte, O mon cher clavecin

componiert und in der Anthologie zur Musikalischen Realzeitung, Speyer 1790, S. 69, veröffentlicht hat.

B.'s Lied hat auf eine ganze Reihe anderer Clavier-Lieder gewirkt. Direkt nach Z.'s Muster dichteten Joh. Tim. Hermes:

> Bereite mich zum Schlummer, Sanft klagendes Clavier

(Siehe hier unter Hermes)

und Fräulein von hagen:

Erleichtere meine Sorgen, Sanfttröstendes Clavier.

(siehe hier unter Hagen.)

Die Racht.

Das Ende vieler dunkeln Tage Die treue Nacht bricht schon herein. Verhülle dich, mein Geist, und klage, Vielleicht ist diese Stunde dein.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1754 zuerst gedruckt in Z.'s Scherzhaften Spischen Poesien 2c., Braunschweig und Hildesheim.

### Componirt von:

Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder I, Braunschweig und Hildesheim 1756, S. 25.

Christoph Nichelmann: Berlinische Oden u. Lieber I, Leipzig 1756, G. 12.

— Neudruck: Lindner S. 120.

Gottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder I, Nürnberg 1758, S. 29. Joh. Ad. Hiller: Wöchentlicher Musikal. Zeitvertreib, Leipzig 1760, S. 96. Nauert's schöne Composition übertrifft die drei anderen bei **Weitem**.

Der Unwillige. Man ist geplagt von allen Seiten! Man mag stets wider Narren streiten, Sie wachsen doch so schnell wie Gras. Zuweilen mag man sie noch sehen: Doch stets die Herren auszustehen, Das ist kein Spaß.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1754 zuerst gebruckt in Z.'s Scherzhaften Epischen Poesien u., Braunschweig und Hildesheim.

#### Componirt von:

Unbekannt: Neue Melodien f. d. Clavier, Leipzig 1756 No. 17. Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder I, Braunschweig und Hildesheim 1756, S. 7.

Christ. Nichelmann: Berlinische Oden und Lieber I, Leipzig 1756, S. 3. Joh. Chr. Schmügel: Sing- und Spieloden, Leipzig 1762, S. 20.

Unbekannt: Kirnberger's Gesänge am Klavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 16 (von Kirnberger wegen der "ausnehmenden Schönheit" der Composition aufgenommen).

Die letzte, von Kirnberger gerühmte Composition erscheint uns nur gerade angemessen, aber keineswegs hervorragend.

# Müller, Karl Wilhelm. 1728—1801.

Die guten Werke. Trax wird gewarnt, nicht zu verschwenden, Doch er verthut mit vollen Händen, Bis er sich arm verthut. Was hätt ich, fragt er, sparen sollen? Ich habe nicht mehr sorgen wollen! Das macht er gut!

Amynt spricht, eh es Mädchen wagen, Und ihrem Zwang und Stolz entsagen, Vergeht mir Zeit und Muth. Nein, junge Wittwen sind mir lieber, Bey denen ist das schon vorüber.

Das macht er gut! (Folgen noch 3 Strophen.)

1752 zuerst gedruckt (wie alles andere ohne Namen des Autors) in der Sammlung vermischter Schriften, Leipzig, S. 219, später in Wüller's "Bersuch in Gedichten", Leipzig 1755.

### Componixt von:

J. J. Chr. Bode: Zärtliche u. Scherzhaffte Lieder I, Leipzig 1754, S. 10. Ab. Carl Kunzen: Lieder zum unschuldigen Zeitvertreib, 2. Fortsetzung, London 1756. (Siehe Musikeispiele Ro. 49.)

Joh. Christ. Schmügel: Sing- und Spieloben, Leipzig 1762.

Unbekannt: Oden mit Melodien, Berlin 1761, Nr. 16, abgedruckt in den "Liedern der Deutschen" I, 1767, S. 32.

## Belindens Seichmad.

Daß Damon nie Belinden rühret, Den doch Verstand und Tugend zieret, Das wundert euch? Was können ihm Verdienste nützen? Ihm sehlt zu viel, sie zu besitzen: Er ist nicht reich.

Daß Staren ihre Gunst beglücket, Aus bessen Mund kein Wort entzücket, Das wundert euch? Star ist zwar dumm; doch wär er dümmer, So hätt' er dieses Glück noch immer: Denn Star ist reich. (Folgt noch 1 Strophe.)

1753 zuerst gedruckt in der "Sammlung" vermischter Schriften", 3. Bb., S. 223.

#### Componirt von:

Joh. Joach. Christ. Bode: Zärtliche und Scherzhaffte Lieder I, Leipzig 1754, S. 11.

R. Lambo: Oden, Hamburg 1754, S. 10.

Friedr. Wilh. Marpurg: Geistliche, moralische und weltl. Oben, Berlin 1758, S. 12.

Joh. Christ. Schmügel: Sing- und Spieloben, Leipzig 1762, S. 18. Carl Phil. Em. Bach: Clavierstücke verschiedener Art, Berlin 1765, S. 20. Aus Müller's "Versuch in Gedichten" v. J. 1755 geht hervor, daß M. auch der Autor solgender Gedichte aus der "Sammlung vermischter Schriften" ist: Damon an den Frühling (2. Band, 5. Stück), Ermahnung an die Schönen, Recht und Unrecht (3. Band, 3. Stück), Elegie (3. Band, 4. Stück). Franz Muncker, der ausgezeichnete Herausgeber der "Bremer Beiträger" in Kürschner's Deutscher Nationalliteratur (43. Band, 1. Abth. S. XXXV, XXXVI, XXXVII) hatte die Autorschaft offengelassen.

## Unbekannt.

## Das gleiche Chepaar.

Herr Robert gleicht der Robertinn; Und beyde haben einen Sinn Und sind, so weit als ichs versteh, Das Muster einer klugen Eh. Drum muß es nicht natürlich seyn, Daß sie sich alle Tag entzweyn. (Folgen noch 5 Strophen.)

Zuerst gedruckt in der "Sammlung Vermischter Schriften", Leipzig 1749.

### Componirt von:

R. Lambo: Oben, Hamburg 1754, S. 21. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikalische Belustigungen, Leipzig 1758, Nr. 3. Joh. Gottfried Müthel: Außerlesene Oben u. Lieder, Hamburg 1759, S. 14. Joh. Ph. Kirnberger: Berlinische Oben u. Lieder II, Berlin 1759, S. 15, abgebruckt in Kirnberger's Liedern mit Melodien, Berlin 1762. Leopold Kozeluch: XV Lieder benm Clavier zu singen, Mannheim und München 1786, S. 28.

# Dreyer, Johann Matthias. 1716—69.

Der Säufer. (Ach, ich verschmachte, schenket ein! Leert alle Fässer, gebt mir Wein!)

1748 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" V, 3. Stück, Bremen und Leipzig.

#### Componirt von:

Johann Joachim Quang: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 9, abgedruckt in "Außerlesene Oden von Graun u. A." II, Berlin 1764 und in den "Liedern der Deutschen" I, Berlin 1767.

Ramler, der das Lied noch in die "Lyrische Blumenlese" aufnahm, hat den Text schon in den "Oden mit Welodien" sehr geändert. Das ursprüngliche Gedicht hat die Ueberschrift: "Der Trinker" und beginnt: "Ich habe Wein, doch nie genug. Wie Cäsar kam und sah und schlug" x. x.

# Scheibe, Johann Adolph. 1708—76.

Der Wein. (Bater Noah, Weinerfinder, Dein Gedächtniß feiern wir.)

Als Verfasser des weit verbreiteten Liedes galt bisher in allen Werken (auch in Hoffmann's "Bolksthümlichen Liedern") Ludwig Friedrich Lenz. Dies beruht aber auf einem Frrthum. Textdichter und Componist ist der bekannte Musiker, Theoretiker und Musikschriftsteller Scheibe, geb. 1708 zu Leipzig, gest. 1776 zu Kopenhagen.

Gedicht und Composition erschienen zuerst:

1748 in "Neue Freymäurer-Lieder, mit bequemen Melodieen. Berfertiget und herausgegeben von einem Mitgliede der Loge Zorobabel", Kopenhagen 1749, S. 32.

(Der Beginn lautet hier: "Bruber Noah, Weinerfinder." Scheibe

selbst änderte ihn später in die jetige Form.) Dann:

1776 in der 2. Auflage des vorstehenden Werks, die u. d. T. erschien: Bollständiges Liederbuch der Freymäurer mit ihren Melodien. Herausg. von einem alten Mitgliede der Loge Zorobabel, Kopenhagen u. Leipzig 1776.

Beibe Sammlungen sind ohne Scheibe's Namen veröffentlicht. — Wegen des ersten Verses unseres Gedichts vgl. oben Hagedorn's Lied: Der Wein.

Das Lied gehört zu den populärsten des vorigen Jahrhunderts und steht nicht nur in sämmtlichen Freimaurer-Liedersammlungen, sondern auch seit dem Akadem. Liederbuche Niemann's 1782 in fast allen sonstigen Anthologien.

Die recht dürftige, aber eines volksthümlich-festen Zuges nicht entbehrende Melodie ist für die Zeit so bezeichnend, daß sie hier folgen möge:







Es darf noch bemerkt werden, daß Scheibe sich auch in seinen übrigen Compositionen — soweit der Schreiber dieses sie einsehen konnte — als ein ebenso schwacher Erfinder erweist, wie in der vorstehenden. Etwas erfreulicher war seine Wirksamkeit als Schriftsteller und Theoretiker.

Das Gedicht ist ferner componirt von:

Unbekannt in den Liedern zum Gebrauch in den Logen, Breslau 1777, S.54. C. Kalkbrenner in seinen Arien und Liedern, Cassel 1785, S. 5. Unbekannt in den Liedern für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788, S. 44.

Auch den Volksweisen: "Was kann einen mehr ergößen" (Erk, Liedershort, Nr. 67) und "Bei der hellen Mittagsonne" (Freimaurerlied von B. Bierey) sind die Verse untergelegt worden, der zweiten Weise u. a. 1782 im Akademischen Liederbuch, Dessau.

# Gellert, Christian Fürchtegott. 1715—69.

## Damötas und Phyllis.

Damoetas war schon lange Zeit Ter jungen Phyllis nachgegangen; Noch konnte seine Zärtlichkeit Nicht einen Luß von ihr erlangen. Er bath, er gab manch gutes Wort; Umsonst! sie stieß den Schäfer fort. (Folgen noch 10 Strophen.)

1743 zuerst gedruckt in Schwabe's "Belustigungen des Verstandes und Wițes", 6. Bb. S. 469.

#### Componirt pon:

Abolph Carl Kungen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748, S. 42. (Siehe Musikbeispiele Ro. 48.)

R. Lambo: "Oden", Hamburg 1754, S. 16.

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oben u. Lieder, Leipzig 1756, Nr. 36. Unbekannt: Herrn Professor Gellerts Oben und Lieder — — in die Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern, Leipzig 1759, S. 13.

Joh. Christ. Bener: Herrn Professor Gellerts Oben, Lieder und Fabeln — für die Laute übersett — —, Leipzig 1760, S. 23.

Joh. Phil. Kirnberger: Lieder mit Melodien, Berlin 1762, S. 36. Joh. Christ. Schmügel: Sing- und Spieloden vor Musikalische Freunde, Leipzig 1762, S. 29. Von diesen Compositionen ist die ersterwähnte von Kuntzen die weitaus schönste. Das Gedicht war lange Zeit sehr beliebt. U. a. steht es handschriftlich im Lieberbuch der Frau von Holleben (die vorhersgehende Eintragung dort ist 1763 datirt) und vorher schon als eine der frühesten Eintragungen im Crailsheim'schen Liederbuch, serner in einer großen Anzahl gedruckter Fl. Bl.

Der Hund. (Phylax, der so manche Nacht.)

1742 zuerst gebruckt in Schwabe's "Belustigungen".

### Componirt von:

R. Lambo: "Oden", Hamburg 1754, S. 8. Unbekannt: Herrn Prof. Gellert's Oden und Lieder nebst einigen Fabeln, in die Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern, Leipzig 1759, S. 34.

- G.'s Geistliche Oden und Lieder, beren erste Ausgabe i. J. 1757 in Leipzig erschien, gehören zu ben verbreitesten Gesängen des ganzen 18. Jahrhunderts. Zu dieser Verbreitung hat die Musik das ihrige beisgetragen. Obgleich G. eine ganze Reihe von Choral-Melodien ansgegeben hatte, nach denen seine Lieder gesungen werden können, entstand unter den deutschen Musikern ein sörmlicher Wettbewerd um die Composition dieser Dichtungen. Man darf es aussprechen, daß im 18. Ih. keine einzige Lieder-Sammlung eines deutschen Dichters als Ganzes so oft in Musik gesetzt worden ist, wie die der G.'schen Oden und Lieder. Die Freude, welche diese "klassischen Gesänge der religiosen Ausstlärung" (um Scherer's Ausdruck zu gebrauchen) bei den Musikern erregte, wird durch die nachstehende Liste der Compositionen veranschausicht:
  - 1758: Joh. Fr. Doles, Melodien zu des Herrn Prof. G's geiftlichen Oden und Liedern, Leipzig (21 Lieder enthaltend), 2. Auflage: 1761.
  - 1758: Philipp Emanuel Bach: Herrn Prof. G's geistliche Lieder mit Meslobien, Berlin (54 Lieder enthaltend), 2. Auflage: 1759, 3.: 1764, 4.: 1771, 5.: 1784.
  - 1758: Anonymi: Geistliche, moralische und weltliche Oden, ed. Marpurg, Berlin (11 Lieber).
  - 1758: Anonymi: Geiftliche Oden, Berlin (13 Lieder).
  - 1759: Berlinische Tonkunstler: Herrn Prof. G's Oben und Lieber, ed. Marpurg (40 Lieber).
  - 1760: Joh. Joachim Quant: Neue Kirchenmelodien zu denen geiftlichen Liedern des Herrn Prof. G's, Berlin (22 Lieder).
  - 1760: Joh. Friedr. Gräfe: Fünfzig Psalmen, geistliche Oben und Lieder, Braunschweig (ungefähr die Hälfte von Gellert).
  - 1760: Joh. Christ. Bener: Herrn Prof. G's Oben, Lieder und Fabeln für die Laute übersetzt, Leipzig (33 Lieder).
  - 1761: Joh. Abam Hiller: Choral Melodien zu Herrn Prof. G's Oden und Liedern, Leipzig (22 Lieder).
  - 1761: Johannes Schmidlin: Herrn Prof. G's geiftliche Oben und Lieder, Zürich (54 Lieder).

1767: Anonymus: Das Lob des Herrn, embakend 158 geükliche Lieber, das runter alle 54 geiftlichen Coen G's, Bern (54 Lieber).

1774: 3oh Beinr. Beije: G's geiftliche Cden und Bieber, hamburg.

1775: Joh Heinr. Rolle: Sammlung geiftlicher Lieber, Leinzig, und: 60 auserleiene Gesänge über die Berte Gottes, Halle (viel Gicke Lieber).

1777: Bernhammer: G's geinfiche Oben und Lieber, Binterthur.

1783: Derfelbe, 2. Theil der Oden und Lieder, ebenda.

1785: P. Maximilian Stabler: 12 Lieber von Gellen, Bien.

1789: Joh. Beinr. Egli: G's geiftliche Coen und Lieber, Burich.

1792: Joh. Abam Hiller: 25 neue Choralmelodien zu Liedern von Gellert.

Zu beachten sind die Daten der ersten Sammlungen. Bis Ende des Jahres 1761 waren über 250 Compositionen zu den geistlichen Liedern G.'s erschienen. — Auch im 19. Jahrhundert wurde noch einmal die ganze Liederreihe in Musik gesetzt, und zwar von Samuel Gottlob Auberlen in Schasshausen, 1817.

In die höchste Kunstiphäre gehoben wurden G.'s Lieder durch die

Compositionen:

Joseph Saydn's vom:

Abendlied (Herr, der du mir das Leben), 4 ftimmig;

Betrachtung des Todes (Der Jüngling hofft des Greises Ziel) 3 stimmig;

Danklied (Du bist's, dem Ruhm und Ehr) 4 stimmig,

(1799 veröffentlicht)

und Q. v. Beethovens von:

Bitten (Gott beine Gute reicht);

Die Liebe des Rachsten (So Jemand spricht);

Bom Tobe\*) (Meine Lebenszeit);

Die Shre Gottes ans der Ratur (Die Himmel rühmen des Ewigen Chre);

Gottes Macht und Borsehung (Gott ist mein Lieb);

Bußlied (An dir allein, an dir hab ich gefündigt),

(Op. 48, 1803 veröffentlicht).

Biel weniger bedeutend als diese prachtvollen Compositionen ist Carl Loewe's Musik zu G.'s Gedichten: Die Güte Gottes und Buß-lied (Op. 22, i. J. 1829 resp. 1831 componirt).

Zu den volksthümlichsten aller G. ichen geistlichen Liedern gehört: Die Güte Gottes (Wie groß ist des Allmächt'gen Güte). Es ist eines

Lebe, wie du, wenn du stirbst, Wünschen wirst, gelebt zu haben :c. :c.

Beethoven hat sie nicht unter seine Roten gesetzt.

<sup>\*,</sup> Die zweite Strophe des Gedichts, dessen Beginn so ergreisend wirkt, lautet leiber:

ber wenigen geistlichen Gebichte, die seit hundert und zwanzig Jahren continuirlich in den "Fliegenden Blättern" erscheinen; dort gewährt es in der Umgebung der rohesten und wißlosesten Straßenlieder oft einen wohlsthuenden Ruhepunkt. Die Melodie ist einem Choral in Freylinghausen's Gesangbuch I, 1704 entnommen.\*)

Gleim, Joh. Wilh. Ludwig. 1719—1803.

Das Fehlbare. (Dir Weisheit bin ich herzlich gut.)

1744 zuerst gedruckt in Gl.'s Versuch in Scherzhaften Liedern. Berlin. Componirt von:

Christian Gottfr. Krause: Oben mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 21. Fr. W. Marpurg: Berlinische Oben u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 41.

Die Nachbarin. (Es ist doch meine Nachbarin ein aufgeräumtes Weib).

1749 zuerst gebruckt in Gl's Liebern. Amsterdam.

Componirt von:

Carl Heinr. Graun: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 2, abgedruckt in Graun's Auserlesenen Oden, Berlin 1761 und in den Liedern der Deutschen II, 1767.

Fr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 20.

(Goethe's "Goldschmiedegesell" hat dieselbe Anfangszeile wie Gl.'s Gedicht.)

Ode.

(Krispin ein Kenner ber Monaden.)

1749 zuerst gebruckt in GL's Liebern, Amsterdam 1749.

Componirt von:

Joh. Friedr. Agricola: Oden mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 27, absgedruckt in Außerlesene Oden 2c. von Graun und einigen andern guten Meistern, Berlin 1764.

Unbekannt: Lieder der Deutschen mit Melodien II, Berlin 1767, S. 31.

# Einladung zum Tanz.

Kein töbtliches Sorgen Beklemmet die Brust. Wit jeglichem Morgen Erwach ich zur Lust.

<sup>\*)</sup> Wenn Friedrich Bischer seinen verschnupften Helden in "Auch Einer" so oft Tetem ausrufen läßt, so bezieht sich dies auf die Stelle in Gellert's Liede:



Hier unter den Reben, Die Bacchus gepflanzt, Mir Schatten zu geben, Sen heute getanzt. (Folgen noch 4 Strophen.)

1749 zuerst gedruckt in Gl.'s Liedern. Zürich.

### Componirt von:

(J. J. Ch. Bode): Zärtliche u. Scherkhaffte Lieder I, Leipzig 1754, Ar. 6. Christ. Friedr. Schale: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 5. Gottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder II, Nürnberg 1764, S. 15. Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder II, Braunschweig u. Hildesbeim 1757, S. 9.

Carl Heinrich Graun: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 16, und in neuerer Zeit noch von Schnyder von Wartensee und Reinhold

Succo, von diesem als Männerchor.

An Phyllis. (Komm, Phyllis, komm und laß dich küssen.)

1749 zuerst gedruckt in Gl.s Liebern, Zürich.

### Componirt von:

Christ. Gottst. Krause: Oben mit Melodien I, Berlin 1753, Rr. 3, abgebruckt in den Liedern der Deutschen III, Berlin 1768 und vorher noch in: Außerlesene Lieder von Graun 2c. II, Berlin 1764. Christ. Friedr. Schale: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 7.

**Zufriedenheit.** (Ich bin vergnügt! was will ich mehr? Will ich ber König sein?)

zuerst gedruckt in?

### Componixt von:

Joh. Mattheus König: Lieder mit Melodien II, Berlin 1780, S. 1. Joh. André: Lieder, Arien und Duette II, 1780, S. 50. Jos. Handn: XII Lieder, Wien um 1783, Nr. 8. Ernst Wilh. Wolf: 51 Lieder, Weimar 1784, S. 40.

Vergleiche Claudius' Gedicht: Ich bin vergnügt, (siehe hier unter Claudius) und das Lied:

Ich bin vergnügt! was will ich mehr? Kein Fall begehrlich großer Dinge, Macht mir, weil ich mich selbst bezwinge, So wenig Muth, als Herze schwer.

aus Sperontes' Singender Muse, 1. Fortsetzung 1742, Nr. 33.

Borfak.

Den flüchtigen Tagen Wehrt keine Gewalt; Die Räber am Wagen Entfliehn nicht so bald. Wie Blize verfliegen, So sind sie dahin! Ich will mich vergnügen, So lang ich noch bin.

1749 zuerst gebruckt in Gl.'s Liedern, Zürich.

### Componirt von:

Carl Phil. Eman. Bach: (Ramler-Krause's) Oben mit Melodien I, Berlin 1753, abgedruckt in den Liedern der Deutschen II, Berlin 1767, vorher noch in Bach's Oden mit Melodien, 1762.

Christ. Friedr. Schale: Berlinische Oben u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 42.

Friedr. Wilh. Marpurg: ebenda, S. 43.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder II, Hamburg 1781, S. 30. Hans Georg Nägeli: Lieder, Zweyte Sammlung, Zürich 1797.

Die letztgenannten vier Compositionen sind sämmtlich dürftig und philiströs. Um so angenehmer wirkt Bach's hübsche, sehr eingängliche Melodie. Diese ist von einem der phantasielosesten Berliner Musiker, Christoph Nichelmann, in seinem Werke: "Die Melodie," Danzig 1755, S. 81, ziemlich scharf kritisirt und "verbessert" worden.

Noch sei erwähnt, daß Beethoven als Fünfziger noch einen Ansatzur Composition des Gedichtes machte; vgl. Nottebohm, Beethoveniana II,

**S**. 474.

Das Gedicht hat seine direkte Quelle in Anakreon's viertem Carmen; dieses wirkte auch stark auf Gl.'s "An Leukon" (hier 2 Seiten später) und auf Klamer Schmidt's "Hier sitz ich auf Rasen mit Veilchen bekränzt".

An Brunetten. 2

Ach kleine Brunette, Du reitzest uns schon, Und trägest, ich wette, Den Preis der Schönheit davon.

Die Freuden, die Scherze Sind gauckelnd um dich, Dein fröhliches Herze Ach hüpft, ach wüchs es für mich!

1749 zuerst gedruckt in Gl's Liedern, Amsterdam.

#### Componirt von:

Christoph Nichelmann: Oben mit Melodien I, Berlin 1753, Nr. 19, absgedruckt in: Auserlesene Oben von Graun 2c. II, Berlin 1764, und in Krause's Liedern der Deutschen III, 1768.

Johann Abam Hiller: Lieder mit Melodien, Leipzig 1760, S. 12. F. W. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 16. Johann André: Lieder, Arien und Duette IV, Berlin 1781, S. 135.

# Ein Selbstgespräch.

(Ich, der mit flatterndem Sinn Bisher ein Feind der Liebe bin.)

1749 zuerst gebruckt in Gl.'s Liebern, Amsterdam.

Christ. Friedr. Endter: Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, Hamburg 1757, Nr. 24.

Unbekannt: (Ramler-Arause's) Lieder der Deutschen mit Melodien I, 1767, S. 73.

Ludwig van Beethoven: 1792 componirt, gedruckt erst 1888 im Supplement der Gesammt-Ausgabe von B's Werken.

Beethoven's Jugendwerk zeigt, welchen Einfluß die Thätigkeit im Bonner Opern-Orchester auf den Meister gehabt hat. Das durchcomponirte lange Lied bringt eine Art dramatischer Scene und ist nicht ohne Reiz.

An den Schlaf. Falle doch auf Doris Augenlieder, Holder Schlaf, leichtwallend sanft hernieder! Drücke doch, du Geber süßer Ruh, Nun das Paar der schönsten Augen zu. (Folgen noch 2 Stropben.)

1749 zuerst gebruckt in Gl.'s Liebern.

### Componirt von:

Friedr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder II, Braunschweig u. Hildesheim 1757, Nr. 3. Christ. Nichelmann: Berlinische Oden u. Lieder II, Leipzig II 1759, S. 12. Joh. Phil. Sack: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S. 24. Joh. Anton Stessan: Sammlung Deutscher Lieder II, Wien 1779, Nr. 7. Joh. Christ. Schmügel: Sing- und Spieloden, Leipzig 1762.

## Rinderfragen.

So bald ein Mädgen spinnen kan, So bald fängt es zu fragen an: Ihr Schwestern! sagt, was ist ein Mann? Und seine Schwestern sagens dann. Und dann denkt es so oft daran, Daß es nicht länger warten kan, Es küßt und nimmt sich einen Mann.

(Folgt noch 1 Strophe.)

1753 zuerst gedruckt in Gl.'s Scherzhaften Liedern, Berlin.

#### Componirt von:

Joh. Heinr. Hesse: Lieder zum unschuldigen Bergnügen, Lübeck 1757, S. 9. Chr. Friedr. Endter: Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, Hamburg 1757, Mr. 25. F. W.: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 294. Joh. Ad. Hiller: Wöchentl. Music. Zeitvertreib, Leipzig 1760, S. 120. Unbekannt: Oden mit Melodien, Berlin 1761, S. 10, abgedruckt in "Lieder der Deutschen" III, Berlin 1768. F. W. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 28.

Unbekannt: Musikalisches Mancherley. Berlin 1762, S. 121.

### Befehl an die Erben.

Es lassen sich die todten Fürsten balsamiren, Um desto länger todt zu senn; Wich soll man nicht im Tode balsamiren, Ich balsamire mich mit Wein Im Leben ein, Um desto länger lebendig zu seyn.

#### Componirt von:

Friedr. Gottl. Fleischer: Oben und Lieder II, Braunschweig u. Hildesheim 1757, S. 4.

J. D. Lending: Oben und Lieber, Altona 1757.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen I, Berlin 1767, S. 78. Andreas Romberg: Sechs Lieder von Gleim, Istimmig, op. 20, Nr. 6, um 1793, von Carl Friedr. Zelter 1813 für Männerchor bearbeitet.

Eidenbenz: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 38.

Unbekannt: Serig's Auswahl deutscher Lieder, Leipzig 1825.

Die letzterwähnte Melodie ging 1842 in Fink's Hausschatz und später in die Commersbücher über. Sie wird noch jetzt in Studentenstreisen viel gesungen:



Man sieht, es ist keine selbständige Composition, sondern eine Abaptierung der bekannten Volksweise: "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" auf Gl.'s Verse.

Das Gedicht — eines der glücklichsten von Gl., ein echtes Trinklied — findet sich schon im vorigen Jahrhundert oft in Studenten-Stammbüchern und Liedersammlungen.

### An Leukon.

Rosen pflücke, Rosen blühn, Morgen ist nicht heut! Keine Stunde laß entsliehn, Flüchtig ist die Zeit. Trinke, küsse! Sieh, es ist Heut Gelegenheit! Beißt du, wo du morgen bist? Flüchtig ist die Zeit! Aufschub einer guten That Hat sat schon oft gereut! Hurtig leben ist mein Rath, Flüchtig ist die Zeit! 1764 zuerst gedruckt in "Sieben Kleine Gedichte nach Anacreon's Manier", Berlin.

### Componirt von:

Joh. Phil. Breidenstein: XXIV von Herrn Gleims neuen Liebern, Leipzig 1770, S. 4.

Joh. Nicol. Forkel: Herrn Gleim's Neue Lieder, Göttingen 1773, S. 1.

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, Wolfenbüttel 1778, S. 36. Joh. André: Lieder und Gesänge III, 1780, S. 77, abgedruckt in: Lieder für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788.

Joh. Phil. Kirnberger: Gefänge am Clavier, Berlin 1780.

Joh. Gotthilf Keller: Lieber, Dessau 1782, S. 16.

F. A. Baumbach: Lyrische Gedichte mit Melodien, Leipzig (1792), S. 21. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S.10. Joh. Rud. Berls: Neue Volkslieder, Leipzig (1797), S. 53 mit den moras lischen Textänderungen:

Strophe 1: Pflücke Rosen! Rosen blühn

Strophe 2 ftatt: Trinke, kusse! bei Berls: Thue Gutes!

Strophe 3 statt: Hurtig leben bei Berls: Nüglich leben . . . .

Hans Georg Nägeli: Lieder, Zwente Sammlung, Zürich, 1797.

Ludwig Spohr: als Männerchor, 1820.

Das Gedicht wurde in fast alle Liebersammlungen aus der Zeit von 1790 bis 1830 aufgenommen.

### An einen Wassertrinker.

Trink, betrübter, todtenblasser Wassertrinker, Rebenhasser, Trink doch Wein! Deine Wangen wirst du färben, Weiser werden, später sterben, Glücklich seyn.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1765 zuerst gedruckt in Gl.'s "Sämmtlichen poetischen Werken", Frankfurt und Leipzig.

### Componirt von:

Johann Phil. Breidenstein: XXIV von Herrn Gleims neuen Liebern, Leipzig 1770, S. 24.

Johann Nicolaus Forkel: Herrn Gleim's Neue Lieder, Göttingen 1773, S. 8. Untonio Rosetti: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber I, Speier 1783, S. 35.

Grönland: Notenbuch z. Akademischen Liederbuche II, Altona u. Leipzig 1796. Wilhelm Pohl: Neue Sammlung vorzüglicher und beliebter Arien und Lieder, Wien 1800.

Albert Methfessel: Allg. Commers- und Liederbuch, Rudolstadt 1818 und von drei neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Der Greis. (Hin ist meine Kraft! Alt und schwach bin ich.)

1765 gebruckt in Gl.'s Sämmtlichen poetischen Werken, Frankfurt und Leipzig.

Componirt von:

Anonymus (wahrscheinlich Bachmann): Lieder nach dem Anakreon, Berlin 1767, S. 58.

Joseph Bandn: 1803-1806, nur bie beiben ersten Zeilen bes Gebichts.

Die Composition des greisen Meisters Haydn ist überaus schön und stimmungsvoll. Er ließ sie in Form einer Visitenkarte als Antwort für die Freunde drucken, die nach seinem Befinden fragen ließen. Einem seiner letzen Streichquartette (Trautwein, Nr. 83), von dem nur zwei Sätze sertig waren und das er zu beenden nicht mehr hoffen durste, fügte er diese Composition im Jahre 1806 als Schluß bei. Abbé Stabler machte einen Canon daraus, in dem er den beiden Versen aus Eigenem zwei neue auf Haydn bezügliche hinzudichtete:

Doch was sie erschuf bleibt stets,

Ewig ist dein Ruhm!

Die Schlußverse des Gl.'schen Gedichts:

Ein harmonischer Gesang War mein Lebenslauf

können so recht als Motto für Haydn's Leben gelten.

An Solly.

Ich hab ein kleines Hüttchen nur, Steht fest auf einer Wiesenslur. An einem Bach, und Bach ist schön; Willst mit ins Hüttchen gehn?

Am Hüttchen klein steht groß ein Baum, Vor welchem siehst das Hüttchen kaum, Schützt gegen Sonne, Kält' und Wind, All, die darinnen sind.

(Folgen noch 4 Strophen.)

(Das Gedicht ist von großer Wirkung gewesen. Über das Hüttchen - Ibeal vgl. Erich Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe, Jena 1875.) 1775 zuerst gebruckt in J. G. Jacobi's Zeitschrift Fris. Düsselborf.

Compositionen:

Bolksweise (aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wahrscheinlich schon vor Gleim's Lied vorhanden):



Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieber I, Wien 1778, Nr. 23. Holzer (Wien): Lieber, Leipzig 1779, S. 20.

;

Unbekannt: Fortsetzung außerlesener moralischer Lieder, Zürich 1780, S. 26. Joh. Anton Sulzer: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1782, S. 26.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieber von Gleim und Jacobi, Gotha 1784, S. 7, abgedruckt (mit characteristischen Aenderungen) im Wildheimischen

Liederbuch 1799.

Christian Siegm. Binder, Hoforganist in Dresden: in Ariegel's Zeitsschrift, "Apollo", Dresden 1796.

J. F. X. Sterkel: Sammlung neuer Lieder zum Singen, Würzburg o. J. Carl Friedr. Zelter: Sammlung kleiner Balladen u. Lieder I, Hamburg o.J.

Bis in die neuere Zeit regte Gleim's "Hüttchen" die Musiker an; es ist noch vom Berliner Hostapellmeister Wilhelm Taubert (op. 82), dem beliebten Männerchor-Componisten Ferdinand Möhring (op. 22) und dem Componisten der "Wacht am Rhein", Carl Wilhelm (als Duett) in Musik gesetzt worden.

Unter den ersterwähnten Compositionen ragt die des Wieners Steffan hervor — ein warmes seinempfundenes, aber nicht volksmäßig gestaltetes Lied. Auch Zelter's Melodie ist hübsch, die von Holzer, Sulzer, Reichardt, Sterkel und dem Anonymus dagegen erscheinen sehr dürftig.

Die Volksweise gehört auch zu dem seit 130 Jahren verbreiteten Volksliede:

Als ich an einem Sommertag Im grünen Wald im Schatten lag,

ferner wird sie gesungen zu den Liedern:

Aufs Land, aufs Land, da steht mein Sinn, (von Voigt, 1799)

Zum Wald, zum Wald, da steht mein Sinn, (von Wildungen, 1803)

und besonders zu Wilhelm Hauff's Gedicht v. Jahre 1824:

Steh ich in finstrer Mitternacht So einsam auf der stillen Wacht.

Mit Hauff's Liebe verbunden steht die Volksweise bereits 1825 bis 1826 gedruckt in Friedrich Silcher's XII Volksliedern für Männerstimmen.

Beethoven's Acht Variationen über das Lied: "Ich hab' ein kleines Hüttchen nur" sind jedem Musiker bekannt. Um so auffallender ist es, daß noch Niemand auf den Irrthum in der Bezeichnung des Liedes hingewiesen hat.

Das Thema ber Bariationen:



ist niemals zu: "Ich hab' ein kleines Hüttchen nur" gesungen worben, vielmehr gehört es zu ber um die Mitte bes vor. Jahrh.'s entstandenen und seitbem durch ganz Deutschland verbreiteten Volksmelobie:



(siehe hier 12 Seiten später). Der Jurthum in der Uederschrift ist bei Beethoven, der es sonst so genau mit den Titeln seiner Werte nahm, doppelt merkwürdig, und das Variationenwerk auf seine Echtheit zu drüfen, scheint um so mehr geboten, als sein innerer Sehalt der dei weitem schwächste aller im Drucke erschienenen Claviercompositionen des Meisters ist. Wit den äußeren Gründen sür die Authenticität sieht es nun recht bedenklich auß: erst vier Jahre nach Beethoven's Tode, um 1831, sind die: "Variations sur le Thême: "Ich hab' ein kleines Hüttchen nur" pour le Ps. composées par L. van Beethoven. No. 37. Oeuvres complets de Piano 1<sup>ro</sup> Partie No. 55" im Berlage von Fr. Ph. Dunst in Frantsfurt a/M. veröffentlicht worden. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle ausstührlich darzulegen, daß wir in den Bariationen wahrscheinlich ein untergeschobenes Wert vor uns haben — ich sage dies troß der Autorität des hervorragendsten Beethoven-Forschers Nottebohm, der übrigens in seinem Themat. Berzeichniß der B. schen Werke, S. 160, siber unser Lied eine salsche und irreführende Notiz giebt.\*)

Lext im Boltsmunde erlitten hat. Bunächst wurde die etwas capriciöse Berkurzung des vierten Berses seder Strophe aufgehoben, dann (leider) die vierte Strophe einsach weggelassen und außerdem noch Mancherlei gesändert — nicht immer zum Schaden des Gedichts. Zur Bergleichung solgt hier links der Originaltert, rechts die Lesart der "Lyrischen Anthologie" herausg. von Fr. von Matthisson, Zürich 1807, die die in unsere Zeit hinein die Grundlage für die weiteren Abdrucke des Liedes bildet:

<sup>\*)</sup> Rottebohm's Thematisches Berzeichniß ist sonst bekanntlich ein im bochften Grabe zuverläftiges Quellenwert.

Gleim 1775.

An Solly.

Str. 1.

An einem Bach, und Bach ift schön; Willft mit ins Huttchen gehn?

Str. 2.

Am Hüttchen klein steht groß ein Baum, Bor welchem siehst das Hüttchen kaum, Schützt gegen Sonne, Kält' und Wind All, die darinnen sind.

Str. 5.

D bu mein Liebstes auf der Welt! Das Hüttchen dir gewiß gefällt. Bist zärtlich, rauhe Winde wehn, Willst mit ins Hüttchen gehn? Bürich 1807.

Die Einladung.

(Mel. v. Reichardt.)

An einem Bach, der Bach ift klein, Könnt' aber wohl nicht heller sein.

Am kleinen Hüttchen steht ein Baum Man sieht vor ihm das Hüttchen kaum Und gegen Sonne, Kält' und Wind Beschützt er, die darinnen sind.

Str. 4.

Du Kleine mit dem blonden Haar, Die längst schon meine Freude war, Ich gehe, rauhe Winde wehn, Willst du mit mir ins Hüttchen gehn?

Es sei dabei bemerkt, daß die Aenderungen nicht etwa von Watthisson herrühren, vielmehr kommen sie fast ausnahmslos schon in den "Fliegenden Blättern" der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts vor, deren Lesarten sonst zu corrumpirt sind, um eine Wiedergabe zu verdienen.

Reichardt's Melodie auf die Matthisson verweist, ist übrigens auf den Gleim'schen Originaltext gesetzt, während Zelter die oben rechts

stehende Lesart componirt hat.

Neben dem Gleim'schen Gedicht wird in den "Fliegenden Blättern" seit mehr als 100 Jahren ein längeres, 18—22 Strophen enthaltendes Volkslied verbreitet, das mit unserm Liede nur die ersten beiden Strophen gemein hat. Den treuesten Abdruck findet man in Erk's "Neuer Samm-lung deutscher Volkslieder", 3. Heft, Berlin 1842, S. 50 ff.

Wahrscheinlich ist Gleim's Lied älter; aber mit der Möglichkeit, daß es sich umgekehrt verhält, muß gerechnet werden, bis sich weitere Quellen

erschließen.

# An ein Beilchen im Februar.

1775 zuerst gedruckt in Jacobis "Iris", III, 1. Stück.

Componirt von:

Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieber I, Wien 1778, S. 1. (Schuback?): Versuch in Melodien, Hamburg 1779, S. 12. T. G. Telonius: Oben und Lieber, Hamburg 1782, S. 2. Joh. Fr. Reichardt: Lieber von Gleim 2c., Gotha 1784, S. 4.

# Meine Wünsche.

Ich möchte wohl der Kaiser seyn! Den Orient wollt' ich erschüttern, Die Muselmänner sollten zittern, Konstantinopel wäre mein, Ich möchte wohl der Kaiser seyn! (Folgen noch 3 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777, schon 1776 von Schubart in seiner "Teutschen Chronik" abgedruckt; an einer andern Stelle der "Chronik" im December 1776 wird der Anfangsvers bereits als Citat verwandt.

### Componirt von:

Holzer (Wien): Lieber, Leipzig 1779, S. 12. Joh. Ph. Kirnberger: Gefange am Clavier, Berlin u. Leipzig 1780, S. 32. H. Fr. von Eschtruth: Bersuch in Singcompositionen, Cassel 1781, S. 18. Wolfgang Amad. Mozart: "Ein deutsches Kriegslied", geschrieben 1788 beim Beginn des Türkentriegs, für eine Baßstimme mit Orchesterbegleitung. Bernhard Wesseln: in J. C. F. Rellstab's "Melodie und Harmonie" III, Berlin um 1795.

Mozart's Lied ist überaus einfach und anspruchslos; die übrigen vier Compositionen sind ganz unbedeutend.

Lied.

Welch ein Schweigen! Laßt uns singen! Auf, ihr Lieben, stimmet ein! Nehmt die Gläser, laß sie klingen! Es ist Weisheit, froh zu seyn. Buerst gedruckt in?

### Componirt von:

F. L. A. Runzen: Weisen und lyrische Gesänge, Flensburg und Leipzig 1788, S. 5, abgedruckt in Grönland's Notenbuch, 2. Bb., 1796, in Reichardt's "Lieder geselliger Freude", 2. Bb., 1797, S. 136 und in "Lieder der Freude", Straßburg 1801.

In der 1793er Nürnberger Sammlung wird bei dem Gedicht auf die Melodie im "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" 1792. No. 21. "Nach so vielen trüben Tagen" verwiesen.

Text bis ins 3. Jahrzehend des 19. Jahrhunderts in Trinklieder-

sammlungen.

## Der Wirth und die Gafte.

(Brüder, unser Bruder lebe)

#### Componirt von:

Carl Phil. Em. Bach: Der Wirth und die Gaste, eine Singobe (Einzelbrud), Berlin 1766, in brei Auflagen erschienen. (Siehe Musikbeispiele Ro. 77.)

Bach's vorzügliche Melodie wird in Trinkliedersammlungen Ende des 18. Jahrh. öfters erwähnt.

# Das Mädchen bom Lande.

(Du Mädchen vom Lande, Wie bist du so schön.)

1794 zuerst gedruckt in: Das Hüttchen. Halberstadt (Privatdruck Gleim's für seine Freunde.)

1796 zuerst für die Oeffentlichkeit gedruckt in Boß' Musenalmanach.

Componirt von:

P. J. von Thonus: Churf. Sächs. pens. Lieutenant, in dessen XII Deutschen Liebern am Pianoforte zu singen, Zwente Sammlung, Leipzig (nach Gerber's Lexicon 1800 erschienen), S. 6.

Diese sehr glückliche volksthümliche Melodie wurde von Erk (Neue Sammlung d. V., 2. Band, 1. Heft) und von Fink (Musikal. Hausschatz) irrthümlicherweise als Volksweise bezeichnet. Erk selbst aber hat die obenerwähnte Quelle gefunden und in seinem handschriftlichen Nachlaß verzeichnet.

Das Lied war bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts sehr ver-

breitet, auch in Fl. Bl. u. d. Ü.: Ein "Hüttchen"=Lied:

"Romm, sagt' ich, ins Hüttchen, du Liebliche, komm!

Heinrich Harries, der Dichter unserer Volkshymne, hat das Lied in seinem "Mädchen vom Lande" benutt:

D Mädchen vom Lande, wie bist du so schön, Vor allen, die immer mein Auge gesehn.

Vgl. Harries' Gebichte, Altona 1804.

### 213, Johann Peter. 1720—96.

Die Geliebte. Die ich mir zum Mädchen wähle, Soll von aufgeweckter Seele Soll von schlanker Länge sehn. Sanste Güte, Witz im Scherze Rührt mein Herze; Nicht ein glatt Gesicht allein. (Folgen noch 2 Strophen.)

1749 zuerst gedruckt in Uz' Lyrischen Gedichten, Berlin. Das Gedicht ist eine Bearbeitung von Marot's Versen:

Quand vous voudrez faire une amie (Oeuvres de Clement Marot, La Haye 1731 II, S. 346.)

Karl Wilhelm Ramler hat dasselbe Original in seinem Liebe:

Wenn ich mir ein Mädchen wähle, Müsse zärtlich ihre Seele, Männlich schön ihr Antlitz seyn.

umgedichtet, die ersten drei Verse augenscheinlich nach Uz' Vorbild, alles Übrige aber — vom Versmaß abgesehen — durchaus abweichend, so

daß Autor des Liedes bezeichnen konnte.\*) Den entsetzlichen Vers:

Männlich schön ihr Antlitz seyn

änberte Ramler balb in:

Feuerreich ihr Auge senn

doch ist die erste Lesart noch von Quanz und Krause componirt worden. U.' Verse sinden sich schon im Crailsheim'schen Liederbuch (Berliner Kgl. Bibliothek), ferner 1765 als Stammbuchblatt eines Jenenser Studenten (Keil, Deutsche Studentenlieder, Lahr, v. D.), und 1781 — von Kindsleben wenig verändert — in C. W. K(indleben's) Studentenliedern.

Vor 1790 parodirte sie Zacharias Werner in seinem Gebicht:

Die ich mir zum Mädchen wähle, Muß nicht harter Männerseele, Muß nicht stolz und herrisch sein.\*\*)

Uz' Gebicht ist componirt von:

Joh. Joachim Christian Bode: Bärtliche und Scherthaffte Lieber, Leipzig 1754, S. 21.

Christ. Friedr. Endter: Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, Hamburg 1757, Nr. 6.

Unbekannt: Neue Melodien für das Clavier und zum Singen, Leipzig 1756, S. 25.

Unbekannt: Lieder mit Melodien, Anspach 1758, Nr. 10.

Christ. Gottfr. Krause: Musikalisches Allerlen, Berlin 1761, G. 150.

Karl Friberth: Sammlung Deutschen Lieber III, Wien 1780, Nr. 8. Leopold Rozeluch: XV Lieber benm Clavier zum Singen, Mannheim u. München 1786, Nr. 7.

Die drei erstgenannten Compositionen sind unbedeutend, ebenso die Krause'sche, das Lied des Unbekannten vom J. 1758 ist eine muntere Tanzweise, Friberth und Kozeluch bringen anmuthige Wiener Melodien.

Ramler's Gebicht ist componirt von:

Johann Joachim Quang: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, S. 17, abgedruckt in den Auserlesenen Oden von Graun und anderen guten Meistern II, Berlin 1764, und in den Liedern der Deutschen III, Berlin 1768. (Siehe Musikbeispiele Ro. 53.)

Christian Gottfr. Krause: Musikalisches Allerlen 1761, S. 150 (siehe oben); unter den Noten steht Uz' Gedicht, dann gesondert davon — zu derselben Musik — das Ramler'sche.

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden u. Lieder III, Leipzig 1763, S.18. Joh. Phil. Kirnberger: Oden mit Melodien, Danzig 1773, S. 15.

(\*) Das Werner'sche Gebicht hatte Dr. Stefan Hock die Güte, mir nachzuweisen.

<sup>\*)</sup> Carl Schüddekopf ist, wie ich glaube, nicht im Rechte, wenn er in seinem ausgezeichneten Werkchen über Ramler (Wolsenbüttel 1886) Uz tropdem als Verfasser nennt und in der anderen Bearbeitung nur eine "Aenderung des Uzischen Sedichts bis zur Unkenntlichkeit" erblickt. Von derselben unrichtigen Ansicht war auch der Recensent in Kloz' Deutscher Bibliothek der schönen Wissenschaften I, 1768, S. 117 ausgegangen.

Creus' Eich in ein gelentes Menren. Marpurg's und Kirnderzer's Comperiiven nud zunz minelmisig.

### Rogitter Tung.

Maginer Turk, des große Luke. Des deutscher Kindes Educ verübe. Der Dübert, deren Mase verübe. Der hann Memoborit in. Und memoboritä date und führt. Luk jämgit der sinen Schinen. Ein päreint Lied ernimen.

्रेयांप्रसा आदे 🖟 जिल्लापंसा

1748 junit gedrack in Lie Larichen Gedichen, Berlin

#### र्शाप्यक्षांच्य ज्ञापः

Jan Jard. Carit Babe : Jürliche und Scherzhuffte Ander. Lingig 174 S. M.

Tristrari: Eden um Medidien Berün 1778 I. A. II; nigedendt in Indeciseur Eden pun Singen denne Conner vom Heine Grand und anngen undern pasen Anglein, Berün 1774 I. S. II und in Komber-Kannie Friedern der Leurisen um Medidien II. Berün 1788.

Cint Iniele Calier inder zum Scherz um Zeinermi. Hundung 1787: K. i.L.

R. B. Arrarri Abridinges Meren, 191 B. Snick

Tile iteil, nie di ikient met int interpresent kan kenterifiken nie Eint die interpresentation die interpresen

शिक्षेत्र के जो उपा केरणाविक्षेत्र असारा. विक्रिक्त के जो उपा केरणाविक्षेत्र असारा.

#### Commence 3011:

Indefenne: Einder mit Meindurt, Ammand (2000) Ke. M. Joda die Kenducede: Edun und Einder, Samblum (2000) S. d. Bellielm Bodi: Kene Andarum Samphulier und Jürclicher Sieder Wiere (2011) S. d.

# Die Lintefpieter

Sur vie Steiner Adollis diem

17-18 perck gedruck in Li thresiden Fedigen. Berim

### Companies 308:

Frieds Mile Mussasz Centinbue (Inn a Sinder - Sunger III). S. S. R.

Muchary & Lad if ance since river is reinst in demoke the femiliar desired the contract in the femiliar in the contract in the

"Pohlnisch". — Schubert's Composition ist ein sehr liebenswürdiges Jugendwerk.

### Gott im Frühlinge.

(In seinem schimmernden Gewand Haft du den Frühling ausgesandt.)

#### Componirt von:

Unbekannt: Außerlesene geistliche Lieder, Zürich 1775. Joh. Abr. Peter Schulz: Uzen's Lyrische Gesänge, Hamburg 1784, S. 20. Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, 1887 gedruckt.

Schubert's Lied ist anmuthig, aber nicht bedeutend. Schulz' Melodie wirkt wenig erfreulich, vielleicht wegen der 7tactigen Perioden.

# Götz, Johann Nicolaus. 1721—81.

### Die Harmonie in der Ehe.

D wunderbare Harmonie! Was er will, will auch sie: Er bechert gern, sie auch; Er lombert gern, sie auch; Er hat den Beutel gern, Und spielet gern den Herrn: Auch das ist ihr Gebrauch. D wunderbare Harmonie! Was er will, will auch sie.

1766 gedruckt in Ramler's Liedern der Deutschen, Berlin, später (1785) in Götz' Vermischte Gedichte aufgenommen.

#### Componirt von:

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen mit Melodien III, Berlin 1768, Nr. 36. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singekomposition, Berlin 1782, S. 64. Johann André: Neue Sammlung von Liedern II, Berlin (1784|85), S. 25. Joseph Handn: Quartett für Sopran, Alt, Tenor u. Baß, 1799 gedruckt.

Haydn's Composition ist überaus witig.

# Unbekannt.

# Das seltsame Mädchen.

(Das) (Es) war ein Mädchen ohne Mängel Das war ein allerliebster Engel, So hat mich noch kein Kind entzückt: Du magst mir eine Göttin nennen, Du würdest selbst für Sie nicht brennen, D hättest du dies Kind erblickt.

(Folgen noch 5 Strophen.)

Zuerst gebruckt?

#### Componirt von:

Abolph Carl Kungen: Der Lieber zum Unschuldigen Zeitvertreibe zwente Fortsetzung, London 1756, S. 18.

Gottfr. Euseb. Nauert: Oben und Lieder, Erster Theil, Nürnberg (1758), S. 22.

Carl Phil. Em. Bach: Oben mit Melobien, Berlin 1762, G. 22.

Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, Erste Abtheilung, Wien 1778, Nr. 2.

Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 28.

### Das Paradore.

(Und Chrysis hat sich auch vermählt.)

Zuerst gedruckt?

#### Componirt von:

Abolph Carl Kunten: Der Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib erste Fortsetzung, Lübeck 1754, S. 46. G. E. Nauert: Oben und Lieder, Erster Theil, Nürnberg (1758), S. 16.

### Seufzer eines Chemanns.

(Ihr Götter nahmt euch jüngst die Müh, Mir eine Frau zu geben.)

Zuerst gebruckt?

#### Componirt von:

(Bode): Zärtliche und Scherthaffte Lieder, 2. Bd., Leipzig 1757, S. 17. Joh. Ab. Hiller: Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib, Leipzig 1760, S. 204. und Anderen.

Ein Gedicht desselben Inhalts, wahrscheinlich aus gleicher fremdländischer Quelle stammend, mit dem Beginn:

> Ihr Götter schenktet mir ein Weib Kraft eurer hohen Gnade

ist von Ernst Wilhelm Wolf in dessen 51 Liedern, Weimar 1784, S. 41, componirt worden.

# Alagen eines Jünglings.

(Als ich im bunten Röckchen An Wänden taumelnd lief.)

? zuerst gebruckt in den "Erweiterungen".

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Marpurg: Geiftliche, moralische und weltliche Oben, Berlin 1758, S. 6.

Joh. Phil. Kirnberger: Kleine Clavierstücke nebst einigen Oben, Berlin 1760, S. 11, abgedruckt in Kirnberger's Liebern mit Melodien, Berlin 1762.

### An Doris. (Stört nur, ihr gewohnten Schmerzen.)

1744 zuerst gedruckt in den "Belustigungen des Verstandes und Wițes", unterzeichnet F. L. v. S.

#### Componirt von:

Unbekannt: Neue Sammlung verschiedener und außerlesener Oden I, Leipzig 1746, Nr. 11. Abolph Carl Kungen: Lieder z. Unschuldigen Zeitvertreib, Hamburg 1748.

### Das Wunder. (Daß Hagedorn und Haller fingen.)

#### Componirt von:

Adolph Carl Kungen: Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib, 2. Fortsetzung, London 1756. Sottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder I, Nürnberg 1758, S. 6.

### An die Brüder und Schwestern.

(Brüder laßt die Alten Nur die Stirne falten).

Zuerst gebruckt in ben "Hamburger Beyträgen".

#### Componirt von:

Joh. Phil. Sack: Marpurg's Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756, Nr. 11. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen I, 2. Aufl., Leipzig 1765, S. 1.

### Der Alte. (Der bürre Lykas grau von Haaren Der fast seit acht und fünfzig Jahren.)

Zuerst gebruckt in: "Vermischte Poesien".

#### Componirt von:

Unbekannt: Lieder mit Melodien, Anspach 1758, Nr. 7. Gottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder II, Nürnberg 1764, S. 12.

# Ich schlief, da träumte mir Geliebtes Kind von bir!

Die ersten Aufzeichnungen des Gedichtes sinden sich in den Liederbüchern der Frau von Holleben und der Baronesse Crailsheim. Später wurden die Verse durch eine große Anzahl Fliegender Blätter verbreitet.\*)

In der Literatur sind sie, wie ich glaube, zuerst erwähnt in Aminth's "Früchten müßiger Stunden", Lübeck 1755 S. 47:

<sup>\*)</sup> Im einzelnen sind diese bei Arthur Kopp a. a. D., S. 42, verzeichnet.

glei eig ich veiller blich glei ich ich ich zich zich wird. Gebore der geboreit Kind und ich ich neiten wir

for the principle principle. Many that and the Amine als

And he Minde the description of description of the second of the Second Second



In einfacherer Form steht die Melodie, die sehr verbreitet gewesen sein muß, bereits 1760 im "Musikalischen Allerlen" (Berlin bei Birnstiel), 1. bis 11. Stück, als Thema der "Veränderungen über: Ich schlief, da träumte mir 2c. vom Herrn Kirnberger". Im Sanzen sind es zehn Variationen für Clavier. — Zehn Jahre später veröffentlichte Carl Phil. Emanuel Bach in dem von ihm herausgegebenen "Musikalischen Vielerlen" Hamburg 1770 S. 107 ebenfalls "Variationen über das bestannte Lied: "Ich schlief etc."

Zum Vergleich mit der vorhergedruckten dilettantischen, übermäßig galanten Notirung lasse ich jetzt dieselbe Melodie in der schlichten, natürslichen Fassung Bach's folgen:



Ueber Bach's schöne Bariationen, die jetzt folgen, sagte schon i. J. 1770 ein Kritiker in den Hamburger "Unterhaltungen": "Es ist angenehm, zu hören, wie ein Lied zur Menuett, zur Polonaise, zum Siciliano wird, ohne seine Hauptzüge zu verlieren.

Die Melodie hängt mit der des älteren Gassenhauers: "Was helsen uns tausend Dukaten, wenn sie versoffen sind" zusammen, den u. a. Sesbastian Bach in seiner Bauern-Cantate verwandt hat. Sie ist im Beginn identisch mit der herrlichen Weise des Liedes vom eifersüchtigen Knaben: "Es stehen drei Sterne am Himmel, die geben der Lied ihren Schein". (Siehe hier 5 Seiten weiter.) Noch in unserer Zeit wirkt sie ungesschwächt fort, einerseits in dem Volksliede: "Es kann mich nichts

Schöner's erfreuen "\*) und H. Kletke's vielverbreiteter Nachbichtung: "Ich gehe durch einen graßgrünen Wald" (noch jett in den Schulbüchern); andererseits in dem Schelmenliede: "Ich ging mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir". Dieses lettere schrieb Felix Mendelssohn mit obiger Melodie 1840 unter sein von Wilhelm Henselgemaltes Bild; vgl. die Reproduction: Titelbild zum 2. Bande der "Familie Mendelssohn" von S. Hensel, Berlin 1879.

Unbegreiflich ist es, daß ein so wichtiges und viel verbreitetes Lied, wie "Ich schlief, da träumte mir" von Franz Magnus Böhme in den drei Bänden seines "Liederhorts" überhaupt nicht erwähnt wird.

Ein Herz, das sich mit Sorgen qualt, Hat selten frohe Stunden.

Die erste Aufzeichnung des Liedes sindet sich im handschriftlichen Liederbuch der Frau von Holleben, 1740—1792 (s. o.). Hossmann von Fallersleben hat im Weimarischen Jahrbuch II, Hannover 1855 S. 187 ff. zuerst Notizen über die Verse gegeben. Zugesetzt kann noch werden, daß das Lied in der zweiten Hälfte des 18. und den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet war und noch jetzt gesungen wird. Sehr oft erscheint es in "Fliegenden Blättern", so z. B. mehrsach in Meusebach's Sammlung der Berliner Bibliothek.

Das Gedicht ist vermuthlich ein Gegenstück zu dem bekannten Liede aus Sperontes' Singender Muse 1736: Ein edles Herz ist stets ver-

gnügt (1. Theil No. 1).

Nicht in der ersten Aufzeichnung des Gedichts (s. o.), aber in allen späteren stehen die Verse:

Glücklich ist, wer vergißt, Was nicht mehr zu ändern ist.

die sich bis ins 17. Jahrhundert zurückführen lassen. Bgl. die Nachweise in Büchmanns "Geflügelten Worten", 10. Aufl. 1877.\*) Ich erwähne noch, daß die Sammlung: "Angenehmer Zeitvertreib lustiger Gesellschaften", Delitsch 1761 S. 126 die Lesart bringt:

Glücklich ist, Der bald vergißt, Was doch nicht mehr zu ändern ist.

Derselbe Refrain steht in den deutschen Volksliedern: "Lieben, lieben, das ist gut" und "Schätchen reich mir deine Hand" (vgl. Erk-Böhme's Deutscher Liederhort II, S. 575); noch i. J. 1893 fand ich ihn auf einem in Linz-Urfahr gedruckten "Neuestem" fliegendem Blatte bei dem Liede:

Freunde, lebet stets zufrieden, Laßt die Sorgen Sorgen sein.

ich wiederhole deshalb die Nachweise im Nachtrag.

<sup>\*)</sup> Die umfangreiche Literatur darüber ist nachgewiesen in Reifferscheid's Westfälischen Volksliedern, Heilbronn 1879, S. 170 ff.)
\*\*) In den neuesten Auflagen von Büchmann's Werk steht das Lied nicht mehr,

In neuerer Zeit hat zur Verbreitung der Verse: "Glücklich ist, wer vergißt" 2c. am meisten Johann Strauß beigetragen, der ihnen in seiner "Fledermaus" (1874) eine überaus liebenswürdige, einschmeichelnde Melodie beigesellt hat.

### Better Michel.

(Gestern Abend war Vetter Michel ba.)

Um die Mitte des 18. Jahrh. entstanden. Die Melodie mit der mehrmaligen Wiederholung desselben Motivs von verschiedenen Ton=

stufen aus typisch für Rosalien.

Die erste Erwähnung des Liedes finde ich in Marpurg's "Historisch-Kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik" I, Berlin 1754 S. 554. "Es wäre ebenso gut, wenn man das Lied Vetter Michel mit vier Stimmen setzen wollte", heißt es bort; aus dem Zusammenhang geht hervor, daß Marpurg die Melodie des Liedes für zu schlecht hält, als daß sie durch eine Harmonisirung verschönert werden könnte. — Im "Tagebuch einer musikalischen Reise durch Flandern, die Niederlande und am Rhein bis Wien von Charles Burney. Aus dem Englischen über= setzt von J. J. C. Bode," Hamburg 1773, ist von unserm Liebe bereits im Sinne von: Rosalie, Schusterfleck zc. die Rede; in demselben Sinne turz barauf in Schubart's Teutscher Chronik, Monat Oktober 1774, 3. Beylage im Artikel: Tonkunst u. d. Überschr.: Von den Rosalien, und nochmals in der Teutschen Chronik, Juli 1776 (Stück 58, S. 463). Darnach muß der "Vetter Michel" schon in jener Zeit ein außerordentlich abgenuttes Lied gewesen sein. Als "Handwerkspurschenlied" citirt es der bekannte Musikdirector Knecht (in Verbindung mit den Rosalien) in der Musik. Realzeitung vom 9. Juni 1790. — Wichtig ist die Stelle in dem bekannten Musikalischen Lexikon von H. Ch. Koch, Frankfurt a. M. 1802, II, S. 1586, u. d. Überschr. Transposition: "von einigen wird sie Rosalie genannt.... andere nennen sie Schusterfleck; von noch andern wird sie Vetter Michel genannt, weil sich in einem gewissen Liebe, welches sich anfängt: Gestern Abend war 2c., solche Tonführungen Jedoch ist dieses nur von derjenigen Art der Transposition zu verstehen, ben welcher der vorhergehende Satz eine Stufe höher transponirt wird." In demselben Bande II, S. 1686 steht nochmals ein besonderer Artikel: Vettermicheln. (Dieser "platte Ausdruck" wird Koch von dem Recensenten seines Lexikons in der Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1803 S. 42 sehr übel vermerkt). "Vettermicheln" wird auch nach Koch im tadelnden Sinne gebraucht. Bei derselben Gelegenheit aber spricht K. den gesunden Grundsatz aus, daß die übrigen Arten der Transposition "noch jest der gute Geschmack billigt, wenn anders vernünftig damit verfahren wird."

Eine Reihe von Claviervariationen über die populäre Melodie sind veröffentlicht worden, u. a. von:

L. A. L. Siebigk: 18 Bariationen über das bekannte Volkslied Gestern

Unbefannt.

Abend 2c., erschienen 1795 saut Ankündigung in Bertuch-Kraus' Journal des Luxus und der Moden.

E. Friling: Sechs Bariationes über die bekannte Ariette Better Michel,

Amsterdam, um 1805 erschienen.

C. Schwenke, variations sur l'air: Gestern 20., Leipzig, 1822 erschienen, angezeigt in der Leipziger Allg. Musikal. Zeitung 1823, S. 276, mit den Worten: "Better Michel: kömmt Er auch einmal wieder? Schau, schau! Er ist ein bissel alt geworden: aber der ehrliche Better ist er doch gegeblieben. Und da hat ihn ja Hr. Schwenke neu herausgeputzt 20. 20."

L. van Beethoven: Acht Bariationen über das Lied: Ich hab' ein kleines Hüttchen nur, 1831 als Nachlaßwerk bei Fr. Ph. Dunst in Frankfurt a.M. erschienen und in die kritisch durchgesehene Gesammt-Ausgabe von B's Werken aufgenommen. — Das Thema ist nicht das Lied: "Ich hab' ein kleines Hüttchen nur" sondern: Gestern Abend war Better Michel da. Das Ganze sehr wahrscheinlich nicht von Beethoven hers rührend, sondern, wie schon oben bemerkt, eine Fälschung.

Zu erwähnen ist noch die Notiz im "Journal des Luzus und der Woden" herausgegeben von Bertuch und Kraus, Weimar 1801: "Berstheaume aus Paris, der sich um 1793 in Deutschland ansiedelte, bat bei einem Debüt hier um das Thema eines deutschen Volksliedes zur imsprovisirten Variirung; man gab ihm den bekannten Vetter Wichel und er machte einige 20 Variationen darauf."

Die Melodie des Liedes ist in A. Kretschmer's Deutschen Bolksliedern, Berlin 1840 I, No. 163 verfälscht. Richtig wiedergegeben ist sie in Fink's Hausschatz der Deutschen und Erk's Deutschen Bolks-

liedern II, 4 u. 5. Heft, No. 23.

Eine große Reihe von Stellen in Frit Reuter's Werken bezeugen die große Volksthümlichkeit des Liedes in Mecklenburg bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts.

In neuerer Zeit haben noch zwei Componisten das Lied für Männer-

chor bearbeitet: C. Banck und C. Kunge.

# Ich liebte nur Ismenen Ismene liebte mich.

Zuerst stehen die Verse notirt im Liederbuch der Frau von Holleben (j. o.). Bgl. darüber Hoffmann von Fallersleben im Weimarischen

Jahrbuch II, S. 190.

Als erster Druck ist vorläusig der in Johann Matthias Dreyer's Zeitschrift: Beytrag zum Nachtische sür muntere und sür ernsthafte Gesellsschaften. 20. Stück. Hamburg, 13. September 1766 zu bezeichnen. Unswesentlich verändert lautet der Abdruck in Ramser's Lyrischer Blumenslese II, Leipzig 1774.

Ueber den Verfasser macht Dyck in zwei Briefen an Ramler versichiedene Angaben: 1774 nennt er den Grafen Schlüven (Schlieben), 1777 den Grafen Puthus. Vgl. darüber Karl Schüddekopf, Karl Wilhelm

Ramler, Inaug.=Dissertation, Wolfenbüttel 1886 S. 79.

Bekannt ist Goethe's Brief an Herder vom Herbst 1771: — — ich habe noch aus Elsaß zwölf Lieder mitgebracht, die ich auf meinen

Streifereien aus denen Rehlen der ältesten Mütterchens aufgehascht habe. Ein Glück! Denn ihre Enkel singen alle: Ich liebte nur Ismenen." — Goethe stellt hier also das galante Modeproduct "Ich liebte nur Ismenen" den echten Volksliedern gegenüber.

Ein vielverbreitetes Gegenstück zu dem Liede beginnt: "Sie liebt dich noch, Ismene, Damöt, sie liebet dich"; der Refrain lautet: "Nur

straft Damöten nicht!"

Etwas verändert steht das Gedicht in Johann David Müller's: "Oden, Lieder und metrische Uebersetzungen lateinischer Gedichte", Magdeburg und Leipzig, 1787\*) u. d. Überschr.: Die Aussöhnung, ebenfalls mit einem Gegenstücke der liebenden Ismene.

Die Melodie fand ich in Ludwig Erk's Nachlaß in einem alten geschriebenen Notenhefte, das ungefähr 1805 zu datiren ist. Ich lasse sie hier folgen. Der Componist steht, wie man sieht, noch mit beiben Rüßen

in ber galanten Periode:





<sup>\*)</sup> Fehlt bei Goedeke.

Hier lag ich voller Lust. Ich schlief, da träumte mir Hier säß mein schönes Kind, und ich säß neben ihr.

(Die hier gesperrt gedruckten Worte sind auch bei Aminth als

Citat fett gedruckt.)

Auch die Melodie wird bereits früh citirt, zuerst wohl in den "Geistlichen Liedern und Gesängen, aufgesetzt von Franz Siegfried Gott-lieb Fischer, pastor junior zu Osselse und Ingelheim", Hildesheim 1757. Die früheste Niederschrift der Melodie sindet sich im handschriftlichen Anshang des Sperontes-Exemplars der Berliner Königlichen Bibliothet; ihre Notirung ist bezeichnend für den unnatürlichen, geschraubten Styl der Lieder jener Zeit:



In einfacherer Form steht die Melodie, die sehr verbreitet gewesen sein muß, bereits 1760 im "Musikalischen Allerlen" (Berlin bei Birnstiel), 1. bis 11. Stück, als Thema der "Veränderungen über: Ich schlief, da träumte mir 2c. vom Herrn Kirnberger". Im Sanzen sind es zehn Variationen für Clavier. — Zehn Jahre später veröffentlichte Carl Phil. Emanuel Bach in dem von ihm herausgegebenen "Musikalischen Vielerlen" Hamburg 1770 S. 107 ebenfalls "Variationen über das bestannte Lied: "Ich schlief etc."

Zum Vergleich mit der vorhergedruckten dilettantischen, übermäßig galanten Notirung lasse ich jetzt dieselbe Welodie in der schlichten, natürslichen Fassung Bach's folgen:



Ueber Bach's schöne Bariationen, die jetzt folgen, sagte schon i. J. 1770 ein Kritiker in den Hamburger "Unterhaltungen": "Es ist angenehm, zu hören, wie ein Lied zur Menuett, zur Polonaise, zum Siciliano wird, ohne seine Hauptzüge zu verlieren.

Die Melodie hängt mit der des älteren Gassenhauers: "Was helsen uns tausend Dukaten, wenn sie versoffen sind" zusammen, den u. a. Se-bastian Bach in seiner Bauern-Cantate verwandt hat. Sie ist im Beginn identisch mit der herrlichen Weise des Liedes vom eisersüchtigen Knaben: "Es stehen drei Sterne am Himmel, die geben der Lieb ihren Schein". (Siehe hier 5 Seiten weiter.) Noch in unserer Zeit wirkt sie ungesschwächt fort, einerseits in dem Volksliede: "Es kann mich nichts

#### Componirt von:

Chistian Friedr. Schale: Berlinische Oden und Lieder. Leipzig 1756. S. 24. Peter Paulsen: Der Spiel- und singende Clavierschüler. Flensburg und Leipzig 1762. No. 6.

# Ossenfelder, Heinrich August. 1725—1801.

Die Rüffe.

Großer Herren Röcke küssen, Ist ein unterthänig Müssen, Und ergebner Diener Pflicht. Solche Küsse schmecken nicht.

Freunde, wie in England, grüssen, Und auf ihre Stirne küssen, Ist mir nur ein halber Kuß; Weil ich Wohlstands wegen muß.

Aber meine Phillis küssen, Halb mit Wüssen, halb mit Müssen, Hält sie gleich die Hände für, Solche Küsse schmecken mir. (Außerdem noch 2 Strophen.)

1753 zuerst gedruckt in "Oben und Lieder von Heinr. Aug. Ossen= felder", Dresden und Leipzig.

### Componirt von:

Carl Aug. Thielo: Oden mit Melodien, Kopenhagen 1754, Ro. 2, copirt im handschriftlichen Anhang zum Sperontes-Exemplar der Berliner Kgl. Bibliothet um 1760.

Joh. Gabr. Senfarth: Marpurg's Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756, S. 23.

Joh. Gottfr. Müthel: Anserlesene Oben und Lieber, Hamburg 1759, S. 37. v. H.: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 66.

F. B. Marpurg: Kritische Briefe III, Berlin 1763, S. 88.

Holzer (Wien): Lieber, Leipzig 1779, S. 13. Eine Barobie des Gedichtes:

Hände der Matronen füssen Ist ein unausstehlich Müssen

von H.. n hat Johann André componirt und in seinen "Liedern und Gesängen" 3. Bd., 1780, S. 62 erscheinen lassen.

Dorinde.

Zwölf Jahr ist nun Dorinde, Doch merk ich an dem Kinde, Es ist so klug als schön. Ich darf nur auf sie blicken, So schielt sie zum Entzücken. Sie muß es schon verstehn!

So Unichnib als Berlangen Durchgluthen ihre Wangen. Raum mahlt ber Leng fo ichon! So schon mußt ich fie tuffen, Da ließ ihr Rug mich schluffen, Sie mußt es recht verftehn!

(Außerdem 2 Strophen.)

1753 zuerst gebruckt in "Oben und Lieber von Seinr. Aug. Offenfelber", Dresben und Leipzig.

#### Componirt pon:

Carl Aug. Thielo: Oben mit Melobien, Kopenhagen 1754, No. 16, copirt im handichriftlichen Unhang zum Sperontes-Gremplar ber Bertiner Bibliothet, um 1760.

Toet, um 1760. Carl Heinr. Graun: Marpurg's Historijch-fritische Beiträge I, Berlin 1754, S. 562, abgebruckt in Graun's "Auserlesene Oben", Berlin 1760. G. E. Nauert: Oben und Lieber, Nürnberg (1758), S. 14. Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oben. Hamburg 1759, S. 42. G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieber, Dessau 1760, S. 19. A. v. 8.: Marpurg's Kritische Briefe, I. Bd. Berlin 1780, S. 172.

#### Sannschen.

Rinette weiß mit Bliden Ihr Denten auszubruden, Und jeber Blid ift ichon. Ronnt er gleich noch mehr fagen, Wird boch ihr Hannschen fragen: Wie foll ich bas verstehn? (Folgen noch 6 Strophen.)

1753 zuerst gebruckt in "Oben und Lieber von heinr, Aug. Offenfelber", Dresben und Leipzig.

#### Componirt von:

Carl Aug. Thielo: Oben mit Melodien, Kopenhagen 1754, No. 21, copirt im handschriftlichen Anhang jum Sperontes-Eremplar der Berliner Bibliothet, um 1760.

F. W. Marpurg: Neue Lieber jum Singen, Berlin 1756, S. 44. G. E. Nauert: Oben und Lieber, Nürnberg 1758, S. 17. Chr. Fr. Schale: Berlinische Oben und Lieber III, Leipzig 1763, S. 26.

#### Der Jüngling. (Steifer Alten Gram und Falten.)

1758 zuerst gebruckt in "Oben und Lieber von Seinr. Aug. Offerfelber", Dresben und Leipzig.

#### Componirt von:

Carl Aug. Thielo: Oden mit Melodien, Kopenhagen 1754, No. 18. F. B. Marpurg: Berlinische Oben und Lieber, Leipzig 1756, S. 11. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Beluftigungen II, Leipzig 1767, S. 27.

Der Argt. (Freunde, konnt ihr es wohl glauben? Unfer Argt verwehrt ben Wein.)

1753 zuerst gedruckt in "Oben und Lieder von Heinr. Aug. Ossenfelder", Dresden und Leipzig.

### Componirt von:

Carl Aug. Thielo: Oden mit Melodien, Kopenhagen 1754, No. 19, copirt im handschriftlichen Anhang zum Sperontes-Exemplar der Berliner Bibliothek, um 1760.

Unbekannt: Lieber mit Melobien, Anspach 1758, No. 22.

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen I, 2. Aufl., 1765, S. 39.

Das Gedicht ist ein Gegenstück zu Lessing's: Der Tob (hier weiter unten) und steht auch direct neben diesem Liebe in der oben erwähnten Sammlung, Anspach 1758.

### Der Schmaus. (Muntre Schwestern, frohe Brüber.)

1753 zuerst gebruckt in "Oben und Lieder von Heinr. Aug. Ossenfelder", Dresden und Leipzig.

### Componirt von:

Carl Aug. Thielo: Oden mit Melodien, Kopenhagen 1754, No. 14. F. W. Marpurg: Neue Lieder zum Singen, Berlin 1756, S. 13. G. E. Nauert: Oden und Lieder, Zweiter Theil, Nürnberg 1764, S. 11.

Fritze. (Es schien, als hätte Fritze Im Kopfe keine Grütze.)

1753 zuerst gedruckt in "Oben und Lieder von Heinr. Aug. Ossen=felder", Dresden und Leipzig.

#### Componirt von:

F. W. Marpurg: Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756, S. 3. G. E. Nauert: Oben und Lieber, Erfter Theil, Nürnberg (1758), S. 14.

# Kleist, Ewald Christian von. 1715—59.

Ja, liebster Damon, ich bin überwunden, Ich fühl, ich fühl es, was dein Herz empfunden. Mich zwingt die Dauer deiner starken Liebe, Daß ich dich liebe.

(Folgen noch drei Strophen).

1750 zuerst gedruckt in Kleist's "Frühling". Berlin.

#### Componirt von:

Carl Heinr. Graun: Oben mit Melodien I, 1753, No. 5; abgedruckt in Graun's Auserlesenen Oben zum Singen benm Clavier, Berlin 1761, und in den Lieder der Deutschen I, 1767.

A. B. B. Herbing: Musicalische Belustigungen II, Leipzig 1767, No. 15. Peter Paulsen: Neue Obenmelobien, Flensburg und Leipzig 1764, S. 20. C. J. P. d. s. Lieber zum Gesang und Clavier, 1782, S. 11. Sam. Fr. Brede: Lieber und Gesänge, Offenbach 1786, S. 29. Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieber, Grottfau 1782, S. 1.

Sie fliehet fort! Es ist um mich geschehen! Amonth. Ein fernes Thal raubt sie auf Erden mir. Dort floh sie hin; komm, Luft, mich anzuwehen, Du kommst vielleicht von ihr.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Bremer Beiträgen" VI, Bremen und Leipzig, mit dem Beginn: "Sie meidet mich! es ist" 2c.

#### Componirt von:

Carl Phil. Em. Bach: (Ramler-Krause's) Oden mit Melodien I, Berlin 1753, No. 10; abgedruckt in den Liedern der Deutschen III, 1768.

Joh. Phil. Kirnberger: Lieder, Berlin 1762, S. 16. Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, **S**. 25.

Jos. Ant. Steffan: Sammlung deutscher Lieder I, Wien 1778, No. 7.

Bach's Composition ist (ohne Nennung des Componisten) kritisirt in Christoph Nichelmann's Werk: "Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, wie auch nach ihren Eigenschaften." Danzig 1755.

Eine Composition Georg Benda's: Ampnths Klage, Text von Rleist, habe ich nicht einsehen können; Schubart rühmt sie sehr in seiner

"Deutschen Chronik, 1774, S. 511.

### Aufmunterung zur Freude.

(Freund versäume nicht zu leben Denn die Jahre fliehn.)

#### Componirt von:

Joh. Phil. Kirnberger: Lieber mit Melodien, Berlin 1762, S. 17. C. J. P. d. s. Lieber zum Gesang und Clavier, Nürnberg 1782, S. 24, für eine Solostimme und Chor.

Gegen Kirnberger's sehr dürftiges, unmelodiöses Lied hebt sich

die flotte, eingängliche Composition des Anonymus angenehm ab.

Schon 1764 war das Lied in das Stammbuch eines Altdorfer Studenten eingetragen worden (Reil, S. 240), später fand es in viele Sammlungen Aufnahme, u. a. 1791 und 95 in (Rübiger's) "Auswahl guter Trinklieder", Halle, 1796 in das "Taschenduch für Freunde des Gesangs", Stuttgart, 1799 in das "Gesellschaftliche Gesangbuch", Bayreuth, 1811 in "Pfest's Tisch- und Trinklieder", Wien.

# Svabe, Karl August. 1717—89.

Gartenlied. (Sagt, wo sind die Beilchen hin, Die auf jenem Rasen.)

In ben 50. Jahren bes vorigen Jahrhunderts entstanden. ? zuerst gedruckt.

1789 abgedruckt im "Journal von und für Deutschland", herausg. von Sigmund Frhr. von Bibra, vorher:

1781 mit einigen eigenmächtigen Veränderungen C. W. Kindleben's veröffentlicht in K.'s Studentenliedern, Halle.

Eine Melodie dieses im 18. Jahrhundert viel gesungenen Liedes giebt Ludwig Erk in seinen Bolksliedern II, 3. Heft, No. 15. In den Jahren 1790—1820 war eine andere Weise verbreitet, die "mit Variationen von J. S. Scholt," im Immortellen= oder Immerschönen Taschenbuch für die Entdeckungsjahre 1805—16, herausg. von J. S. Berger (v. D.) 1817 abzgedruckt ist. Im Text steht hier auch eine auf Schiller bezügliche Strophe:

Wo ist unser Schiller hin?

Dasselbe Taschenbuch enthält auch eine Parodie auf unser Lied:\*)

Alles welft nur und vergeht 2c.

Im Jahre 1782 hat Joh. Georg Jacobi Svabe's Gebicht zu seinem Liede benutt:

Sagt, wo sind die Beilchen hin,

das bald noch größere Verbreitung gefunden hat, als das Original. **Bgl.** hier weiter unten.

# Cessing, Gotthold Ephraim. 1729—81.

Der Tod.

Gestern, Brüber, könnt ihrs glauben? Gestern bei dem Saft der Trauben, Stellt euch mein Entsetzen für! Gestern kam der Tod zu mir. (Folgen noch 8 Strophen.)

1747 zuerst gedruckt in Christlob Mylius: "Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüths", 5. Stück, Hamburg, dann:

1751 in (Lessing's) Kleinigkeiten, Frankfurt und Leipzig.

Den Schluß der 1. Strophe änderte Lessing 1771 selbst wie folgt:

Bildet euch mein Schrecken ein! Kam der Tod zu mir herein.

Componirt von:

Unbekannt: Lieder mit Melodien, Anspach ben Posch, 1758, No. 28. Unbekannt:



in allen jetzt gebräuchlichen Liederbüchern. Für diese außerordentlich ver-

<sup>.\*)</sup> Oder auf Jacobi's Nachdichtung v. J. 1782, s. o.

breitete Melodie vermag ich keine frühere Quelle nachzuweisen, als: Serig's "Auswahl Deutscher Lieber", 2. Auflage, Leipzig 1827.")

Anton Diabelli: Wien, op. 116. Wilhelm Taubert: Berlin, op. 196 und drei neueren Musikern (Challier), zweimal für Männerchor von Reinhold Succound Carl Zöllner.

Von diesen Compositionen ist die erste vom Jahre 1758 zwar recht dürftig, aber nicht schlecht; sie versucht eine Art weinseligen Galgenhumors zu charakterisiren.

Die zweite, allbekannte Melodie hat sich möglicherweise aus No. 8 der "Lieder mit Melodien" Anspach 1758 (s. o.) mit dem Texte: "Doris stellt sich streng und spröde" entwickelt.

In den Jahren 1825—30 wurde das Gedicht merkwürdigerweise auch zu Friedrich Silcher's ernster patriotischer Weise zu: "Schlaget, reine

Herzensflammen" gesungen.

Eines der meistverbreiteten deutschen Lieder. Die Anthologien der siedziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ignoriren es noch. Aber vom Jahre 1791 an (seit den Hallenser "Trint- oder Commerschliedern") bis in unsere Zeit hinein sehlt es in kaum einer einzigen Liedersammlung. Sehr zu statten kam der Popularität des Liedes, daß sich die studentischen Kreise seiner bemächtigten. Aber auch durch die Herausgeber der gesellschaftlichen Liederbücher und der "Lieder gedruckt in diesem Jahre" wurde es alljährlich auß Neue abgedruckt, natürlich mit einer großen Reihe von Barianten. Bei Lessing wird der Tod durch das Bersprechen des Trinkers beschwichtigt, daß dieser Arzt werden und dem Knochenmann die Hälfte seiner Kranken überlassen wolle. Dieses Motiv ließen die Lesarten der "Fliegenden Blätter" ebenso sallen, wie das des Sichmüdetrinkens und des Sichsattküssens. Der Tod fordert in den "Fl. Bl." den Trinker auf, mit ihm zu sechten, aber er erhält die Antwort:

Ich sicht nur, sprach ich, mit Leuten, (so!) Mit dem Tod mag ich nicht streiten.

Das angebotene Glas Wein trinkt Freund Hain "auf Gesundheit leer" (bei Lessing auf Gesundheit der Base Pest; "auf Gesundheit" allein ist im Munde des Todes nicht ohne Humor), und schließlich taumelt das Gespenst trunken fort. Woral:

Füllet eure Släser wieder, Und wenn dann der Tod euch winkt, Wacht nur, daß er hurtig trinkt.\*\*)

Eine Parodie:

Neulich, Schwestern, darf ich's sagen."

u. d. Uebers.: "Der Liebesgott" steht bereits in Chr. E. Rosenbaum's "Liedern mit Melodien", Altona und Lübeck 1762, S. 28.

<sup>\*)</sup> Serig's "Auswahl" ist das Liederbuch, aus dem sich später das bekannte Lahrer Commersbuch entwickelt hat.
\*\*) Bgl. Meusebach's Sammlung in der Berliner Bibliothek Yd 7906.

### Lob der Faulheit.

Faulheit, ito will ich dir Auch ein kleines Loblied bringen. — D. wie . sau..er . wird es mir, . . Dich . nach Würden . zu besingen! Doch, ich will mein Bestes thun; Nach der Arbeit ist gut ruhn.

(Folgt noch 1 Strophe.)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' Zeitschrift: "Der Naturforscher", 22. Stück.

1751 zuerst abgebruckt in (Lessing's) "Kleinigkeiten", Frankfurt und Leipzig, vorher noch abgebruckt in (Uhlich's) "Poetischen Neuigkeiten auf das 1748ste Jahr", Hamburg, 9. Stück, 1748.

#### Componirt von:

Joh. Joachim Christoph Bode: Zärtliche und Scherzhaffte Lieder II, Leipzig 1757, S. 16. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 26. Joseph Handn: XII Lieder, 2. Theil, Wien um 1783, No. 10. Carl Friedr. Zelter: Zehn Lieder für Männerstimmen, Berlin 1810.

Handn's Lied ist überaus sein und witig. Es wird vortrefflich charakterisirt in C. F. Pohl's Biographie Handn's II, S. 364. — Bezeichenend ist es, daß H., einer der sleißigsten Meister, die je geschrieben haben, die Faulheit so prächtig besingt, während ihm beim Lob des Fleißes in den "Jahreszeiten" nur die trockenste Musik eingefallen ist.\*) — Zelter's Melodie ist derb und tüchtig, auch die des Anonymus vom Jahre 1767 ist nicht schlecht gelungen.

# Die drei Reiche der Ratur.

Ich trink, und trinkend fällt mir bei, Warum Naturreich dreisach sei. Die Tier' und Menschen trinken, lieben, Ein jegliches nach seinen Trieben! Delphin und Adler, Floh und Hund. Empfindet Lieb' und netzt den Mund. Was also trinkt und lieben kann, Wird in das erste Reich gethan.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' Zeitschrift: "Der Naturforscher". Leipzig (mit etwas anderem Beginn).

<sup>\*)</sup> Man könnte hier an die bildlichen Darstellungen der klugen und thörichten Jungfrauen denken; die thörichten sind von den Malern und Bildhauern meistens viel interessanter dargestellt, als die klugen.

Componirt von:

Thrift. Gottfr. Krause: Lieber ber Deutschen II, Berlin 1767, S. 28. Grönland: Notenbuch jum Afadem. Lieberbuche II, 1796, S. 13. Anbreas Romberg: Sechs Lieber von Lessing, für 3 Stimmen, op. 39 Ro. 5 (Ende der 90er Jahre).

Unbekannt: Hoffmann von Fallerkleben's Bolksgesangbuch, 1848, S. 86, abgedruckt in Erk's Sammlung: Germania, und vier neueren Musikern, darunter dreimal als Männerchor (Challier).

Die Melobien Krause's und bes Anonymus bei Hoffmann find gang gut.

Das Lied ist um bas Jahr 1800 noch in "Fliegenden Blättern" verbreitet gewesen.

Die Geibenfter.

Der Alte.

D Jünglingt sei so ruchlos nicht Und leugne die Gespenster. Ich selbst sah eins beim Mondenlicht Aus meinem Kammerfenster, Das saß auf einem Leichenstein: Drum müssen wohl Gespenster sein.

Der Jüngling.

Ich wende nichts bawider ein; Es muffen wohl Gespenster sein. (Folgen noch 4 Strophen.)

1747 zuerst gebruckt in Mylius' Beitschrift: "Der Naturforscher", bann in Uhlich's "Boetischen Beitungen ober Gebanken" 2c. 1747, spater in Lessing's "Rleinigkeiten" 1751.

Componirt von:

Joh. Joachim Chriftoph Bobe: Bartliche und Scherghaffte Lieber, Leipzig 1754, S. 24.

Unbefannt: (Ramier-Krause's) Oben mit Melobien II, Berlin 1755, No. 18, Unbefannt: Sandichriftlicher Anhang bes Sperontes Cremplars der Berliner Bibliothet, um 1760, No. 35. Unbefannt: (Ramier-Krause's) Lieber der Deutschen IV, Berlin 1768, S. 10.

Un bekannt: (Ramler-Krause's) Lieber ber Deutschen IV, Berlin 1768, S. 10. 3. C. F. Bach (Budeburg): Musikalisches Bielerley, Hamburg 1770, S. 21. Georg Carl Claubius: Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesangs III, Leipzig 1785, No. 19.

Die Composition bes Anonymus vom Jahre 1768 trifft ben parodistischen Ton und malt vortrefflich die Furcht. Auch das Lied von Claudius ist hübsch. — Lessing's Lied steht in Abschrift bereits im Erailsheim'schen Liederbuch. Noch bezeichnender für die schnelle Boltsthümlichkeit, die es gewann, ist eine Parodie:

D Bader, send so ruchlos nicht Und leugnet bie Gespenster

mit der Moral:

"Drum backt die Brode nicht zu klein, Sonst müssen oft Gespenster sein."

Sie findet sich schon im Jahre 1757 als Stammbucheinzeichnung eines Jenenser Studenten und bezieht sich auf den sogenannten Brod-Tumult in Jena am 19. Juli 1756. (Keil, Die deutschen Stammbücher, S. 262.)

Die Türken. Die Türken haben schöne Töchter, Und diese scharfe Keuschheitswächter; Wer will, kann mehr als eine frein: Ich möchte schon ein Türke sein. (Folgt noch 1 Strophe.)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' "Ermunterungen", abgedruckt in Uhlich's "Poetischen Zeitungen" 1747, dann 1751 in Lessings "Kleinigskeiten".

### Componirt von:

Joh. Joach. Chr. Bode: Zärtliche und Scherthaffte Lieder, Leipzig 1754, S. 23.

F. W. Marpurg: Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756, S. 40. G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieber, Dessau 1760, S. 11.

Das Gedicht gewann bald Verbreitung; es steht u. a. im Crailsheim'schen Lieberbuch und 1771 im Stammbuch eines Jenenser Studenten (Keil 278). Es gab den Anstoß zu dem bekannten Studentenliede "Der Papst lebt herrlich in der Welt" von Chr. L. Noack.

Die Küsse. (Ein Küßchen, das ein Kind mir schenket, Das mit dem Küssen nur noch spielt.)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' "Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüths", dann 1751 in Lessing's "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Carl Phil. Em. Bach: Berlinische Oden und Lieder I, Leipzig 1756, S. 12, abgedruckt in Bach's Oden mit Melodien, Berlin 1762.

Christ. Friedr. Endter: Lieder zum Scherz und Zeitvertreib. Hamburg 1757, No. 16.

Joh. Gottfr. Müthel: Auserlesene Oben und Lieder. Hamburg 1759, S. 37.

Die Faulheit. (Fleiß und Arbeit lob' ich nicht. Fleiß und Arbeit lob' ein Bauer.)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' "Naturforscher", dann 1751 in Lessing's "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Christ. Friedr. Schale: Berlinische Oden und Lieder III, Leipzig 1763, S. 9. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen mit Melodien III, Berlin 1768, S. 25.

A. Romberg: Sechs Lieber von Lesfing für 3 Stimmen, op. 39, 1790-1800.

#### Die Beredfamteit.

Freunde, Wasser machet stumm; Lernet dieses an den Fischen. Doch beim Weine kehrt sich's um; Dieses lernt an unsern Tischen. Was für Redner sind wir nicht, Wenn der Rheinwein aus uus spricht! Wir ermahnen, streiten, lehren; Keiner will den andern hören.

1751 zuerft gebruckt in L's "Rleinigfeiten".

#### Componint von:

Unbekannt: (Ramler-Kraufe's) Oben mit Melodien II, Berlin 1755, Ro. 2, abgebruckt (mit starken Beränderungen der Melodie) in den Liedern der Deutschen I, Berlin 1767.

Deutschen I, Berlin 1767. Joh. Bhil. Kirnberger: Lieder mit Melodien, Berlin 1762, S. 4. Joseph Handn, Quartett für Sopran, Alt, Tenor und Baß, componirt vor 1787, veröffentlicht 1799.

Joachim Raff: op. 122, Nr. 4, Männerchor, componist 1858—1863, und zwei neueren Wufikern für Männerchor (Challier).

Keine bieser Kompositionen ist ganz unbedeutend. Der Anonymus v. 3. 1755 versucht in seinem sonst mittelmäßigen Liede am Schlusse das durch eine Art Charakteristrung, daß er der Melodie geschwäßig schnelle Noten giebt. — Der große Contrapunktiker Kirnberger bringt bei der Stelle: "Doch beim Weine kehrt sich's um" Welodie und Begleitung in der Umkehrung; später läßt er die Stimme in den Einsäßen sich imitiren. — Handn's Wert ist in seiner Art genial. Ein echter Musikerwiß ist es, daß der Weister zum Schlusse die Ansangszeile wiederholt und bei der britten Repetirung des "kumm" den Sängern keine Noten mehr giedt; H. schreidt: "das stumm muß so leise ausgesprochen werden, daß man es nur aus der Deffnung des Mundes entnehmen kann.

#### Das aufgehobene Gebot.

Bhyllis.

Liebster, wenn die Gläfer winken, Lerne von mir beine Pflicht. Trinken kannst du: du kannst trinken, Doch betrinke dich nur nicht.

#### Damon.

Mägdchen beh den zarten Trieben Lerne von mir deine Pflicht. Lieben kannst du: du kannst lieben; Doch verliebe dich nur nicht. (Folgen noch 7 Berje.)

1751 querft gebruckt in Leffing's "Rleinigkeiten", Frankfurt und Leipzig.

Joh. Fr. Agricola: Berliniche Oden und Lieber I, Leipzig 1758, S. 40. Friedr. Gottl. Fleischer: Oben und Lieber II, Braunschweig und Hilbesheim 1757, G. 16.

Unbefannt: Lieber mit Melobien, Anspach 1758, Ro. 26. Chrift. Richelmann: Marvurg's Kritifche Briefe, Berlin 1759, G. 110. Carl Seinrich Graun: Kleine Clavierstude nebst einigen Den, Berlin 1760, Ro. 2, mit starten Aenberungen abgedruckt in den Liebern der Beutschen II, Berlin 1767.

Joh. Ho. Hiller: Wochentlicher musikal. Zeitvertreib, Leipzig 1780, S. 34. Joh, Friedr. Gräfe: Musikalisches Bielerley, Hamburg 1770, S. 110. Christ. Ad. Overbeck: Lieder und Gesänge, Hamburg 1781, S. 61. Cornelius Gurlitt: op. 24 No. 1, Altona um 1860—70.

Die befte Composition burfte Johann Abam Siller's hubsches Duett fein. Ganz schwach find, wie immer, Agricola, Nichelmann und Overbed, mahrend mit Graun's fonft nicht bedeutenbem Liebe eine einzeine vorzügliche, echt bramatisch gefarbte Wendung verfohnt. Eine recht aute Melobie bringt ber Anonymus v. 3. 1758.

Leffing's Lieb finbet fich schon i. 3. 1759 in ein Stubenten-Stammbuch eingetragen (Reil, G. 259). - Der Beginn ift mit ben Barianten gebruckt und componirt: "Bruber, wenn bie Glafer minten", "Bruber, fiehft bu Rheinwein winten", "Siehft bu Wein im Glafe

minten".

Die Liebe.

Ohne Liebe Lebe, wer da kann Wenn er auch ein Menich icon bliebe. Bleibt er boch tein Mann. (Folgen noch 2 Strophen.)

1751 zuerst gebruckt in bem "Neuesten aus bem Reiche bes Wiges". Beiblatt gur Boffifchen Beitung, Berlin.

Componint pon:

Chrift. Fr. Rademann: Marpurg's Reue Lieber jum Singen, Berlin

1756, S. 2.

Joh. Phil. Kirnberger: Lieber mit Melodien, Berlin 1762, S. 5.

Joh. Hhil. Kirnberger: Lieber mit Melodien, Berlin 1762, S. 5.

Joh. Christ. Schmügel: Sing: und Spiel-Oben, Leipzig 1762, S. I (Duett).

Beter Paulsen: Neue Odenmelodien, Flensburg und Leipzig 1764, S. 16.

Friedr. Aug. Bect: Sammlung schöner Lieber, Franksurt a/M. 1775, S. 14.

Ludwig van Beethoven: op. 52 No. 6, componirt um 1790, veröffentslicht 1805.

Anbreas Romberg: Sechs Lieber von Leffing, op. 39 No. 6 (8 ftimmig), und in neuerer Beit noch von A. Berlyn fur Dannerchor.

Reine biefer Compositionen hat irgend welche Bebeutung. Beethoven's ichwaches Jugenhwert ift gegen ben Willen des Meisters von feinen Brubern an die Offentlichteit gebracht worden. Rademann's, Baulfen's und namentlich Rirnberger's Lieber find befonbers fchlecht.

Das Gebicht haben fich ichon 1759 Studenten ins Stammbuch ge-

ichrieben (Reil, S. 255).

Herder hat später ein altes französisches Lied mit dieser Anfangszeile übersett:

Leb' ohne Liebe, wer da kann.

(Vgl. Suphan-Redlich's Ausgabe, 25. Band, S. 601.)

Der Reid.

Der Neid, o Kind, Zählt unsre Küsse; Drum küß geschwind Ein Tausend Küsse; Seschwind du mich, Seschwind ich dich! O Laura, küsse Manch Tausend Küsse, Damit er sich Verzählen müsse.

1751 zuerst gedruckt in dem "Neuesten aus dem Reiche des Witzes", Beiblatt zur Vossischen Zeitung, Berlin.

#### Componirt von:

Aug. Bernh. Herbing: Musicalische Belustigungen, Leipzig 1758, S. 25. (Siehe Musikheispiele Ro. 70.)

Christoph Nichelmann: Marpurg's Kritische Briefe über die Tonkunst, 1759, 17. Brief.

Unbekannt: Kleine Clavierstücke nebst einigen Oben von verschiedenen Tonfünstlern I, Berlin 1760.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen mit Melodien I, Berlin 1767, S. 63.

Herbing's Composition ist ausgezeichnet — eines der besten Lieder jener melodiearmen Zeit. — Der Anonymus v. J. 1767 schließt sein Lied, um das Verzählen anzubeuten, auf dem Sextaccord.

### An eine Meine Schone.

Kleine Schöne, küsse mich! Kleine Schöne schämst du dich? Küsse geben, Küsse nehmen, Darf dich iho nicht beschämen. Küsse mich noch hundertmal! Küsse und merk der Küsse Zahl. Ich will dir, bei meinem Leben! Alle zehnsach wiedergeben, Wenn der Kuß kein Scherz mehr ist, Und du zehn Jahr älter bist.

1751 zuerst gebruckt in den "Kleinigkeiten".

### Componixt von:

Joh. Joach. Chr. Bobe: Zärtliche u. Scherthaffte Lieber I, Leipzig 1754, S. 22.

Joh. Joach. Quant: Marpurg's Neue Lieber zum Singen, Berlin 1756, S. 20.

Christ. Friedr. Endter: Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, Hamburg 1757, No. 11.

Gottfr. Eus. Nauert: Oben und Lieber I, Nürnberg (1758), S. 28.

Leop. Kozeluch: XV Lieber benm Clavier zu singen, Mannheim und München, S. 4.

P. Maximilian Stabler: X Lieber benm Clavier, Wien (1799).

### Der größte Mann.

Laßt uns den Priester Orgon fragen: Wer ist der größte Mann? Mit stolzen Mienen wird er sagen: Wer sich zum kleinsten machen kann. (Folgen noch 5 Strophen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Oben mit Melodien II, Berlin 1755, No. 23. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 32 (andere Welodie!).

Carl Fasch: Musicalisches Vielerlen, Hamburg 1770, S. 95.

J. P. Kirnberger: Anleitung jur Singecomposition, Berlin 1782, S. 84.

### Phyllis lobt den Wein.

Seht, mein Damon tanzt und springet! Seht, wie wiegt er Leib und Fuß! Seht, mein Damon lacht und singet, Singt von Ruhe, Wein und Kuß. Seht, wie Mund und Augen glühn! Wir beleben uns durch ihn.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

### Componirt von:

Fr. Gottl. Fleischer: Oden und Lieder II, Braunschweig und Hildesheim 1757, S. 13.

Joh. Joach. Chr. Bode: Zärtliche und Scherthaffte Lieder II, Leipzig 1757, S. 20.

Fr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oben und Lieber II, Leipzig 1759, S. 30. 3: Marpurg's Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 278.

Die relativ beste Melodie dürfte noch die Marpurg'sche "Wusette" sein. Der Gedanke, das Lied über einen Tanzrhythmus aufzubauen, war gut, leider ist aber die Melodie nichts weniger als bacchantisch gerathen.

### Die Gewißheit.

Ob ich morgen leben werde, Weiß ich freilich nicht: Aber, wenn ich morgen lebe, Daß ich morgen trinken werde, Weiß ich ganz gewiß.

1753 zuerst gebruckt in Lessing's "Schrifften". Berlin.

#### Componirt von:

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieder, Dessau 1760, S. 7. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition, Berlin 1782, S. 43. Jos. Handen zu vier Stimmen, entstanden? Carl Fr. Zelter: 4 stimmig, 1816.

Es ist auffallend, daß das ausgezeichnete Lessing'sche Trinklied nicht öfter in Musik gesetzt worden ist. Vielleicht liegt der Grund darin, daß das Gedicht nicht in den vielgelesenen L.'schen "Kleinigkeiten" stand.

# Trinklied. (Voll, voll, voll, Freunde, macht euch voll!)

1753 zuerst gedruckt in Lessings "Schrifften". Berlin.

### Componirt von:

Joh. Fr. Agricola: Marpurg's Hiftorisch-kritische Benträge I, Berlin 1755, S. 272.

Andr. Romberg: Sechs Lieder von Lessing für 3 Stimmen, op. 39, 1790 bis 1800.

Carl Fr. Zelter: Für 4stimmigen Männerchor, Ms. in der kgl. Bibl. Berlin.

F. W. Dehn († 1858): Orpheus V. Band.

Das Lied steht u. a. 1795 in der "Auswahl guter Trinklieder", Halle, abgebruckt.

# Die Haushaltung.

(Zankst du schon wieder? sprach Hans Lau Zu seiner lieben Chefrau.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

A. B. B. Herbing: Musicalische Belustigungen, Leipzig 1758, S. 33.

# Die Vorspiele der Bersöhnung.

(Korinne schwur, mich zu vergessen, Und doch kann sie mich nicht vergessen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

A. B. Herbing: Musicalische Belustigungen, Leipzig 1758, S. 83. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 40.

### Für wen ich finge.

(Ich singe nicht für kleine Knaben, Die voller Stolz zur Schule gehn.)

1751 zuerst gedruckt in den "Rleinigkeiten".

### Componirt von:

J. J. Chr. Bobe: Zärtliche und Scherthaffte Lieber, Leipzig 1754, S. 4.

### Die Betrübnis. Der Dichter und sein Freund.

Der Freund.

Freund! welches Unglück, welche Reue Macht dir so bittern Schmerz?

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieder, Dessau 1760, S. 10. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 12.

### Der Genuß. (So bringst du mich um meine Liebe, Unseliger Genuß? Betrübter Tag für mich!)

1753 zuerst gebruckt in Lessing's "Schrifften".

### Componirt von:

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen I, Berlin 1767, S. 70.

### Der Furchtsame.

(Kaum seh' ich den Donner die Himmel umziehen, So flieh' ich zum Keller hinein.)

1751 zuerst gedruckt in "Das Neueste aus dem Reiche des Witzes". Componirt von:

Joh. André: Musicalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 13. Jos. Handn: Canon No. 32, comp. um 1800, publ. 1810.

# Der alte und der junge Wein.

(Ihr Alten trinkt, euch jung und froh zu trinken; Drum mag der junge Wein).

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Carl Heinr. Graun: Berlinische Oden und Lieder II, Leipzig 1759, S. 7, abgedruckt in G.'s Auserlesenen Oden zum Singen, Berlin 1761.

Die Melodie ist ohne jeden Reiz, launig wirkt nur der basso ostinato.

Die Biene. (Als Amor in den goldnen Zeiten, Verliebt in Schäferlustbarkeiten.)

1753 zuerst gebruckt in Lessing's "Schrifften".

#### Componirt von:

C. Ph. Em. Bach: Berlinische Oden und Lieder I, Leipzig 1756, S. 22, abgedruckt in Bach's Oden mit Melodien, Berlin 1762.

3. G. Muthel: Oben und Lieber, 1759, S. 45.

G. F. Müller: Angenehme und zärtliche Lieder, Dessau 1760, S. 9.

### Die Sparjamkeit.

(Von nun an muß ich sparsam werden. Warum benn bas? Der Wein schlägt auf.)

1751 gebruckt in ben "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Joh. Christ. Schmügel: Sing- und Spieloben, Leipzig 1762, S. 37.

### Der Better und die Muhme.

(Freund, fluche doch nicht alles Wetter Auf beinen eigensinn'gen Better.)

1751 gebruckt (Beginn: D fluche, Freund 2c.) in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Aug. Bernh. Val. Herbing: Musical. Belustigungen II, Leipzig 1767, S. 2. Andreas Romberg: Sechs Lieder von Lessing, op. 39, 1790—1800.

### An die Leier. (Töne, frohe Leier, Töne Lust und Wein.)

1753 zuerst gedruckt in Lessing's "Schrifften".

#### Componirt von:

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen II, Berlin 1767, S. 1.

### Der Regen. (Der Regen hält noch immer an! So klagt der arme Bauersmann.)

1748 zuerst gebruckt in Mylius' "Naturforscher", dann 1751 in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition. Berlin 1782. S. 37.

### Lied aus dem Spanischen.

(Gestern liebt' ich, Heute leid' ich.)

Friedlanber, Lied. II.

1779 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1780. Componirt von:

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, II, Wolfenbuttel 1779, S. 10.

### Auf Dorinden.

(Sagt nicht, die ihr Dorinden kennt, Daß sie aus Eitelkeit nur in die Kirchen rennt.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

Gottfr. Euseb. Nauert: Oben und Lieber, II, Nürnberg 1764, S. 1.

### Der Sonderling.

(Sobald der Mensch sich kennt, Sieht er, er setz ein Narr.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

Joh. Chr. Schmügel: Sing- und Spiel-Oden, Leipzig 1762, S. 37. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 75.)

Die Diebin. (Du Diebin mit der Rosenwange, Du mit den blauen Augen da!)

1745 entstanden, 1767 zuerst gedruckt in der "Hamburgischen Neuen Zeitung".

Componirt von:

C. G. Telonius: Oben und Lieder, Hamburg 1787, S. 16.

**Nitlas.** (Mein Esel sicherlich Muß klüger sein als ich.)

1751 zuerst gedruckt im "Neuesten aus d. Reiche des Witzes". Componirt von:

Joh. André: Lieder, Offenbach 1790, S. 22. (Canon zu 3 Stimmen.)

### Bachus und Helena.

(Ehret, Brüder, meine Schöne, Ehrt die gallische Helene!)

1748 entstanden. Erster Druck mit Musik 1755: Marpurg's Historisch-kritische Beyträge, Berlin, I, S. 88, mit einer Composition von Bach.

#### Componirt von:

C. Ph. Em. Bach: siehe oben, 1755; abgedruckt in Bach's Oden mit Melodien, Berlin 1762.

### An den Anatreon.

(Anakreon singt, alles fühlet; Und alles gähnt, wenn Cobrus spielet.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

F. G. Fleischer: Oben und Lieber, I, Braunschweig 1756, S. 23.

Die Mutter. (Strenge Physlis, dich zu küssen, Dich ein einzig Mal zu küssen.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

F. G. Fleischer: Oden und Lieder, II, Braunschweig 1757, S. 20.

### Rach der 15. Ode Anatreons.

(Was frag' ich nach dem Großsultan Und Mahomets Gesetzen?)

1747 zuerst gedruckt in Mylius' "Ermunterungen", dann 1751 in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

F. G. Fleischer: Oben und Lieber, I, Braunschweig 1756, S. 18.

Die Antwort. (Der Nachbarin Climene Schrieb ich von Lieb' und Glut.)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

Andreas Romberg: Sechs Lieder von Lessing für drei Stimmen, op. 39, 1790—1800.

### Das Umwechseln.

(Der Bruder. Liebe Schwester, wer ist die? Deine Freundin? darf ich küssen?)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

A. B. Berbing: Musicalische Beluftigungen, Leipzig 1758, S. 36.

### Der Irrthum.

(Den Hund im Arm, mit bloßen Brüsten, Sah Lotte frech herab. Wie mancher ließ sich's nicht gelüsten, Daß er ihr Blicke gab!) 1751 zuerst gebruckt in den "Kleinigkeiten".

Componirt von:

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Mufical. Beluftigungen, II, Leipzig 1767, S. 44.

Die erste Strophe lautet hier, wohl von Herbing verändert:

Mit ihrem Hund und frechen Blicken Sah Lotte wild herab. Wie mancher ließ sich nicht bestricken, Daß er ihr Blicke gab.

### Antwort eines trunknen Dichters.

(Ich spielte jüngst den Sittenrichter, Gewiß ein schweres Spiel!)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musicalische Belustigungen, II, Leipzig 1767, S. 24.

### Auf einen adeligen Dummkopf.

(Das nenn' ich einen Ebelmann! Sein Ur-Ur-Ur-Ülterahn).

1771 zuerst gedruckt in Lessing's Sämmtlichen Schriften.

#### Componirt von:

Joh. André: Lieber, Offenbach 1790, S. 23. (Canon zu 3 Stimmen.) Jos. Handn: Canon No. 26, comp. um 1800, publ. Leipzig 1810.

### Der Verlust. (Alles ging für mich verloren, Als ich Sylvien verlor.)

1753 zuerst gedruckt in Lessing's "Schrifften".

#### Componirt von:

Jos. Handn: Canon No. 6, comp. um 1800, publ. 1810.

### An den Marull.

(Groß willst du und auch artig seyn? Marull, was artig ist, ist klein.)

1751 zuerst gedruckt im "Neuesten aus d. Reiche des Wițes". Componirt von:

Jos. Handn: Canon No. 34, wie vorher.

### Das boje Weib.

(Ein einzig böses Weib lebt höchstens in der Welt: Nur schlimm, daß jeder seins für dieses einz'ge hält.)

1771 zuerst gedruckt in Lessing's Vermischten-Schriften.

#### Componirt von:

Jos. Handn: Canon No. 27. — Neudruck: Canons von Handn, bersg. von M. F. Edition Peters, Leipzig 1899.

### An einen Geizigen.

(Ich dich beneiden? — Thor! Erspar', ererb', erwirb!) Hab' alles! — Brauche nichts, laß alles hier und stirb!)

1767 zuerst gedruckt in der "Hamburgischen Neuen Zeitung".

#### Componixt von:

Jos. Handn: Canon No. 23.

### Die Schöne von hinten.

(Sieh, Freund! sieh da! was geht doch immer Dort für ein reizend Frauenzimmer?)

1747 zuerst gebruckt in Wylius' "Ermunterungen", dann in den "Kleinigkeiten" 1751.

#### Componirt von:

Gottfr. Euseb. Nauert: Oden und Lieder, Nürnberg (1758), S. 5.

### Die lügenhafte Phyllis.

(Mein Damon spricht: Kind, lüge nicht!)

1751 zuerst gebruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Gottfr. Euseb. Nauert: Oben und Lieber, Nürnberg (1758), S. 2. Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musical. Belustigungen, II, Leipzig 1767, S. 28.

# Das Paradies. (Sein Glück für einen Apfel geben, D Abam, welche Lüsternheit!)

1751 zuerst gedruckt in den "Kleinigkeiten".

#### Componirt von:

Gottfr. Euseb. Nauert: Oben und Lieder, Nürnberg (1758), S. 5.

### Der Flor. (D Reize voll Verderben! Wir sehen euch und sterben.)

1753 zuerst gedruckt in Lessing's "Schrifften".

Componirt von:

G. F. Müller: Angestehnse und zärtliche Lieder, Dessau 1760, S. 8.

Da Lessing in den voraufgehenden Blättern ganz besonders ausführlich behandelt worden ist, darf wild noch hinzugesetzt werden, daß G. W. Fink's Notiz in Schilling's Universal-Lexison der Tonkunst (III, Stuttgart 1836, S. 63):

"man giebt von Friedrich des Großen musikalischen Compositionen einen

Marsch, zu Lessing's Minna von Barnhelm an"

völlig aus der Luft gegriffen ist. Ledebur hat aber dieses Märchen Fink's in seinem Tonkünstler-Lexikon Berlins (Berlin 1861, S. 169) gläubig zum Abdruck gebracht, und seitdem wird es in "populären" Artikeln über Friedrich den Großen Jund Lessing alljährlich wiederholt.

### Unbekannt.

Wenn ich kein Geld zum Saufen hab' So geh' und schneid' ich Besen ab.

Text notirt in Lessing's Briefe vom 29. September 1777 an Nicolai. "Das Besenbinderlied, welches ich in meiner Kindheit von einem Besenbinder selbst gehört habe." L. knüpft daran einige sehr wichtige Bemerkungen über das Volkslied.

Gedruckt finde ich den Text zuerst unter einer Composition Johann Philipp Kirnberger's in dessen "Oden mit Melodien", Danzig bey

Jobst Herrmann Flörcke, 1773, S. 6:



Kirnberger hat hier eine alte, wohl aus den 40er Jahren des achtzehnten Jahrhunderts herrührende Volksmelodie benutzt:



Wenn ich kein Geld zum Sau-fen hab', Saufen hab', geh' ich und schnei- be



Be-sen ab, Be-sen ab, geh' ich und schnei-be Be-sen ab.

aus der sich später (1823) die Weise zu Uhland's wehmüthigem Liede: Der Wirthin Töchterlein (Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein) entwickelt hat. Bgl. Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823, No. 176.

Text unseres Liedes abgedruckt 1807 in Büsching und von der Hagen's Volksliedern No. 7, die Melodie in Erk's Volksliedern I, 2. Heft

No. 48, 1838.

### Weiße, Christian Felix. 1726—1804.

### Der Sieg über fich selbst.

Hört zu! ich will die Weisheit singen: Die Kunst, sich selbsten zu bezwingen, Kenn ich, ich kenne sie allein. Es lehrt kein Dockter und Professer Sie leichter, gründlicher und besser: Trinkt Wein! Dieß lernt euch weise seyn.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1758 zuerst gedruckt in (Weiße's) "Scherzhaften Liebern", Leipzig. Componirt von:

Christian Ernst Rosenbaum: Scherzhafte Lieder mit Melodien, Altona 1760, S. 4.

J. C. F. Bach (Bückeburg): Musikalisches Vielerlen, Hamburg 1770, S. 88. Chr. Gottl. Neese: Vademecum, Leipzig 1780, S. 19, abgedruckt in Grönland's Melodien zum akadem. Liederbuch, II, 1796.

Christian Schulz: Männerchor, in Fint's Deutscher Liebertafel, Leipzig 1845.

Das Lied, das in Neefe's Weise bald bekannt wurde, versiel dem Schicksale so vieler verbreiteter Gesänge, variirt zu werden. Zunächst hat Weiße selbst den Text mehrsach geändert. Durchgreisender war Ansang des 19. Jahrhunderts die Bearbeitung der inzwischen etwas altmodisch gewordenen Verse durch die Herausgeber der Anthologien. Am bekanntesten wurde leider F. von Köpken's "Umdichtung", die das Lied zur plattesten

Prosa vergröberte; sie wurde von Chr. Schulz in Musik gesetzt (s. o.). Etwas besser war die Modernisirung "Hört zu, ein Liedchen will ich singen" in J. M. Bauer's Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge, Nürnberg 1815.

Auch Neefe's gute, hausbackene Melodie, die zu vielen andern Liedern benutt worden ist, war starken Verunstaltungen ausgesetzt. Die noch jetzt gebräuchliche (unechte) Form steht zuerst wohl in (Friedrich Silcher's) Liederweisen zum Teutschen Liederbuch, Stuttgart 1823. An der schlechten Vetonung:

sie gründ : li : her als ich und

ist Neefe völlig unschuldig.

Der Rug.

Ich war bei Chloen ganz allein, Und küssen wollt ich sie: Jedoch sie sprach: sie würde schrenn, Es sen vergebne Müh!

Doch wagt ich es, und küßte sie, Wie oft? fällt mir nicht ein! Und schrie sie nicht? Ja wohl, sie schrie Doch lange hinter drein.

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern".

#### Componirt von:

Peter Paulsen: Claviermusik zu Ernst- und scherzhaften Liedern, Flensburg und Leipzig 1766, S. 30.

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen, IV, Berlin 1768, S. 89. Johann André: Scherzhafte Lieder von Herrn Weiße, Offenbach 1774, S. 11.

Ernst Wilhelm Wolf: 51 Lieder, Weimar 1784, S. 10.

Ludw. van Beethoven: op. 128, Ariette mit Pianoforte-Begleitung, comp. 1822, veröffentlicht 1825,

und von einem neueren Musiker als Männerchor (Challier).

Die vier ersten Compositionen werden hoch überragt durch das Werk des 52 jährigen Beethoven, ein sehr liebenswürdiges, in galantem Stile gehaltenes Liedchen. Der Meister arbeitete damals an seiner Großen Messe in D-dur und der Neunten Symphonie, und er mag die Niedersschrift des kleinen Liedes als eine Erholung von jenen gewaltigen Arbeiten betrachtet haben.

Die Mutter (spätere Ueberschrift: Klage ber jungen Lalage).

Was fällt doch meiner Mutter ein! Vorzeiten ließ sie mich allein: Jett keinen Augenblick. Ich geh ins Feld, ich geh in Hayn, Gleich hör ich sie von weiten schreyn: Heh. Mädchen, komm zurück!

(Folgen noch 2 Strophen.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", Leipzig.

Componirt von:

Friedr. Wilh. Marpurg: Berlinische Oben und Lieder, III, Leipzig 1763, S. 30.

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Beluftigungen, II, Leipzig 1767, S. 18.

Unbekannt: (Ramler-Arause's) Lieder der Deutschen, IV, Berlin 1768, S. 41. Christ. Rheined: Lieder mit Clavier-Melodien, Nürnberg 1775, S. 5.

Christ. Gottl. Neefe: Lieder mit Clavier-Melodien, Glogau, 1776, S. 36, ("sehr naiv" bezeichnet Schubart die Composition in seiner Teutschen Chronik 1776, S. 422).

Ernst Wilhelm Wolf: 51 Lieder, Weimar 1784, S. 2.

### Die Bosheiten der Stadt.

Trispus kauft und baut Palläste, Lebet herrlich, groß und reich; Hält Maitressen, seyert Feste, Und traktirt den Fürsten gleich. Dennoch sagt die karge Stadt Daß er nicht viel übrig hat. (Folgen noch 6 Strophen.)

1758 zuerst gebruckt in W.'s "Scherzhaften Liebern". Leipzig.

#### Componixt von:

Unbekannt: Bersuche in Melodien, Hamburg 1779, S. 8. Jos. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, II, Wien 1779, No. 23. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition, Berlin 1782, S. 42. Samuel Friedr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786.

### Die Berschweigung.

(Sobald Damötas Chloen sieht.)

1759 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", 2. Auflage. Leipzig.

#### Componirt von:

Christian Ernst Rosenbaum: Scherzhafte Lieder, Altona 1760, S. 23. Wolfg. Am. Mozart: componirt 1787, nach Mozart's Tode in Mozart's "Oeuvres", Leipzig, Breitkopf & Härtel, V, S. 23 erschienen.

### Das hat er gut gemacht.

(Chlitandern macht sein Reichthum Sorgen.)
1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern". Leipzig.

#### Componirt von:

Chr. Ernst Rosenbaum: Scherzhafte Lieder, 2. Aufl., Altona 1772, S. 17. Joh. André: Lieder, Arien und Duette, I, Berlin 1780, S. 24.

Der Herbst. (Trinkt, trinkt, trinkt, Trinkt ihr unverdroßnen Brüder.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern". Leipzig. Componirt von:

Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen, II, Berlin 1767, S. 20. Grönland: Notenbuch zum Akademischen Liederbuch, II, Leipzig und Altona 1796, S. 32, und einem neueren Musiker für Männerchor (Challier).

Mit dem Beginn unseres Liedes vgl. Hagedorn's Trinklied: "Auf, ihr unverdroßnen Brüder", hier S. 21.

Die Zeit. (Wenn mich bejahrte Schönen quälen, Mir ihre Tugenden erzählen.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", Leipzig. Componirt von:

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen II, Leipzig 1767, S. 30. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieder der Deutschen IV, Berlin 1768, S. 38. J. C. F. Bach (Bückedurg): Musikalisches Vielerlen, Hamburg 1770, S. 79. C. E. Rosenbaum: Scherzhafte Lieder, Altona 1772, S. 11.

Mein Vorsatz. (Wie sehr lieb' ich mein Mädchen nicht, Sie hat ein allerliebst Gesicht.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", Leipzig. Componirt von:

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen II, Leipzig 1767, S. 32. Unbekannt: (Ramler-Krause's) Lieber der Deutschen II, Berlin 1767, S. 74. C. E. Rosenbaum: Scherzhafte Lieder, 2. Aufl., Altona 1772, S. 11. Johann André: Außerlesene scherzhafte und zärtliche Lieder, Offenbach und Mannheim 1774.

Der Soldat. (Zieht hier ein Krieger, stolz geschmücket.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", Leipzig, später in W.'s "Kinderfreund", 25. Theil, aufgenommen.

Componirt von:

Ì

A.

C. E. Rosenbaum: Scherzhafte Lieber, Altona 1772, S. 9. Christ. Rheined: Lieber mit Clavier-Melodien, Nürnberg 1779, S. 30. Jos. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieber, II, Wien 1779, No. 18. Joh. Ab. Hiller: Sammlung der Lieber aus dem Kinderfreunde, Leipzig 1782. S. 42.

Der Zauberer. (Ihr Mädchen, flieht Damöten ja! Als ich zum ersten Mal ihn sah.) 1759 zuerst gedruckt in "W.'s Scherzhaften Liedern", 2. Aufl., Leipzig. Componirt von:

Christ. Rheined: Lieder mit Clavier-Melodien, Nürnberg 1779, S. 28. W. A. Mozart 1785, erst nach Mozart's Tode in den "Oeuvrcs", V, gedruckt.

Der Knabe. (Mich will der Informator schlagen? Nein, nein, das geht nicht weiter an.)

1758 zuerst gedruckt in W.'s "Scherzhaften Liedern", Leipzig.

#### Componirt von:

Aug. Bernh. Bal. Herbing: Musikal. Belustigungen II, Leipzig 1767, S. 8. C. E. Rosenbaum: Scherzhafte Lieder, 2. Aufl., Altona 1772, S. 20. Johann André: Scherzhafte Lieder, Offenbach 1774, S. 28.

### Das Clavier.

Süßertönendes Clavier, Welche Freuden schaffst du mir! In der Einsamkeit gebricht Mir es an Ergöhen nicht; Du bist, was ich selber will, Bald Erweckung und bald Spiel. (Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1766 in Weiße=Scheibe's Liedern für Kinder, I. Flensburg. S. 28.

#### Componirt von:

Joh. Ab. Scheibe: siehe oben 1766. Joh. Ab. Hiller: Lieder für Kinder, Leipzig 1769, S. 34. Gottl. Gottwald Hunger: Lieder für Kinder, Leipzig 1772, S. 22. Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder, Frankfurt a/M. 1780, S. 10. Antonio Rosetti: Blumenlese für Clavierliebhaber, Speier 1782, S. 13. H. D. C. Zink: Compositionen für den Gesang und das Clavier, Kopenhagen 1792, S. 69.

### Der Vorwitz das Känftige zu wissen.

Sütig hüllt in Finsternissen Gott die Zukunft ein: Deutlich sie voraus zu wissen, Würde Strafe sehn.

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1768 in Weiße=Scheibe's "Liedern für Kinder", II. Flensburg. S. 23.

#### Componirt von:

Johann Adolph Scheibe: 1768, siehe oben. Johann Adam Hiller: Lieder für Kinder, Leipzig 1769, S. 66. Gottlob Gottwald Hunger: Lieder für Kinder, Leipzig 1772, S. 42. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition, Berlin 1782, S. 45. Jos. Schmittbauer: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1782, I, S. 97.

M. J. Higelberg: Für fühlende Seelen, Wien 1784, S. 8. Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 38.

Das Lied war 3 Jahrzehnte hindurch beliebt und wurde u. a. in Ramler's "Lyrische Blumenlese" 1774 und die "Lieder der Weisheit und Tugend", Berlin 1786, aufgenommen.

Nachgeahmt wurde es 1781 in Paul Georg Hagenbruch's Gedicht:

Weise hüllt in Nacht und Dunkel Gott die Zukunft ein.

Der Man.

Es lächelt aufs neu Der fröhliche May In seinem festlichen Rleibe. Von Höhen und Thal Tönt überall Die süße Stimme der Freude. (Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1766 in Weiße-Scheibe's "Liebern für Rinder". Flensburg. S. 8.

#### Componirt von:

Joh. Ab. Scheibe: siehe oben 1766. Joh. Ab. Hiller: Lieder für Kinder, Leipzig 1769, S. 8.

Joh. Heinr. Rolle: Sechzig auserlesene Gesänge, Halle 1775, S. 37. Christian Michael Wolff: Sammlung von Oben und Liedern, Stettin 1777, S. 42.

Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder, Frankfurt a/M. 1780, S. 4. Unbekannt: Auserlesene moral. Oben und Lieber, Zürich vor 1780, S. 41, und noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Rapellmeister Richard Wuerst als Duett, op. 2, No. 6.

#### Die kleinen Leute.

(In Liliput, ich glaub es kaum, Doch Swift erzählt's, sind Leute.)

Erster Druck mit Musik: 1766 in Weiße-Scheibe's "Liedern für Rinder". Flensburg. S. 19.

#### Componirt von:

Joh. Ab. Scheibe: siehe oben 1766. Joh. Ab. Hiller: Lieder für Kinder, Leipzig 1769, S. 26. Gottl. Gottw. Hunger: Lieder für Kinder, Leipzig 1772, S. 14. Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder, Frankfurt a|M. 1780, S. 6.

Der Seiltänzer. Ich hab ihn gesehen, Den fünstlichen Mann, Auf einem Seile geben, So gut ich's auf der Ebne kann. Ich muß es wohl sagen, Das forbert viel Müh': Doch möcht ich etwas fragen: Die seltne Kunst — was nützet sie?

Erster Druck mit Musik: 1768 in Beiße-Scheibe's "Liebern für Kinder", II. Flensburg. S. 26.

#### Componirt von:

Joh. Ab. Scheibe: siehe oben 1768. Joh. Ab. Hiller: Lieber für Kinder, Leipzig 1769. S. 72.

Demoiselle M. J. Higelberg: Für fühlende Seelen, I, Wien 1784.

Daß ein so überprosaisches, rationalistisch-plattes Gedicht drei Compositionen finden konnte, ist erstaunlich.

Der Ansichub. Morgen! Morgen! nur nicht heute! Sprechen immer träge Leute, Morgen! heute will ich ruhn! Morgen jene Lehre fassen, Morgen diesen Fehler lassen, Morgen dieß und jenes thun! (Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1769 in Weiße-Hiller's "Liebern für Rinder". Leipzig.

#### Componirt von:

Johann Adam Hiller: siehe oben 1769. Gottlob Gottwald Hunger: Lieder für Kinder, Leipzig 1772, S. 60. Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder, II, Hamburg 1781, S. 28. Sam. Fr. Brede: Lieber und Gesänge, Offenbach 1786, S. 24. H. D. E. Zink: Compositionen für Gesang, II, Kopenhagen 1791, S. 60. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 21.

Die beiden ersten Verse des Liedes gehören zu unsern sprichwörts lichen Redensarten.

Mein Mädchen. Wenn man mir ein Mädchen nennt Als das schönste unter allen, Wenn man sagt: ein jeder brennt, Diesem Mädchen zu gefallen: D dieß ist sie! dieß, dieß, dieß (sic) Ist mein Mädchen ganz gewiß! (Folgen noch 3 Strophen.)

1772 gedruckt in W.'s "Kleinen lyrischen Gedichten". Leipzig. Componirt von:

Joh. Abam Hiller: Lieber mit Melodien, Leipzig 1772, S. 36. Joh. André (zweimal): 1. Scherzhafte Lieder, Offenbach 1774, S. 10; 2. Lieder und Gefänge, 1. Bd., Berlin 1779, S. 9. (Ph. Christ. Kanser): Bermischte Lieber mit Melodien, Winterthur 1775, **E.** 18.

Joh. Fr. Hobein: Lieder mit Melodien, 1. Th., Wolfenbüttel 1778, S. 10. Karl Friberth: Sammlung deutscher Lieder, 3. Abth., Wien 1780, No. 22. Christian Gotth. Tag: Lieder beim Klavier, 1. Th., Leipzig 1783, S. 16.

### Eine sehr gewöhnliche Geschichte.

Philint stand jüngst vor Babets Thür, Und klopft', und rief: Ist niemand hier? Ich bin Philint! laßt mich hinein!— Sie kan und sprach: Nein! Nein!

(Folgen noch 3 Strophen.)

1772 gebruckt in W.'s "Kleinen lyrischen Gedichten". Leipzig. Componirt von:

Joh. André: Scherzhafte Lieber von Hrn. Weiße, Offenbach (1774), S. 25. Christ. Rheined: Zweite Liebersammlung, Memmingen 1780, S. 5. Joseph Handn: XII Lieber, Wien 1782, No. 4. Rosetti: Neue Blumenlese für Klavier-Liebhaber, II, Speier 1784, S. 50. Franz Christoph Neubauer: Gesänge, Zürich 1788, S. 46, und einem neueren Musiker (Challier).

### Die Felder find nun alle leer

aus der komischen Oper: "Der Arndtekranz", komponirt von Johann Abam Hiller.

1771 der Text gedruckt in W.'s "Komischen Opern" III, Leipzig. 1772 die Composition gedruckt in "Der Ürndtekranz, eine comische Oper in drey Acten" von Johann Abam Hiller. Leipzig.

Aufgenommen in mehrere Anthologien der 90 er Jahre; in Hartung's Liedersammlung 1794 ist der Welodie ein anderes Gedicht untergelegt.

Ohne Lieb' und ohne Wein, Was wär' unser Leben? Alles, was uns soll erfreun, Nüssen diese geben, Wenn die Großen sich erfreun, Was ist ihre Freude? Hübsche Mädchen, guter Wein, Einzig diese beide!

(Folgen noch 3 Strophen.)

1766 zuerst gedruckt in der Hamburger Zeitschrift: "Unterhaltungen". Sechstes Stück. Monat Junius. Hamburg. Dort heißt es in der

Correspondenz aus Leipzig: "Den 28. Man wurde die bekannte komische Oper: Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber versändert und verbessert auf das hiesige Kochische Theater gebracht. . . . . .

Hier ist eine von den neuen Arien (folgt unser Gedicht). . . . Die neuen Arien sind von Herrn Hiller sehr glücklich gesetzt, und schon mehr gearbeitet."

#### Componirt von:

Johann Adam Hiller: gesungen 28. Mai 1766, zuerst gedruckt in den Hamburger "Unterhaltungen", August 1766, dann im Clavierauszug des obenerwähnten Singspiels "Der Teufel ist los", erschienen 1770 in Leipzig. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 84.)

Weiße's Oper war zuerst am 6. October 1752 von der Koch'schen Theatergesellschaft in Leipzig, mit Musik von Standfuß, aufgeführt worden. Das Libretto ist eine freie Bearbeitung von Coffey's The devil to pay or the Wives metamorphosed.

Das Gedicht kommt erst in der Neubearbeitung von Weiße's Oper vor, zu der Hiller die Musik geschrieben hatte. Die Verse scheinen mir

zweifellos von dem alten Liede beeinflußt zu sein:

Reine Lieb und reiner Wein Sind zwei schöne Dinge, Die des Lebens Labsal seyn, Und wer sie schätzt geringe, Der ist in dem Leben todt Und ein Mensch von Steine, Liebe schmeckt wie Zuckerbrod, Eingedunkt in Weine

das in den 20er Jahren des 18. Ih. verbreitet war; 1728 hat es ein Altorfer Student in ein Stammbuch eingezeichnet. Bgl. Keil, die beutschen Stammbücher, Berlin 1893 S. 183.

In demselben Werke findet sich bereits aus dem Jahre 1776 eine

studentische Parodie auf Weiße's Lied:

Dhne Lieb und ohne Licht, Was wär' unser Leben? Ach! man säh die Mädchen nicht, Die uns schlau umgeben

(ebenfalls aus Altorf.)

Zwei Jahre vorher war es in Ramler's Lyrische Blumenlese aufgenommen worden, und schon Ende der 70er Jahre hatte es im Elsaß eine solche Beliebtheit erlangt, daß Jean Benjamin Laborde es in seinem Essai sur la musique, Paris II, 1780, S. 431, als Straßburger Volkslied wiedergiebt, in folgender, augenscheinlich dem Volksmunde entsnommener Form. (Ich gebe sie genau nach Laborde's Druck):



In Straßburg hatte die Marchand'sche Theatergesellscheft die Sing-spiele von Weiße-Hiller oft aufgeführt.

Text und Musik des Liedes sind auch weiteren Beränderungen nicht entgangen — der Text bei der Aufnahme in C. W. Kindleben's "Stuschentenlieder", 1781, die Melodie bei der Aufnahme in Joh. Friedr. Reichard's "Lieder geselliger Freude" 1796. — Daß die angebliche "Volksmelodie aus dem Hessenschen" in Erk's "Liedershort" No. 75 keine andere, als Hiller's Weise ist, hat schon W. Tappert in seinen "Wandernden Welodien", Berlin 1890, S. 43 bemerkt. Um so befremdlicher ist es, daß der Neuherausgeber des Liederhorts, Franz M. Böhme, jene Melodie einsach wieder zum Abdruck bringt (als Volksweise), ohne ein Wort über Hiller's Composition zu sagen. Vgl. Erksweise), ohne Ein Wort über Hiller's Composition zu sagen.

Das Lied gehört zu den weitestverbreiteten. Schon in den 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhunderis sind der Melodie\*) eine große Reihe anderer Gedichte untergelegt werden, so 1777 das bekannte Freimaurerlied: "Wiederum die stille Nacht." (Vgl. hier S. 135.)

<sup>\*) 1791</sup> spielte der berühmte Musiker Fr. Ludw. Aemilius Kunzen in Berlin öffentlich eine Phantasie nehst Variationen über die Melodie.

Aber auch das Driginalgedicht wirkt mit unverwüstlicher Kraft noch jetzt fort. Es ist ein Lieblingsstück der "Lieder, gedruckt in diesem Jahre". In unsern Volksschulen wird es gewöhnlich mit dem ungefährlicheren Beginn:

Ohne Sang und ohne Klang, Was wär' unser Leben?

gesungen — in dieser Form steht es bereits in J. G. Hientssch' "Neuer Sammlung von Schulliebern", Breslau 1827.

Ein Mädchen, das auf Ehre hielt, Liebt' einst ein Sdelmann: Da er schon längst nach ihr gezielt, Traf er allein sie an. Er stieg sogleich vom Pferd' und sprach: Komm, füsse beinen Herrn! Sie rief voll Angst und Schrecken: Ach! Ach ja! von Herzen gern!

(Folgen noch 4 Strophen.)

aus der komischen Oper: die Liebe auf dem Lande. Componirt von Johann Adam Hiller.

1768, am 18. Mai, zuerst aufgeführt, 1768 zuerst gedruckt in Weiße's "Komischen Opern" Leipzig, mit der Notiz: "Nach Anette (sic) et Lubin des Herrn Favart und der Clochette des Herrn Anseaume".

Das Gedicht ist eine Übersetzung der Arie der Annette:

Il était une fille Une fille d'honneur Qui plaisait fort à son seigneur. En son chemin rencontre Ce seigneur déloyal Monté sur son cheval

(Folgen noch 4 Strophen.)

aus: Annette et Lubin. Comédie en un acte et en vers libres, mêlée d'Ariettes et de Vaudevilles. Par Madame Favart et M\*\*\*. Zuerst aufgeführt in Paris am 15. Februar 1762.

Das Lustspiel ist eine Bearbeitung von Marmontel's Erzählung Annette et Lubin. — Madame Favart, "la petite Chantilly", war die Frau des befannten Lustspieldichters und Theaterzbirektors. Ihr Mädchenname war Marie Justine Benedicte Duroucuay. Ihr Mitarbeiter bei Annette et Lubin wird im Verzeichniß der Favart'schen Werke etwas näher angedeutet: "M. L. de S." Diese Initialen stimmen nicht mit dem Namen überein, den das Dictionnaire des Opéras angiebt: Abbé de Voisenon. — Das Stück, zu dem Blaise die Musik schrieb, hatte in Frankzeich großen Ersolg. Auch eine Parodie ist sehr bekannt geworden;

+

ï

gebruckt ist sie zuerst im Théâtre choisi de Favart, Paris 1809, I.

Das Gedicht: Il était une fille war in die vielverbreitete Sammlung aufgenommen worden: Recueil de romances historiques, tendres et burlesques tant anciennes et modernes, avec les airs notés. Par M. D. L. — 1767, Tome 1, p. 299.

Componirt wurde: "Ein Mädchen, das auf Ehre hielt" von:

Johann Abam Hiller: siehe oben 1768. Der Clavierauszug von Hiller's Oper: "Die Liebe auf dem Lande" erschien 1769 in Leipzig. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 85.)

Johann André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach a/M. 1776, S. 6.\*) Christ. Rheineck: Lieder mit Clavier-Melodien, Nürnberg um 1780, S. 8. Eidenbenz: Musikalische Monatsschrift für Clavier und Gesang, Stuttgart 1786, S. 94.

Die weiteste Verbreitung aber fand das Lied dadurch, daß es durch van Swieten in den Text der Jahreszeiten (und zwar in den Winter, als Spinnstubenlied) gebracht und von Joseph Handn in Musik gesetzt wurde (1800). Daß Handn's geniale Composition über die in ihrer Art übrigens trefslichen Weisen Hiller's und André's hoch hervorzagt, braucht kaum erst gesagt zu werden. Mit seinem Kunstinstinkt hat Handn die letzte, die Moral enthaltende, prosaische Strophe Weiße's:

So täuscht man einen Bösewicht, Der uns zu täuschen benkt 2c. 2c.

uncomponirt gelassen.

}

)

`>

?

Weiße's Lied wurde bald in Anthologien aufgenommen, so schon 1774 in Ramler's "Lyrische Blumenlese", 1776 in die "Vermischten Bauernlieder," Kempten 2c. 2c.

Es wirkte nach in Stamford's schwachem Gebicht:

Ein Mädchen holder Mienen (Vergl. hier weiter unten.)

Neben Weiße's Versen wurde eine andere Übertragung desselben französischen Gedichts in Deutschland ebenfalls sehr populär, nämlich J. J. Cschenburg's Lied:

Es war ein junges Mädchen Von reizender Gestalt. (Vergl. hier S. 137.)

Als ich auf meiner Bleiche Ein Stückhen Garn begoß: Da kam aus dem Gesträuche Ein Mädchen athemlos;

<sup>\*)</sup> Andre's überaus einfache Melodie wird von Schubart im Teutschen Merstur 1777, S. 86 sehr gelobt.

Das sprach: ach, ach! Erbarmen! Steht meinem Vater bey! Dort schlug ein Fall dem Armen Das linke Bein entzwey. (Folgen noch 6 Strophen.)

aus der komischen Oper: Die Jagd,\*) komponirt von Johann Adam

Hiller. — Siehe Musikbeispiele Ro. 86.

Das Lied ist 1769 entstanden. Bgl. "Unterhaltungen". Hamburg 1770. 10. Band S. 525. — Erster Druck mit Musik: 1770 in J. A. Hiller's "Musikalischen Nachrichten und Anmerkungen". Zweyter Theil, 20. Stück vom 14. May 1770. — Das Lied war so schnell beliebt gesworden, daß schon im November 1770 in derselben Hiller'schen Zeitschrift Clavier-Variationen über die Melodie, comp. von Chr. Gottl. Neefe, erschienen (im 47., 49. und 50. Stück).

Die erste Aufführung der "Jagd" erfolgte am 29. Januar 1770

durch die Koch'sche Gesellschaft in Weimar.

1774 schreibt Joh. Friedr. Reichardt über "Als ich auf meiner Bleiche":

"Die ganze deutsche Nation hat schon darüber entschieden, daß es völlig so ist, wie Lieder dieser Art sein müssen."

lleber die komische Oper, Hamburg 1774).\*\*)

und schon damals macht er auf eine Reihe von Varianten in der Melodie aufmerksam, die für die rasche Popularität des Liedes bezeichnend sind. — In den folgenden sieben Jahrzehnten hat es natürslich noch weitere Umformungen erlitten, und es wird nicht ohne Intersesse sein, die ursprüngliche Gestalt der Melodie mit derjenigen zu verzgleichen, die Mitte der dreißiger Jahre aus dem Volksmunde notirt worden ist (in Erk's Volksliedern I, 6. Heft):



<sup>\*)</sup> Ueber Ramler's Feile bei einigen Arien der Oper vgl. Ramler's Brief vom 14. Novbr. 1775, abgedruckt in Friedrich Schlegel's Deutschem Museum, IV, Wien 1813, S. 144.

\*\*) Vergleiche dagegen den völlig unverständigen Tadel Joh. Phil. Kirnberger's im Vorbericht zu seinen "Oden mit Melodien", Danzig 1773.



Der Vergleich der beiden Melodien zeigt, wie das Bolt nach allergrößter Einfachheit und Faßlichkeit strebt. Nicht einmal eine so bescheidene Ausschmückung wie die im dritten und im vorletzen Takte hält sich. Die Dauer der Herrschaft der Oberdominant-Tonart im Mittelsatze wird auf das geringste Maß eingeschränkt. Natürlich konnte der chromatische Sang im vierten Takt vor Schluß (so bezeichnend er auch für das verzweislungsvolle, thränenerstickte Flehen der Heuchlerin ist) nicht bleiben, und um in das verbleibende graue Einerlei der Melodie einige Farbe zu bringen, wagt der Sänger im ersten und neunten Takte einen keden Aufschlag in die obere Oktave.

Im Jahre 1797 erschienen Variationen über Hiller's Melodie in Joseph Carl Ambrosch's "Sechs Liebern mit Veränderungen für eine Singstimme", Zerbst; diese Variationen wurden noch i. J. 1813 bei einer Aufführung der "Jagd" auf der Berliner Hofbühne gesungen.

Der Text wirkte nach in dem Liede:

Als ich auf meinem Felde Dort mühsam Ühren las

aus Hiller's einaktigem Singspiel: "Die kleine Ührenleserin", entstanden 1778. Im Jahre 1799 hat Johann Schenk in Wien, der treffliche Componist des "Dorfbarbiers", Weiße's Jagd und mit ihr auch unser Lied nochmals in Musik gesetzt — Ilias post Homerum. Schenk's Singspiel erlebte nur wenige Aufsührungen am Wiener Kärnthnerthor-Theater.

Hiller's "Jagd" ist das einzige der kleinen Singspiele des 18. Jahrhunderts, das seine Bühnenfähigkeit durch das ganze 19. Jahrshundert hindurch bewährt hat. Im Jahre 1813 wurde das Stück auf der Hofbühne in Berlin, 1826 bei der Säcularseier Weiße's in Leipzig, 1837 am Dresdener Hoftheater gegeben. Albert Lorping, der i. J. 1830 das Werk für eine Aufführung in Detmold vollsständig umgearbeitet hatte,\*) brachte es in dieser neuen Form 1850 auch in der Berliner Friedrichs Wilhelmstadt auf die Bühne. Auf diesem kleinen Vorstadt Theater ist es auch in den 70er Jahren und zuletzt im Winter 1890 nochmals gegeben und bei dieser letzten Aufstührung an vier Abenden wiederholt worden. Die volksthümliche Kraft

<sup>\*)</sup> Bgl. Albert Lorging. Bon G. R. Krusc. Berlin 1899, S. 29.

unseres Liedes hat sich dabei als fast ganz ungeschwächt erwiesen und große Wirkungen auf ein Publicum hervorgebracht, das sonst nicht gerade empfänglich für einsache Kost genannt werden kann.

Schön sind Rosen und Jasmin, Wenn sie noch im Lenzen Unberührt am Strauche blühn, Und vom Thaue glänzen; Aber reizender als die Blühen Fris Wangen: Keusche Liebe färbte sie! Selig, wem sie prangen! (Folgen noch 3 Strophen.)

aus der komischen Oper: Die Jagd (siehe oben), 1770 zuerst gedruckt in den "Unterhaltungen", Hamburg, März.

#### Componirt von:

Joh. Ab. Hiller: Die Jagd, eine komische Oper, Leipzig 1770. Abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschat 1843, S. 597.
Joh. Phil. Kirnberger: Oden mit Melodien, Danzig 1773, S. 20.
Johann André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach a/M. 1776, S. 15.
Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 44.
Christoph Rheined: Zweite Lieder-Sammlung, Memmingen 1780, S. 4.
Unbekannt: Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, S. 596, abgedruckt in Härtel's Liederschion und in Erk's Liederschatz.

Hiller's Lied wirkt trot der starken Colorirung noch jetzt ganz anmuthig. Kirnberger's Composition ward bereits im Musikalischen Theile dieses Werks erwähnt; sie ist mittelmäßig, gehört aber noch zu den besseren des Autors. André's und Schulz' Weisen erscheinen nicht beseutend, und in der Rheineck'schen ist nur der Mittelsatz reizvoll.

Das Lied war im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrh.'s auch durch

"Fl. Bl." verbreitet (Meusebach's Sammlung, Yd 7901).

# Burmann, Gottlob Wilhelm. 1737—1805.

Hanns und Hanne.

Hanns.

Hen da lustig! ich bin Hanns! Und bin ohne Sorgen! Freuden eines braven Manns Fühl ich heut und morgen! Schulz und Amtmann sind mir gut; Schöppen und Gerichte Nennen mich ein ehrlich Blut; Und das hat Gewichte!— (Folgen noch 6 Strophen.) 1774 zuerst gedruckt: in B.'s Liedern in drey Büchern. Berlin. Componirt von:

Joh. Andrė: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 4. — Damit verbunden das Gegenstück der Hanne:

hans ift mein, was will ich mehr,

(Text ebenfalls von Burmann).

Christian Michael Wolff: Sammlung von Den und Liebern, Stettin 1777, S. 10 (ebenfalls mit dem Gegenstück).

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, Wolfenbüttel 1778, S. 42. Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Klavier, Berlin und Leipzig 1779, S. 48, abgebruckt: Lieder im Volkston, II, 1785.

Schuback (?): Versuch in Melodien, Hamburg 1779, S. 11. J. Balder: Gesänge zum Klavier, Zürich 1780, S. 22.

Joh. Phil. Kirnberger: Gefänge am Klavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 48 (mit dem Gegenstück).

Chr. Ad. Overbeck: Lieder und Gesänge, Hamburg 1781, S. 55 (ebenso). Rosetti: Boßler's Neue Blumenlese für Clavierliebhaber, Speier 1784, S. 8. Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 3.

Joseph Schuster: XXXVI Lieder benm Clavier zu singen, herausg. von Kriegel, Dresden 1790, S. 18.

Eine zwölfte Composition des Liedes ist in der Rellstad'schen Ausgabe sämmtslicher Lieder Mozart's (Berlin um 1798) unter Mozart's Namen erschienen. Die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung vom 7. August 1799 bringt eine Recension dieser Ausgabe aus Friedrich Rochlitz' Feder, in der es über das Lied heißt: "Es ist so originell, daß wir nicht umhin können, unsern Lesern wenigstens die Melodie davon ganz mitzutheilen:



bra = ven Manns fühl ich heut und mor-gen! Schulz und Amt-mann find mir gut;



Schöppen und Ge = rich = te nen = nen mich ein ehr = lich Blut und das hat Ge-wich = te!

"Man sieht," fährt Rochlitz fort, "daß Mozart dieses Lied für keine gewöhnliche Liederkehle geschrieben hat, denn es geht von bis , wohin sich wenigstens die ordinäre Sorte von Hänsen nicht gerne zu versteigen pflegt."

Es ist recht lehrreich, zu sehen, daß diese unmusikalische, philisterhafte Melodie mit ihren armseligen Sequenzen und Wiederholungen in dem ersten Fachblatte und von dem angesehensten Kritiker jener Zeit für Mozartisch gehalten und besonders empsohlen werden konnte.

Unnöthig zu sagen, daß die Berbindung der Composition mit Mozart's Namen, die leider dis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts angedauert hat, auf einer Fälschung beruht.

"Heiba lustig! ich bin Hans" hat bis vor wenigen Jahrzehnten zu den weitverbreiteten Liedern gehört. Sehr oft steht es in den älteren "Fl. Bl.", hier gelegentlich auch mit dem Burmann'schen Gegenstück:

Hans ist mein; was will ich mehr (siehe oben bei Joh. André)

verbunden als Dialog zwischen Hans und Hanne.

Schon 1776 ist das Gedicht in: "Vermischte Bauern-Lieder. Aus den besten deutschen Dichtern gesammelt. Kempten", und seitdem in eine große Reihe von anderen Sammlungen aufgenommen worden.

Der Anfangsvers klingt an ein Lied aus Kurz-Bernardon's "Teutschen Arien" I, S. 508 an:

Hei! ça! Lustig nur wohl auf (aus der Hanns-Wurst-Comödie: Der in Paris verheprathete Italiener, Lied No. 8),

das aber im weiteren Fortgange nicht mehr an unser Gedicht erinnert.

### Arbeit. (Arbeit macht das Leben süß.)

Erster Druck mit Musik: 1777 in Burmann's "Kleinen Liebern für kleine Jünglinge", Berlin und Königsberg, mit einer Composition des Dichters.

#### Componirt von:

Gottl. Wilh. Burmann: siehe oben 1777. (Siehe Musikbeispiele Ro. 97.)

Carl Spazier: Melobien zu Hartung's Lieder-Sammlung, Berlin 1794, S. 20.

G. W. Fink's Musikalischer Hausschatz der Deutschen, Leipzig 1843, S. 146.

Der Anfangsvers des viel gesungenen Liedes ist sprüchwörtlich geworden.

### Die Rothwendigkeit der Ordnung.

(Hübsch ordentlich, hübsch ordentlich Muß man als Knabe sein.)

Erster Druck mit Musik: 1777, wie oben.

#### Componirt von:

Gottl. Wilh. Burmann: siehe oben 1777. (Siehe Rusikbeispiele Ro. 96.)

Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Lieder-Sammlung, Berlin 1794, S. 23.

Das Gedicht steht auch im Mildheimischen Liederbuch 1799 mit etwas verändertem Text; es ist dort einer fremden Melodie untergelegt.

### Das Grab. (Stiller Kirchhof, Ziel der Leiden.)

Erster Druck mit Musik: 1766 in Burmann's "Verschiedenen Reuen Liebern mit Melodien fürs Clavier"; Berlin, abgedruckt in B.'s "Lieberbuch fürs Jahr 1787. Freunden und Freundinnen des Klaviers und Gesanges zum Neujahrsgeschenk."

#### Componirt von:

S. W. Burmann: siehe oben 1766. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Lieber-Sammlung, Berlin 1794, Unbekannt: Fink's Musikalischer Hausschatz, Leipzig 1843, S. 649.

# Michaelis, Joh. Benjamin. 1746—72.

### Wiegenlied für gewisse Schönen.

Schlummre mein Püppchen! — Was gaffert im Stall? Heute war Kränzchen, und morgen ist Ball, Lebten und webten die Hühner, wie du: Sicher noch ließ uns ihr Gattern in Ruh.

(Folgen noch 2 Strophen.)

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller: Sammlung kleiner Clavier- und Singstücke 2c., I. Sammlung, Leipzig 1774, S. 8. Dr. Fr. W. Weis: Lieder mit Mel., I, Lübeck 1775, S. 9. Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 16. Christ. Gottl. Neefe: Lieber mit Clavier-Melodien, Glogau 1776, S. 18.

Joh. Ant. Sulzer: Bogler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1782, S. 59.

Joh. Phil. Kirnberger: Unleitung zur Singcomposition mit Oden, Berlin

Georg Wilh. Gruber: Lieder von verschiedenen Lieblingsbichtern, Nürnberg (um 1785), S. 8.

Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien, II, Breslau 1786, S. 16. Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, I, Offenbach o. J., S. 8.

# Bertuch, friedrich Justin. 1747—1822.

### Der Schmetterling.

•

Es war einmal ein hübsches Ding Von Farbe und Gestalt, Ein kleiner bunter Schmetterling, Erst wenig Stunden alt.

(Folgen noch 6 Strophen.)

1772 zuerst gedruckt in (Bertuch's) "Wiegenliederchen", Altenburg. Componirt von:

Ernft Wilhelm Wolf: Wiegenliederchen für deutsche Ummen, Riga 1775, S. 8. Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder, II, Hamburg 1781, S. 1.

¢

4

•

Joh. Christmann: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, I, Speier 1782, S. 41.

Gotthelf Benj. Flaschner: Zwanzig Lieber vermischten Inhalts für Clavier und Gesang, Zittau und Leipzig 1789, S. 28.

Unbekannt: (Hoppenstedt's) Melodien zu den Liedern für Volksschulen, 2. Aufl., Hannover 1800, No. 32..

### Das Lämmchen.

(Ein junges Lämmchen, weiß wie Schnee.)

1772 zuerst gedruckt in (Bertuch's) "Wiegenliederchen", Altenburg; abgedruckt, mit Bertuch's Namen, in J. H. Campe's "Kleiner Kindersbibliothek", 2. Aufl. Hamburg I, 1782.

#### Componirt von:

Ernst Wilh. Wolf (Weimar): Wiegenliederchen für deutsche Ammen, mit Mel. begleitet, Riga 1775, S. 16.

Joh. Christmann: Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, herausg. von Boßler, Speier 1784, S. 43.

A. W. Erk: Supplement des L. Erk'schen Kindergärtchens, 1834, ferner von G. W. Fink (Mus. Hausschap) und A. E. Grell.

Noch jett verbreitetes Lied.

# Campe, Joachim Heinrich. 1746—1818.

Für Sophie, ihrer Puppe vorzusingen.

(Schlaf, Kindchen, schlaf, Da draußen ist ein Schaf.)

1779 zuerst gedruckt in Campe's "Kleiner Kinderbibliothek" I. Hamburg.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, Hamburg 1781, S. 9. — Später in R.'s Wiegenlieder für aute deutsche Mütter, Leipzig 1798, und ins Wildheimische Liederbuch 1799 (hier mit dem falschen Componistennamen G. P. Weimar) aufgenommen.

Reichardt's klassisches Wiegenlied wird noch jetzt in jedem deutschen Hause gesungen. Eine ganze Reihe anderer Wiegenlieder sind von Campe's Gedicht und der Melodie abhängig.

Nicht ganz unmöglich ist es, daß Reichardt die Melodie dem Volksmunde entnommen hat; nach dem vorliegenden Waterial über Volksliederweisen läßt sich Sicheres hierüber noch nicht feststellen.

### Claudius, Georg Carl. 1757—1817.

Abendgejang auf der Flur.

Wilon und Lyda.

Komm stiller Abend nieder Auf unsre kleine Flur; Dir tönen unsre Lieder, Wie schön bist du Natur!

Lyba.

Schon steigt die Abendröthe Herab ins kühle Thal; Schon glänzt auf unsrer Flöte Der Sonne letzter Strahl.

(Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1780 in (Claudius'): "Lieder für Kinder mit neuen sehr leichten Melodien." Frankfurt am Mayn.

#### Componirt von:

Georg Carl Claudius: siehe oben 1780, abgedruckt in Fink's Hausschatz 1843. Joh. André: Neue Sammlung von Liebern, I, Berlin 1783, S. 5.

J. C. Gräser: Gesänge am Clavier für Frauenzimmer, Leipzig 1785, S. 28. Fr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 56.

L. Abeille: Musikalisches Potpourri, I, Stuttgart 1790, später als Männerschor bearbeitet in der Zeitschrift: der Freimuthige, 1806.

H. G. Nägeli: Lieber, Zürich o. J., (1795), S. 22, und drei neueren Musikern, einmal als Männerchor (Challier).

Das Lied war in des Dichters stimmungsvoller Melodie verbreitet und auch in "Fl. Bl." gedruckt.

# Lied um Regen.

(Milber Regen, komm und tränke.)

Erster Druck mit Musik: 1786 in (Claudius') "Leipziger Taschens buch für Frauenzimmer" mit einer

#### Composition von:

Georg Carl Claudius: abgedruckt in den Fünfzig Melodien, Lemgo 1793, und im Mildheimischen Liederbuch, 1799.

### Der Bergnügte.

1

(Vergnügt bin ich an Seel und Sinn.)

Erster Druck mit Musik: 1780 in (Claudius'): "Lieder für Kinder mit neuen, sehr leichten Melodien", Frankfurt am Mayn, mit einer

ţ

•

### Composition von:

Georg Carl Claudius.

Außerdem componirt von drei neueren Musikern, vgl. Challier's Katalog. Aufgenommen in (Rüdiger's) "Auswahl guter Trinklieder", Halle

1791 (und 2. Aufl. 1795).

# Klopstock, friedrich Gottlieb. 1724—1803.

### Die Auferftehung.

Auferstehn, ja auferstehn wirst du, Mein Staub, nach kurzer Ruh! Unsterblichs Leben Wird, der dich schuf, dir geben! Hallelujah!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1758 zuerst gedruckt in K.'s "Geistlichen Liedern". Erster Theil. Kopenhagen und Leipzig.

#### Componirt von:

Carl Heinrich Graun: Geistliche Oden, in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern in Berlin, Berlin 1758, S. 34 (für gemischten Chor ohne Begleitung), zunächst abgedruckt in Graun's Auserlesenen Oden, II, Berlin 1764. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 54.)

Carl Phil. Eman. Bach: Neue Melodien zu einigen Liebern bes neuen

Hamburgischen Gesangbuchs, Hamburg 1787, S. 14.

Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 12.

Friedr. Heinr. Himmel: op. 23, für 2 Soprane, auch Tenor und Baß ad libitum, mit Clavier-Begleitung, Leipzig.

Bernhard Klein: op. 24 No. 5, für Mannerchor.

G. Falt: op. 1, für gemischten Chor, Bonn und Coln 1812.

Johann Gottfried Schicht: Leipzig 1819.

Samuel Friedrich Heine: für gemischten Chor und Orchester, 1803 und Carl August Westenholz; diese beiden Compositionen handschriftlich in der Großherzogl. Musikalien-Sammlung in Schwerin; und zehn neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Graun's schöne Composition gehört zu den berühmtesten geistlichen Gesängen, die wir besitzen. Sie ragt unter Graun's Melodien ebenso hoch hervor, wie Klopstock's Dichtung unter seinen "Geistlichen Liedern", die sonst nach Lessing's Worten "so voller Empfindung sind, daß man oft gar nichts dabei empfindet". Graun's Wert — es ist sein Schwanengesang — ist unmittelbar nach dem Erscheinen des Gedichts entstanden. Der Melodie sind viele andere Texte untergelegt worden, zwei Gedichte schon 1769—73 von Johann Timotheus Hermes in seinem Roman: "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen". — Noch jetzt wirst Graun's Composition fort, namentlich in Nordbeutschland als klassischer Gesang bei Leichenbegängnissen. Das Glockenspiel der Berliner Parochialkirche spielt die Melodie jeden Mittag.

Matthisson hatte Graun's Weise im Sinn, als er sein bekanntes Gedicht schrieb: "An Laura. Als sie Klopstock's Auferstehungslied sang" (Herzen, die gen Himmel sich erheben.)

Rlopstock's Verse sind noch im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts von Gustav Mahler (dem jetzigen Wiener Hostapellmeister) im Schlußsate seiner C-moll-Symphonie verwandt worden.

### Das Rosenband.

Im Frühlingsschatten fand ich sie; Da band ich sie mit Rosenbändern: Sie fühlt' es nicht und schlummerte.

Ich sah sie an; mein Leben hing Mit diesem Blick an ihrem Leben; Ich fühlt' es wohl und wußt' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu Und rauschte mit den Rosenbändern: Da wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing Mit diesem Blick an meinem Leben, Und um uns ward's Elysium.

1753 gedichtet. Am 24. December 1753 theilt Meta Klopstock das Lied als das allerjüngste ihres Mannes mit (in einem Briefe an Nic. Dietrich Gieseke. Bgl. Morgenblatt 1813 No. 141). Das Datum: 1752 im Inhaltsverzeichniß von Klopstock's Oden, Leipzig 1798, ist nicht authentisch.

Erster Druck zugleich mit der Musik: 1762 in Christian Ernst Rosenbaum's "Liedern mit Melodien, für das Clavier", Zweeter Theil, Altona und Lübeck, S. 4 u. d. Ü.: Das schlasende Mädchen; der Text allein abgedruckt im Göttinger Musenalmanach 1770 mit derselben Übersschrift, ohne Angabe des Dichters; dann im Göttinger Musenalmanach, 1774 mit Klopstocks Namen und einer Composition von Dr. Friedr. Wilhelm Weis.

In Klopstock's Oden, Hamburg 1771, steht das Gedicht nur in Folge eines Versehens des Druckers nicht; im Inhaltsverzeichniß wird es u. d. U.: Cidli aufgeführt.

#### Componirt von:

'n

ŧ

Christian Ernst Rosenbaum: siehe oben 1762.

Friedr. Wilh. Weis: siehe oben 1774, abgedruckt in W.'s Liedern mit Melodien, I, Lübeck 1775, S. 20.

Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, I, Wien 1778, No. 9.
— (Siehe Musikbeispiele Ro. 102.)

Corona Schröter: Gefängemit Begleitung des Fortepiano, Weimar 1794, S. 3.

Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieber, Balladen und Romanzen, Berlin o. J. (1810), No. 1, abgedruckt in Fink's Hausschatz 1848. Franz Schubert: 1815, in der 28. Lieferung des Nachlasses um 1835 erschienen. Johann Schenk: 1831 in der Beilage zur Wiener Zeitschrift für Kunst,

Theater, Literatur und Mode.

Von Beethoven liegt aus dem Jahre 1803 ein Ansatz zur Composition des Gedichts vor; vergl. B.'s Stizzenbuch vom Jahre 1803,

herausgegeben von Gustav Nottebohm, Leipzig 1880, S. 66.

Bis in unsere Zeit hinein übt das herrliche Gedicht seine Anziehungstraft auf die Musiker aus. In Challier's Liederkatalog sind acht neuere, theilweise den letzten Jahren angehörige Compositionen aufgeführt; am interessantesten von ihnen ist das Lied des zeitgenössischen Meisters

Richard Strauß, op. 36 No. 1, vom Jahre 1898.

Rosenbaum, der Klopstock's Verse zum ersten Wale hat veröffentslichen dürfen, schreibt darüber in der Vorrede (datirt Altona, März 1762): "Außerdem habe ich noch der Mittheilung eines Freundes das bisher ungedruckte Lied, das schlasende Mädchen genannt, zu danken, dessen Bersfasser man nicht zu nennen braucht, weil aus jedem kleinen Zuge desselben der Originalgeist hervorscheint, den die Welt längst in seinen größeren Werken bewundert. Die Schwierigkeiten, die beh einer solchen Composition unvermeidlich sind, darf ich nicht an zeigen: man wird sie leicht einsehen."

Rosenbaum hat die Ode ganz durchcomponirt. Seine Musik gehört wohl zu der allerschlechtesten, die im ganzen 18. Jahrhundert veröffentslicht worden ist. Auch der sonst begabte Dr. Weis und die gute Musikerin Corona Schröter waren in ihren Compositionen des Liedes nicht glücklich, ebensowenig Johann Schenk, der derbe, tüchtige Componist des "Dorsbardiers". Schenk's Wiener Landsmann Steffan dagegen hatte schon 53 Jahre früher eine in Rococo-Manier gehaltene und doch herzsliche Melodie gebracht, deren Begleitung selbständig und reich ausgeführt ist. Dem Steffan'schen Liede ebenbürtig ist die im J. 1810 entstandene, völlig anders geartete Composition Zelter's; ihre vornehme Melodie wirkt noch jetzt anziehend; die Begleitung beschränkt sich sast nur aufstützende Accorde. Hoch überragt aber werden alle diese Compositionen durch das geniale Jugendlied Schubert's, das zu seinen liebenswürdigsten Schöpfungen gehört.

### Die frühen Gräber.

Willkommen, o silberner Mond, Schöner, stiller Gefährt' der Nacht! Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! Sehet, er bleibt! das Gewölk wallte nur hin. (Folgen noch 2 Strophen.)

1764 gedichtet, 1771 zuerst gedruckt in (Klopstock's) Oben, Hamburg. Vgl. Claudius' Anzeige im "Wandsbecker Bothen", Hamburg 1774, I. S. 105 ff. Componirt von:

Gluck: 1773, zuerst gedruckt 1774 im Göttinger Musenalmanach a. d. J. 1775, dann mit einigen Verbesserungen abgedruckt in: "Klopstock's Oden und Lieder benm Clavier zu Singen in Musik gesetzt von Herrn Ritter Gluck zu sinden in Wienn ben Artaria Compagnie", o. J. (1780—85), No. 6. — (Stehe Musikbeispiele Ro. 100.)

J. F. Reichardt: Oben und Lieder, Berlin 1779, S. 9.

Christian Gotthilf Tag: Lieber beim Clavier zu singen, Leipzig 1785. C. S. Neefe: Oben von Klopstock, neue, sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe, Neuwied 1785. — Neudruck: Reimann, Das deutsche Lied, II, No. 37. J. A. Naumann: Einzeldruck, Leipzig 1800.

Franz Schubert: 1815, erschienen im Nachlaß um 1838.

Fanny Hensel: op. 9, um 1835.

Weitere sieben Compositionen aus den letzten Jahrzehnten stehen in Challier's Liederkatalog verzeichnet (u. a. die von Gustav Reichardt für Männerchor).

Über Gluck's "ganz himmlisches" Lied schreibt schon am 12. Descember 1773 J. Hoß an Ernestine Boie.\*) Voß' Verse aus demsselben Briefe:

Freundlicher Mond, du gießest milden Schimmer Auf mein goldnes Klavier, und winkest lächelnd Mit des seelenschmelzenden Gluck: Willkommen! Dich zu begrüßen

sind wenig bekannt geworden, weil sie der Dichter nicht in die Sammlungen seiner Gedichte aufgenommen hat.

In der That hat Gluck in seiner ergreisenden Composition die erhabene Einfachheit und stille Größe der Klopstock'schen Verse erreicht. Alle übrigen Componisten der Ode treten weit hinter Gluck zurück, besonsders auch Neese, dessen Wusik übrigens durchaus stimmungsvoll ist. Schubert hat sein Lied wahrscheinlich nicht zur Veröffentlichung bestimmt. — Reichardt komponirte die Ode, als er i. J. 1774 Klopstock in Hamsburg besuchte; in seiner Selbstbiographie schreibt er darüber:

Von Frau J. E. von Winthem hörte ich die erste Gluck'sche Melodie vortragen, die Klopstock'sche Ode: "Willsommen, o silberner Mond!" sie entsprach aber meinem Gefühle nicht. Gluck hat sich mehr an das ansgenehme Bild des hinwallenden Mondes, von dem die erste Strophe spricht, gehalten, als an den tiesen, melancholischen Sinn des Ganzen, der auf der Erfahrung edler, gefühlvoller Seelen beruht, daß die schönen Nachtbilder vom einsam wandelnden Monde ernsthafte Gedanken an Tod und Unsterdlichkeit, bittersüße Erinnerungen an verlorne Freunde erzeugen. Ich componirte die Ode für die schöne Stimme der Frau von Winthem nach meinem Gefühle und hatte den hohen Genuß, daß meine Melodie, selbst dei diesen mit allem Recht enthusiastischen Verehrern Gluck's, die frühere verdrängte.

Jene Melodie ist eine meiner besten geblieben; sie bezeichnet sehr wohl den höhern Schwung, dessen ich in so edler, herrlicher Hingebung fähig war.

<sup>\*)</sup> Briefe von Joh. Heinr. Boß, hrsg. von Abraham Boß. Halberstadt, 1829. I. S. 228.

Reichardt hat sich hier wohl einer Selbsttäuschung hingegeben. Uns erscheint seine Composition keineswegs bedeutend.

### Die Sommernacht.

Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab In die Wälder sich ergießt, und Gerüche Mit den Düften von der Linde In den Kühlungen wehn:

(Folgen noch 2 Strophen.)

1766 gedichtet, 1771 zuerst gedruckt in K.'s Oben.

#### Componirt von:

Christ. Gottl. Neese: Oden von Klopstock, Flensburg u. Leipzig 1776, S. 14. Sluck (zweimal): 1. Klopstocks Oden und Lieder, Wien (1780—85), No. 1, und 2. in Bok' Musen-Almanach auf 1785, S. 78. — (Siehe Musik-beispiele Ro. 99.) Franz Schubert: 1815, nachgelassenes Werk, 1895 veröffentlicht.

Gluck's unter 1 erwähnte Composition — eine langathmige, seinsgeschwungene Melodie von vollen zehn Takten (ohne jeden Einschnitt) — ist von großer Schönheit. — In neuerer Zeit hat Richard Heusberger in Wien die Ode in Musik gesetzt.

### Vaterlandslied.

Ich bin ein beutsches Mädchen! Mein Aug' ist blau, und sanft mein Blick, Ich hab' ein Herz, Das ebel ist und stolz und gut. (Folgen noch 7 Strophen.)

Zum Singen für Johanna Elisabeth von Winthem schreibt Klopstock unter die Überschrift. Frau von Winthem, eine Nichte Meta Klopstock's, wurde später die Frau des 67 jährigen Dichters.

1770 gebichtet.

Erster Druck mit Musik: December 1770 in der Hamburger Zeitsschrift: "Unterhaltungen". Zehnten Bandes Sechstes Stück, mit der Composition eines Ungenannten.

#### Componirt von:

Anonymus: siehe oben 1770.

Gluck: Klopstock's Oden und Lieder, Wien o. J. 1780—85, No. 2.

Joh. Fr. Reichardt: Vermischle Musikalien, Riga 1773, S. 9. Carl Phil. Em. Bach: Göttinger Musen-Almanach auf 1774.

C. G. Neefe: Oben von Klopstock, Flensburg und Leipzig 1776, S. 18.

C. G. Telonius: Oben und Lieber, Hamburg 1777, S. 6.

Ernst Wilhelm Wolf: 51 Lieber der besten deutschen Dichter, Weimar 1784, S. 14.

3.: Kleine Klavierstücke mit Gesang, Cassel 1783, S. 1.

Joh. Abr. Peter Schulz (zweimal): 1. Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 18. — 2. Lieber im Bolkston II, Berlin 1785, S. 12.

Sam. Fried. Brede: Lieder und Gefänge am Clavier, Offenbach 1786, S. 10. J. E. F. Bach: Musikalische Nebenstunden, Rinteln 1787, S. 5.

R. G.: Anthologie für Kenner und Liebhaber, II, Speier 1789, S. 139.

Frang Schubert: 1815, nachgelaffenes Wert, veröffentlicht 1895.

Anonymus: Deutsche Lieder für Jung und Alt, Berlin 1818, S. 34, absgedruckt in Silcher's Liederweisen zum Deutschen Liederbuch, Stuttgart 1823. Friedrich Schneider (ber Componist des "Weltgerichts"): vor 1850 in der Sammlung "Flora", Leipzig.

Carl Wilhelm (der Componist der "Wacht am Rhein"): um 1860 als Duett.

Die meisten Compositionen sind rein declamatorisch gehalten, vor Allem die Gluck'sche, die voll Größe, musikalisch aber nicht gerade reich ist. Bach's, Schulz', Neese's, Schubert's Musik erscheint mir nicht sehr bedeutend. Ganz stimmungsvoll sind die Compositionen des Anonymus v. J. 1770 und Sam. Fried. Brede's.

Das Gedicht erregte bald nach seinem Erscheinen allgemeine Be-

wunderung. Claudius dichtete ein Gegenstück:

Ich bin ein deutscher Jüngling! Mein Haar ist kraus, breit meine Brust 2c.

(schon 1771 im Göttinger Musenalmanach a. d. J. 1772 veröffentlicht), das ebenfalls öfters componirt worden ist, nämlich von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, II, Berlin 1785, S. 12. Christ. Rheined: Bokler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1784, S. 73.

Ernst Wilhelm Wolf: 51 Lieber, Weimar 1784, S. 15. Maria Theresia Paradis: Zwölf Lieber, Leipzig 1786, S. 15. Sam. Fr. Brede: Lieber und Gesänge, Offenbach 1786, S. 11, und drei neueren Musikern (Challier).

Bu der schnellen Bolksthümlichkeit, die Klopstock's "Lied vom deutschen Mädchen" erlangte, trug Neefe's Composition wesentlich bei. Schon im Jahre 1776 brachte Schubart in seiner Teutschen Chronik die angebliche "Einsendung" einer Charlotte von P, in der das adelige Fräulein sich über das "rauhe und barbarische Zeug" in "Klopstock's Oben von Neefe componirt" beschwert. Die delicate Welt könne an solchen sür Bauerndirnen bestimmten Mißtönen kein Gefallen sinden. Das Vaterlandslied nun hat die erdichtete Einsenderin so verändert, daß es auch in Gesellschaften vom guten Ton gesungen werden könne:

Das gnädige Fräulein.

Ich bin ein gnädig's Fräulein, Mein Aug' ist schwarz, und wild mein Blick. Ich hab' ein Herz Voll Zärtlichkeit und Sentiment.

> (Folgen 7 weitere parodistische Strophen, die um so schärfer wirken, als vor jeder einzelnen das Klopstockische Original steht.)

ĺ

1

Schubart läßt den Scherz mit einigen ernsten Worten an die Einsenderin ausklingen: "Gnädiges Fräulein! Klopstock hat seine Oden nicht für Sie gemacht und Neese nicht für Sie gesetzt. Diese Männer, ohne Ahnen, sind zufrieden, wenn sie von unadeligen Seelen tief gefühlt und mit stillen Thränen belohnt werden."

Hierzu sei aber bemerkt, daß in den handschriftlichen Liederbüchern besonders der adeligen Damen aus dem letten Drittel des 18. Jahrhunderts Klopstock's Oden meist eine sehr hervorragende Stelle einnehmen. Charaketeristisch für die Werthschätzung des Vaterlandsliedes ist u. a. ein Gegen-

stück aus der Feder der Gräfin Ida von der Gröben:

Ich bin ein deutsches Weib, Mein Aug' ist blau, Mein Blick ist ernst, Die fremde Sitte blieb mir fern, Ich bin ein deutsches Weib

zuerst gedruckt im Anhang von Max von Schenkendorf's Gedichten,

Stuttgart 1815.

Man beachte das Datum: 1815. In den Jahren patriotischer Begeisterung zur Zeit der Freiheitskriege hatten die flammenden Verse des Vaterlandsliedes neue Volksthümlichkeit gewonnen.\*) — Für den idealen Sinn in der deutschen Studentenschaft spricht es, daß das "Lied vom deutschen Mädchen" selbst in einige unserer frühesten Comemersbücher ausgenommen worden ist; vgl.: Taschenbuch für Freunde des Gesanges [Tübinger Studentenliederbuch] Stuttgart 1796, mit der Notiz: Zum Singen für edle Mädchen, serner: Deutsches Liederbuch zusnächst zum Gebrauch für Hochschulen, Stuttgart 1823.

Die breiten Massen des Volkes wußten freilich mit den jambischen Dimetern Klopstock's nichts anzufangen. Auch die kunstvolle Verkürzung im dritten Verse, nach der der Schlußvers um so bedeutender hervortritt:

Es haßt mein Herz Den, der sein Vaterland verkennt

war nicht nach dem Sinn des Volks, das bei Gedichten die pedantischste Regelmäßigkeit liebt. So wurde denn Klopstock's Ode von den Heraus-gebern der "Lieder, gedruckt in diesem Jahre" durch folgende Bearbeitung mundgerecht gemacht (im Metrum von Uhland's "Ich hatt' einen Kame-raden"):

Ich bin ein beutsches Mädchen Seschnitzt aus deutschem Holz; Wein Sinn ist grad und bieder, Kein Unglück schlägt mich nieder, Auch macht kein Glück mich stolz 2c.

(Bgl. Meusebach's Sammlung, Berliner Kgl. Bibl. Yd. 7901.)

<sup>\*)</sup> Friedr. Ludwig Jahn (Teutsches Volksthum, Lübeck 1810, S. 200) sagt: "Klop-stock's Lied einer teutschen Jungfrau sollte jedes teutsche Mädchen auswendig wissen."

Ein sehr schwaches Gegenstüd:

Ich bin ein teutscher Knabe Und kann mich bessen freun,

geb. v. Lüth, comp. v. Glaser, steht in Hientsich' Schul-Liebern, Breslau 1827.

Zum Schluß sei noch Klopstock's plattbeutsche Fassung des Baterlandsliedes, die v. J. 1775 herrührt, erwähnt:\*)

De bütsche Deeren.

Een good Leed, as et nu in de Eppendörper School soll sungen waren. Sunst was et da in Hochdütschen sungen. Nah de Wise det goden Heinken, de ok de stummen Minschen spreken lehrt.

It bün 'ne dütsche Deeren! Min Og' is blau, un fraam min Blick, Ik hebb een Hert, Dat eddel is, un stolt, un good 2c. 2c.

#### Wir und Sie.

(Was that dir, Thor, dein Vaterland.)

1766 gedichtet, 1769 zuerst gedruckt in den: "Gesammleten Schriften zum Vergnügen und Unterricht", Wien, dann 1769 im Göttinger Wusen= almanach für 1770, u. d. Ü.: Parallele zwischen Engelland und Deutschland.

#### Componirt von:

Joh. Nic. Forkel: Göttinger Musenalmanach für 1773, S. 221. Gluck: Klopstock's Oden und Lieder, Wien o. J. (1780—85), No. 2. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singekomposition, Berlin 1782, S. 65.

Forkel's und Kirnberger's Oden sind trocken und steif, auch die Gluck'sche ist nicht bedeutend.

## Stockmann, August Cornelius, 1751—1821.

#### Der Gottesacter

Wie sie so sanft ruhn, alle die Seligen, Bu deren Wohnplatz jetzt meine Seele schleicht! Wie sie so sanft ruhn, in die Gräber Tief zur Verwesung hinab gesenket!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1779 zuerst gedruckt im Leipziger Musen-Almanach für 1780.

<sup>\*)</sup> Nach Munder-Pawel's Ausgabe der K.'schen Oden.

#### Componirt von:

Paftor Friedrich Burchard Beneken: Lieder und Gesänge für fühlende Seelen, Hannover 1787, S. 6 (sehr oft nachgebruckt),

und von fünf neueren Musikern — unter ihnen Heinrich Bellermann

— für Männerchor (Challier).

Das Lied ist in Beneken's schöner Melodie sehr verbreitet, auch in "Fliegenden Blättern". Für die Beliebtheit der Composition, die so oft bei Begräbnissen angestimmt wird, ist es bezeichnend, daß sie im 19. Jahrhundert von 22 verschiedenen Musikern für Männerchor bearbeitet worden ist.

Im neuesten kirchlichen Gesangbuch für die Mark Brandenburg steht

Stockmann's Text in umgearbeiteter Form.

# Hymmen, Johann Wilh. Bernhard von. 1725—87.

### Das Glud der Beisen.

Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden Im lasterfreyen Busen nährt, Und das, was ihm sein Loos beschieden, Durch blinde Wünsche nicht entehrt.

So lebt der Weise, dem sein Leben Sanst, wie ein Frühlingsbach versließt, Nie wird er nach der Zukunft streben, Wenn er das Heut vergnügt genießt.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1771 zuerst gedruckt in: Gedichte von dem Verf. der poetischen Nebenstunden. Berlin.

#### Componirt von:

Unbekannt: Freymäurerlieber mit Mel., Berlin 1771, S. 18.

Unbekannt: Lieder zum Gebrauch in den Logen, Breklau 1777, S. 48. Unbekannt: Freymaurer-Lieder mit Mel., Zwote Samlg., Hamburg 1779, S. 36.

Gottlob Friedrich Hillmer: Oden und Lieder moralischen Inhalts, Frankfurt a|D. 1781, S. 25.

Unbekannt: Gejänge für Maurer mit Melodien, Dresben 1782.

Joh. Gottl. Naumann (zweimal): 1. Bierzig Freymäurerlieder, Berlin 1782, S. 38; 2. Freymäurerlieder mit ganz neuen Melodien 2c., Kopenshagen 1788, S. 62.

H. Fr. von Cschtruth: Lieber, Oben und Chöre, I, Marpurg 1783, S. 2. Joh. André, Neue Sammlung von Liebern mit Melodien, I, Berlin 1783, S. 33 (Terzett).

Fr. Ludw. Seidel: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, Anhang 1815.

Franz: Auswahl von Maurergefängen, herausgegeben von J. M. Böheim, I. Berlin 1798.

Ambroich: ebenda, II, 1799.

Tag: Gesänge für Maurer mit neuen Melodien, Dresden o. D.

Diese Componistenreihe zeigt die große Beliebtheit von Hymmen's Freimaurerlied, zugleich zeigt sie aber auch, daß keine einzige Melodie siegreich durchgedrungen ist.

Die Lesarten des Textes weichen in den einzelnen Sammlungen z. Th. erheblich von einander ab. Der Beginn scheint mir durch Sünther's:

Wie seelig lebt ein frey Gemüthe, Das weder List noch Rachgier kennt

beeinflußt zu sein, von dem sich Compositionen in Sperontes' "Singender Muse" und in Gräse's "Odensammlung", III, sinden. Auch in der "Neuen Sammlung verschiedener und auserlesener Oden", Leipzig 1746 bis 1748, stehen einige Lieder ähnlichen Inhalts mit dem Beginn: "Wie glücklich lebt". — Ein Gleim'sches Lied fängt ebenfalls so an.

### Unbekannt.

### Die Entschließung.

Die Zeiten, Brüder, sind nicht mehr, Da Treu und Glauben galten: Jetzt sind die Worte glatt und leer, So machten's nicht die Alten. Wie mancher schwöret Stein und Bein, Und nie stimmt seine That mit ein. (Folgen noch 5 Strophen und 6 Verse.)

Erster Druck mit Musik: 1772 in "Freymäurerlieder mit Melodien", 1. Fortsetzung, Berlin. — Der Herausgeber ist Joh. Wilh. Bernh. von Hymmen.\*)

#### Componirt von:

Unbekannt: siehe oben 1772.

J. G. Naumann: Bierzig Freymäurerlieder, Berlin 1782, S. 14; abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799 2c.

Unbekannt: Bollständiges Liederbuch der Freymäurer mit Mel., Kopenshagen 1785 (siehe unten).

B. A. Weber: Auswahl von Maurer-Gesängen, hrkg. von J. M. Böheim, II, Berlin 1799.

# Sehr beliebtes Lied, abgedruckt u. a. in:

Freymäurerlieder zum Besten der Armenschulen 2c., Leipzig 1775. Lieder zum Gebrauch in den Logen, 1. Sammlung, Breßlau 1777. Lieder für Freymäurer, Marienwerder 1780.

Auswahl von Freymäurerliedern, Frankfurt a/D. 1781.

(Die Weise hier bereits als ältere Melodie bezeichnet.) Studentenlieder von C. W. K(indleben), Halle 1781. Lieder zum Gebrauch der Freymaurer=Loge 2c., Frankfurt a/M. 1782.

<sup>\*)</sup> Siehe den Nachtrag.

Vollständiges Liederbuch der Freymäurer mit Melodien, Kopenhagen 1785 (mit der älteren, hier etwas ausgeschmückten, und einer neuen Melodie).

Auswahl guter Trinklieder (von Rüdiger), Halle 1791. J. R. Pfenninger's Ausgewählte Lieder, Zürich 1792.

Mildheimisches Liederbuch 1799 (Naumann's Melodie etwas geändert).

Mildheimisches Liederbuch 1822 (von Morits Engel umgearbeitet). Fink's Hausschat, Leipzig 1843 (Naumann's Melobie) 2c. 2c.

Die ältere Melodie des Liedes vom Jahre 1772, die energisch und kernig, wenn auch nicht wohlklingend ist, wurde zu vielen andern Gedichten verwandt, a. u. schon 1782 in Niemann's Akad. Liederbuch.

In der Sammlung: 400 Lieder, Altona 1797, steht das Lied mit

einer Parodie:

O Schwestern, Brüder, klagt nicht mehr.

· Vorher schon ist eine Parodie:

Die Zeiten, Schwestern, sind nicht mehr

mit einer Composition von J. A. Wenck in dessen: 24 Religiösen, Ernsten und Scherzhasten Liebern, Nürnberg 1786, S. 20, gebruckt worden.

# Dalberg, Wolfgang Heribert von. 1750—1806.

(Der Mannheimer Intendant und Protector Schiller's.)

Lakt uns, ihr Brüder, Weisheit erhöhn, Singet ihr Lieder, Feurig und schön.

Lachet der Thoren, Die sie verschmähn; Wir sind erkohren Wahrheit zu sehn.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1772 (zuerst?) gedruckt in den Hamburger Freymaurer-Liedern

### Componirt von:

(Johann Adolph Scheibe): Bollständiges Liederbuch der Freymäurer, II, Kopenhagen und Leipzig 1776, S. 222. Phil. Christ. Kanser (Goethe's Freund): 1776, wo gedruckt?

Unbekannt: Lieder zum Gebrauch in den Logen, 1, Breglau 1777, S. 87. Unbekannt: Freymaurer-Lieder mit Melodien, I, Hamburg 1778, S. 16. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung. Berlin 1794, S. 4. Frang: Freymaurer-Lieber mit Melobien, III, Berlin, Boheim, 1795, S. 12.

Von diesen Compositionen hat die des Anonymus v. J. 1778 all= gemeine Verbreitung gefunden:



Mit dieser Composition steht das Lied in fast sämmtlichen Lieders Sammlungen dis zum zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts abgedruckt; auch in spätere Anthologien wurde es aufgenommen, so in das "Taschensliederbuch" mit Melodien für Suitarre, Passau 1828, Fink's "Wusikalischen Hausschat" 1843, Erk's Liederschat 2c.

Das Gedicht wird in den meisten Sammlungen fälschlich Fritz Stolberg zugeschrieben, gelegentlich auch Blumauer, so z. B. in der "Auswahl der vorzüglichen Rund- und Freundschaftsgesänge", Nürnberg 1795, in der zugleich auch eine Umdichtung des Liedes von C. F. Becker steht (S. 83). Eine andere Umdichtung im Mildheimischen Liederbuch 1799 und 1815 beginnt:

Laßt uns ihr Schwestern im muntern Kreis, Heute wie gestern leben dem Fleiß!

## Unbekannt.

Beitgefang.

Zeiten schwinden, Jahre kreisen, Und so wechseln Wieg und Grab, Menschen werden blühn und greisen, Treten auf, und treten ab; Flüchtig sind des Bluts Gefühle, Wenn es durch die Adern irrt, Glücklich, wer im kurzen Spiele, Seiner Rolle Meister wird.

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1777 in den "Liedern zum Gebrauch in den Logen", I, Breßlau, S. 92.

#### Componirt von:

Unbekannt: siehe oben 1777, abgedruckt — mit geringen Beränderungen — im Mildheimischen Liederbuch 1799.\*)

Gottl. Friedr. Hillmer: Oden und Lieder, Frankfurt a/D. 1781, S. 20. Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788.

Christian Kaltbrenner: Fint's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, S. 454.

Sehr verbreitetes Freimaurerlied, 1790—1840 in vielen Sammlungen abgebruckt. — In Reichardt's Berlinischer Musikalischer Zeitung 1805, S. 213, wird des Liedes und seiner "allgemein bekannten Welodie" gedacht.

### Der Abend.

Wieberum die stille Nacht An des Tempels Thoren, Wiederum ein Tag vollbracht, Maurern unverlohren. Brüder, o wie selig ist Dieser uns verstossen! Brüder haben sich gefüßt, Sich in ihm genossen.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1777 zuerst gebruckt in den "Liedern zum Gebrauch in den Logen", Breßlau, S. 64, mit einer Melodie, die fast Note für Note der Hiller's schen zu:

"Ohne Lieb' und ohne Wein"
(siehe hier S. 111)

### entspricht.

#### Componirt von:

Gottlob Friedr. Hillmer: Oben und Lieber, Frankfurt a/D. 1781, S. 16. Joh. Gottl. Naumann: Freymäurer-Lieber mit ganz neuen Melodien von Bach, Naumann und Schulz, Kopenhagen und Leipzig 1788, S. 116.

Das Lied steht mit Naumann's Melodie in einer Reihe von Freismaurer-Liederbüchern (auch bei Böheim, 1799) und noch in Fink's Haussschatz 1843 und Erk's "Liederkranz" abgedruckt.

<sup>\*)</sup> Fälschlich mit F. G. Fleischer's Namen.

## Schiebeler, Daniel. 1741—71.

Die schöne Morgenröthe Zeigt sich in voller Pracht.

aus:

Lisuart und Dariolette, oder die Frage und die Antwort. Eine Operette in zwey Akten.

1766 zuerst gedruckt in den "Unterhaltungen", Fünftes Stück, Monath May, Hamburg, ohne Namen des Autors. In derselben Hamburger Zeitsschrift, Vierten Bandes Sechstem Stück, Dezember 1767, wird das Lied besonders erwähnt, und im December 1770 (Zehnten Bandes Sechstem Stück) Schiebeler als Dichter genannt.

1770 steht das Lied abgedruckt in "Musikalische Gedichte von S\*\*\*",

Hamburg.

Schiebeler's Libretto ist eine Bearbeitung von: The tale of the wife of Bath aus Chaucer's "Canterbury-Erzählungen". Dieselbe Chaucer's Dichtung hatten vorher bearbeitet:

- 1. Dryben, in: Fables, Ancient and modern, translated into Verse from Homer, Ovid, Boccaccio and Chaucer, 1770.
- 2. Voltaire u. d. Ü.: "Ce qui plaît aux dames" in seinen Contes en vers, 1763 gedichtet, 1764 zuerst in einer Einzelausgabe erschienen (vgl. die Anmerkung Garnier's in dessen großer Voltaires Ausgabe, Band X, S. 9 ff.) mit einer Notiz Voltaire's: "Ce qui plaît aux dames" est tiré en partie d'un vieux roman, et a même été traité en anglais par Dryden."
- 3. Favart u. b. T.: La Fée Urgèle, ou Ce qui plaît aux dames, comédie en quatre actes, mêlée d'ariettes représentée par les Comédiens Italiens, à Fontainebleau, le 26 octobre 1765 et à Paris le 4 décembre suivant (blieb bis 1821 auf dem Repertoire).\*)

Ueber eine Behandlung desselben Stoffs durch Chaucer's Zeitzenossen John Gower vgl. ten Brink, Englische Litteratur II. Chaucer scheint diese Bearbeitung nicht gekannt zu haben. Die gemeinsame Quelle Chaucer's und Gower's ist noch nicht ermittelt (vgl. ten Brink, a. a. D., S. 168 und 142, ferner über eine spätere Bearbeitung der Erzählung durch den Holländer Bilderdyk, ebendort).

Componirt wurde Schiebeler's Operette von Johann Adam Hiller 1766, zuerst aufgeführt von der Koch'schen Gesellschaft in demselben Jahre am 25. November. Hiller's Musik wurde zuerst gedruckt in Leipzig 1768, 2. Aufl. 1769. "Lisuart und Dariolette" ist dem Text nach

<sup>\*)</sup> Favart's Fée Urgèle wurde ein beliebtes Opern-Libretto. Duni, der Begründer der französischen komischen Oper, und unser deutscher Lieder-Componist Joh. Abraham Peter Schulz haben es in Musik gesetzt, nach ihnen noch fünf andere Componisten, unter ihnen auch Jgnat Pleyel.

die früheste deutsche romantische Oper, wobei allerdings bemerkt werden muß, daß Hiller's Musik noch keine Spur von Romantik zeigt.

Für die schnelle Verbreitung, die das Lied fand, ist bezeichnend, daß es schon i. J. 1778 zu einer dramatischen Darstellung des Sprüchsworts: "Morgenstunde hat Gold im Munde" verwandt wurde. "Amalie tritt auf und trällert die Welodie von dem bekannten Liedchen aus Lisuart und Dariolette: Die schöne Morgenröthe zeigt sich in voller Pracht", so heißt es in Johann Heinrich Campe's Kinderfreund, 3. Theil, Leipzig 1778, im ersten "Sprüchwörterspiel".

# Eschenburg, Johann Joachim. 1743—1820.

Es war ein junges Mädchen, Von reizender Gestalt.

1768 zuerst gedruckt in: Lucas und Hannchen. Eine Operette. Braunschweig, abgedruckt in der Hamburger Zeitschrift: "Unterhaltungen", Vierten Bandes Viertem Stück.

Die Operette ist eine Bearbeitung des Lustspiels: Annette et Lubin der M<sup>me.</sup> Favart, das seinerseits der Marmontel'schen Erzählung Annette et Lubin nachgedichtet ist. — Das französische Original unseres Liedes steht oben S. 113. Es ist außer von Chr. Felix Weiße und Eschensburg auch von Joh. Fr. Löwen umgedichtet worden:

Ein Kind von achtzehn Jahren, Schön wie ein Frühlingstag, Unschuldig, unerfahren 2c.

u. d. Ü.: Junker Beit gedruckt in "Deutschland's Originaldichter", 2. Bd., Hamburg 1775.

Componirt ist Eschenburg's Lied von:

Joh. Friedr. Gottl. Beckmann: Hamburger Zeitschrift "Unterhaltungen", X, 1770, S. 72.\*)

Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 44.

#### außerdem:

Volksweise: Erk's Volkslieder, I, Heft 4, No. 60, Berlin 1839, fast identisch in Krepschmer's Volksliedern, II, Verlin 1840 und Fink's Hausschatz 1843. Volksweise: Schlesische Volkslieder, herausg. von Hoffmann von Fallers-leben und Ernst Richter, 1842, S. 156.

Das Lied ist auch in "Fliegenden Blättern" verbreitet (Meusebach's Sammlung, Berlin).

Ueber die Wandlungen des Textes im Volksmund vgl. noch "Preußissche Provinzial=Blätter", Bd. 27, S. 552/3, Königsberg 1842, und "Huns

<sup>\*)</sup> Beckmann hat die ganze Operette "Lucas und Hannchen" in Musik gesetzt.

dert Ostpreußische Volkslieder", ges. von Herm. Frischbier, herausg. von J. Sembrzycki, Leipzig 1893, S. 11.

### Elegie an Dorinde.

Dein gedenk ich, und ein sanft Entzücken Ueberströmt die Seele, die dich liebt; Das ist einer von den Augenblicken, Die zu sparsam mir das Schicksal giebt! Ein Gefolge trüber schwarzer Stunden Drängt sich dicht um meine Jugend her; Augenblicke sind mir froh verschwunden; Aber Jahre trüb und freudenleer.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1771 zuerst gedruckt in Claudius' "Wandsbecker Bothen" No. 42, mit der Unterschrift: a. Br., d. h. aus Braunschweig; abgedruckt im Götztinger Musen-Almanach für 1772.

#### Componirt von:

Fr. Wilh. Weis: Lieber mit Melobien, II, Lübeck 1776, S. 18.

C. G. Telonius: Oben und Lieber, Hamburg 1777, S. 22. (2. Aufl. 1782.)

J. F. G. Bedmann: 1782 in Eschenburg's Operette: "Lucas und Hannchen".

J. A. Wend: XXIV Lieber, Nürnberg 1786, S. 22.

Fr. Burchard Beneten: Lieber und Gefänge, Hannover 1787, S. 15.

Das Lied war in Beckmann's Melodie, die jetzt recht verblaßt und altmodisch erscheint, sehr verbreitet und wurde öfters nachgeahmt. Bgl.:

Dein gebenk' ich, und ein sanftes Leben Fühlt die Seele, die dich innig liebt.

(J. C. Gieseke, Fantasien und Gedichte, Breslau 1796.)

ferner:

Dein gedenk ich, und im sanften Leben, Seh ich liebes Wonne-Mädchen dich, Tausend goldne Phantasien schweben, 2c.

(Auswahl der beliebtesten Arien u. Gesänge, Bremen 1811.)

ferner:

Dein gedenk' ich, röthet sich der Morgen, Dein gedenk' ich, flieht der junge Tag.

(Karl Müchler's Gedichte, Berlin 1786, componirt von:

J. C. F. Rellstab: Lieber und Gesänge verschiebener Art, I, Berlin 1791, S. 18.

Hans Georg Nägeli: Lieber, 3. Sammlung, Zürich um 1799, und einem neueren Musiker (Challier).

Das Driginalgedicht wurde in viele Liedersammlungen aufgenommen und in "Fl. Bl." nachgedruckt (Meusebach, Yd. 7906, 18).

In Ch. F. Falkmann's "Poetischen Versuchen" (Göttingen 1816) heißt es bei dem Liede "An die Hoffnung": nach der Weise des bekannten Liedes: Dein gedenk' ich und ein sanft 2c.

### Der Gleichfinn.

(Sollt ich voller Sorg und Pein Um ein schönes Mädchen sein?)

1772 gedruckt im "Göttinger Musen-Almanach" für 1773.

### Componirt von:

Holzer (Wien): Lieder, Leipzig 1779, S. 16. Joseph Handn: XII Lieder, Wien 1782, No. 6.

Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, Offenbach o. J., S. 4.

### Die Trennung.

Da schlägt die Abschiedsstunde, Um grausam uns zu trennen; Wie werd ich leben können, O Mädchen, ohne dich! Ein Fremdling aller Freuden, Leb ich noch, um zu leiden, Und du — vielleicht auf ewig — Vergißt nun, Daphne, mich! (Folgen noch 6 Strophen.)

### Componirt von:

Joh. Ab. Hiller: Sammlung Kleiner Klavier- und Singstücke, Leipzig 1774, S. 85.

Chr. Gottl. Reefe: Lieber mit Klaviermelodien, Glogau 1776, S. 12. Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 14.

C. Phil. Eman. Bach: Handschriftliche Copie in der Bibliothek des Conservatoire Royal de Musique in Brüssel, veröffentlicht von M. J. im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters, Leipzig 1899. — (Siehe Musiksbeilpiele Ro. 79.)

Bach's Composition überragt bei Weitem die übrigen.\*) Eschenburg's Lied ist eine Umdichtung der berühmten Canzonetta Metastasio's:

> Ecco quel fiero istante, Nice, mia Nice, addio!

die im Original sehr oft in Musik gesetzt worden ist, u. a. von:

Carl Heinr. Graun: Musikalisches Vielerlen, Hamburg 1770. Friedr. Wilh. Rust: Oden und Lieder, Dessau 1784.

Joh. Gottl. Naumann: Leipzig 1778.

Lubwig van Beethoven: (ohne Opuszahl), 1798.

und einer großen Zahl italienischer Musiker, von denen Rossini besonders zu erwähnen ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Nachtrag.

# von Gerstenberg, Heinrich Wilhelm. 1757—1823.

Phyllis an das Clavier.

(Bestes kleines Clavier, Schalle, schalle lauter Liebe.)

#### Componirt von:

C. E. Rosenbaum: Lieder mit Melodien, II, Altona und Lübeck 1767.

C. G. Telonius: Oden und Lieder, Hamburg 1777. (Schubad?): Beriuch in Melodien, Hamburg 1779.

Ernft Wilh. Boli: 51 Lieber ber beiten beutschen Dichter, Beimar 1784, S. 1.

## Bermes, Johann Cimotheus. 1738—1821.

Rlagelied.

Dir solgen meine Thränen, Dir, die du von mir fliebit, Und mein unendlich Sehnen Ganz ohne Thränen siebit.

Jest ist der Tag verloren, Auf den ich mich gefreut! — Doch was ich dir geschworen Hat mich noch nie gereut.

Folgen noch 6 Stropben.

1700 zuerst gebruckt in H. & Roman: "Die Geschichte ber Miß Fanny Billes", Leipzig.

#### Componint ren:

Christian Benj. Uber: Ode aus der Geichitzte der Fannn Willes, Leivzig 1772. Einzeldruck, vol. uniere Bibliographie No. 159.

Unbefannt: 25 Lieber mit Melodien, Berlin 1773, G. 26.

Dr. Friedr. Bilb. Beie: Lieber mit Mel., II, Lübed 1776, S. 13.

Jed Abr. Peter Schulz: Geiänze am Clavier, Berlin 1779, S. 35, abspedruck in Schulz Liedern im Bellitzen, II, 1785, belieber Melodie, oft mucharbetruck u. a. in Hint's Musikal Hausdicks 1843 und Erf's Liederichau, John Phil. Kirnberger: Gefänze um Clavier, Berlin und Leiezig 1780, S. 15.

Maria Adeldeid Sichner: Indif Lieder mit Mel., Boeldem 1790, S. 16. John Andre: Lieder, Arien und Gefänge. IV. Berlin 1781, S. 1882 Juliane Reichard: geb. Benda: Lieder und Christiannen, Jamburg

1792 & 23.

3.: Sammlung wener Clarkerfiede mit Gefang, Carfel 1793, S. 27. Bellemeise: 1999 von Gri wering abgedruck in J. M. Böhnne's Bollsthâmkiden Liebern, Leitzig 1993, S. 3893.

Belgefungenes Lied. die in die 4der Jahre des 19. Jahrhunderes in "Fl. A. verdreiter. Roch 1887 wurde es im Kreise Bermaniel aus dem Bollburunde noeine. Ball Kidder und Meier, Boldblieder von der Mosel und Saar. Juke 1896 An 42

de filosusus filosus entre entre entre entre entre describe entre entre describe entre entre describe entre entre

An das Clavier. Bereite mich jum Schlummer, Sanft flagendes Clavier! Ermübet burch ben Rummer, Romm ich betrübt au bir. Dir fing ich meine Rlagen; Berminbre bu bie Blagen! Und du, gebeugtes Berg, Bergig nun beinen Schmera! (Folgen noch 2 Strophen.)

1766 zuerst gebruckt in H.'s Roman: "Die Geschichte ber Dig Fanny Milles".

#### Componirt pon:

Johann Abam Hiller (zweimal): 1. Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen, I, Leipzig 1767, S. 22; Z. ebenda, III, Leipzig 1768, S. 276. Anonymus: 25 Lieder mit Melodien, Berlin 1773, S. 34. Friedr. Wilh. Beis: Lieder mit Melodien, II, Lübert 1776, S. 16. Anonymus: Auserlesche moralische Oden und Lieder, Zürich vor 1780, S. 30. Weber: Boßler's Blumenlese für Klavierliedhaber, II, Speier 1788, S. A. Fr. von Cschruth: Lieder, Oden und Chöre, Marpurg 1783, S. 12. P. von Thonus: XXV seichte Lieder, Leipzig (1792), S. 1.

Das Gebicht ift nach bem Dlufter von Rachariae's Lieb: "An mein Clavier" gefchrieben:

> Du Echo meiner Rlagen, Mein treues Saitenspiel. (Siebe hier S. 48.)

#### An das Clavier.

Sey mir gegrüßt mein ichmeichelnbes Clavier! Bas feine Sprache richtig nennt, Die Krantheit, tief in mir, Die nie mein Mund befennt, Die klag ich bir!

(Folgen noch 2 Strophen.)

1769 zuerft gebruckt in "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen". Leipzig.

#### Componirt von:

Friedr. Mug. Bed: Sammlung schöner Lieber, Frankfurt 1775. Joh. Ab. Hiller: Lieber und Arien aus Sophiens Reise, Leipzig 1779, S. 24. Maria Theresia Paradis: Zwolf Lieber, Leipzig 1786, S. 1. Christian Andreas Krause: Gesänge mit Clavierbegleitung, o. O. 1788, S. 3. (Text geändert.) Neudrud: Schneider, S. 255. Georg Wilh. Gruber: Lieber von verschiedenen Lieblingsdichtern, Nürns berg o. J., S. 1. MUM Stabler: A Lieber benm Clavier, Wien um 1790. Leopold Kozeluch: XV Lieber benm Clavier, Mannheim und Manchen, 0. J., S. 2.

Aus der Vorrede von Hiller's Sammlung (siehe oben, 1779) geht hervor, daß vor Hiller schon Himmen das Lied componirt hat (ohne Aweifel meint Hiller J. W. B. Hymmen); Hiller erwähnt aber, daß er die Composition in den beiden Lieder-Sammlungen H.'s nicht hat sinden können. — Über Hymmen vgl. unsere Bibliographie Ro. 155 und 162.

## Die Morgenröthe.

Wie lieblich winkt sie mir die sanfte Morgenröthe! Der Schatten weicht vor ihr zurück. Wie schön ift die Natur! o Herr, vor dem ich bete!

Wie überströhmt sie mich mit Glück!

(Folgen noch 2 Strophen.)

1773 zuerst gedruckt in "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen".

Leipzig.

Das Lied ist vom Dichter einer Composition Joh. Fr. Gräfe's: "Wer Gottes Wege" untergelegt worden, die Joh. Ab. Hiller in ber untenstehen= den Sammlung vom Jahre 1779 neben der seinigen mit abgedruckt hat.

### Componirt von:

Joh. Ad. Hiller: Lieder und Arien aus Sophiens Reise, Leipzig 1779, S. 73. Chrenberg, Hofmusitus in Dessau: Wieland's Teutscher Mertur, 1780, Anhang sum April.

Gottlob Friedr. Hillmer: Oden und Lieder Moralischen Inhalts, Frank-

furt a.D. 1781, S. 3.

3. M. Wend: XXIV Lieber, Rurnberg 1785, S. 1. Tobias Haslinger: Gesänge für die Jugend, Wien um 1810.

Friedr. Schneiber: 2stimmige Gesange für Kinder, Leipzig 1828, S. 18. Jos. Schnabel: um 1850 für Männerchor.

Chrenberg's Composition war lange Zeit sehr beliebt; abgedruckt ist sie u. a. in den Melodien zu Hartung's Liedersammlung 1794, bei Bartsch 1811, in Fint's Musikal. Hausschat 1843, in Härtel's Lieberlexikon 1865.

## Die Ewigkeit der Freundschaft.

(Richt bloß für diese Unterwelt Schlingt sich ber Freundschaft Band.)

?? zuerst gedruckt. — Hermes' Autorschaft ist sehr unsicher.

#### Componist pon:

1

Carl Gottl. König: 1783 oder früher, gedruckt in R.'s Liebern mit Melodien, Leipzig 1788.

Friedrich Wilhelm Ruft: Oden und Lieder, I, Deffau 1784, S. 17, unter der Ueberschrift: "Werth der Freundschaft".

J. A. Bent: XXIV Lieder, Rürnberg 1786, S. 16.

Sazenhofen: Sammlung von Maurergefängen, hrig. von J. D. Bobeim, II, Berlin 1799.

Als Autorname steht bei dem Gedicht theils Hermes, theils Meister. — Bei dem zweiten Namen könnte man daran denken, daß Joh. Timotheus Hermes i. J. 1801 seine Geschichte: "Anna Winterfeld"

unter dem Pseudonym H. Meister veröffentlicht hat. Gustav Wustmann vermuthet aber,\*) daß der Dichter des Liedes Christoph G. Ludwig Meister ist, der i. J. 1781 in Essen "Lieder für Christen" herausgab.

Schon im August 1783 hat Tiedge aus Ellrich die "höchst einssache, saßliche und sehr einschmeichelnde Melodie König's" einem Freunde übersandt.\*\*) In der That ist die Composition bei aller Schlichtheit recht gut; abgedruckt steht sie in Fint's "Nusikal. Hausschap" 1843, in Ert's "Liederkranz" I und noch in dem sehr populären Ert'schen "Liedersschap" III. — Der Beginn von König's Melodie erinnert an das erste Lied aus Sperontes" "Singender Muse": "Ein edles Herz ist stets versgnügt".

Das Lieb findet sich 1799—1840 in mehreren Sammlungen, auch

in "Fliegenden Blättern" (Meusebach's Sammlung).

# Sattler, Johann Paul. 1747—1840.

### Trauerlied einer Grasmude.

(Ach Schwester, die du sicher Dich auf den Asten wiegst.)

1770 wahrscheinlich zuerst gebruckt in: "Das Wochenblatt ohne Titel," 3. Buch, Anspach.

### Componirt von:

Johann Philipp Schönfeld: Lieber aus der Jris, Berlin 1778, S. 24. Unbekannt: (Hoppenstedt's) Melodien zu den Liedern für Volksschulen, Hannover 1800, No. 116.

Die zuletzt erwähnte Melodie ist wahrscheinlich diejenige, welche schon in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts beliebt war.

Den Herausgebern der Lieder-Anthologien erschien das vielgesungene Trauerlied einer Grasmücke ein passendes Gegenstück zur Klage auf den Tod einer Nachtigall von Hölty.

(Bgl. u. a. Allgemeine Blumenlese der Deutschen, III, Zürich 1783.)

## Chümmel, Morit August von. 1738—1817.

## Lied eines Bogelstellers.

Die Lieb' und unser Vogelfang

Ist wahrlich einerley.

Es lockt der männliche Gesang,

Er lock, — er lock —

Die Vögel und die Mädchen herben.

(Folgen noch 2 Strophen.)

\*\*) Bgl. C. A. Tiedge's Leben und poetischer Nachlaß, herausgegeben von Dr. Karl Falkenstein. Leipzig 1841.

<sup>\*)</sup> Bgl. Wustmann's Sammlung: "Als der Großvater die Großmutter nahm", 3. Aufl., Leipzig 1895.

1773 zuerst gedruckt im "Almanach der deutschen Musen", Leipzig, abgedruckt:

1774 in Ramler's "Lyrischer Blumenlese", ohne Thümmel's Namen.

1819 in Thümmel's "Sämmtlichen Werken", VIII, Leipzig.

(Das Gedicht ist wohl sicher durch eine Stelle aus Richardson's "Clarissa" — 170. Brief — beeinflußt.)

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller: zweimal in der Sammlung kleiner Clavier- und Singftücke, Leivzig 1775, S. 124. Facsimile beider Compositionen [1774 datirt, aber 1773 entstanden] in Gottfr. Weber's Caecilia, 1826, S. 70.

Rs. Frhr. von B(öcklin) zu B. in R.: XXIV Lieder für Junggesellen, Frei-

burg i. B. 1775, S. 30.

Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 16.

Leopold Kozeluch: XV Lieber beim Clavier zu singen, Mannheim und München 1786, No. 6.

Joh. Franz Xaver Sterkel: 5 Gefänge, 16. Sammlung, Leipzig vor 1815, abgebruckt in Erks Liederschatz.

Kozeluch's Composition ist sehr hübsch. Vorher, 1776, hatte Schubart bei der Besprechung von André's Lied geschrieben: "Das Vogelstellerlied ist noch keinem Componisten gerathen."

## Herder, Johann Gottfried. 1744—1803.

### Wiegenlied einer ungludlichen Mutter.

### Shottish.

Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön! Wich dauerts sehr, dich weinen sehn, Und schläfst du sanft, din ich so froh, Und wimmerst du — das schmerzt mich so! Schlaf sanft, du kleines Wutterherz, Dein Vater macht mir dittern Schmerz. Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön! Wich dauerts sehr, dich weinen sehn.

(Folgen noch 6 Strophen.)

Aus Bercy's "Reliques", II, 194.

1774 zuerst gedruckt in: "Alte Volkslieder", 1. Theil, 1. Buch, Altenburg, später abgedruckt in (Herder's) "Volksliedern" 1778.

> Dasselbe schottische Gedicht aus Perch's Reliques haben außer Herber noch übersetzt Joh. Christ. Friedr. Haug:

Still, mein Söhnchen, still, Ruhig! schlafe boch!

vgl. Haug's Epigramme und vermischte Gedichten, Wien 1807, II, S. 147.

#### und Klamer Schmidt:

Schlaf süß und hold, mein trautes Kind, componirt von J. A. B. Schulz, Lieder im Bolkston, III, 1790, S. 48.

Componirt von:

Siegmund Frhr. von Sedenborff: Wieland's Teutscher Merkur, 1779, I. S. 286.

Christoph Rheined: Zweite Lieber-Sammlung, Memmingen 1780, S. 6. Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieber, III, Berlin 1781, S. 6, abgedruckt in R.'s "Wiegenliebern für gute beutsche Mütter", Leipzig 1798. (Siehe Musikbeispiele Ro. 138.)

Franz Christoph Neubauer: Gesänge mit Begleitung des Claviers, Zürich 1788, S. 14.

In der Sammlung: "Wiegenlieder" v. J. 1798, in der Reichardt's schönes stimmungsvolles Lied abgedruckt ist, stehen noch zwei andere mit den Versen zusammenhängende Compositionen Reichardt's, und zwar 1. des schottischen Originalgedichts aus Percy's "Reliques", 2. einer französischen Uebersetzung desselben Liedes.

Im Jahre 1891 hat Johannes Brahms die beiben Anfangsverse des Herder'schen Gedichtes als Motto seines Es-dur-Intermezzos für

Clavier, op. 117 No. 1, benutt. —

Herber's Lied war schon 1787 nachgeahmt worden in den Versen:

Schlummre, kleiner Engel, schlummre,

gedichtet und componiert von Christoph Rheineck, publ. in dessen "Vierter Lieder-Sammlung", Memmingen 1787, S. 36. Auch in das "Wild-heimische Liederbuch" 1799 wurde Herder's Lied aufgenommen, mit dem Hinweis auf die Welodie eines anderen Liedes.

## Der Glückliche. (Gar hochgeboren ist der Mann.)

ursprünglich englisch, aus Percy's "Reliques", I, 120 frei übersetzt. 1778 zuerst gebruckt in (Herber's) "Volksliedern", 1. Teil, Leipzig. Componint von:

Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieder, III, Berlin 1781, S. 5.

Reichardt's fräftiges aber sehr steises Lieb ist oft abgebruckt worden, u. a. in J. K. Pfenninger's "Ausgewählten Gesängen", Zürich 1792, bann in Reichardt's "Liebern geselliger Freude", Leipzig 1796, im "Mild-heimischen Lieberbuch", Gotha 1799 2c. 2c. — Herder's Gedicht wurde auch nach Schubart's Melodie: "Ich leb' das ganze Jahr vergnügt" gesungen.

## Das Mädchen am Ufer.

Im säuselnden Winde, am murmelnden Bach Saß Lila auf Blumen und weinet', und sprach: "Was blüht ihr, ihr Blumen? was säuselst du West? Was murmelst du Strom, der mich murmelnd verläßt? (Folgen noch 3 Strophen.)

ursprünglich englisch, aus Dodsley's Collection V, 280.

1779 zuerst gedruckt in Herder's "Volksliedern", 2. Theil, Leipzig. Friedländer, Lied. 11.

#### Componirt von:

Unbekannt: Fortsetzung Auserlesener moralischer Oben und Lieder, Zürich 1780, S. 30.

Joh. Friedr. Reichardt: Oden und Lieder von Herder 2c., III, Berlin 1781, S. 15.

Friedr. Wilh. Rust: Oben und Lieder, I, Dessau 1784, S. 5. Bilbelm Pobl: Lieder mit Melodien, Breslau 1785, S. 40.

K. von Dalberg: Lieder, Mainy 1790. Karl Spazier

und zwei neueren Musikern (Challier).

**Edward.** Dein Schwert, wie ists von Blut so roth? Edward, Edward! Lein Schwert, wie ists von Blut so roth. Und gehit so traurig ber? — T!

> D ich hab geschlagen meinen Geier todt, Mutter, Mutter! D ich hab geschlagen meinen Geier todt, Und keinen dab ich wie Er — D!

Folgen noch 12 Stroeben.

ursprünglich schottisch, aus Perco's "Reliaues", I. 57.

1779 gedruckt in Perder's "Volksliedern". 2 Theil, Leipzig, vorber in anderen Fassungen:

1778 in Lerder's "Lon deuticher Art und Aund", Hamburg. S. 25. und 1774 in "Aln Bolkslieder". Alnuburg, dier wit dem Beginn: "Bie thut dein Schwert is trisien mit But".

#### Commencial text:

Siegunn feite von Sedenderffi Belle um enter Lieber, 2 Semme das, Beimer 1779, S. 18. Screebendiet, einstimmig.

Feierd Anten Steitung Sammung Laufen bieder für des Carier. IV.

Fraug Saudert: en. 165. An. 5. amm. 1857. eridienen 1867. Saudendel. Bedrichertung preiden All und Ark

Cer. Lieure vo. 1. An. : ware 1818 withings 1894. Turksungenier, In sen Schune.

Adelad Benient en bi An ! ebenie.

Federal Federal of Andrews (In Section of Andrews (In Section) Bediese points produced Andrews (In And

Carl Leane's princes Critingshort therape neit alle theigen Compositione des Gebrief: Lieuw debt dur den medicitées or l' pinn dum personale und unmaré therapien. — Bredun's Jungaleng for bedomine zige du de Zeuter. Luduker. Series det gang folden. Series de duide Composition mait und per embragial. dibline il de dunction en Merchent abende du riber du marit une internée un Luduker Merchen de dunce du riber.

## Erlionigs Tochter. Dänisch.

Herr Oluf reitet spät und weit, Zu bieten auf sein Hochzeitleut';

Da tanzen die Elfen auf grünem Land', Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand. (Folgen noch 19 Strophen.)

aus ben "Kämpeviser".

1779 zuerst gedruckt in Herder's "Bolksliedern", 2. Theil, Leipzig. Componirt von:

Siegmund Frhr. von Sedendorff: 1) Bolts- und andere Lieder, III, Dessau 1782, S. 17, abgedruckt im Weisenbuch zu den Bolksliedern für Bolksschulen, I, herausg. von August Zarnack, Berlin 1819, No. 46. (Siehe Musikbeispiele Ro. 106.)

Carl Loewe: op. 2, No. 2, componirt 1821, erschienen 1824. Unbekannt: A. Kretschmer's Deutsche Bolkslieder, I, Berlin 1840, No. 9. Abolph Jensen: op. 58, No. 1.

Loewe's Ballabe ist ein Kunstwerk ersten Ranges.

### Das Lied der Hoffnung.

Italienisch.

Hoffnung, Hoffnung, immer grün! Wenn dem Armen alles sehlet, Alles weicht, ihn alles quälet, Du, o Hoffnung, labest ihn.

Alles mag das Glück uns rauben, Freunde, Freude, Würde, Gut; Nur umsonst ist Glückes Schnauben Wenn uns Hoffnung gütlich thut.

Hoffnung, Hoffnung, immer grün! 2c. (Folgen noch 5 Strophen.)

ursprünglich italienisch, aus Jagemann's "Anthol. Ital." 2, 418. 1779 zuerst gebruckt in Herber's "Bolksliedern", 2. Theil, Leipzig. Componirt von:

Siegm. Frhr. von Sedenborff: Bolts- und andere Lieder, 3. Sammlung, Dessau 1782, S. 18, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1799. Johann Gottfried Reller: Lieder, Dessau 1782, S. 83. Joh. Heinr. Egli: Singcompositionen, II, Zürich 1786, S. 48. Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien, Breslau 1786, S. 22. J. E. Rellstab: Lieder und Gesänge verschiedener Art, I, Berlin 1790, S. 10.

<sup>\*)</sup> Siehe ben Nachtrag.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, II, Berlin 1797, S. 128, abgedruckt "Choice German Melodies", London 1819.

Unbekannt: Melodien zu Hoppenstedt's Liedern für Bolksschulen, Hannover 1800.

und drei neueren Musikern (zweimal für Männerchor) laut Challier's Catalog.

### Landlied.

Schottisch.

Meine Schäfchen, Morgens früh, Früh bis an den Abend, Unter Blumen weid' ich sie, Sorg und Leid begrabend. Dort und hie Bläcken sie: Überall, froher Schall, Unschuld überall! O wie selig, frei und froh Lebt man auf dem Lande so. (Folgen noch 2 Strophen.)

aus Urfey's "Collection of Songs", 3, 237.

1779 zuerst gedruckt in Herder's "Volksliedern", 2. Theil, Leipzig. Componirt von:

Siegm. Frhr. von Seckenborff: Bolks- und andere Lieder, III, Dessau 1782, S. 12.

Wilhelm Pohl: Lieber mit Melodien, Breslau 1785, S. 36.

Unbekannt: Funfzig Melodien zu den funfzig auserlesenen Liedern 2c., Lemao 1793.

Reichardt: Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, Leipzig 1798, S. 35. Joseph Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder für das Clavier, IV, Wien 1782, No. 7.

Dued: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 407.

### Lied der Morgenröthe.

Französisch.

Romm Aurore! Und entflore Wir dein Purpurangesicht: Deine Stralen, Ah sie malen Wir mein Purpurmädchen nicht. (Folgen noch 5 Strophen.)

1779 zuerst gedruckt in Herber's "Bolksliebern", 2. Theil, Leipzig. Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Kleine Clavier- und Singstücke, Königsberg 1783, S. 39. Ehrenberg: Oden und Lieder, II, Leipzig 1783. Wilhelm Pohli: Lieder mit Melodien, Breslau 1785, S. 3. Corona Schröter: 25 Lieder, Weimar 1786, S. 1. F. A. Baumbach: 1792—1800 (gedruckt bei Breitkopf & Härtel), Leipzig.

An den Schlaf. Gott des Schlases, Freund der Ruh, Dessen dunkle Schwingen Uns im sansten, süßen Nu Zu den Auen bringen, Die ein schöner Licht erhellt, Wo in einer andern Welt Harmonien klingen. (Folgen noch 5 Strophen.)

1787 zuerst gedruht in Herder's "Zerstreuten Blättern", 3. Samm-lung, Gotha.

#### Componirt von:

Christian Chregott Weinlig: Kriegel's XXXVI Lieber, Dresben 1790, S. 34.
Christian Gottlob Neefe: Bilder und Träume von Herber, Leipzig 1790.
Inhann Ruhalnh Lumstegg: Kleine Ballaben und Lieber V Leipzig

Johann Rudolph Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, V, Leipzig (1803), S. 35.

Friedrich Schneider: Sammlung Euphorion, No. 11. Anton Emil Titl, Wien: op. 32.

Vergl. Hageborn's Lied "An den Schlaf", hier S. 18.

#### Die Blume des Lebens.

(Des Lebens Blume blühet schön.)

? zuerst gedruckt.

#### Componirt von:

Friedr. Ludw. Seidel: Reichardt's Lieder geselliger Freude, I, Leipzig 1796, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799. Karl Spazier.

Hans Georg Nägeli: Lieder, Zürich o. J. (1795), S. 28, und einem neueren Musiker (Challier).

#### Lied des Lebens.

Flüchtiger als Wind und Welle Flieht die Zeit; was hält sie auf? Sie genießen auf der Stelle, Sie ergreisen schnell im Lauf; Das, ihr Brüder, hält ihr Schweben, Hält die Flucht der Tage ein. Schneller Gang ist unser Leben, Laßt uns Rosen auf ihn streu'n. (Folgen noch 2 Strophen.)

1787 zuerst gebruckt in Herber's "Zerstreuten Blättern", 3. Samm-lung, Gotha.

### Componirt von:

Unbekannt: Lieder für Freunde der geselligen Freude, Leipzig 1788, S. 48. Haufius: (Franz Chrenberg-Claudius') Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer, 1790.

Christ. Ehregott Weinlig: XXXVI Lieber benm Clavier zu singen, herausg. von Kriegel, Dresden 1790, S. 38 (irrthümlich unter Naumann's Namen citirt in den "Gesängen der Weisheit, Lugend und Freude",

Dresden 1802).

Christ. Gottl. Neefe: Bilder und Träume von Herder mit Melodien, Leipzig 1798, S. 28; recensirt: Leipziger Allg. Mus. Zeitung, I, 1799, S. 251, No. 9. F. L. Seidel: Reichardt's Musikalischer Blumenstrauß, Berlin 1795, S. 25. Andreas Romberg: Oden und Lieder, Bonn 1793, No. 9.

Unbekannt: (Volksmelodie, wahrscheinlich von Eschtruth herrührend) Erks

Liebertranz, II, No. 15.

Grönland: Notenbuch jum Atad. Liederbuch 1796, II, S. 66.

2B. Wiebemann: Kinderlieder, No. 54.

Das Lied steht bis in die Mitte unseres Jahrhunderts hinein in vielen Sammlungen. In Fink's "Wusikal. Hausschat", 1843, ist die Welodie: "Dhne Lieb und ohne Wein" dazu notirt, in anderen, z. B. Nürnberg 1793, die Weise: "Zeiten schwinden, Jahre kreisen".

Die Verse sind von Herder später umgearbeitet und in den 4. Band seiner "Abrastea" aufgenommen worden. Das Original ist ein Madrigal Woncriss, abgedruckt in Suphan's Herder-Ausgabe, Band 29, S. 725.

### Die Schwestern des Schickjals.

Nenne nicht das Schicksal grausam, Nenne seinen Schluß nicht Neid: Sein Gesetz ist ew'ge Wahrheit, Seine Güte Götterklarheit, Seine Macht Nothwendigkeit.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1787 zuerst gebruckt in Herber's "Zerstreuten Blättern", III, Gotha. Componirt von:

F. von Dalberg: Lieder, Zwente Sammlung, Mainz (um 1792), abgebruckt bereits 1792 in Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich.

Christ. Gottl. Neese: Bilder und Träume von Herder, Leipzig 1798, S. 30, abgedr. in Fint's Hausschatz 1843.

Boltsweise: Ert's Liederfranz.

Von Beethoven liegt ein Compositionsentwurf zu dem Liede vor, der wahrscheinlich aus dem Jahre 1793 herrührt. Bgl. Nottebohm, "Beethoveniana", II, S. 574.

## Unbekannt.

(Wenn ich ein Vöglein wär Und auch zwei Flügel hätt'.)

Zuerst gedruckt in Herber's "Volksliedern", I, 1778, S. 67; später in "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen.

Das Gebicht klingt an das ältere Volkslied: "Mag ich reden ober schweigen still" an, bessen zweite Strophe lautet:

> Sei es beim Tag ober Nacht, Wann ich vom Schlaf erwacht An dich gedenk. Hab ich dir viel tausendmal Liebes-Seufzer geschenkt.

> > (Niederschrift in Ludwig Erk's Nachlaß.)

"Die Melodie ist dem Inhalt angemessen, leicht und fließend", schreibt

Herber in den "Volksliedern".

Ihren Beginn finde ich notirt in C. G. Saupe's "Deutschen Gefängen beim Clavier zu singen, nebst einem Anhang von Sonatinen". Leipzig 1791, S. 23:



vollständig aber steht die Melodie zuerst aufgezeichnet in den Liedern aus dem Liederspiel: "Liebe und Treue" von J. Fr. Reichardt, Berlin 1800, S. 14 u. d. Ü.: "Schweizerlied".\*)

> Nicht unmöglich ist es, daß Mozart an die Melodie dachte, als er 1787 Zerline im "Don Juan" singen ließ:



Das Volkslied ist noch von einer Reihe bedeutender Componisten in Musik gesetzt worden:

Ludw. van Beethoven: 1816, ohne Opuszahl. Text durch Fr. Treitschke

Carl Maria von Weber: 1818, op. 54, No. 6.

Robert Schumann: 1840. op. 43, No. 1. Später von Schumann in seine Oper: "Genoteva" aufgenommen. Adolph Jensen: op. 1, No. 5.

und außerdem noch von 55 neueren Musikern — u. a. von Ferdinand Hiller (Duett), Wilh. Taubert (Duett), Franz Abt, Friedr. Rücken, Beinrich Proch, Georg Benschel, Carl Wilhelm (dem Componisten der "Wacht am Rhein"). 15 Compositionen des Liedes sind für Männer= chor bestimmt.

Der Text war wahrscheinlich schon lange vor dem Drucke im Volke

<sup>\*)</sup> Soeben sehe ich, daß Reichardt die Weise bereits in seiner Composition des Singspiels: "Jern und Bäteln" 1790 verwandt hat, also noch vor Saupe. Bgl. den Nachtrag.

verbreitet. Möglicherweise hat er auf Hölty's Lied vom Jahre 1775 gewirkt:

Ich träumt' ich war ein Bögelein Und flog auf ihren Schooß. (Bgl. hier weiter unten.)

"Wenn ich ein Vöglein wär", so geht ihr Gesang — berichtet Mephisto im "Faust" von Gretchen (1790), und schon 1782 läßt Goethe in den "Vögeln" die Zärtlichen in allen Ecken seuszen: "Wenn ich ein Bögle

wär und auch zwei Flügle hätt'".

"Einzig schön und wahr", schreibt Goethe über das Lied in seiner Recension des "Wunderhorns", und bei Heine heißt es: "Mondschein, Wondschein die Hülle und Fülle und die ganze Seele übergießend, strahlt in dem Liede: "Wenn ich ein Vöglein war"."

## Goethe, Johann Wolfgang. 1749—1832.

Die Racht (spätere Überschrift: Die schone Racht).

(Gern verlaß ich diese Hütte.)

1768 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1769 in "Neue Lieder in Melodien gessetzt von Bernhard Theodor Breitkopf", No 3, Leipzig 1770 (vordatirt, zwischen Ostern und Michaelis 1769 erschienen).

#### Componirt von:

Bernhard Theodor Breitkopf: 1769, siehe oben. Schon 1769 ist die Composition abgedruckt in Johann Adam Hiller's Wöchentlichen Rach-richten und Anmerkungen, die Musik betressend, 3. Jahrgang, S. 141. Johann Gottfried Krebs: Lieder mit Melodien, Altenburg 1777.

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen, I, Leipzig o. J. (1809), S. 12.

Graf Morik Dietrichstein: XVI Lieder von Göthe, Wien o. J. (1811). S. 20.

Bernhard Klein: Neue Lieder von Göthe, op. 15, No. 4, Leipzig o. J. (1826.) P. Grönland: Lieder, Balladen und Romanzen von Göthe, Leipzig o. J., S. 14, und drei neueren Musikern (Challier).

Breitkopf's in galantem Style geführtes Lied ist stimmungsvoll, aber ohne besondere Eigenart. Reichardt's Composition dagegen zeichnet sich durch seine, weiche Linien der Melodie aus; sie ist nicht nur die beste, die das Gedicht gefunden hat, sondern eines der vorzüglichsten Reichardt'schen Lieder überhaupt. — Die Musik von Krebs erscheint nur gerade angemessen, und auch von Bernhard Klein's und Grönland's Liedern läßt sich mehr nicht sagen. — Graf Dietrichstein's schwächliche Composition ist oben nur deshalb angeführt worden, weil Goethe dem Autor in warmen Worten sür die "XVI Lieder" gedankt hat.

Neudrucke von Breitkopf's und Reichardt's Compositionen bes Ge-

dichts (nebst Anmerkungen) finden sich in den "Schriften der Goethe-Gesellschaft", Band 11 u. d. T.: "Gedichte von Goethe in Compositionen seiner Zeitgenossen. Herausgegeben von M. F." Weimar 1896.

Der Name des Dichters ist weder bei Breitkopf noch bei Krebs genannt. Breitkopf hatte das Gedicht im Manustript von Goethe erhalten, Krebs scheint die Lesart der Handschrift Friederike Deser's benutzt zu haben, nur änderte er im zweiten Verse "Weiner Schönen" in: "Meines Mädschens Aufenthalt". — Die anderen sechs obenerwähnten Musiker haben die Fassung des Gedichts v. J. 1789 mit der Uberschrift: Die schöne Nacht componirt.

### Reujahrslied.

(Wer kommt, wer kauft von meiner Waar.)

Erster Druck mit Musik: 1769 in "Neue Lieber in Melodien gessetzt von Bernhard Theodor Breitkopf", Leipzig 1770, No. 1.

#### Componirt von:

Bernhard Theodor Breitkopf: 1769, siehe oben.

Georg Simon Löhlein: Hamburger Zeitschrift "Unterhaltungen", Monat December 1769, S. 540.

Breitkopf's unbedentende Melodie wird durch die anmuthige Beise Löhlein's weit übertroffen; diese ist seit 132 Jahren nicht abgedruckt worden, und da Löhlein neben Breitkopf der erste Musiker ist, der ein Goethe'sches Gedicht komponirt hat, lasse ich sein Lied hier folgen:

Munter und icherzend.





Das Schreien.

(Einst ging ich meinem Mädchen nach.)

Erster Druck mit Musik: 1769 in "Neue Lieder in Melodien gessetzt von Bernhard Theodor Breitkopf", Leipzig 1770, No. 2.

### Componirt von:

Bernhard Theodor Breitkopf: 1769, siehe oben. (Siehe Musikbeispiele Ro. 93), und vier neueren Musikern (Challier).

Interessant ist ein Vergleich von Breitkopf's recht hübscher, wiziger Composition mit Beethoven's Liede: Der Kuß ("Ich war bei Chloen ganz allein"), das sast den gleichen Stoff behandelt. Beethoven's Textdichter ist Christian Felix Weiße — siehe oben S. 104.

## Wunsch eines jungen Mädchens.

(D fände für mich Ein Bräutigam sich!)

Erster Druck mit Musik: 1769 in "Neue Lieder in Melodien gesset von Bernh. Th. Breitkopf", Leipzig 1770, No. 7.

### Componirt von:

Bernhard Theodor Breittopf: 1769, siehe oben.

Carl Loewe: op. 9, Heft 8, No. 4, 1833.

Suftav Hölzel: Wien, op. 151.

Breitkopf's Lied erscheint schwach, auch das Loewe'sche unbedeutend.

## Bechsel. (Auf Kieseln im Bache, da lieg ich wie helle.)

Erster Druck mit Musik: 1769 in "Neue Lieber in Melodien gessetzt von Bernh. Th. Breitkopf", Leipzig 1770, No. 13.

### Componirt von:

Bernhard Theodor Breitkopf: 1769, siehe oben. Joh. Fr. Reichardt: Goethe's Lieder, Oden 2c., I, Leipzig (1809), No. 9. Carl Loewe: Einzeldruck ohne Opuszahl, 1843 in Mainz erschienen, und zwei anderen Musikern (Challier).

Breitkopf's Lied gehört zu seinen erfreulicheren. Es wird durch Reichardt's gute Composition noch übertroffen, während Loewe's Musik hier wenig hervorragend ist. Die Bedeutung des Gedichts wird von keiner dieser Compositionen erreicht.

## Am Flusse. (Verfließet, vielgeliebte Lieder.)

Entstanden vermuthlich 1768 oder 1769. 1798 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1799.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden, Balladen u. Romanzen, I, Leipzig 1809, No. 17.

W. J. Tomaschek: op. 3.

Franz Schubert: 1822, nachgelassenes Werk, publ. 1872, und 13 anderen Musikern (Challier), unter ihnen Morit Hauptmann und Bernhard Hopffer.

Eine triviale Composition Walther's von Goethe steht in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, Seite 148 abgedruckt. Reichardt's Lied ist arm, das Schubert'sche nicht sehr bedeutend.

## Der Abschied. (Laß mein Aug den Abschied sagen.

1770 entstanden.

1789 gedruckt in G.'s Schriften, VIII.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 4.\*)

P. Grönland: Lieder, Balladen u. Romanzen von Göthe, Leipzig o. J.,
S. 14,
und sechs neueren Musikern (Challier), unter ihnen A. Neidhardt,
der Componist von "Ich bin ein Preuße", einmal für Männerchor.

### Mit einem gemalten Band.

(Kleine Blumen, kleine Blätter.)

1771 entstanden. Friederikenlied.

1775 zuerst gedruckt in Jacobi's "Iris", Düsseldorf.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 12. — Neudruck: Schneiber, II, S. 301.

Lubw. van Beethoven: op. 83, No. 3, 1810, publicirt 1811.

Carl Blum, op. 14, Leipzig (1816).

W. J. Tomaschet (der Prager Kapellmeister, den Goethe sehr schätzte): Gestichte von Goethe für den Gesang, op. 55, No. 4, Prag.

P. Grönland: Lieber, Ballaben 2c., Leipzig, S. 23, und 11 neueren Musikern (Challier), darunter einigen aus der jüngsten Zeit.

Reichardt's Composition ist ganz unbedeutend, die von Tomaschek dagegen nicht ohne Anmuth. Weit übertroffen werden beide durch Beetshoven's graziöses Lied. Merkwürdig ist es, daß die ersten Tacte Beethoven's:



bereits das berühmte Thema aus dem Schlußsatz der 9. Symphonie (1822):



Freusbe, schösner Götstersfunsken, Tochster aus Es in ssis um! in der Verkürzung bringen.

In Gottfried Keller's "Sinngedicht" (1882) werden Goethe's Berse: "Kleine Blumen, kleine Blätter" bekanntlich einem jungen Dorfschuster in den Mund gelegt. Dieser hatte das Gedicht in einem der älteren, auf Löschpapier gedruckten Lieder-büchlein für Handwerksbursche gefunden, die neben den trivialsten Gesängen gelegentlich auch Lieder unserer klassischen Dichter bringen, und er "sang es nach einer

<sup>\*)</sup> Abgedruckt stehen fast alle früheren veröffentlichten Reichardt'schen Compositionen zu Goethe's Texten in der Sejammtausgabe, die R. im Jahre 1809 unter dem Titel veranstaltete: Göthe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen mit Musik von J. F. Reichardt. 4 Abtheilungen, Leipzig o. J.

gefühlvollen altväterischen Melodie mit vollsmäßigen Berzierungen."\*) Keller giebt bei den einzelnen Strophen noch weitere Andeutungen über die Beise. Als im Jahre 1884 der Bersasser dieses Buches den Dichter in Zürich besuchte und ihn fragte, ob er nicht die folgende Melodie gemeint habe:



stimmte Keller lebhast ju: "Ja, bas ist genau die Beise, wie ich sie einmal zu bem Liebe gehört habe." Er war sichtlich erfreut, daß sie ein Musiker (wie es gang natürlich war) aus der bloßen Beschreibung erkannt hatte.

Durch alle Berichnörtelung erkennt man, daß die Melodie dieselbe ift, die seit Jahrzehnten zu den herzbrechenden Bersen "In der großen Seestadt Leipzig" gesungen wird. Man sollte nun annehmen, daß dieser Bantelgesang früher schon vorhanden gewesen und Goethe's graziösem Liebesliede nur zugesellt worden ist. Das ist aber nicht der Fall, vielmehr ist die Beise in ernst gemeinter Absicht eigens dazu geschrieben worden. Dieses zweiselhaste Berdienst gebührt dem überaus fruchtbaren und wenig wählerischen Berliner königt. Hostomponisten Carl Blum, der im Jahre 1816 im Berlage von Breitsopf & Hartel in Leipzig solgenden "Bierstimmigen Balzer für Männerstimmen" verössentlichte:



\*) Roftlich ift, wie Reller's Schufter in bem Berfe:

"Und ich bin belohnt geming",

das lette Wort in genuch verbessert, und wie die lette Strophe beginnt: Fihle, was dies Herz empfindet — ja pfindet.



Diese sehr triviale, aber leicht ins Ohr gehende und förmlich zum Mitsingen einladende Melodie verbreitete sich erstaunlich schnell im Bolke, wozu die Männergesangvereine der kleinen Städte das ihrige beigetragen haben mögen. In den dreißiger Jahren druckten mehrere Lieder-Anthologien die Weise ab, sie wurde bald auch zu anderen älteren Liedern benutzt, und auch neue sentimentale wie heitere Verse wurden ihr untergelegt. Vor allem aber blieben die ursprünglichen Goethe'schen Berse mit Blum's Melodie verbunden. Diese wird bald von sleißigen Sammlern wie Ludwig Erk und Wilhelm Greef "aus dem Volksmunde" notirt, wobei die ergötlichsten Varianten in Text und Musik mit unterlaufen.

Die gebildeteren Kreise mögen indessen Anstoß daran genommen haben, Goethe's Gedicht zu einer so trivialen Weise zu singen, und da die Bänkelsänger-melodie nun einmal nicht umzubringen war, legten ihr in den vierziger Jahren übermüthige Studenten die tragische Dichtung vom "Greise, der sich nicht zu helsen

weiß" unter:

In der großen Seeftadt Leipzig War jüngst eine Wassersnoth. Menschen stürzten ein wohl dreißig, Häuser blieben mehr noch todt.\*)

Es liegt also hier der in der Geschichte des volksthümlichen Liedes nicht vereinzelt dastehende Fall vor, daß eine ältere, zu einem klassischen deutschen Gedicht compo-

<sup>\*)</sup> Diese inzwischen so berühmt gewordenen Berse sind meines Wissens nicht früher als im Jahre 1847 gedruckt worden, und zwar in der ersten Auflage von Göpel's Deutschem Lieder- und Commersbuch (Stuttgart).

nirte Melodie in den Kreisen der Gebildeten nur noch zu einem Scherzliede fortlebt, im niedern Bolke aber mehr als sechs Jahrzehnte lang treu festgehalten und zu Versen gesungen wird, aus denen trot aller Verballhornung die Schönheit des Driginals herausleuchtet. Dieses Nichtverlorengehen wird im "Sinngedicht" in wundervoller Beise angedeutet: "Allein die unverwüftliche Geele des Liedes," so schreibt Gottfried Keller über den Gesang seines Dorfschusters, "bewirkte das Gegentheil eines lächerlichen Eindrucks."\*)

### Mailied.

### (Wie herrlich leuchtet Mir die Natur.)

1771 entstanden (nach Hirzel, Viehoff, Loeper; nach Dünger: 1774.) 1775 zuerst gedruckt in Jacobi's "Jris", Bb. 2, Stück 1.

#### Componixt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Frohe Lieder für Deutsche Männer, 1781, No. 7, und: Oben und Lieder von Herder, Göthe u. a., III, Berlin 1781 (oft nachgedruct).

Chrenberg: Oden und Lieder, II, Leipzig 1783, S. 15.

Sam. Gottlob Auberlen: Lieder fürs Clavier und Gesang. St. Gallen 178**4**, **S**. 23.

P. Maximilian Stadler: XII Lieber von Gellert (!), Wien (1785), No. 8. L. van Beethoven:\*\*) op. 52, No. 4, Jugendwerk, componirt um 1796, veröffentlicht 1805.

Christ. Aug. Gabler: Reichardt's Neue Lieder geselliger Freude, I, Leipzig, 1799, S. 32. — Neubruck: Schrift der Goethe-Gesellich., Weimar 1896, **No.** 6.

Graf Morit Dietrichstein: XVI Lieber von Göthe, Wien (1811).

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 22.

W. J. Lomaschet: op. 53, No. 3.

Ludwig Berger

Bernhard Klein: op. 15, No. 6 (1826).

Friedrich Silcher: 1826, abgedruckt schon 1827 in Hientsich "Schul-Liedern", Breslau.

Beinrich Marschner: Einzeldruck bei Schott in Mainz.

Friedrich Curschmann: op. 2.

Josephine Lang: op. 40,

und 30 neueren Componisten, zum Theil aus der allerjüngsten Zeit, viermal als Duett, einmal als Männerchor.

\*\*) Beethoven's Composition war ursprünglich eine Tenor-Arie mit Orchesterbegleitung, die als Einlage in Jgnaz Umlauff's Operette: "Die schöne Schusterin"

bestimmt war. Die Anfangsverse lauteten:

D welch ein Leben! Ein ganzes Heer Von Lust und Wonne Fließt um mich ber.

Bei der Drucklegung der Arie i. J. 1805 hat Beethoven der Musik die Goethe'ichen Berse untergelegt. — Die ursprüngliche Form der Composition ist i. J. 1888 im Supplement der Gesammtausgabe von Beethoven's Werken, S. 199, durch E. Manduczewsti veröffentlicht worden.

<sup>\*)</sup> Ueber Beränderungen und Bermischungen mit andern Gedichten, benen Goethe's Text bei der Verbreitung im Volke ausgesetzt gewesen ist, hat Erich Schmidt in seinen "Charakteristiken", Zweite Reihe, Berlin 1901, S. 177, sehr wichtige Mittheilungen gemacht.

Die unter Mozart's Namen verbreitete Melodie gehört dem Meister

nicht zu. Bgl. Köchel, S. 527.

Beethoven's herrliche Composition überragt alle übrigen; neben ihr ist Gabler's kindlich-fröhliches Lied hervorzuheben.\*) — Nicht ohne Interesse ist es, zu sehen, wie bei Composition des Liedes Musiker aus allen Theilen des deutschen Sprachgebiets sich zusammensinden: die Berliner Reichardt, Berger, Klein, die Desterreicher Tomaschek (Prag) und Gottsried Preyer (Wien), die Deutschrussen Gabler und Jos. Rubinstein, ferner Marschner aus Sachsen, Hugo Ulrich aus Schlesien, Friedr. Silcher aus Schwaben, der Ostpreuße von Keudell, der Baver Otto Scherzer, der Rheinländer Brambach und der Oldenburger Meinarbus, Ad. Reichel in Bern, Markull und Curschmann in Danzig, Goltermann in Frankfurt a.M. und Jos. Dürrner in Edinburgh.

### Beidenröslein.

(Sah ein Anab' ein Röslein stehn.)

1771 entstanden.

1773 zuerst gedruckt in Herder's "Von deutscher Art und Kunst" u. d. Ü.: "Fabelliedchen", dann 1779 mit einigen Ünderungen in Herder's Volksliedern II u. d. Ü.: "Röschen auf der Heide" (im Inhaltsverzeichnißschreibt Herder dazu: "Aus der mündlichen Sage"), endlich 1789 in der jetzt gebräuchlichen Fassung und mit unserer Überschrift in Goethe's Schriften VIII.

### Componirt von:

F. von Dalberg: Lieber, Dritte Sammlung, Mainz 1793 (nach der 1. Fassung). Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 1.

— Bon Reichardt später in sein Lieberspiel: Lieb und Treue (Berlin 1800) aufgenommen, unter Hinzusügung einiger Sechszehntel-Borschläge in der Melodie. — Sehr oft nachgedruckt. Neudruck u. a. in der Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, Nr. 7.

Andreas Romberg: Den und Lieber, Bonn 1793, No. 10.

hans Georg Rägeli: Lieber, Burich 1795, S. 4.

W. J. Tomaschet: op. 53, No. 1.

Johann Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig o. J., S. 2. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch., 1896, No. 9.

Franz Schubert: op. 3, No. 3, 1815, publ. 1821.

P. Grönland: Lieder, Balladen und Romanzen von Göthe, Leipzig o. J., S. 3. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 8.

Heinrich Werner: vor 1829, abgedruckt in Erks Liederschatz und in den meisten Schul-Liederbüchern.

C. G. Reißiger: op. 79, No. 3.

Schnyder von Wartensee (zweimal): Acht deutsche Lieder, Bonn o. J., No. 2 und 3.

Robert Schumann: op. 67, No. 3 (für Chor), comp. und publ. 1849.

<sup>\*)</sup> In Franz Magnus Böhme's "Bolksthümlichen Liedern der Deutschen", Leipzig 1895, steht Gabler's Composition ohne Namen des Autors als "Bolksweise" abgedruckt.

A. E. Grell: op. 21.

Wilhelm Taubert: op. 5, No. 2.

Johannes Brahms: Volks-Kinderlieder. Den Kindern Robert und Clara Schumann's gewidmet. Leipzig und Winterthur 1858, No. 6.

Niels W. Gabe: op. 9, No. 6 (Duett).

Morit Hauptmann: für gemischten Chor, und über 30 neueren Musikern als einstimmiges Lied;\*) ferner als Duett von L. Köhler, Jadassohn, A. Kleffel, A. Hollander und siebenmal als Männerchor.

Reichardt's Composition ist keineswegs reich, sie verdient aber das ihr von Friedr. Rochlitz gespendete Lob: "Echt volksthümlich und, bei aller Einfalt, das Rechte meisterhaft ausdrückend." (Für Freunde der Tonskunst, III, S. 422.) Für die Wirkung der Reichardt'schen Melodie dis in unsere Tage spricht, daß Brahms sie — mit nur geringen Verändezungen — in seine Volks-Kinderlieder aufgenommen und mit neuer Claviersbegleitung versehen hat. Im Volke ist jest sast überall die Melodie Heinrich Werner's verbreitet:



Diese ist abhängig von Schubert's genialem Jugendwerke, der hervorragendsten unter allen Compositionen des Gedichts.\*\*) Ihr am nächsten steht Kienlen's ebenso graziöses, wie inniges Lied. Grönland's Woll-Welodie ist nicht ohne Stimmung. Die Compositionen von Nägeli, Tomaschef und Komberg sind unbedeutend, Schumann hat in seinem Chorwerk den rechten Ton nicht zu sinden vermocht, sehr ans muthig hingegen ist die Musik zum Heidenröslein von Hauptmann und Taubert.

In Beethoven's Stizzenbüchern finden sich verschiedene Ansätze zur Composition des Liedes, so z. B. aus dem Jahre 1818:



<sup>\*)</sup> Den von Challier angeführten Namen füge ich noch hinzu: Fr. Grimmer, Dr. J. E. Held, Hering.

<sup>\*\*)</sup> Mit dem Beginn von Schubert's Composition vergleiche man Mozart's:



aus dem ersten Finale der Zauberflöte. Friedländer, Lieb. II.

Dei : de.

der

Dann aus bem Jahre 1820 ein längerer Entwurf:



Ros - lein stehn, Ros - lein auf





enblich, wahrscheinlich aus dem Jahre 1822:

Anab ein



Bgl. Gustav Nottebohm, Zweite Beethoveniana, herausgegeben von Eusebius Mandyczewski, Leipzig 1887, S. 187, 474 und 576.

### Mahomet's Gesang. (Seht den Felsenquell.)

1772—73 entstauben.

1773 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1774.

### Componirt von:

Sah ein

Carl Loewe: op. 85, 1842, für eine Tenorstimme.

Robert Kahn: Berlin, um 1895, für gemischten Chor, Leipzig o. J.

## Mit Pfeilen und Bogen.

1773 zuerst gebruckt in: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel. o. D. (im Selbstverlage).

#### Componirt von:

Johann Abraham Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 54.

Die einzige Composition zu Goethe's Gebichten, die der Meister des volksthümlichen Liedes hat drucken lassen. Sie gehört nicht zu seinen bedeutenderen.

Musik zu Götz von Berlichingen schrieben noch Joseph Haydn 1784 für das Schloßtheater in Estoras, serner Johann Friedr. Reichardt 1791, Friedr. Ludw. Seidel 1805 und Karl Wilh. Henning 1830 — diese drei für die Berliner Hosbühne. Alle vier Compositionen sind ungedruckt, mit Ausnahme von Seidel's gleich zu erwähnensbem Liede.

### Es fing ein Anab' ein Bögelein.

1773 zuerst gedruckt im "Göt".

#### Componirt von:

C. F. Zelter: por 1804, Manuscript im Goethehaus in Weimar. Bgl. Briefwechsel Goethe-Zelter, I, S. 128—130.

Fr. Ludw. Seidel: 1805, Beilage zur Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung, October, und von drei neueren Musikern (Challier), u. a. von Carl Reinecke als Männerchor.

### Der Musensohn.

(Durch Feld und Wald zu schweifen.)

1774 wahrscheinlich entstanden, nach Viehoff, I, 283—287. Düntzer vermuthet bagegen, daß das Lied erst um 1799 gedichtet worden ist. 1800 zuerst gedruckt in Goethe's "Neuen Schriften", VII.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Zeitschrift "Der Freimüthige", Juli 1803, abgedruckt in R.'s Neuen Liedern geselliger Freude, II, 1804. Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieder, Balladen zc., IV, Berlin (nach

Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieder, Balladen 2c., IV, Berlin (nach 1812), No. 10. Componirt 1807. — Abgedruckt in Fink's Mus. Hausschap, 1843 und Erk's Liederschap.

Franz Schubert: op. 92, No. 1, 1822, veröffentlicht 1828.

Ludwig Berger: Bier Gedichte von Goethe und Schiller, op. 9, No. 8, Würzburg o. J.

P. Grönland: Lieber, Balladen 2c., Leipzig, S. 7.

Bernhard Klein: op. 15, No. 7 (1826), und fünf neueren Musikern (Challier).

Ueber Reichardt's, Zelter's, Berger's, Grönland's, Klein's einfache, gar zu dürftige Melodien ragt Schubert's Lied hoch hervor.

## Das Beilchen.

(Ein Veilchen auf der Wiese stand)

aus dem Singspiel: "Erwin und Elmire".

1773, spätestens Anfang 1774 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1775 in Jacobi's Zeitschrift: "Fris", Düsseldorf, mit einer Composition Johann Andre's.

#### Componirt von:

Johann André: 1775, siehe oben, mit einigen Barianten abgedruckt in André's: Erwin und Elmire, Offenbach a. M. 1776. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 12.

Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar: Erwin und Elmire, aufgeführt 1776, zum ersten Male gedruckt in der Schrift der Goethes Gesellschaft 1896, No. 13.

C. D. Stegmann: Erwin und Elmire, Hamburg 1776, ungedruckt. Unton Schweizer: Theater, Ralender auf 1777, Beilage.

Phil. Christ. Kanser: Gesänge mit Begleitung des Claviers, Leipzig u. Winterthur 1777, S. 9.

Jos. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, I, Wien 1779, No. 14\*), Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 14.

Karl Friberth: Sammlung Deutscher Lieder, III, Wien 1780, No. 14.

Ernst Wilhelm Wolf: Erwin und Elmire, Weimar ca. 1780, ungebruckt. Joh. Friedr. Reichardt, zweimal: 1. Oden und Lieder von Göthe, Bürger 2c., II, Berlin 1780, S. 6. 2. In Gedike und Bister's Berlinischer Monatsschrift 1783, I, S. 404—406, als Duett \*\*); dieselbe Composition zum Terzett erweitert 1793 im Clavierauszug von R.'s "Erwin u. Elmire". — Neudruck des Duetts in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 15.

Chr. Ad. Overbed: Lieber und Gefänge, Hamburg 1781, S. 41.

- Joh. Friedr. Christmann: Boßler's Blumenlese für Clavierliebhaber, Speier 1782, S. 71.
- W. A. Mozart: Zwen deutsche Arien zum Singen benm Clavier, Wien (1789), No. 1. \*\*\*)
- Friedr. Ludw. Aem. Kunzen: Biser og Lyriste Sange, Kiöbenhavn 1786, in dänischer Übersetzung von Rahleck, deutsch 1788 in R's "Weisen und Lyrischen Gesängen", Flensburg und Leipzig, S. 40.
- Johann Schenk: "für Gesang mit Begleitung von Clavier, 2 Clarinetten, 2 Hörnern und Fagott", Handschrift in Wien im Archiv der Ges. der Musikfreunde.
- Friedr. Heinr. Himmel: Sechs Lieder von Göthe, Berlin 1806, op. 21, No. 5.
- W. J. Tomaschek: Gedichte von Goethe für den Gesang, Prag, op. 57, No. 1.
- P. Grönland: Lieber, Balladen 2c., Leipzig, S. 42.
- C. G. Reißiger, op. 48, No. 4, abgebruckt in Fink's Hausschatz 1843.

Peter von Lindpaintner: Orpheon III, No. 121, und 14 neueren Componisten (Challier), u. a. als Duett von Wilh. Taubert und dreimal als Männerchor. (!)

Neben Mozart's unvergleichlich schöner Composition — die übrigenstein Lied, sondern eine Art dramatischer Scene ist — sind Reichardt's schlichtes Duett und Steffan's Lied besonders zu erwähnen.

André's und Kayser's Musik ist höchst dürftig; etwas besser — namentlich im instrumentalen Teile — ist die Composition der Herzogin Anna Amalia.†) Overbeck und Christmann dagegen zeigen sich als Dilettanten vom reinsten Wasser. Tomaschek's durchcomponirtes Lied ist als Ganzes nicht bedeutend, enthält aber einzelne seine Stellen; merkswürdig ist Tomaschek's Notiz bei dem Liede: "Auch für eine Baßestimme geeignet."

<sup>\*)</sup> Abgebruckt schon 1780 in der "Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und Tonkünstlern", II, Nürnberg.

<sup>\*\*)</sup> Abgedruckt in Reichardt's "Deutschen Gesängen", Leipzig 1788, in Egli's Musikal. Blumenlese, Zürich 1789, im Mildheimischen Liederbuch 1799, in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 zc. zc.
\*\*\*) Abgedruckt schon 1790 in der Anthologie zur Musikalischen Realzeitung,

Speier, S. 5, und bald nachher in André's "Auswahl deutscher Lieder beim Clavier", Offenbach a. M., o. J.

<sup>†)</sup> Bgl. über sie die überschwenglichen Berse von Lenz in Wieland's "Teutschem Merkur", 1796; ferner C. A. H. Burckhardt: Goethe's Werke an der Weimarer Bühne, Goethe-Jahrbuch, IV, S. 114.

Friberth's und Kunzen's Lieder sind hübsch, ohne Hervorragendes zu bieten. Schwächer noch ist Himmel's Composition.

### Ihr verblühet, süße Rosen

aus "Erwin und Elmire".

1775 zuerst gedruckt in Jacobi's "Iris".

### Componirt von:

Johann André: Erwin und Elmire, ein Schauspiel mit Gesang, Offenbach a. M. 1776.

Phil. Christ. Kanser: Gesänge mit Begleitung des Claviers, Leipzig und Winterthur 1777, S. 11. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 17.

Herzogin Anna Amalia: vergl. vorher unter "das Beilchen" (uns gedruckt).

Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieber, II, Berlin 1780, S. 12.

Fanny Benfel: op. 7, No. 2,

und von gegen 25 neueren Musikern (Challier).

Die bei weitem beste Musik zu dem Liede bringt Kayser. Dieser hat auf Goethe's Veranlassung die schöne Melodie der Arie:

Je ne sais pourquoi je pleure, Mais mon cœur est oppressé

aus Grétry's komischer Oper: Le Magnisique (1773) für seine Composition benutzt.

## Geistesgruß. (Hoch auf dem alten Thurme steht.)

1774 entstanden.

1789 gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

►,

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Inrische Gedichte, Berlin (1794), S. 17, (beim Abdruck in R's Gesammtausgabe von Göthe's "Liedern, Oden" 2c., 1809, stark verändert.) Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 21.

C. Fr. Zelter: Sämmtliche Lieber III, Berlin (1812), No. 2.

Franz Schubert: 1815 in vier verschiedenen Fassungen, eine als op. 92, No. 3, 1828 veröffentlicht, die übrigen drei im Nachlasse 1885 resp. 1895. Bernh. Klein: Acht Gedichte von Goethe, Berlin 1821, No. 8. — Neu-

bruck: Berlin 1875.

28. J. Tomaschet: op. 57, No. 2.

Morit Hauptmann: für gemischten Chor, und zehn neueren Musikern (Challier).

Am bedeutendsten erscheint (trot Schubert) Reichardt's melodiesarme Composition; durch den Orgelpunkt in der Begleitung wird die starre Leblosigkeit des alten Helden ergreifend geschildert. — Klein läßt, um eine

ähnliche Wirkung zu erreichen, die Singstimme längere Zeit auf demselben Tone verharren. Bielleicht hat Klein hierbei der Eindruck vorgeschwebt, den das unbeweglich auf einem Ton bleibende Drakel in Gluck's "Alceste" und der Gesang des Comthurs in der Kirchhofsscene des "Don Juan" macht.\*)

## Der König in Thule.

(Es war ein König in Thule.)

1774 entstanden.

Erster Druck mit Musik 1782 in Siegm. Frh. v. Seckendorff's "Volks- und anderen Liebern", 3. Sammlung, Dessau, in der ersten Text-Fassung, 1790 in der endgültigen Fassung gedruckt in Goethe's Schriften, VII.

### Componirt von:

Siegm. Frh. v. Seckendorff: 1782, siehe oben. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1796, No. 18.

Janaz Walter: Doctor Fauft, Original-Oper, 1797, ungebruckt. Wilh. Schneiber: Fr. Th. Mann's Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr 1805, abgedruckt in den "Deutschen Liedern für Jung und Alt", 1818.

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieber, Oben, Balladen und Romanzen, III, Leipzig (1809), S. 19, abgebruckt schon 1809 in der Allg. Musikal. Zeis tung, Leipzig, später u. a. in Fint's Hausschatz, 1843, in Erk's Lieberschatz III, ec.

Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieder III, Berlin (1812), No. 3, abgedruckt in sehr vielen Liedersammlungen und Commersbüchern, u. a.

auch in der Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 19. Franz Schubert: 1816, op. 5, No. 5, veröffentlicht 1821.

Bernhard Klein: Sechs Gesänge für eine Sopranstimme, Leipzig (1822), in zwei Fassungen. — Neudruck der einen Fassung in: Ausgewählte Lieder und Balladen von Klein, Berlin bei Simon, 1875.

Fr. Heinr. Himmel: Einzelbruck, Leipzig bei Beters.

B. J. Lomaschet: op. 59, No. 2.

P. Grönland: Lieber, Balladen 2c., Leipzig, S. 43.

Friedrich Silcher: Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen. Stuttgart 1823, No. 1877.

Conradin Kreuper: Gefänge aus Goethe's Fauft, Wien o. J., No. 12. Justus Amadeus Lecerf: Neun Gesänge zu Göthe's Faust. Berlin (vor 1832), S. 20. Heinr. Marschner: op. 160, No. 1.

Huit Scènes de Faust, 1828, dann etwas geändert in B's Damnation de Faust, op. 24, 1846. — Neudruck der ersten Form in der Schrift der Goethe-Gesellschaft, 1896, No. 20.

Franz Liszt: Gesammelte Lieder, Leipzig, No. 2.

Fürst Radziwill: Musik zu Goethe's Faust, Berlin 1835, II, No. 16. Rob. Schumann: op. 67, No. 1 (für Chor), 1849.

<sup>\*)</sup> Bergleiche u. a. Beethovens Fidelio, im Duett Pizarro's und Rocco's die Stelle "der kaum mehr lebt" 2c., und Schubert's Lieder: "Der Tod und das Mädchen" und "der Wegweiser".

Charles Gounod: Oper "Faust", Paris 1859, und 36 neueren Componisten, u.a. Ab. Jensen, Wilh. Taubert, F. Draesecke, Eb. Lassen, Bernh. Scholz, H. v. Bülow, Ferd. Hiller (Duett), sechsmal als Männerchor.

Zelter's schöne Composition (sein bestes Lieb) hat seit den 20er Jahren die weiteste Verbreitung gefunden. Mit großem Glück hat Zelter versucht, durch die Vermeidung des gis in Amoll und die phrygische Cadenz dei "Das Grab" dem Ganzen einen eigenartigen, alterthümelnden Charatter zu geden. — Seckendorfs's durchcomponirtes Lied ist nicht ohne Stimmung, doch verräth sich gar zu oft der Dilettantismus des Autors. Völlig versehlt erscheint Walter's Composition. Schneider's einssache Melodie war lange Zeit hindurch recht verdreitet. Den größten Musik-Reichtum bringt Schubert zu dem Gedicht; neben Schubert ist Berlioz' vornehme, unendlich sehnsüchtige Composition\*) und auch Gounod's warmempfundenes Lied hervorzuheben.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer.

1775 ober früher entstanden. Schon im "Urfaust".

1790 zuerst gedruckt in: "Faust. Ein Fragment". Leipzig.

### Componirt von:

Janaz Walter: Doctor Fauft, Original-Oper, 1797, ungedruckt. L. Spohr: op. 52, No. 2, 1809. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 33.

C. Fr. Zelter: Sämmtliche Lieber, Ballaben und Romanzen, I, Berlin

(1810), No. 12.

Fr. Schubert: op. 2, comp. 1814, publ. 1821.

Bernh. Klein: (7) Gesänge, Leipzig (1819), No. 4. — Neudruck: Außegewählte Lieder u. Balladen von Klein, Berlin 1875.

Conr. Kreuper: Gefänge aus Goethe's Faust, Wien o. J., No. 16.

Fr. Graf Pocci: 6 beutsche Lieder, München 1826.

Huit Scènes de Faust, 1828, bann in B's Damnation de Faust, op. 24, 1846.

Justus Amadeus Lecerf: Neun Gesänge zu Göthe's Faust, Berlin o. J. (vor 1832), S. 22.

Fürst Radziwill: Musik zu Goethe's Faust, II, Berlin 1835, No. 20.

Friedrich Curschmann: op. 11, No. 5.

Carl Loewe: op. 9, Heft 3, No. 2, publ. 1836. M. Glinta: Sammlung russischer Romanzen, Hamburg bei Schubert, No. 100, und über 20 neueren Musikern (Challier), u. a. von Ed. Lassen.

Die geniale Composition des 17jährigen Schubert (eines seiner allerfrühesten Lieder) ist die bei weitem bedeutendste unter den angeführten; ihr am nächsten dürfte Spohr's gutes Lied kommen. Von Beethoven liegt ein kurzer Entwurf aus der Zeit von 1810 vor, abgedruckt in Nottebohm's "Beethoveniana", II, 575.

<sup>\*)</sup> Der Eindruck des Archaistischen ("Chanson Gothique", schreibt Berlioz) ist u. a. dadurch erreicht, daß im Eingangsritornell drei tonische Dreiklänge: Hmoll Cdur und Gdur auseinander folgen.

Ach neige,

Du Schmerzensreiche.

1774—75 entstanden.

1790 zuerst gedruckt in: "Faust. Ein Fragment". Leipzig.

#### Componirt von:

Jgnaz Walter: Doctor Fauft, Original-Oper, 1797 (ungebruckt). Franz Schubert: 1817, publiciert als No. 3 der 29. Lieferung des Nach-

lasses in Wien um 1840.

Bernhard Klein: Einzeldruck, Berlin. Comp. vor 1822. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 34.

Conradin Kreuter: Gesänge aus Goethe's Fauft, Wien o. J., No. 19. Justus Amadeus Lecerf: Neun Gesänge zu Göthe's Faust, Berlin o. J. (vor 1832), S. 32.

Fürst Radziwill: Musit zu Goethe's Faust, II, Berlin 1835, No. 21.

Carl Loewe: op. 9, Heft 9, No. 1, publicirt 1836.

Robert Schumann: Scenen aus Goethe's Faust, I, componirt 1849, publicirt 1858.

Morit Hauptmann: op. 3, und zehn neueren Musikern (Challier), u. a. von Ed. Lassen.

Am hervorragenbsten bürfte Bernh. Klein's ergreifendes Lied sein. Schumann schrieb seine Composition mit völlig nachlassender Kraft. Auch Schubert zeigt sich nicht ganz auf seiner sonstigen Höhe, während Loewe's Werk zu den wenigen rein lyrischen Compositionen des Weisters gehört, die den Vergleich mit seinen Balladen aushalten.

### Es war einmal ein Rönig.

1775 entstanden.

1790 zuerst gedruckt in: "Faust. Ein Fragment". Leipzig.

#### Componirt von:

Ignaz Walter: Doctor Fauft, Original-Oper, 1797. ("Es war einmal ein König, der hatt' einen Storpion"). Zuerst gedruckt in der Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 29.

Lubw. van Beethoven: op. 75, No. 3, publicirt 1810.

Carl Fr. Zelter: 10 Lieder für Männerstimmen, II, No. 6, Berlin 1813. Für Solo-Baß und Chor.

Justus Amadeus Lecerf: Neun Gefänge zu Göthe's Faust, Berlin o. J. (vor 1832), S. 18.

Fürst Radziwill: Musik zu Goethe's Faust, Berlin 1835, 2. Theil, No. 14. Conradin Kreuter: Gesänge aus Goethe's Faust, Wien o. J., No. 9.

Hector Berlioz: Damnation de Faust, op. 24, Paris 1846. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft, No. 31.

Eduard Lassen: Musik zu Goethe's Faust, op. 57, Breslau 1877, zuerst aufgeführt 1875,

und 8 Neueren, barunter zweimal für Männerchor.

Walter's Lied ist bänkelsängerisch-humoristisch gehalten; es wird in der Oper vom "Leviathan" gesungen, wie der Librettist Dr. Heinrich Schmieder in Anlehnung an Klinger's Faust den Mephisto nennt. — Ausgezeichnet wirkt Beethoven's einfache Composition. Was in ihr nur

angebeutet ist: das Dämonische, bringt Berlioz vorzugsweise zur Geltung. Neben diesen beiden bedeutenden Werken erscheinen Fürst Radziwill und Kreuter überaus schwach; einen nicht üblen Eindruck macht dagegen Lecers's Lied.

### Es war eine Ratt' im Rellerneft.

1775 entstanden.

1790 zuerst gedruckt in: "Faust. Ein Fragment". Leipzig.

#### Componirt von:

Johann Christoph Kienlen: Zwölf Lieber von Göthe, Leipzig o. J., No. 5.

Justus Amadeus Lecerf: Neun Gesänge zu Göthe's Faust, Berlin o. J. (vor 1832), S. 16.

Fürst Radziwill: Musik zu Goethe's Faust, II, Berlin 1835, No. 13. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 44.

Conradin Kreuter: Gefänge aus Goethe's Faust, Wien o. J., No. 8.

Hector Berliog: Damnation de Faust, op. 24, Paris 1846.

Heinrich Marschner: op. 47, No. 6. Eduard Lassen: siehe das vorige Lied,

und 8 neueren Musikern.

Obenan steht Berlioz' sehr derbes Lied. Das des Fürsten Rad= ziwill ist eines der wenigen gelungenen Stücke seiner Faust-Musik.

### Liebliches Rind,

Rannst bu mir sagen

aus "Claudine von Villa Bella".

1775 entstanden.

1776 zuerst gebruckt in: "Claudine von Villa Bella. Ein Schau-spiel mit Gesang". Berlin.

#### Componirt von:

Chr. Gottl. Neefe: Serenaten, Leipzig 1777, S. 30. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 35.

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): Oben und Lieber, III, Berlin 1781, S. 22 u. 23.

Franz Schubert: 1815, ungedruckt, mit Orchesterbegleitung (die Partitur durch einen Brand vernichtet, die Singstimme in Schubert's Autograph im Besitz des Bf.'s dieses Werks).

Johannes Brahms: op. 70, No. 3, 1877 erschienen.

Mar Bruch: op. 49 (1882).

Die Schubert'sche Melodie ist von solcher Schönheit, daß der Verlust der Orchestration nicht genug bedauert werden kann. Schubert hat die "Claudine" — in der zweiten Gestalt vom Jahre 1788 — vollsständig componirt, das Werk ist aber nicht aufgeführt und auch nicht gestochen worden und das Manuscript des 2. und 3. Aufzugs dadurch verloren gegangen, daß während der Abwesenheit des Besitzers (Joseph Hüttenbrenner in Wien) seine Hausgenossen mit den Notenblättern den

Ofen geheizt haben. Auf dieselbe Weise ist die einzige handschriftliche Copie des Werks, die neben dem Autograph sag, vernichtet worden (1848).

Brahms' sowohl wie Bruch's schöne Compositionen der Serenade haben weite Verbreitung gewonnen.

Mit Mädeln fich bertragen, Mit Männern rumgeschlagen,

aus "Claudine von Villa Bella".

(Datum der Entstehung und des ersten Drucks wie oben, von Strophe 2 an abgeändert in der zweiten Gestalt des Singspiels vom Jahre 1788.)

Componirt in der älteren Form von:

L. van Beethoven: 1790 in Bonn, für eine Baßstimme mit Orchesterbegleitung, publicirt 1888 im Supplement der Gesammtausgabe von B's Werken, Leipzig.

und in der neueren Form von:

Joh. Friedr. Reichardt: Melodien zu R's Liederspielen, Tübingen (1804),
S. 21.

Franz Schubert: 1815, Tenorsolo (Crugantino) u. Chor der Bagabunden mit Orchesterbegleitung, publicirt 1893 in der Gesammtausgabe von Schubert's Werten durch Joh. Nep. Fuchs in Wien. Dieser hat leider die Textstrophen 3, 4 u. 5, die bei der Wiederholung unterzulegen waren, unbeachtet gelassen.

Hugo Wolf: Gedichte von Goethe, No. 16 u. 17, Mannheim um 1890,

und zwei anderen Musikern, einmal für Männerchor.

Beethoven's Lied ist ein überaus liebenswürdiges, frisches Jugendwerk. Die Melodie des Mittelsatzes:

> Ein Lied am Abend warm gesungen, Hat mir schon manches Herz errungen,

enthält bereits den Keim späterer hymnenartiger Adagios des Meisters; vgl. das Terzett im Fidelio: "Euch werde Lohn in besseren Welten".

Die erste Strophe des Gedichts steht im "Commersbuch Germania" 1815 mit dem Soldatenlied "Heut lieb' ich die Susanne" verbunden, das Goethe in "Wallensteins Lager" eingefügt hat, sowie noch
mit einer Reihe anderer Verse; in dieser neuen Gestalt wurde das Gedicht
seitdem in sast sämmtlichen Volks- und Studenten-Liederbüchern abgedruckt. Die dazu gesungene Melodie ist die des Jägerliedes "Im Wald und auf
der Haibe".

### Der untreue Anabe.

(Es war ein Knabe frech genung.)

Aus "Claudine von Villa Bella".

1774 (1775?) entstanden.

1775 zuerst gebruckt in: "Claudine von Villa Bella. Ein Schauspiel mit Gesang". Berlin.

#### Componirt von:

Johann André: Theater-Kalender 1778.

Siegm. Freiherr von Seckendorff: Bolks und andere Lieder, I, Weis

mar 1779, S. 22.

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden 2c., III, Leipzig (1809), S. 18. Bernhard Klein (zweimal): Neun Lieder von Göthe, Leipzig (1827), op. 15, No. 1, und nochmals op. 41, No. 4, componirt 1830, erschienen 1832. Außerdem ungedruckte Compositionen der "Claudine" von Janaz v. Beecke 1780, Gottsried Weber 1793, Friedrich Ludwig Seidel 1795, Carl Blum 1810, Max Eberwein 1816, J. C. Kienlen 1818, Franz Gläser 1826, Joseph Drechsler 1830.

Reichardt schlägt mit Glück einen balladenhaft erzählenden Ton an.

### Der neue Amadis.

(Als ich noch ein Anabe war.)

1775 zuerst gebruckt in Jacobi's "Iris".

#### Componirt von:

Joh. Phil. Schönfeld: Lieber aus der Fris, Berlin 1778, S. 18.

Corona Schröter: 25 Lieber, Weimar 1786, S. 32. — Neubruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 11.

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieber, Oben, Ballaben und Romanzen, k, Leipzig (1809), S. 2.

P. Grönland: Lieder, Balladen und Romanzen von Göthe, Leipzig, S. 3 (wahrscheinlich 1817).

Hugo Wolf: Gedichte von Goethe, No. 23, Mannheim um 1890.

Reine der Compositionen erscheint bedeutend. Am allerschwächsten ist Schönfeld. Anspruchslos und liebenswürdig zeigen sich Corona und Grönland.

# Billtommen und Abschied.

(Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde.)

1775 zuerst gebruckt in Jacobi's "Iris".

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 6. P. Grönland: Lieder, Balladen u. Romanzen von Göthe, Leipzig, S. 18. Franz Schubert: op. 56, No. 1, 1822, publ. 1826.

Schubert's Lied, dessen Schluß mehr nach italienischer Weise geformt ist, enthält einige wundervolle Einzelheiten.

### Auf dem Sec.

(Und frische Nahrung, neues Blut.)

1775 entstanden, 1789 zuerst gebruckt in Goethe's Schriften.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 14. Hand Georg Nägeli: Lieber, dritte Sammlung, Zürich o. J., (1799).

Franz Schubert: op. 92, No. 2, 1817, erschienen 1828.

2B. J. Tomaschet: op. 57, No. 3.

Felix Mendelssohn: op. 41, No. 6, für gemischtes Quartett.

Morit hauptmann: op. 21, für gemischten Chor,

und acht neueren Musikern, fünfmal für Männerchor, u. a. von Carl Reinthaler und Wilh. Taubert (Challier).

Mendelssohn's Quartett gehört zu den Perlen der neueren deutschen Gesellschaftsmusik. Der begabte Züricher Componist Nägeli dagegen hat zu dem Liede, das Goethe auf dem Züricher See dichtete, keine sehr hervorragende Musik gefunden.

# Wonne der Wehmuth.

(Trocknet nicht, trocknet nicht, Thränen der ewigen Liebe.)

Um 1775 entstanden.

1789 zuerst gedruckt in Goethes Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Deutsche Gesänge mit Clavierbegleitung, Leipzig 1788, No. I, abgebruckt in Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich 1792, und in Reichardt's Sammlung "Göthe's lyrische Gedichte", Berlin 1794. (Text nach Herber's Copie.)

Hans Georg Nägeli: Lieber, britte Sammlung, Zürich o. J. (1799).

Wilh. Schneider: Musikal. Taschenbuch, Penig 1803 (Duett).

Franz Danzi: op. 19, München 1805.

L. van Beethoven: op. 83, No. 1, 1810, erschienen 1811. Franz Schubert: op. 115, No. 2, 1815, erschienen 1829.

Ludwig Berger: Vier Gedichte von Goethe und Schiller, Würzburg, op. 9, No. 4.

Graf Moriz Dietrichstein: XVI Lieder von Göthe, Wien, S. 14. — Neudruck in der Schrift der Goethe-Gesellschaft, No. 22.

Robert Franz: op. 33, No. 1.

Heinrich Marschner: für Männerchor,

und von 20 neueren Musikern, darunter fünfmal als Duett, einmal für Männerchor.

Mit Beethoven's Composition halten weder Reichardt's, Nägeli's und Berger's dürftige Weisen, noch Schubert's Jugendlied — von Schubert selbst wohl kaum zur Veröffentlichung bestimmt — noch Franz' stimmungsvolle, aber etwas weichliche Welodie einen Vergleich aus. Beetshovens Autograph des Liedes gehörte zur Handschriftensammlung Goethe's, der es im Jahre 1821 dem jungen Felix Wendelssohn als Prüfstein für dessen a vista-Spielen vorlegte. Vgl. darüber Goethe Jahrbuch XII, Wusikerbriese S. 110 ff. — Zu Reichardt's Lied hat Goethe selbst in der Notenhandschrift das Wort: Sehnsuchtsvoll als Vortragsbezeichnung beigefügt. Das Manuscript liegt im Goethe-Haus in Weimar.

### An Belinden.

(Warum ziehst du mich unwiderstehlich.)

1775 entstanden. (Lili-Lied.)

1775 zuerst gebruckt in Jacobi's "Fris".

#### Componirt von:

Ph. Chr. Kanser\*): Gesänge mit Begleitung des Klaviers, Leipzig und Winterthur 1777, S. 19.

Joh. Phil. Schönfeld: Lieber aus der Fris, Berlin 1778, S. 1.

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. Oden und Lieder 2c., III, Berlin 1781, S. 21. 2. Lieder der Liede und der Einsamkeit, II, Leipzig 1798, S. 27.

P. Grönland: Lieber, Ballaben w., Leipzig o. J., S. 21, und zwei neueren Musikern.

Schon im Jahre 1775 hat eine Composition des Liedes im Offenscher Goethe-Areise existirt. 1782 spricht Merck im "Akademischen Briesewechsel" von einer Melodie des Liedes wie von einer einzigen und allbekannten. Es läge nahe, dabei an den Offenbacher Componisten Joh. André zu denken, aber eine Nachsorschung, die ich nach dieser Richtung angestellt habe, ist ohne Erfolg geblieben. (Lgl. "Lilli's Bild" von Dürcksheim, 2. Ausl., herausgegeben von Albert Bielschowsky, München 1894, S. 153/154.)

Alles spricht dafür, daß es Kanser's Melodie war, die in jenem Kreise gesungen wurde. Im Jahre 1775 war Kanser in enger Verdindung mit Goethe. Seine Composition des Liedes steht in einem handschriftslichen Notenbuche, das sich Goethe bald nach der Ankunft in Weimar angelegt hatte,\*\*) noch vor den copirten Gesängen Kanser's, die im Jahre 1775 im Druck erschienen sind. — "Dann hab' ich schon seit geraumer Zeit ein Paar Duzzend Lieder mit Melodien von Kansern in Zürch daliegen," schreibt Goethe am 28. April 1777 an Reich; zu diesen "Paar Duzzend Liedern" gehört wohl sicher "An Belinden". Die Composition ist nicht reich zu nennen, aber der Ueberschwang des Gedichts kommt in der Welodie doch gut zur Geltung:



<sup>\*)</sup> Siehe den Nachtrag.

\*\*) Das Notenbuch ist in meinem Besitz. Ottilie von Goethe hatte es dem Wiener Musikforscher C. F. Pohl übergeben, der es mir zum Geschenk machte.



Ueberaus unbedeutend sind die Compositionen, die Schönfeld Reichardt und Grönland zu bem Liebe geschrieben haben.

# Jägers Abendlied.

(Im Felde schleich' ich still und wilb.)

1775 entstanden (Lili-Lieb.)

1776 zuerst gebruckt im "Teutschen Merkur".

#### Componirt von:

Ph. Chr. Kanser: 1777, zuerft gedruckt in der Schrift der Goethe-Gesellsch 1896, No. 24.

Maria Adelheid Eichner: Zwölf Lieber mit Mel., Potsbam 1780, S. 22

J. J. Walder: Gesänge zum Klavier, Zürich 1780, S. 33. Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, III, Berlin 1781, S. 12. (Siehe Musikbeispiele Ro. 134.)

J. F. Sterkel: XII Lieder mit Melodieen, Wien (1786), S. 12. F. von Dalberg: Lieder, dritte Sammlung, Mainz 1793.

F. H. Himmel: Sechs Lieber von Goethe, op. 21, No. 6, 1806.

Bernh. Ans. Weber: Gesänge, Eltvill (sic) o. J. (1815), S. 7. Reubruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft, No. 26.

Franz Schubert: op. 3, Nr. 4, 1816, erschienen 1821.

Carl Fr. Zelter: Neue Liedersammlung, Zürich 1821, No. 6.

Bernh. Klein: Sechs Gefänge für eine Sopranstimme, Leipzig (1822), No. 2.

28. J. Tomaschet: op. 57, Nr. 5.

Joh. Christ. Rienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig, S. 21. Graf Moriz Dietrichstein: XVI Lieder von Göthe, Wien, S. 8.

P. Grönland: Lieber, Ballaben 2c., Leipzig, S. 37, und 25 neueren Musikern, unter ihnen Carl Reinthaler, Ludw. Weinardus, Héritte-Biardot, Bernh. Scholz. Außerdem liegen zwei Compositionen für Männerchor vor.

An erster Stelle dürste Reichardt's in ihrer Schlichtheit sehr wirtsame Composition zu nennen sein. Sie gehört neben Zelter's "König in Thule", Schulz' "Der Mond ist aufgegangen", Andre's "Bekränzt mit Laub", Nägeli's "Freut euch des Lebens" 2c. zu den Mustern der deutschen volksthümlichen Lieder. Reichardt benutzte sie 1800 nochmals in seinem Liederspiel "Liede und Treue".\*) — Schuberts op. 3 ist musisalisch viel bedeutender als die Reichardt'sche Composition, erreicht sie indessen in Bezug auf volkstümliche Wirkung nicht.

"Der erste Vers, sowie der dritte müssen markig, mit einer Art Wildheit vorgetragen werden, der zweite und vierte weicher; denn da tritt eine andere Empfindung ein," sagte Goethe 1814 zu Genast über

Reichardt's Lied.

Als stimmungsvolle Compositionen können noch die von Kayser und Weber genannt werden. Schwach sind die Lieder der Eichner, Walder, Sterkel, Dalberg, Himmel, Tomaschek.

# Reue Liebe, neues Leben.

(Herz, mein Herz, was soll das geben.)

1775 entstanden. (Lili-Lieb.)

1775 zuerst gedruckt in Jacobi's "Iris".

#### Componirt von:

F. von Dalberg, Lieber, britte Sammlung, Mainz 1793.

J. Fr. Reichardt (zweimal): 1. Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 9. 2. Göthe's Lieder, Oden, Balladen 2c., I, Leipzig (1809), S. 15.

L. van Beethoven: op. 75, No. 2, entstanden?, publicirt 1810. C. Fr. Zelter: Sämmtliche Lieder, Balladen und Romanzen, IV, Berlin (1812), No. 3, abgedruckt in Fint's Musikal. Hausschatz 1843.

Heinrich Marschner: op. 41, No. 4, für Männerchor (!).

L. Spohr: 1858, ungebruckt.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 20.

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1786 wird in einer Recension in Cramer's "Magazin für Musit" Reichardt's Lied "mit der Waldhorn-Eigenthümlichkeit" der Sterkel'schen Composition gegenübergestellt. — "Als ein kleines Meisterstück bekannt genug", schrieb Friedrich Rochlitz i. J. 1809 darüber.

C. S. Reißiger: op. 48, No. 3. Morit Hauptmann: op. 19, No. 6, und zwölf neueren Musikern, als Duett von F. Ries.

Beethoven's Composition — ein feuriges Gegenstück zur "Abelaide" und eines seiner berühmtesten Lieder — ist an erster Stelle zu nennen. Reichardt's beide Versuche bringen unbedeutende Musik.

G. von Loeper hat bereits auf die Aehnlichkeit des Anfangsverses unseres Gedichts mit zwei Liedern aus Erwin und Elmire, ferner mit Eichendorff's "Neuer Liede" und Heine's "Herz, mein Herz, sei nicht beklommen" hingewiesen (Loeper, G.'s Gedichte I, S. 300). Hinzuzufügen wäre noch, daß auch Resemann's Gedicht:

Herz, mein Herz, was will das geben, Warst ja sonst so still und froh

(Göttinger Musenalmanach 1789)

ohne Frage durch Goethe's Lied beeinflußt worden ist.

# Rettung. (Mein Mädchen ward mir ungetreu.)

1775 zuerst gedruckt in Jacobi's "Iris". Bb. 3, 1. Stück.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieber, III, Berlin 1781, No. 9.

Mit Reichardt's scherzender, tändelnder Melodie, die dem Inhalt der Verse angemessen ist, in vielen Volkslieder-Sammlungen (Mildheimisches Liederbuch 1899, Fink's Hausschatz 1843 2c.) abgedruckt.

# Bundeslied. (In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein.)

1775 gedichtet auf die Vermählung des Pfarrers Ewald in Offenbach. 1776 zuerst gedruckt im "Teutschen Merkur", Bd. 13.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt (zweimal): 1. Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 13 (dreistimmig), abgedruckt in R.'s Liedern geselliger Freude, 1796, S. 91, u. in Fink's Musikal. Hausschatz, 1843. 2. Göthe's Lieder, Oden 2c., I, Leipzig (1809), S. 23 (einstimmig), Neudruck in allen Commersbüchern.

Lang: Melodien zum Taschenbuch für Freunde bes Gesanges, Stuttgart 1796, S. 56.

Denzel: ebenda, S. 58.

J. F. Grönland: Notenbuch zum Akad. Liederbuche, II, Leipzig u. Altona 1796, S. 53.

F. F. Hurka: Auswahl von Maurer-Gesängen, herausg. v J. M. Böheim, II. Berlin 1799.

Carl Fr. Zelter: 1799, zuerst im Januar 1800 in Zelter's Liebertafel gessungen (vgl. Goethe-Zelter I, 6 u. 12), abgedruckt in Hoffmann v. Fallerstebens Volksgesangbuch, 1848.

Franz Schubert: 1815, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895. Ulb. Methfessel: Allgemeines Lieder- und Commers-Buch, 1823, No. 27, und: Dreistimmige Gesänge, op. 11. P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 24,

L. van Beethoven: op. 122, für 2 Solo- und 3 Chorstimmen mit Bläserbegleitung, um 1822, erschienen 1825.

Gustav Reichardt (Componist von "Was ist des Deutschen Baterland"):

op. 5, 1825.

und fünfzehn anderen Musikern, zwölfmal für Männerchor, u. a. von Carl Reinthaler, Wilh. Rust u. W. Baumgartner.

Mit J. F. Reichardt's fräftiger Melodie vom Jahre 1809 noch jett das classische Eröffnungslied unserer Commerse. Goethe hat aber Zelter's im Kreise der Berliner Liedertasel sehr populär gewordene Weise im Sinn, wenn er in "Dichtung und Wahrheit", 17. Buch, von dem Liede spricht; vgl. dort die herrlichen Worte, mit denen Goethe das Gedicht den Nachstommen empsiehlt.

Beethoven's und Schubert's Compositionen des Liedes sind

nicht bedeutend.

# Wandrers Rachtlied.

(Der bu von bem Himmel bist.)

1776 gedichtet und an Frau von Stein gesandt.

Erster Druck mit Musik: 1780 in J. N. Pfenninger's "Christlichem Magazin", Zürich, mit einer Composition Kanser's, dann ohne Musik 1789 in Goethe's Schriften, VIII.

Componirt von:

Phil. Christ. Kanser: 1780, siehe oben. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 104.)

Friedr. Wilh. Ruft: Oden und Lieder, I, Dessau 1784, S. 9. (Siehe Musikbeispiele Ro. 105.)

F. von Dalberg: Lieber, II, Mainz. (1793), entstanden 1789. Manuscript im Weimarer Goethe-Haus.

Joh. Friedr. Reichardt (zweimal): 1. R.'s Cācilia, erstes Stück, Berlin (1790) S. 18. 2. Göthe's Lieder, Oden 2c., I, Leipzig 1809, S. 45, vierstimmig, abgedruckt in Fint's Musikal. Hausschatz, 1843.

Hans Georg Nägeli: Lieder\*). Zwente Sammlung, Zürich (1797). Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieder, Balladen 2c., IV, Berlin (um 1813), No. 9.

Bernhard Klein (zweimal): 1. op. 15, No. 3 (1827) und op. 41, No. 1 (1830).

Frang Schubert: op. 4, No. 3, 1815, erschienen 1821.

\*) Das Lied des Schweizers Nägeli bringt zum Schluß eine Melodiephrase,

die uns zeigt, wie vieldeutig die Musik ist: Sü- ger Frie - de

hier. 26 Jahre später kommt fast genau dieselbe Tonsolge in Beethoven's großer Wesse vor, wo sie zu den Worten: dona eis pacem gesungen wird. — Vom Ershabenen zum Lächerlichen ist aber auch in der Musik nur ein Schritt. In unseren Tagen hat der Berliner Classiker des Bänkelgesangs, Ludolf Waldmann, die Welodie für sein Lied: "Fischerin, du kleine" benutzt, und auch der durch die Schwestern Barrison verbreitete Gassenhauer: "Daisn, Daisn" wird nach derselben Weise gessungen.

12

•

ţ

Carl Loewe: op. 9, Heft 1, 3b, 1828, erschienen 1828.

Franz Liszt: Gesammelte Lieber, Leipzig, No. 3.

Th. Kirchner: op. 69, für Männerchor.

Berm. Goeg: op. 19, No. 6.

Joachim Raff: op. 122, No. 1, für Männerchor.

Ferd. Hiller: op. 25, No. 2,

und gegen 80 neueren Musikern, unter ihnen Heinrich Bellermann, Carl Mikuli, Bernhard Scholz, mehr als zwanzigmal für Männerchor.

Trot der Fülle von Compositionen namhafter Meister ist doch wohl keine einzige der Dichtung congenial zu nennen. Schubert's eindringsliche, sehr beliebte Melodie ist nicht ganz so vornehm geführt wie seine übrigen. — Goethe selbst scheint Kayser's stimmungsvolle, aber durchaus nicht reiche Composition gern gehabt zu haben.

### Wandrers Rachtlied.

(Ueber allen Wipfeln ist Ruh.)

Entstanden wahrscheinlich 1780. **L**gl. die umfangreiche Literatur bei Goedeke IV 2, 667, 19 &.

1815 zuerst gedruckt in Goethe's Werken I.

#### Componirt von:

Carl Loewe: op. 9, H. 1, 3a, 1817, erschienen 1828, einstimmiges Lieb. Bernh. Klein: um 1823, für gemischtes Quartett, später von Silcher für Männerquartett bearbeitet.

C. J. Zelter: 1814, erschienen in Z.'s Neuer Liedersammlung, Zürich und Berlin 1821, S. 20, einstimmig. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 46.

2B. J. Tomaschet: op. 58, No. 4, einstimmig.

Franz Schubert: op. 96 No. 3, um 1824, erschienen 1827, einstimmig.

Schnyder von Wartensee: um 1829, für Mannerchor.

J. C. Held: Zehn vierstimmige Lieder. Banreuth o. J., für gemischtes Quartett, abgedruckt Leipziger Allg. Mus. Ztg. 1830, S. 643.

Friedr. Ruhlau: für Männerchor, vor 1832.

Rob. Schumann: op. 96, No. 1, einstimmig, 1850, erschienen 1851.

Franz Liszt: Gesammelte Lieder, No. 6, einstimmig.

Morit Hauptmann: für gemischten Chor. Ferdinand Hiller: op. 111, einstimmig. Theodor Kirchner: op. 69, für Männerchor. Anton Kubinstein: op. 48, No. 5, Duett. Robert Radecke: op. 27, als Terzett.

Joachim Raff: op. 122, für Männerchor,

und von gegen 70 neueren Musikern (Challier), darunter neunmal als Duett, dreizehnmal als Männerchor.

Am hervorragendsten ist Schuberts Lied. Sehr verbreitet war früher Klein's Composition, jetzt — besonders in den Kreisen der Männersgesangvereine — Kuhlau's stimmungsvolles Quartett. Dieses ist ursprünglich auf Johannes Falt's Umdichtung aus dem Jahre 1817 componirt: "Unter allen Wipfeln ist Ruh", mit den von Falt zugesetzten abscheulichen Versen: "Unter allen Monden ist Plag' Und alle Jahr und alle Tag' Jammerlaut" und: "Unter allen Sternen ist Ruh, In allen

Himmeln hörest du Harfenlaut, Die Englein spielen, das schallte. Warte nur, balde Spielest du auch!" (Vgl. Falt's Auserlesene Werke I, Leipzig 1819.) — Goethe selbst urtheilte über Zelter's arme Composition sehr enthusiastisch. Die drei hierher gehörigen Briefstellen sind in dem oben erwähnten Neudruck S. 141 wiedergegeben. — Anton Rubinstein hat Lermontows russische Uebersetzung des Goethe'schen Gedichts in Musik gesetz; der veränderte Rhythmus machte für die Wiedergabe der Composition im Deutschen eine Rückübertragung nöthig, die an Goethe's Worte nur von fern anklingt:

"Aller Berge Gipfel Ruhn in dunkler Nacht" 2c.

Das schöne Duett Rubinstein's hat weite Verbreitung gefunden. Bemerkenswerth ist, daß das Nachtlied in den verschiedensten Formen der Vocalmusik componirt worden ist: als einstimmiges Lied, als Duett, Terzett, Soloquartett für Sopran, Alt, Tenor, Baß, als Chorquartett für die gleichen Stimmen, endlich als Männerchor.

Raftloje Liebe. (Dem Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen.)

1776 entstanden.

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 18. 2. Göthe's Lieder, Oben 2c., II, Leipzig (1809), S. 10. Friedr. Heinr. Himmel: Sechs Lieder von Gothe, op. 21, No. 2 (1806). Carl Friedr. Zelter: Sammtl. Lieder 2c., IV, Berlin (nach 1812), No. 1, vgl. Goethe-Zelter's Briefwechsel, II, S. 78. Franz Schubert: op. 5, No. 1, 1815, erschienen 1821. Louis Spohr: op. 44, No. 2, 1817, für Männerchor. Bernhard Klein (zweimal): 1. op. 46, No. 4, 1824, aus dem Nachlasse veröffentlicht. 2. op. 41, No. 3, 1830, erschienen 1832. 28. J. Tomaschet: op. 58, No. 1. Conradin Kreuger: (ohne Opuszahl) für zwei Singstimmen, Wien o. J. (1826 ?)Rob. Schumann: op. 33, No. 5, für Männerchor, 1840, erschienen 1842. C. G. Reißiger: op. 53, No. 1. Joh. Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig, S. 13. Joachim Raff: op. 98, No. 23, comp. 1855—63. Theodor Kirchner: op. 69, für Männerchor. Robert Franz: op. 33, No. 6. Otto Nicolai: op. 23, Duett, und von mehr als 50 neueren Musikern. Unter diesen sind hervorzuheben: Otto Jahn, Wilhelm Taubert, Lubwig Meinardus, Carl

Schubert's Lied ist von allen das hervorragendste. Das Gedicht hatte den achtzehnjährigen Componisten beim ersten Lesen so aufgeregt, daß er in minutenlanger Ekstase war, bis er — in echt Goethe'scher Weise — sich dadurch von dem Eindruck befreite, daß er ihn in künst-

Mituli, Bernh. Hopffer, E. Rappoldi, Julius Kniese und Julius Schäffer.

∢

lerische Form brachte. Am nächsten kommen dem Schubert'schen Liede die Reichardt'schen Melodien, die beide trefflich sind. Biel trockener ist die Zelter'sche, und ganz unbedeutend zeigt sich Himmel. — Von Beethoven liegt ein aus der Zeit von 1800—1804 stammender, drei Seiten langer Compositionsentwurf zu dem Gedichte vor. Am 8. Februar 1823 schrieb Beethoven an Goethe, seine Composition werde vielleicht bald erscheinen; das Lied ist aber leider Skizze geblieben.

### An den Mond.

# (Füllest wieder Busch und Thal.)

1778 entstanden. Das Manuscript von Frau von Stein einem Briefe Goethe's vom 19. Januar 1778 beigelegt. In dieser ersten Fassung bereits mit einer Composition, die nach Adolph Schöll's Vermuthung von Siegm. von Seckendorff herrührt.

1789 erster Druck in Goethe's Schriften VIII.

#### Componirt von:

ŗ

•

Seckendorff oder (wahrscheinlich) Ph. Chr. Kanser: siehe oben, 1778. — Neudrucke: Julius Wahle u. Schöll-Fielitz' Ausgabe der Briefe Goethe's an Frau von Stein und: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 38.\*) Joh. Fr. Reichardt: Cäcilia, I, Berlin (1790), S. 19.

Joh. Fr. Reichardt: Cäcilia, I, Berlin (1790), S. 19. F. von Dalberg: Lieder, 3. Sammlung, Mainz 1793.

Andreas Romberg: Oden und Lieder, Bonn 1793, No. 13.

F. H. Himmel: Sechs Lieber von Göthe, op. 21, No. 1, Berlin 1806. C. F. Zelter: Sämmtliche Lieber, Balladen und Romanzen, III, Berlin (1812), No. 5. — Neudrucke der drei letzten Compositionen in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 39—41.

Franz Schubert (zweimal): 1. 1815, publicirt als Lieferung 47, No. 5, des Nachlasses, um 1848. 2. Entstehungsjahr unbekannt, publicirt in den "Nachgelassenen 6 Liedern", No. 3, Berlin 1868. — Neudruck des zweiten, durchcomponirten Liedes in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896 No. 42.

W. J. Tomaschet: op. 56, No. 4.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 38. Jos. Dessauer: op. 75, No. 2 (Duett).

Moris Hauptmann: op. 22, No. 5.

Ferd. Hiller: op. 204, No. 1,

und etwa 30 neueren Musikern, von denen u. a. Bernhard Scholz, Carl Reinthaler, L. Meinardus, Georg Vierling und Friedr. Gernsheim zu nennen sind.

Die Verse tragen so viel Musik in sich, daß von einer ebenbürtigen Composition des Gedichts nicht wohl die Rede sein kann. Annähernd hat ein Einziger unter den Musikern das unvergleichlich Milde und Sehnsüchtige, Froh-Trübe der Poesie erreicht: Franz Schubert im zweiten der oben erwähnten Lieder; leider ist gerade diese Composition wenig bekannt geworden. Von den übrigen sind Kanser's, Romberg's, Himmungsvolle Weisen hervorzuheben.

In der Leipziger "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" vom Jahre

<sup>\*)</sup> Herr Landgerichtsrath Rohde in Berlin hat mir gewichtige Gründe das für geltend gemacht, daß der Autor der Composition Kanser ist.

1808, S. 632, erwähnt Friedrich Rochlitz "Goethes vielleicht von jedem deutschen Liedercomponisten gesetztes Lied an den Mond". (Dies ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, fehlen doch Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Spohr!) Rochlitz spricht dann über die Schwierigkeit "eine Musik zu erfinden, die auf die ersten und letten Strophen gleich gut paßte — und verschiedene Musik zu den verschiedenen Strophen zu schreiben wäre hier ganz fehlerhaft. Auch Reichardt und Zumsteeg\*) waren nicht glücklich mit dem kleinen Liede. Das Beste möchte wohl sein, zur größten aber auch edelsten Einfalt in der Melodie, und zu ebenfalls höchst einfacher, aber ungewöhnlicher, tief anregender Harmonie aufzusteigen." Dies klingt ganz gut, aber ein Künstler hat später gezeigt, wie unrecht ber Kunstkritiker hatte, wenn er "verschiedene Musik zu den verschiedenen Strophen" perhorrescirte: in Schuberts herrlichem durchcomponirten Liede ist es gerade die Verschiedenheit der einzelnen Strophen (alle freilich aufs Glücklichste in eine einheitliche Gesammtstimmung getaucht), auf der die außerordentliche Wirkung beruht.

# Der Fischer.

(Das Wasser rauscht.)

Entstanden vermuthlich 1778.

Erster Druck mit Musik 1779 in Seckenborff's "Volks- und anderen Liedern", I, Weimar, S. 1; dann ohne Musik in Herder's "Volksliedern", 1779.

#### Componirt von:

Siegm. v. Seckendorff: 1779, siehe oben.

Joh. Fr. Reichardt: Öden und Lieder, III, 1781, S. 3, abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz II.

C. G. Saupe: Deutsche Gesänge, Leipzig 1791, S. 1. Andr. Romberg: Oden und Lieder, Bonn 1793, No. 11.

Fr. Latrobe: Wilh. Chlers, Gesänge mit Begleitung der Chitarra, Tübingen 1804.

Fr. H. Himmel: Sechs Lieder von Göthe, op. 21, No. 4, 1806.

C. F. Zelter: Sämmtliche Lieder 2c., II. Heft (1810), No. 12. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 43.

Frang Schubert: op. 5, 1815, erschienen 1821.

Ludw. Berger: Neun deutsche Lieder, op. 17, No. 7, für gemischten Chor.

Albert Methfessel: op. 42, No. 1.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 46.

C. G. Reißiger: op. 48, No. 2. Carl Loewe: op. 43, No. 1, 1835.

Moris Hauptmann: op. 31, No. 3.

Friedr. Curschmann: op. 4, No. 3,

und über vierzig neueren Musikern, darunter drei für Männerchor.

"Der hundertmal componirte "Fischer"," heißt es mit einiger Uebertreibung in einer Besprechung von Zelter's Liede in der "Leipziger Allgemeinen Musikal. Zeitung" im Juli 1812.

<sup>\*)</sup> Die Erwähnung Zumsteeg's beruht wahrscheinlich auf einem Jrrthum. Eine Composition von ihm hat sich nicht sinden lassen.

Neben Schubert's schönem Jugendwerk könnten Zelter's und Reichardt's Weisen genannt werden, die früher recht verbreitet waren. Secenborff's, Romberg's, Himmel's und Berger's Melobien sind unbebeutend, auch Loewe steht hier hinter seiner Aufgabe zurück, und Curschmann's früher viel gesungene Composition halt sich nicht ganz frei von Trivialität.

# Es war ein fauler Schäfer.

1779 entstanden.

1790 gedruckt in "Jery und Bätely". Ein Singspiel.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Jern und Bäteln, Berlin 1791. Julius Rietz: ebenso, op. 10, Leipzig 1841.

Heinrich Stiehl: ebenso, Leipzig 1867. Ingeborg von Bronsart: ebenso, Leipzig 1877. Das Lied allein noch von vier neueren Musikern, u. a. von Ernst Frank und Hugo Wolf.

Ungedruckte Compositionen des Singspiels liegen noch vor von Phil. Chrift. Kanser 1780, Peter von Winter 1790, Gottlieb Beneditt Bieren 1803, Friedr. Gögloff 1804-1805, Conradin Kreuger 1810, M. Fren 1815, Abolph Bernhard Mary 1825. Wgl. Albert Schäfer, Histor. und systemat. Verzeichniß. Leipzig 1886, S. 96. — Auch Justus Amabeus Lecerf hat "Jery und Bäteln" componirt und 1846 in Dresden aufgeführt.\*) Bgl. die "Leipziger AUgemeine Musikalische Zeitung", 48. Bb., S. 126 und 488.

# Epiphanias.

(Die heiligen drei König' mit ihrem Stern.)

1781 gedichtet.

1811 zuerst gedruckt in den "Gesängen der Zelter'schen Liebertafel".

#### Componirt von:

Carl Fr. Zelter: 1810, vergl. Briefwechsel Goethe-Zelter, II, 23. — Neudruck: Erk's Lieberschatz III, Leipzig. Beinrich Marschner: op. 166, für Männerchor.

Es rauschet das Wasser Und bleibet nicht stehn

steht in den oben erwähnten Compositionen des Singspiels. In neuer Zeit (1864) ist es in vorzüglichster Weise von Johannes Brahms als Zwiegesang für Alt und Barnton, op. 28 componirt worden.

<sup>\*) &</sup>quot;Mit ber von bem Dichter eigens für ben Componiften bingugefügten Schluß-Scene" heißt es in Carl Freiherrn von Ledebur's Tonkunftler-Lexiton Berlins, S. 318, in dem Artifel: Lecerf. Auch das Duett aus "Jern und Bäteln":

Carl Zulehner, Mainz: op. 14, als Terzett.

Max Bruch: einstimmiges Lied, 1878 (Manuscript).

Hugo Wolf: Gedichte von Goethe, No. 12, Mannheim um 1890.

# Erstönig. (Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?)

1782 entstanden (oder schon 1780?).

1782 zuerst gedruckt als Einlage in Goethe's Singspiel: "Die Kischerin", bann 1789 in Goethe's Schriften VIII.

#### Componirt von:

Corona Schröter: 1782, veröffentlicht in C. Schr.'s "Fünf und zwanzig Liebern", Weimar 1786, S. 24. (Siehe Musikbeispiele Ro. 107.)

Andreas Romberg: Oden und Lieder, op. 7, Bonn 1793, No. 12.

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 27.

(Siehe Musikbeispiele Ro. 135.)

Carl Friedr. Zelter: 1797 begonnen, zum ersten Mal gedruckt in der Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 50.

Albert Methfessel: Zwölf Lieder mit Begl. der Guitarre, Leipzig o. J. (1806).

Ludwig Berger: Sechs deutsche Lieder mit Begl. der Guitarre, op. 7, Offenbach a/M. o. J. (1808), No. 6.

Bernhard Klein: Einzeldruck, Bonn und Köln (1815). Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 49.

Franz Schubert: op. 1, 1815, erschienen Wien 1821. Carl Loewe: op. 1, No. 3, 1817\*), erschienen Berlin 1824.

P. Grönland: Lieber, Ballaben u. Romanzen von Göthe, Leipzig (1817), **S. 44.** 

W. J. Tomaschet: op. 59, No. 4. C. G. Reißiger: Einzeldruck, Halle.

Louis Spohr: Sechs Gesange mit Begleitung von Bioline und Pianoforte, op. 154, No. 4 (1856),

und mehr als 30 anderen Musikern (einmal als Duett für Männerstimmen, zweimal als Männerchor laut Challiers Katalog).

Goethe's scenische Bemerkung zu Beginn des Singspiels: "Die Fischerin" lautet: "Unter hohen Erlen am Flusse stehen zerstreute Fischerhütten. Es ist Nacht und stille. An einem kleinen Feuer sind Töpfe gesett, Nete und Fischergeräthe rings umher aufgestellt. Dortchen (beschäftigt, singt): "Wer reitet so spät". — Wir sehen, die Fischerin singt bei der Arbeit, halb mechanisch, das ihr längst vertraute Lied, etwa wie Gretchen sich den "König von Thule" vorsummt. Der "Erlkönig" gehört also

<sup>\*)</sup> Das Entstehungsjahr entnehme ich dem wichtigen, bisher nicht beachteten Artikel: "Dr. Loewe" in der Allgemeinen Wiener Musikzeitung, herausgegeben von Dr. August Schmidt, 1844, No. 96. Loewe selbst sagt dort, er habe den Erlkönig "als Studiosus im Jahre 1817 geschrieben, also zu einer Zeit, wo er die Schubertsche Ballade noch gar nicht gekannt haben konnte". Aus dieser Erklärung geht hervor, daß Espagne's Datirung des Erlkönigs in Bitters Loewe-Biographie unrichtig ist, und daß auch der verdiente, enthusiastische Loewe-Forscher Dr. Max Runze irrte, wenn er in zwei Artikeln der "Musikwelt" 1881 die Meinung vertrat, Loewe habe bei der Composition seines Erlkönigs genaue Kenntnis der Schubert'schen gehabt.

zu den "Liedern, von denen man supponiret, daß der Singende sie irgendwo auswendig gelernt und sie nun in ein und der anderen Situation ans bringt. Diese können und müssen eigne, bestimmte und runde Melodien haben, die auffallen und jedermann leicht behält." (Goethe's Brief an Kahser vom 29. Dezember 1779.) Corona Schröter, die Darstellerin der "Fischerin" bei der ersten Aufführung des Werks im Jahre 1782, hatte dies mit klarem Blick erkannt und eine volksmäßig-anspruchslose, seicht nachzusingende Melodie von nur acht Takten geschaffen. Die Wirskung des kleinen Musiktücks auf der Bühne ist vortrefslich — dies haben die Theilnehmer des Weimarer Goethe-Tags 1894 ersahren, dei dem die Aufführung des Singspiels in Tiefurt auf dem "natürlichen Schauplatz an der Im" wiederholt wurde — und keine der späteren bedeutenderen Compositionen des Gedichts hätte an gleicher Stelle ähnlichen Eindruck

gemacht.

Romberg's "Erlkönig" erscheint überaus schwach, sehr schön ist aber Reichardt's Composition. Sie ist strophisch geformt und im Spinnstubentone gehalten.\*) Reichardt's Einfall, das Sputgespenst auf einem und dem selben Tone singen zu lassen, ist genial; auf die einfachste Weise wird badurch ber Eindruck des Unheimlichen, Übersinnlichen erreicht. Es mußten Komponisten ersten Ranges kommen, um Reichardt's Werk in den Schatten zu stellen. Bu diesen gehörten die zunächst folgenden: Zelter, Methfessel, Berger, Klein noch nicht. Zelter hat, wie Reichardt, bei den Worten des Erl= königs einen Ton festgehalten, aber nicht in ber Singstimme, sondern in der Begleitung; auch dieser Kunstgriff erweist sich als sehr wirksam, leider sind der Beginn und die Zwischenspiele der Composition wenig gelungen. Methfessel's Lied habe ich nicht einsehen können. Rochlit tadelt, daß Methfessel die Worte des Geistes nur lockend und schmeichelnd ge= nommen, das Schauerliche und Grauenerregende aber vergessen hat \*\*), während im Gegensatz bazu ein ungenannter Kritiker berichtet, Methfessel habe den "Erlfönig schauerlich=schön zur Guitarre vorgetragen"\*\*\*). Viel bebeutender als Berger's einfache Composition ist die von Bernhard Klein. Dieser läßt nach Reichardt's Vorbild ben Gesang des "Erlkönigs" auf einem Tone verharren und im Clavier dazu eine suße, verführerische Weise ertönen. — Auch auf den großen Balladenmeister Carl Loewe hat Reichardt's Vorgang gewirkt. Der Erlkönig singt bei Löwe scheinbar leidenschaftslos eine kurze, auf nur drei Tönen aufgebaute Melodie, deren fortwährende Wiederholung von unwiderstehlicher Wirkung ist. An drama= tischer Wahrheit der Situationsschilderung übertrifft Loewe's Erlkönig alle übrigen. In rein musikalischer Beziehung ist bagegen Schubert's op. 1 am bedeutendsten — ein Werk von unerhörter Genialität. Es soll allerdings nicht verkannt werden, daß die Musik die Herbheit der Dichtung

\*\*) Bgl. Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1806, S. 776. \*\*\*) Zeitung für die elegante Welt, 1814, No. 245.

<sup>\*) &</sup>quot;Ein kleines Meisterwerk, mit dem junge Componisten sich nicht beikommen lassen sollten, zu rivalisiren," so schreibt im Jahre 1808 über das Lied der Kritiker der Allg. Musikal. Zeitung, der sonst nicht zu Reichardt's Bewunderern gehört.

nicht wiedergiebt, daß der 18jährige Schubert aus dem deutschen oder dänischen Erlenwald ("unter hohen Erlen" heißt es bei Goethe) einen duftigen Orangenhain macht, daß die Handlung statt in einer rauhen Novembernacht an einem lauen Augustabend vor sich zu gehen scheint, und daß der nordische Spukgeist in die Reize verführerischer Sinnlichkeit gekleidet ist. Allein die hinreißende Gewalt dieses Sturm= und Orangstücks läßt alle ästhetischen Bedenken weit in den Hintergrund treten.

Wie reich Schubert's "Erlkönig" an absoluter Musik ist, geht u. a. aus dem außerordentlichen Eindrucke hervor, den das Werk auch in der Transscription für Klavier allein macht. Nimmt man dagegen der

Loewe'schen Ballade die Worte, so bleibt sie ohne jede Wirkung.

Die Compositionen des "Erlkönigs" von Grönland, Tomaschek,

Reißiger und auch von Spohr erscheinen völlig unbedeutenb.

Von Beethoven liegt ein aussührlicher, interessanter Entwurf zum "Erlkönig" vor, der aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts her-rührt. Nottebohm hat die schwer zu entzissernden Noten in seinen "Beethoveniana" I, S. 100, aufgezeichnet, einen Abdruck bot ich in der

Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896.\*)

Goethe selbst hat u. a. an den "Erlkönig"-Compositionen des Rudolsstädter Kapellmeisters Max Eberwein und des siebenjährigen Wunderstindes Carl Eckert\*\*) Antheil genommen. Beide sind ungedruckt geblieben. Über Eberwein, den Componisten von Ergo dibamus, und seinen "Erlstönig" berichtet Eckermann in dem Gespräch vom 4. Januar 1827, über Eckert, den späteren berühmten Kapellmeister, Friedrich Förster i. J. 1827 (Biedermann, Gespräche Nr. 1137); Eckert's durchkomponiertes Lied liegt im Weimarer Goethe-Hause.

Auch von dem Dichter Otto Ludwig ist eine vollständige, aus dem Jahre 1839 herrührende umfangreiche Composition des "Erlkönigs" (in C-moll, C-Takt) vorhanden. Erich Schmidt hat sie im Nachlasse Ludwigs gebruiden Eine Potizischer sie gebe ich im Nachtrag

Ludwig's gefunden. Eine Notiz über sie gebe ich im Nachtrag.

# Der Sänger.

(Was hör' ich draußen vor dem Thor.)

Entstanden um 1783.

Erster Druck mit Musik: 1795 im "Wilhelm Meister" mit einer Composition Reichardt's.

Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: 1795, siehe oben, oft abgedruckt, u. a. in Fink's Hausschatz 1843.

C. F. Zelter: Sämmtliche Lieder 2c., III, Berlin 1812, No. 1.

\*\*) Als Eckert acht Jahre alt war (1828), wurden seine Compositionen vom "Fischer" und "König in Thule" im Drucke veröffentlicht und an Goethe gesandt.

<sup>\*)</sup> Die gewaltigen Torsi der Beethoven'schen Stizzen haben bisher alle Musiker in Ehrerbietung unberührt gelassen. Herrn Prof. Reinhold Becker in Dresden ist es vorbehalten geblieben, diese Tradition zu durchbrechen. Er hat versucht, Beethoven's "Erlkönig" zu vervollständigen.

C. Schreiber: Allg. Musikalische Zeitung, V, Leipzig 1803, No. 32, Beilage. Conradin Kreuter: Einzeldruck, Wien o. J. Franz Schubert: op. 117, 1815, erschienen 1829.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 40.

Carl Loewe: op. 59, 1836, erschienen 1839.

Rob. Schumann: op. 91 No. 1, 1849, erschienen 1851.

Anton Rubinstein: op. 91 No. 1, und von 11 neueren Musikern (einmal als Männerchor).\*)

Es ist recht auffallend, daß das zur musikalischen Behandlung so einladende Gedicht — man denke nur an die Verse: "Ich singe, wie der Vogel singt" — keine bedeutende Composition gefunden hat. Schubert, Schumann und Loewe stehen hier nicht auf der Höhe ihres sonstigen Schaffens, ebensowenig Rubinstein, der bei der Stelle: "Der Sänger drückt die Augen ein und schlug in vollen Tönen" den Gesang durch ein Zwischenspiel des Claviers unterbricht, das mehrere hundert Tacte währt.

Reichardt's volkstümlich-kräftige Weise ist noch jetzt verbreitet. Bis zum 3. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts war Schreiber's Melodie beliebt.

Über Zelter's und Reichardt's Compositionen vergl. den Brieswechsel zwischen Goethe und Zelter I, S. 48. Zelter's Urtheil über Reichardt's Lied erscheint mir ungerecht, denn die Melodie Reichardt's läßt sich zu allen Strophen des Gedichts singen. — Ein Manuscript des Reichardt'schen Liedes (etwas anders als gedruckt, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Tact, leichtslüssiger) mit Goethe's eigener Handschrift gehört zu den Schätzen des Weimarer Goethe-Hauses; auf der Rückseite des Manuscripts stehen Zeichnungen Goethe's.

Belter scheint bei seiner Composition des "Sängers" von allen Musen und Grazien verlassen gewesen zu sein. — Unter den Componisten aus der neuesten Zeit ist der Wiener Hugo Wolf hervorzuheben, der alle Compositionen aus Wilhelm Meister in Musik gesetzt hat.

# Mignon.

7

è

(Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n.)

Um 1784 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1795 in "Wilhelm Meisters Lehrjahren", mit einer Composition Reichardt's.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: siehe oben 1795. Abgedruckt mit leisen Beränderungen in R.'s Liedern der Liebe und der Einsamkeit, Leipzig 1798, u. d. 11.: Italien. Osters neugedruckt. (Siehe Musikbeispiele Ro. 136.)

Wat hör' eck bouten vör de Döhr? Wä lärmt do op der Bröcken? Roop meck den Kährl geschwend hervör! 2c.

mit eigener Melodie.

<sup>\*)</sup> In Ludwig Erk's Neuer Sammlung deutscher Volkslieder, II, 2. Heft, No. 16 steht eine sehr lustige Parodie des Gedichts in Elberfelder Mundart:

€

€

Carl Friedr. Zelter (zwei gedruckte Compositionen): 1. Zwölf Lieder am Clavier, Berlin und Leipzig 1796, S. 12, componirt 1795; 2. Sechst deutsche Lieder für die Altstimme, Berlin o. J. (nach 1820), No. 6. — Zelter hat das Lied außerdem noch viermal in Musik gesetzt; vgl. Briefwechsel Goethe-Zelter, II, 460.

Andr. Romberg: Sechs Lieder benm Clavier zu singen, Leipzig 1799, ab-

gedruckt in Erk's Liederschaß, III, Leipzig.

Franz Dauzi: Sechs Lieber, op. 14, München 1803.

Fr. H. Himmel: abgedruckt in Erk's Liederschatz, I, Leipzig. L. van Beethoven: op. 75 No. 1, comp. u. veröffentl. 1810.

L. Spohr: op. 37 No. 1, 1815.

Franz Schubert: 1816, publ. als 20. Lieferung des Nachlasses um 1835. Bernh. Klein (zweimal): 1. op. 15 No. 8, erschienen 1827, und 2. Nachlaß, 3 Sesänge, comp. 1832, erschienen 1836.

W. J. Tomaschek: op. 54 No. 1 (vor 1822).

Gasparo Spontini: Einzeldruck, Berlin o. J. (um 1830). — Neudruck der beiden letzten Compositionen in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 57—58.

Morit Hauptman: op. 37.

Robert Schumann (zweimal): 1. op. 79 No. 29, 2. op. 98 No. 1, beide 1849. Ferd. Hiller: op. 31.

Anton Rubinstein: op. 91 No. 4.

Franz Liszt: Gesammelte Lieder, No. 1, von Liszt auch für Gesang und Orchester bearbeitet.

Peter Tschaikowsky: op. 25 No. 3.

Adolf Jensen: No. 6.

Ambroise Thomas: in der Oper "Mignon" 1866, und von mehr als 50 anderen Musikern,\*) von Beethoven's Zeitzgenossen Mosel und Neukomm in Wien an dis in die allerjüngste Zeit, zweimal als Duett, viermal als Männerchor (!). (Bgl. Challier's Catalog.)

Über einen Besuch bei Beethoven berichtet Bettina Brentano im Mai 1810 an Goethe:

"— er war sehr freundlich und fragte: ob ich ein Lied hören wolle, was er eben componirt habe? — Dann sang er, scharf und schneibend, daß die Wehmuth auf den Hörer zurückwirkte: "Kennst du das Land", — "nicht wahr, es ist schön," sagte er begeistert, "wunderschön! ich will's noch einmal singen," er freute sich über meinen heiteren Beifall. "Die meisten Wenschen sind gerührt über etwas Sutes, das sind aber keine Künstlernaturen, Künstler sind feurig, die weinen nicht," sagte er.

26 Jahre später schreibt Robert Schumann:

"Die Beethoven'sche Composition ausgenommen, kenne ich keine einzige dieses Liedes, die nur im Mindesten der Wirkung, die es ohne Musik macht, gleichkäme. Ob man es durchkomponiren müsse oder nicht, ist eins; laßt es euch von Beethoven sagen, wo er seine Musik herbekommen."

Und kurz vorher findet Schumann bei der Anzeige der Klein'schen

übertrieben, wenn auch die ungedruckt gebliebenen Compositionen eingerechnet sind. Compositionen von "Kennst du das Land" und den hier folgenden sieben Gedichten hatte auch der bayrische Hofsänger Leopold Lenz in den 20 er Jahren an Goethe gesandt und im Jahre 1832 in München veröffentlicht. Es sind dilettantisch schlechte Lieder.

<sup>\*)</sup> Die Notiz der Allgem. Musikal. Zeitung vom April 1827: "Das vielleicht hundertmal in Musik gesetzte Lied: "Kennst du das Land", ist nur dann nicht übertrieben, wenn auch die ungedruckt gebliebenen Compositionen eingerechnet sind.

Goethe.

Composition des Gedichts das schöne Wort, er vermisse dort alle Grazie, "die uns aus den Worten wie aus einem himmlischen Gesichte entgegensströmt".

Sehr eigenartig und reizvoll wirkt in Beethoven's Liede die Verstürzung der Melodie im 6. Tacte zu Beginn einer jeden Strophe.



Rennst du das Land, wo die Ci = tro = nen blüh'n, im Kennst du das Haus? auf Säu = len ruht sein Dach, es



dun-keln Laub die Gold = 0 = ran = gen glüh'n, glanzt der Saal, es schim-mert das Ge = mach.

wodurch immer siebentactige Perioden entstehen.

"Die ganze Gesellschaft wurde lebhaft ergriffen; Goethe hatte Thränen in den Augen", so erzählt Fr. v. Gentz über einen Abend beim Fürsten Schwarzenberg in Carlsbad, an dem Beethoven's Composition gesungen wurde. Goethe war sonst kein unbedingter Bewunderer dieser Musik. Wir ersehen dies u. a. aus einem Gespräch mit dem Prager Componisten Tomaschek, der ihm i. J. 1822 sein Mignonlied vorführen durfte. Tomaschek schreibt hierüber:

"Die wenigen Worte: "Sie haben bas Gedicht verstanden", die Goethe nach Anhören des Liedes zu mir sprach, sagten mir deutlich, daß er mit meiner Auffassung des Liedes ganz zufrieden war, indem er noch weiter bemerkte: "Ich kann nicht begreifen, wie Beethoven und Spohr das Lied gänzlich mißverstehen konnten, als sie es durchcomponirten\*); die in jeder Strophe auf derselben Stelle vorkommenden gleichen Unterscheidungszeichen wären, sollte ich glauben, für den Tondichter hinreichend, ihm anzuzeigen, daß ich von ihm bloß ein Lied erwarte. Wignon kann wohl ihrem Wesen nach bloß ein Lied, aber keine Arie singen." (Bgl. Libussa. Jahrbuch für 1850. Prag.)

Vielleicht war es der gute Vortrag des Tomaschek'schen Liedes, der Goethe bestochen hat. Die Composition macht jetzt einen unbedeutenden Eindruck; sie zeigt nicht echte Leidenschaft, sondern mehr die Aufgeregtheit eines Philisters.

Außer dem Tomaschet'schen Mignonliede hat Goethe auch das Reichardt'sche sehr geschätzt; dieses wirkt noch jetzt vortrefflich, während

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung Goethe's ist in Bezug auf Beethoven's Mignon irrig; bas Lied ist nicht durchcomponirt, sondern durchaus strophisch gehalten; die rhythe mische Bariante in der Begleitung der 3. Strophe und die Verlängerung der Schlußz cadenz ändern hieran nichts. Goethe mag zu seiner Ansicht nur durch den uns gewohnten Reichthum Beethovenscher Musik verleitet worden sein.

1

1

Zelter, Romberg, Danzi überaus schwächlich sind. Und nach Beethoven's Composition erscheinen alle solgenden wie Iliaden nach Homer. Schubert's Lied — das Schubert selbst wahrscheinlich nie veröffentlicht hätte — ist verhältnismäßig schwach, und Spohr's, ja selbst Schumann's\*) Besteutung würde man aus ihrer Mignon-Musik nicht erkennen.

Von den Compositionen der Ausländer Spontini, Rubinstein, Tschaistowsky und Thomas hat das Lied von Thomas internationale Verbreitung gefunden. Verdient erscheint uns in Deutschland die Beliebtheit des wohlstlingenden und für Sänger dankbaren, aber ganz ungoethischen und musikalisch

wenig bedeutenden Werkes nicht.

Das Gedicht ist oft nachgeahmt und parodirt worden. Neben der bereits von Loeper erwähnten Parodie Gedicke's für die Berliner Montags-Gesellsichaft vom Jahre 1798 wären an Gegenstücken u. v. a. zu verzeichnen:

- 1. "Rennst du das Land, wo über Grabesnächte" 2c., mit Andreas Romberg's Composition um 1800 in Hamburg erschienen.
- 2. "Kennst du das Land, wo stets die Beilchen blühn" 2c., unterzeichnet: Lerse, steht hinter Goethe's Gedicht in J. F. Reichardt's Liedern der Liede und der Einsamkeit, 1798, und zwei Jahre vorher in Reichardt's "Deutschland".
- 3. "Rennt ihr das Land, wo jede Klage schweigt", von Friederike Brun, in Jacobi's "Fris", 1803, componirt von F. von Dalberg.
- 4. "Bist du das Land, wohin mich Sehnsucht zieht", mit Himmel's Composition um 1808 erschienen.
- 5. "Rennst du das Land, in dessen Tempelhallen Des Glaubens Kraft sich wieder neu erschließt", u. d. U.: Preußens Ruhm, unterzeichnet: August Paetow, im Journal des Niederrheins, Nachen 1814.
- 6. "Kennst du das Land, wo aller Kummer slieht", u. d. Ü.: Das Land des Friedens, in: Gedichte von Leop. v. Rohr, Stettin 1824.
- 7. "Kennt ihr das Land? Auf Erden liegt es nicht", u. d. Ü.: Das Baterland, von Klaus Harms, in Ert's Liederkranz, I, 1838.

ferner J. D. Falt's Parodie vom Jahre 1798 und viele neuere, von denen ein Theil in Challier's Liederkatalog verzeichnet ist.

# Wer sich der Einsamkeit ergiebt.

Entstanden um 1783.

Erster Druck mit Musik: 1795 in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1795, siehe oben. C. F. Zelter: 12 Lieder am Clavier zu singen, Berlin und Leipzig (1796), No. 10, componirt 1795. (Siehe Musikbeispiele Ro. 140.)

<sup>\*)</sup> Schumann's Lied ist übrigens seine beste Composition aus "Wilhelm Meister".

Franz Schubert (zweimal): 1, 1815, erschienen in der Gesammtausgabe 1895; 2, 1816, op. 12, No. 1, erschienen 1822.

Joh. Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig o. J., S. 10.

Robert Schumann: op. 96, No. 6, 1849, erschienen 1851. Anton Rubinstein: op. 91, No. 3,

und von 11 neueren Musikern, unter denen sich auch die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, diese mit einer sehr mittelmäßigen Composition, befindet.

Schubert's Composition vom Jahre 1816 ist die bedeutendste. Neben ihr kann auch Zelter's gutes Lied genannt werden.

# Wer nie sein Brot mit Thränen aß.

Entstanden um 1785.

Erster Druck mit Musik: wie das vorige Lied.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1795, siehe oben. C. F. Zelter (zweimal): 1. 12 Lieder am Clavier zu singen, Berlin und Leipzig 1796, No. 9 (entstanden 1795). 2. Neue Liedersammlung, Zürich

1821, No. 9 (entstanden 1816 — val. Goethe-Zelter, Briefwechsel, II, 311). Franz Schubert (dreimal): 1. op. 12, No. 2, 1816, publ. 1822. 2. und 3. 1816, publ. als nachgelassene Werke in der Gesammtausgabe 1895.

Robert Schumann: op. 98, No. 4, 1849, publ. 1851. Conradin Kreuger: op. 22, No. 7, für Mannerchor.

Heinrich Marschner: op. 160, No. 4.

Anton Rubinstein: op. 91, No. 2.

Franz Liszt (zweimal): Gesammelte Lieder, No. 5 u. 41, Leipzig, und über 20 neueren Musikern, viermal als Männerchor.

Auch von diesen Compositionen ist die Schubert'sche die weitaus werthvollste.

# An die Thüren will ich schleichen.

Entstanden um 1785.

1795 zuerst gedruckt in "Wilhelm Meisters Lehrjahren".

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieber, Oden 2c., II, Berlin 1809, S. 59. Franz Schubert: op. 12, No. 3, 1816, erschienen 1822; eine etwas andere Fassung vom J. 1816 ist erst 1895 aus dem Nachlasse publicirt worden. Joh. Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Goethe, Leipzig, S. 20.

Robert Schumann: op. 98, No. 8, 1849. Anton Rubinstein: op. 91, No. 9,

und 11 neueren Musikern (Challier). Hinter Schubert stehen auch hier alle anderen Compositionen weit zurück.

# Nur wer die Sehnsucht kennt.

1785 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1795 in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" mit einer Composition Reichardt's.

f

Ş

ŧ

ŧ

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. siehe oben, 1795 (einstimmig). 2. Lieber der Liebe und der Einsamkeit, Berlin 1798, No. 40 (Duett).

Carl Friedr. Zelter (zweimal): 1. Zwölf Lieder am Clavier zu singen, Berlin und Leipzig 1796, No. 5. 2. Neue Liedersammlung, Zürich 1821, No. 8, abgedruckt in Z.'s Sechs deutschen Liedern, Berlin o. J.

Franz Danzi: 6 Lieder, op. 14, München 1803.

L. van Beethoven (viermal): "Die Sehnsucht von Göthe mit vier Melodien nebst Clavierbegleitung", Wien und Pesth o. J. (1810).

Franz Schubert (sechsmal), und zwar:

a) als einstimmiges Lieb viermal: 1. vom J. 1815, aus dem Nachlasse veröffentlicht, Leipzig 1895. 2. vom J. 1816, veröffentlicht in: Nachgelassene 40 Lieder, No. 13, Wien 1872. 3. vom J. 1816, aus dem Nachlasse veröffentlicht Leipzig 1895. 4. vom J. 1827 oder vorher, von Sch. selbst als op. 62 No. 4 veröffentlicht, die allbekannte Composition:



b) als Duett für Sopran und Tenor, op. 62, No. 1, 1826 entstanden, 1827 veröffentlicht.

c) als Quintett für 2 Tenöre und 3 Bässe, 1819 entstanden, aus dem Nachlasse 1867 veröffentlicht.

Bernhard Klein: Gefänge, Leipzig o. J. (1819), No. 16.

Conradin Kreuter: op. 75. — Clavier-Variationen über diese Melodie aus J. Ammon's Feder sind im J. 1825 erschienen.

Carl Loewe: op. 9, 3. Heft, No. 5, 1819, veröffentlicht 1828.

Joh. Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig o. J., S. 6 (Duett).

W. J. Tomaschek: op. 54, No. 1.

Josephine Lang: op. 10, No. 2, 1836.

Robert Schumann: op. 98, No. 3, 1849, veröffentlicht 1851.

Ferdinand Hiller: op. 129, No. 3. Peter Tschaftowsky: op. 6, No. 6,

und von mehr als 40 anderen Musikern, zum Theil aus der allers jüngsten Zeit (Challier).

Wieder ist eine Composition Schubert's — op. 62 Nr. 4 — als die beste zu nennen. Auch Schubert's Duett und Quintett enthält sehrschöne Musik.

Von Beethoven's vier Versuchen ist kein einziger ganz glücklich ausgefallen; dasselbe gilt von den Liedern von Schumann, Loewe, Hiller, Tomaschek, Kreuter, Zelter, Reichardt. — Kienlen's Duett klingt gut, ist aber nicht sehr werthvoll. Von den neueren Compositionen hat Tschaikowsky's schönes Lied weite Verbreitung gefunden.

# Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen.

Erster Druck mit Musik: 1795 in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" mit einer Composition Reichardt's.

Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1795, siehe oben. C. F. Zelter: 12 Lieder am Clavier, Berlin und Leipzig 1796, No. 11, comp. 1795. Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, VII, Leipzig o. J. (1804), No. 13.

Franz Schubert (zweimal): 1. op. 62, No. 2, 1826, publ. 1829. 2. 1821, publ. aus dem Nachlasse 1870 bei Gotthardt in Wien.

Rob. Schumann: op. 98, No. 5, 1849, publ. 1851.

Anton Rubinstein: op. 91, No. 10,

und acht neueren Musikern (Challier).

Außer Schubert's herrlichem op. 62 Nr. 2 ist mir eine hervorragende Composition des Liedes nicht bekannt. Reichardt, Zelter, Zumsteeg sind hier unbedeutend. Schumann's Lieder v. J. 1849 zeigen im Allgemeinen einen starken Verfall der Kräfte des Meisters; die vorliegende Composition ist aber neben "Kennst du das Land" die beste aus Schumanns "Wilhelm Meister"-Hefte.

### So lagt mich scheinen, bis ich werde.

1796 entstanden.

Erster Druck mit Musik: wie bas vorangehende Lied, aber i. J. 1796.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1796, siehe oben.

C. F. Zelter: 1796 im Schiller'schen Musen-Almanach für 1797.

Franz Schubert (zweimal): 1. op. 62, No. 3, 1826, publicirt 1829, und 2. Nachlaß, Lieferung 48, No. 5, 1821, publicirt um 1840. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 65.

Robert Schumann: op. 98, No. 9, 1849, publ. 1851.

Ferd. hiller: op. 121.

Anton Rubinstein: op. 91,

und neun neueren Musikern (Challier).

Von den beiden Schubert'schen Compositionen steht die ältere, fast ganz unbekannte v. J. 1821 der allgemein verbreiteten (op. 62 Nr. 3) an Schönheit nicht nach.

# Singet nicht in Trauertonen.

Erster Druck mit Musik: wie die vorangehenden Lieder, 1795.

#### Componirt von:

7

;

7

Joh. Friedr. Reichardt: 1795, siehe oben.

W. J. Tomaschek: op. 55, No. 5.

Robert Schumann: op. 98, No. 7, 1849.

Anton Rubinstein: op. 91, No. 8,

und fünf neueren Musikern (Challier).

Keine dieser Compositionen ist hervorragend. Als sehr trocken zeigt sich besonders Tomaschek, der zu diesem Philinen-Liede den erstaunlichen Vermerk drucken läßt: "Ist auch für eine Baßstimme (!) geeignet."

# Bigeunerlied.

(Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee.)

1784 zuerst gedruckt in den "Neuesten vermischten Schriften von Fr. Hildebrand von Einsiedel".

{

#### Componirt von:

Louis Spohr: op. 25, No. 15, 1809.

Felix Mendelssohn: op. 120, No. 4, für Männerchor.

Morit Hauptmann: op. 32, für gemischten Chor.

Heinrich Bellermann: für gemischten Chor,

und fünf anderen Componisten (Challier), zweimal für Männerchor.

# Prometheus. (Bedecke beinen Himmel, Beus.)

1785 zuerst gedruckt in Jacobi's "Ueber die Lehre des Spinoza". Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieber, Oden 2c., II, Berlin (1809), No. 11. Franz Schubert: 1819, publicirt als Lieferung 47 des Nachlasses um 1848. Hugo Wolf: Gedichte von Goethe, No. 49, Mannheim um 1890.

Schubert's Composition hat dem berühmten Gedicht noch Schwingen verliehen — es erklingt jett\*) sehr oft in den Concertsälen und auch in der Hausmusik. Reichardt's "Prometheus" erscheint geradezu armselig, Schubert hat ihn aber wahrscheinlich gekannt, denn in der äußeren Form solgt er an vielen Stellen dem älteren Vorbilde. — Hugo Wolf's Namen erwähne ich hier nicht wegen der Bedeutung seiner Musik zum "Prometheus", die mir nicht groß zu sein scheint; wer aber eine so schöne Composition Goethe'scher Verse geschaffen hat, wie Wolf zu "Anakreons Grab", muß auch in seinen übrigen Werken beachtet werden.

# Erfter Berluft.

(Ach, wer bringt die schönen Tage.)

1785 entstanden, für das Singspiel: "Die ungleichen Hausgenossen". 1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Zweiter musikalischer Blumenstrauß, Berlin 1792, abgedruckt in R.'s Sammlung: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 5.

Hans Georg Nägeli: Lieder, Zwente Sammlung, Zürich o. J. (1797). — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896, No. 61.

Carl Fr. Zelter: Sämmtliche Lieber, IV, Berlin (nach 1812), No. 12, comp. 1807.

Franz Schubert: 1815, op. 5, No. 4, erschienen 1821.

W. J. Tomaschet: op. 56, No. 3.

Felix Mendelssohn=Bartholdn: 1841, op. 99, No. 1.

Morit Hauptmann: op. 37, No. 3.

Theodor Kirchner: op. 1, No. 5, und gegen 40 neueren Musikern (Challier), u. a. von Ernst Rudorff und E. Rappoldi, zweimal als Duett.

Neben Schubert's Werke ist von den frühen Compositionen Nägeli's empfindungsvolles, nur allzu sentimentales Lied zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise erst seit etwa 15 Jahren. Eugen Gura hat Schubert's Lied in die Concerte eingebürgert.

Reichardt, Zelter, Tomaschek und auch Mendelssohn haben bei biesem Gedicht nicht ihr Bestes gegeben.

Bei Aufführungen von Mozart's "Figaro" wird in den letzten Jahren auf mehreren Bühnen, z. B. dem Berliner Königl. Opernhause, Goethe's Gedicht der Arie der Gräfin "Porgi amor" untergelegt. Weder Goethe noch Mozart können hierbei gewinnen.

### Freudvoll und leidvoll.

Aus "Egmont".

1788 zuerst gebruckt in: Egmont. Ein Trauerspiel. Leipzig.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieder der Liebe aus der Einsamkeit, II, Leipzig 1798, S. 14. (Siehe Musikheispiele Ro. 137.)

Carl Fr. Zelter: Sämmtliche Lieber 2c., I, 1810, No. 6, componirt 1804. L. van Beethoven: Musik zu Goethe's Trauerspiel Egmont, op. 84, No. 4, componirt 1810 ober früher.

Franz Schubert: 1815, erschienen in der 30. Lieferung des Nachlasses um 1838. Johann Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig o. J., S. 19. Franz Liszt: Gesammelte Lieder, No. 4, Leipzig.

Anton Rubinstein: op. 57,

und von etwa 20 neueren Musikern.

Beethoven's Composition gehört zu den Schätzen der deutschen Hausmusik. Auch Reichardt's warmempfundenes Lied hat große Versbreitung gefunden; noch jetzt wird es in den holländischen Schulen gesungen.

"Freudvoll und leidvoll" ist eines der wenigen Goethe'schen Gedichte, die auch durch Fliegende Blätter ("gedruckt in diesem Jahre") verbreitet worden sind, in Norddeutschland u. a. dis 1885 durch sehr zahlreiche Drucke von Trowissch in Frankfurt a. D. und Berlin. In diesen Drucken sehlen nicht die hinzugesetzen vier Strophen, mit denen das Lied so lange Zeit verunziert worden ist:

2. Thränen auf Erden, ach! fließen so viel, Kummer belastet so manches Gefühl; Schwermuth macht Herzen zum Tode betrübt — Glückslich allein ist die Seele, die liebt.

3. Veilchen und Rosen im Garten verblüh'n, Jugend und Anmuth im Leben entflieh'n; Ahnung und Hoffnung und Himmel sich trübt —

Glücklich allein ist 2c.

•

4. Geister beschwören den heiligen Bund, Liebevoll schwört ihn der rosige Mund; Ewiger Treue das Herz sich ergiebt — Glücklich allein ist zc.

5. Winket das Schicksal, so ruft uns das Grab; Alles, was athmet, sinkt endlich hinab. Selig, wenn Liebe den Todestrank giebt — Glücklich allein ist 2c.

Zuerst stehen diese Zusätze, so viel ich weiß, in C. L. Lasch' "Neuem Gesellschafts-Liederbuch", 2. Auflage, Band I, Berlin 1822 (also noch zu Goethe's Lebzeiten). Seit dieser Zeit sind sie in fast allen populären Liederbüchern abgedruckt worden, so z. B. bis zum Jahre 1900 in

Ludwig Ert's berühmtem "Liederschat". Selbst Hoffmann von Fallersleben hat sie im Jahre 1848 in sein "Volksgesangbuch", S. 69, aufgenommen und hier am Schlusse den Refrain so geändert:

"Glücklich die Seele, die sterbend noch liebt."

Clärchen's Lied:

"Die Trommel gerührt"

ist von Reichardt, Beethoven und einem neueren Musiker componirt worden.

# Ich komme schon durch manche Land

avec que la marmotte.

aus dem "Jahrmarktssest zu Plundersweilern", aber erst später dem Stücke zugesetzt, wahrscheinlich 1778 bei den Aufführungen in Ettersburg. 1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

### Componirt von:

Andr. Romberg: Dben und Lieber, Bonn 1793, No. 14.

L. van Beethoven: op. 52, No. 7, erschienen 1805,

S. A. Schneider: Gesänge mit Begleitung der Guitarre oder des Pianos forte, Berlin und Amsterdam.
und zwei neueren Musikern (siehe unten).

Beethoven's schlichtes Lied — es stammt wahrscheinlich aus seiner Bonner Jugendzeit — verdient viel mehr beachtet zu werden, als bisher geschehen ist. In der Begleitung wird der Dudelsack des Marmottens buben nachgeahmt. Bgl. den Nachtrag.

Über die ungedruckten Compositionen des "Jahrmarktssest's" von der Herzogin Anna Amalia, Mar Sberwein und August Conradi und die gedruckten von Carl Reinthaler und Aug. Sunkel bringt Näheres Mar Hermann's Werk: Jahrmarktssest zu Plundersweilern. Berlin 1900, S. 267 ff.

# Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg.

(Nach Mittage saßen wir.)

1789 zuerst gedruckt in Goethes Schriften, VIII.

### Componirt von:

C. F. Zelter: Sammtliche Lieder, III, Berlin, comp. 1807, publ. 1812.

P. Grönland: Lieder, Balladen und Romanzen, Leipzig, S. 4.

W. J. Tomaschek: op. 58, No. 2.

# Grenzen der Menschheit.

(Wenn ber uralte, heilige Vater.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Franz Schubert: nachgelassenes Werk, componirt 1821, publicirt als Lieferung 14 des Nachlasses um 1840; einstimmiges Lied.

Ferdinand Hiller: op. 63, für Männerchor. Hugo Wolf (Wien): Gedichte von Goethe, No. 51, Mannheim um 1890; einstimmiges Lied, und einem neueren Musiker (Challier).

Schubert's Lied, dessen Druckausgabe der Meister nicht erlebt hat, wirkt überwältigend.

# Meine Göttin. (Welcher Unsterblichen Soll der höchste Preis sein?)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

Componirt von:

Ferdinand Siller: op. 63, für Männerchor.

Im Jahre 1898 wurde von Königsberg aus ein Preis für die beste Composition des Gedichtes für Männerchor ausgeschrieben. Von den eingereichten 63 Entwürfen sind als die besten prämiirt worden die Chöre von Wilhelm Berger in Berlin, op. 72, und Leo Schratten=holz in Berlin; beide sind im Jahre 1899 im Drucke erschienen.

# Harzreise im Winter.

(Dem Geier gleich.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

Ein Fragment aus dem Gedicht, Vers 29—50, von: "Aber abseits, wer ist's" an bis: "Neben dem Dürstenden in der Wüste" ist von Johannes Brahms\*) componirt und u. d. Ü.: "Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester" im Jahre 1870 veröffentlicht worden.

Das herrliche Werk hat große Verbreitung gefunden.

Lange vorher, in den Jahren 1792—1793, hatte Johann Friedrich Reichardt seine Composition zur "Harzreise" u. d. Ü.: "Rhapsodie" im dritten Stück seiner "Cäcilia", Berlin, S. 7, publicirt; abgedruckt steht sie in Reichardt's Sammlungen: "Göthe's Lyrische Gedichte" 1794 und "Göthe's Lieder, Oden 2c." 1809. Reichardt hat ein noch fürzeres Fragment aus der "Harzreise", als Brahms, behandelt, und zwar die Verse 35—50, von: "Ach, wer heilet die Schmerzen" dis "Neben dem Dürstenden in der Wüste". Seine Musik ist nicht unbedeutend.

Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht,

und das prachtvolle Fragment aus "Alexis und Dora":

Nun, ihr Musen, genug! Bergebens strebt ihr zu schildern sind von Johannes Brahms componirt worden (das Parzenlied als op. 89 für sechsstimmigen Chor und Orchester 1883 "Nun ihr Musen", als letzte Nummer der "Neuen Liebeslieder", Walzer für 4 Singstimmen, op. 65, 1875) und etwa acht Jahrzehnte früher von Johann Friedrich Reichardt.

<sup>\*)</sup> Auch das Lied der Parzen aus "Iphigenie":

ĺ

### An Schwager Aronos.

(Spute dich, Kronos.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

### Componirt von:

Franz Schubert: op. 19, No. 1, 1816, publ. 1823.

Die bedeutende Composition gehört zu dem Liederhefte, das Schubert's, dem Dichter gewidmet hat. Der rührend ungeschickte Brief Schubert's, der seine Sendung nach Weimar begleitete, ist im "Goethe-Jahrbuch", XII, 1891, S. 99, veröffentlicht worden. Eine Antwort hat der Componist nicht erhalten.

### Ganymed.

(Wie im Morgenglanze.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin (1794), S. 34. Franz Schubert: op. 19, No. 3, 1817, publ. 1823.

Moris Hauptmann: op. 19, Nr. 1,

und zwei neueren Musikern (Challier), unter ihnen Hugo Wolf.

Mit Schubert's wundervollen Musik wird der Hymnus oft gesungen.

# Gesang der Geifter über den Wassern.

(Des Menschen Seele gleicht bem Wasser.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

### Componirt von:

Franz Schubert: in den Jahren 1820 und 1821 in zwei verschiedenen Fassungen, beide für achtstimmigen Männerchor mit Begleitung von Bratschen, Celli und Bässen (die zweite Bearbeitung als op. 167 im J. 1858, die erste in der Gesammtausgabe 1891 veröffentlicht).

Bernhard Klein: op. 47, für Männerchor. Carl Loewe: op. 88, für 4 Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor, Baß), 1842. Ferdinand Hiller: op. 36, für gemischten Chor, ferner von drei neueren Musikern (Brambach, Kremser und W. Wolff) für Männerchor und mehreren anderen für gemischten Chor; von diesen ist Wilhelm Berger in Berlin mit seinem op. 55 hervorzuheben.

Gegen Schubert's Werk treten die Compositionen von Klein, Loewe und Hiller weit zurück.

# Beherzigung. (Ach was soll der Mensch verlangen.)

Entstanden 1777 nach Viehoff, dem sich Loeper anschließt, 1788 nach Düntzer.

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Carl Fr. Zelter: 1812, für Männerchor, Einzelbruck, erschienen in Berlin bei Trautwein o. J.

Ernst Frank: op. 4, No. 2, um 1880.

Hugo Wolf, Wien: Gedichte von Goethe, No. 18, Mannheim um 1890.

Die Verse aus Lila;

"Feiger Gebanken bängliches Schwanken,"

die in Goethe's Gedichten unmittelbar auf das vorliegende folgen, sind ebenfalls von Hugo Wolf und Ernst Frank componirt worden (Frank war Kapellmeister in Mannheim, Frankfurt a. M. und Hannover) und vorher von Johann Friedrich Reichardt in dessen "Oden und Liedern", III, 1781, No. 10.

# Wechsellied zum Tanze.

(Komm mit, o Schöne.)

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften, VIII.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gebichte, Berlin 1794, G. 2.

Joh. Christ. Kienlen, Operndirector und Kapellmeister der Theater von Preßburg und Baden: Einzeldruck, Wien o. J. (1818).

Johannes Brahms: op. 31, No. 1, als Quartett für 4 Soloftimmen, publicirt 1864,

und einem neueren Musiker (Challier).

Reichardt hat den Gegensatz der "Zärtlichen" zu den "Gleich= gültigen" in Goethe's Gedicht besonders durch den Taktwechsel (8/4 gegen 2/4) zu schildern gesucht. Seine Musik ist ganz reizvoll, sie wird aber durch Brahms' Composition weit in den Hintergrund gerückt.

# An die Entfernte.

(So hab' ich wirklich dich verloren.)

(Entstanden?. Gedichtet im Ton der Briefe an Frau von Stein, z. B. vom 24. September 1778. Bgl. Loeper I, S. 294.) 1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schristen, VIII.

Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lyrische Gedichte, Berlin 1794, S. 8. Carl Friedr. Zelter: Neue Liedersammlung, Zürich 1821, No. 1, componirt 1807.

Ludwig Berger: Bier Gedichte von Goethe und Schiller, op. 9, No. 2, Würzburg o. J. — Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, No. 64. W. J. Lomaschek: op. 55, No. 1.

Franz Schubert: 1822, publicirt in "Nachgelassene 6 Lieder von F. S.", Berlin 1868.

Anton André:

Josephine Lang: op. 1 (1828), und 25 neueren Musikern (Challier). Schubert's Melodie ist noch nicht so verbreitet, wie sie es verstient. Ueberraschend fein zeigt sich Berger, während Reichardt's frühe

Composition zwar stimmungsvoll, aber arm an Erfindung ist.

Es sei hier gestattet, auf die Aehnlichkeit der Anfangsstrophe des Goethe'schen mit der eines älteren Gedichts hinzuweisen. Dieses steht in Johann Joachim Schwabe's (des Gottschedianers) "Belustigungen des Verstandes und Wißes" (V, S. 401), Leipzig 1744:

Goethe.

So hab' ich wirklich dich verloren? Bist du, o Schöne, mir entstohn? Noch klingt in den gewohnten Ohren Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

Schwabe 1744.

So hab' ich dich gewiß verloren, Dich meine Doris, meine Ruh? Nein, noch glaub' ich's nicht meinen Ohren; Die Falschheit trau' ich dir nicht zu.

(Schwabe's Gedicht ist im weiteren Fortgang übrigens weitaus besser. Es athmet Wertherstimmung: Ein unglücklich Liebender verspricht der vermählten Freundin zu entsagen, immer neue Gründe sindet er sür diesen Entschluß, aber das leise Lockende seiner Worte tritt mehr hervor, als alle Betheuerungen.) Unterzeichnet ist das Gedicht mit den Initialen W. V. M. F. A., es hat 20 Strophen zu je 8 Versen und steht mit einer Composition abgedruckt in der "Neuen Sammlung verschiedener und außerlesener Oden" II, Leipzig 1746. Daß Goethe das Gedicht kannte, scheint mir sehr wahrscheinlich.\*)

### Meeres=Stille.

(Tiefe Stille herrscht im Wasser.)

# Glückliche Fahrt. (Die Nebel zerreißen.)

Erster Druck mit Musik: 1795 in Schiller's Musenalmanach für 1796, mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: 1795, siehe oben.

Ludw. van Beethoven: op. 112, für 4 Singstimmen mit Begleitung des Orchesters, 1815, veröffentlicht 1823, "dem unsterblichen Goethe hochsachtungsvoll gewidmet".

Franz Schubert: op. 3, No. 4, 1815, veröffentlicht 1821 (nur das erste Gebicht).

<sup>\*)</sup> Beiläufig könnte noch erwähnt werden, daß in beiden Gedichten der Reim Blick: zurück vorkommt.

Josephine Lang: op. 5 (nur das zweite Gedicht). 28. J. Tomaschet: op. 60, No. 3 u. 4 als Terzette. Anton Rubinstein: op. 31, No. 3, für Männerchor.

Carl Goldmark, op. 16, für Männerchor mit Hornbegleitung und neunzehn anderen Componisten (Challier), darunter achtmal für Männerchor.

Der 19 jährige Felix Menbelssohn-Bartholdy ist durch die Verse im Jahre 1828 zu seiner bekannten "Dritten Concert-Duvertüre:

Meeres-Stille und glückliche Fahrt", op. 28, angeregt worden.

Reichardt's Composition ist sehr stimmungsvoll, bemerkenswerth sein zeigt sich diesmal auch Tomaschet. Beide aber kommen gegen Schubert's Jugendlied nicht auf. Das Athembeklemmende der Stelle: "Reine Luft von keiner Seite" 2c. ist in allen drei Liedern vorzüglich zum Ausdruck gebracht.

Für Beethoven's titanische Art ist bezeichnend, wie er den Vers: "In der ungeheuren Weite" componirt hat. Bei den ersten drei Worten läßt er die Soprane unbeweglich auf dem tiesen so verharren; sobald dann "Weite" kommt, werden die Stimmen plötzlich und unvermittelt mehr als anderthalb Octaven hinauf bis zum hohen a geführt und auf diesem Tone im langsamsten Tempo drei volle Tacte sestgehalten.
— Die Stelle hat selbst bei der besten Aufführung etwas Gewaltsames, aber auch Gewaltiges. Wie wird hier die Weite des Oceans veranschaulicht!

Im Nachtrage lasse ich zum Vergleich die Notenbeispiele aus

Reichardt's, Schubert's und Beethoven's Werk folgen.

# Wer tauft Liebesgötter.

(Von allen schönen Waaren.)

1795 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1796.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Göthe's Lieber, Oben, Ballaben und Romanzen, I, Berlin 1809, No. 30.

C. F. Zelter: Sämmtliche Lieber, I, Berlin, No. 4, publ. 1810. P. Grönland: Lieber, Balladen und Romanzen, Leipzig, S. 12.

Franz Schubert: comp. 1815, Nachlaß, Lieferung 47.

W. J. Tomaschet: op. 53, No. 6, und zwei neueren Musikern (Challier).

Tomaschek's Lied ist gut.

# Rähe des Geliebten.

(Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer.)

1795 entstanden, in demselben Jahre zuerst gedruckt im "Arienbuch der Claudine von Villa Bella" und wenige Monate später im Schillerschen Musenalmanach für das Jahr 1796.

"Belters Melodie des Liedes "Ich denke dein", hatte einen unsglaublichen Reiz für mich, und ich konnte nicht unterlassen, selbst das Lied

1

bazu zu dichten, das in dem Schiller'schen Musenalmanach steht," schreibt Goethe im Juni 1796 an Madame Unger in Berlin. Das angeführte Gedicht "Ich denke Dein" ist von Friederike Brun; diese wurde durch Matthissons ebenso beginnendes Lied angeregt. Da es Zelter's Composition war, die den Dichter entzückt hatte — sie war in Reichardt's "Musikalischer Blumenlese" für das Jahr 1795 erschienen — so ist es um so auffallender, daß im Schiller'schen Musenalmanach Goethe's Lied mit einer neuen Welodie von Reichardt gedruckt ist.

Bald nach dem Erscheinen des "Musenalmanachs", am 1. Januar 1796, schrieb Körner an Schiller: "Die "Nähe des Geliebten" ist sehr für die Musik berechnet." Dies wird durch die nachfolgende Componisten-Reihe bestätigt:

Joh. Fr. Reichardt zweimal: 1. 1795 (siehe oben) in Schiller's Musen-Almanach für 1796, abgedruckt in R's Liedern der Liebe und der Einsamkeit 1798. 2. Im Februarhefte des "Freimüthigen" 1803.

Andreas Romberg: Sechs Lieder, Leipzig o. J. (1799), No. 6.

L. van Beethoven: Musikalisches Freundschafts. Opfer, 1799 (siehe unten), abgedruckt u. d. T.: "Lied mit Beränderungen zu vier Händen", Wien o. J. (1805).

Friedr. Heinr. Himmel: Sechs Lieber von Göthe, op. 21, No. 3 (1806).

August Harber, op. 8.

Bgl. über die beiden letzten Compositionen den Artikel: "Ueber zwen sehr verschiedene Compositionen eines Liedes" im Morgenblatt 1808, No. 144.

Vincenz Righini: op. 5, No. 1.

Franz Schubert: 1815, op. 5, No. 2, veröffentlicht 1821.

Karl Cherwein: Sechs mehrstimmige Gesänge, Leipzig o. J., recensirt in der Allg. Musikal. Ztg., Leipzig 1818, S. 322. Bergl. auch Briefwechsel Goethe=Zelter, I, S. 305.

Conradin Rreuger: op. 75.

Bernhard Klein: Acht Gedichte von Göthe, Leipzig o. J. (1821).

Joh. Christ. Kienlen: Zwölf Lieder von Göthe, Leipzig o. J., S. 12, abgedruckt in Fint's Hausschatz, 1843.

W. J. Tomaschet: op. 53, No. 2.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 18.

Josephine Lang: op. 5, Leipzig.

Abbe Georg Joseph Vogler: Weber's Zeitschrift Cäcilia, 1832.

Rob. Schumann: op. 78, No. 3 (Duett), 1850, comp. 1849.

Th. Kirchner: op. 68.

Ferd. Hiller: op. 129, No. 1. N. Burgmüller: op. 12, No. 1,

> und von mehr als 60 neueren Musikern, zum Theil aus der allerjüngsten Zeit, u. a. von Heinrich Dorn als Duett, von Fr. Lux und B. E. Becker als Männerchor, Joseph Dessauer, Hugo Ulrich, August Härtel (Herausgeber des Lieder-Lexikons), C. F. Pohl, C. Mangold, Eduard Lassen, Julius Kniese, als einstimmiges Lied.

Zelter's Composition, die Goethe angeregt hatte, ist in den Musitbeispielen des vorliegenden Werks, 3. Band Nr. 141, abgedruckt. Reichardt's beide Lieder stehen ihr nach, namentlich das zweite v. J. 1809. Ganz unbedeutend erscheint Romberg, besser Tomaschek und besonders Kienlen mit seiner einfachen, warmen Weise. Überragt werden sie indessen alle durch die nicht mehr als 10 Takte zählende Composition des achtzehn= jährigen Schubert. Im Vergleich mit ihr kommt selbst Beethoven's schönes Lied\*) erst in die zweite Reihe. Schumann's Duett ist sehr schwächlich.

Un Mignon. (Über Thal und Fluß getragen.)

1796 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1797 im Schiller'schen Musenalmanach für 1798 mit einer Composition Zelter's.

Componirt von:

Carl Fr. Zelter: 1797, siehe oben, abgedruckt in Z.'s Zwölf Liedern am Clavier, Berlin 1801. (Siehe Musikbeispiele Ro. 143.)

\*) Den Beethoven-Forschern Thayer und Nottebohm ist eine Druckausgabe des Werkes entgangen, die den Titel trägt: Musikalisches | Freundschafts-Opfer | dargebracht | den hochgeborenen Comtessen von | Brunswick | im Jahre 1799 | von | L. van Beethoven | Andantino canto und Variationen | für das Piano-Forte zu vier Händen. | Zum erstenmal gedruckt | Herausgegeben von Joh. Stika | Prag | Verlag von P. Bohmann's Erben.

Auf der zweiten Seite steht das Folgende: "In das Stamm-Buch der benden

Comtessen von Brunswik.

Ich wünsche nichts so sehr, als daß Sie sich zuweilen benm durchspielen und singen dieses kleinen musikalischen Opfers, erinnern mögen

ihren sie wahrhaft verehrenden Ludwig van Beethoven."

Wien 23. Man 1799.

Ueber diesen bisher unbekannten Druck, der das authentische Entstehungsdatum des Werkes und zugleich dessen erste, archaische Form bringt, behalte ich mir vor, an anderer Stelle ausführlich zu berichten.

Von den vielen Nachahmungen des Gedichtes erwähne ich:

Rähe der Geliebten. Ich denke dein im Morgenlicht des Maien Im Sonnenglanz 2c.

von Theodor Körner

ferner:

Ich denke bein! 1795. Ich denke dein, wenn mir die Morgenhelle Den Traum von Dir entwinkt

> von Lebrecht Nöller, Dresden im Taschenbuch zum geselligen Bergnügen, herausgegeben v. W. G. Becker, 1800.

ferner:

Ich denke dein, wenn goldner Morgenschimmer Die hügel mahlt

> von Winfried, mit Musik von Claring im Nordischen Musenalmanach f. d. J. 1818. Leipzig.

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. Lieber ber Liebe und ber Einsamkeit. Berlin 1798, No. 42. 2. Göthe's Lieber, Oben 2c., I, Leipzig 1809, S. 39. Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen u. Lieder, II, Leipzig (1800), S. 32. Franz Schubert: op. 19, No. 2, 1815, erschienen 1821.

Louis Spohr: op. 41, No. 3, 1815. Bernhard Klein: Lieder und Gesänge, Berlin o. J., componirt 1823.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig o. J., S. 35. Ludwig Berger, und 15 neueren Musikern (Challier).

Relter's schöne Composition überragt alle übrigen. Reichardt's und Zumsteeg's Weisen sind werthlos, auch Schubert, Spohr und Klein waren mit ihren Liebern nicht sehr glücklich.

#### Rachgefühl. (Wenn die Reben wieder blüh'n.)

1797 zuerst gedruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1798. Componirt von:

J. R. Zumsteeg: Kleine Ballaben und Lieber, VII, Leipzig (1803), S. 10. C. F. Zelter: Neue Liebersammlung, Zürich 1821, No. 2. J. F. Reichardt: Göthe's Lieber, Oben, Ballaben und Romanzen, Leipzig, Ĭ, 1809, S. 10.

P. Grönland: Lieber, Balladen 2c., Leipzig, S. 17.

B. J. Tomaschet: op. 53, No. 4, und von zwölf neueren Musikern, zweimal als Duett.

Eine Composition des Liedes von Louis Spohr v. J. 1819 ist ungedruckt geblieben.

# Die Spröde. (An dem reinsten Frühlingsmorgen.)

• Erster Druck mit Musik: 1797 in Schmieder's "Journal für Theater und andere schöne Künste", mit einer Melodie Cimarosa's, der Goethe seine Verse untergelegt hat; sie ist aus Cimarosa's Oper: "L'impresario in angustie" (1786), deutsch: "Der Directeur in der Klemme". Einen Neudruck brachte die Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896 Nr. 66.

#### Componixt von:

F. F. Hurka: Sechs Lieber, No. 4, Berlin 1804.

C. F. Zelter: Sämmtliche Lieder, II, Berlin (1810), No. 9.

28. J. Tomaschet: op. 54, No. 2. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch. 1896, May 67.

Max Eberwein: Webemann's 100 auserlesene beutsche Bolkslieder, II, Weimar 1836, S. 128.

P. Grönland: Lieber, Ballaben u. Romanzen, Leipzig o. J., S. 6.

Schnyber von Wartensee: Acht deutsche Gesänge, Bonn o. J., No. 6, und gegen 20 neueren Musikern, u. a. von Hugo Wolf, ferner einmal als Duett und einmal als Männerchor (!) mit Sopransolo.

In einer "Februar 1800" datierten Breslauer Correspondenz des "Janus. Eine Zeitschrift auf Ereignisse und Thatsachen gegründet", Weimar, I, S. 277, heißt es: "Die Romanze: "An dem schönsten (sic) Frühlingsmorgen' ist der Lieblingsgenuß aller Freunde der Musik geworden."

Handen nur das Sed um Courre i könde ir könde, das der Louisenbeiter Kourr — Greche sendigun im Weis — um 1980 Karamonen über die Beite in Comer um Twieder seinem über

Tinifakté del von die iede die en posité dikunger pédiceden du ha des implem han die delendaringe domardisse des Louisers und Lécharers von Witz Strate in Techa die dedet penonden.

# Die Beleitete. Der dem Gemann der Administre

die den der Bert: 1767 und die detengenende Sel.

#### Consonie son:

2. 2 freit: Seis inden Ar. I Berin 194

E. Jelies: Simminde einer II. Berin 1911. An. 13.

B. J. Line auf m. 14. Aug. Kendendt Sannt der Goede Geelfch. 1866, Kr. C.

& Grin. end: Sieder, Schieder und Ammungen, Leingig a. F. & C. Sánnder von Samerier: Lin demine Gefinge, Ionn a. F. An T. Kodem Bollmann: m. 34.

Deinma in Bergijenten; mi fime.

und von is venerer Muriden, v. v. von Juge Bod.

# Ber Zenberlebrfing.

# pe le le permaie.

1797 part paract i Schleff Arendmend in 1798.

#### Communication:

Andreck Komberg: Seide Lieden kenn Klarier zu ingen, Beitzig 1799), Ko. L

Joh And Junice:: Keine Belleden und Sieder VII, Seiseig 1983.

Cri. de Jelter: Samming Leiner Balloden z. Ander, handung a. J., Kall, angel 1788.

K. Grinland: Sieden, Kalliden au, Leicht, S. 26 Cool Loemes vo. II, Kn. I. entdanden a. redt. 1882.

Über die früheren, nicht bedeutstden Connociienen sagt Loewe's Ballade benon

# Die Brant von Corinth.

And Counties von Aiden gezogen.

1797 zwerk zehruck in Schiller's Museummach für 1793.

#### Comments ner:

Ast. Fr Cirikmann: Einelind, beirgi 1789.

. E. E. Berntardi: 22. 56. Einzeldend. Beirgis 1718, "par Guinerre

<sup>&</sup>quot;Finks Munital Handschap, Leitzig 1848, brings Cimarede's Beide mit der Bezeichnung himmel's als Amer.

Carl Fr. Zelter: Sammlung kleiner Balladen u. Lieder, Hamburg o. J., No. 8, comp. 1799.

Bernhard Klein: 1824, nachgelassenes Wert, Einzeldruck, Elberfeld 1837. Carl Loewe: op. 29, comp. u. publ. 1830.

Christmann und Bornhardt erscheinen hier wie auch sonst als unbedeutende Philister. Auf ganz anderer Höhe stehen Klein's und Loewe's Balladen, die beide schöne Einzelheiten bieten. Die Größe des Gedichts wird allerdings auch von diesen Compositionen nicht erreicht.

## Der Gott und die Bajadere.

(Mahadöh, der Herr der Erde.)

1797 zuerst gebruckt in Schiller's Musenalmanach für 1798.

## Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieber, III, Berlin (1812), No. 9.

Franz Schubert: 1816, aus dem Nachlasse 1887 veröffentlicht.

Carl Loewe: op. 45, No. 2 (Ueberschrift: Mahadoh), comp. u. publ. 1835. Bernhard Klein: vor 1832, nachgelassenes Werk, Einzeldruck, Elberfeld 1837.

Friedrich Curschmann: op. 11, Ro. 2.

Auch von diesen Compositionen erscheinen die von Klein\*) und Loewe weitaus am bedeutendsten, ohne daß eine von ihnen der Dichtung ganz ebenbürtig ist.

Zwei bekannte französische Musiker haben das Gedicht zu Opernschierti verarbeiten lassen und componirt: Catel i. J. 1810 zu der dreisattigen Oper: "Les Bayadères", Text von Joun (später, 1821, auf zwei Akte gekürzt), und besonders Auber i. J. 1830 zu der zweiaktigen Oper: "Le Dieu et la Bayadère", Text von Scribe. Auber's Werk ist in Frankreich noch jetzt beliebt.

# Der Schakgräber.

(Arm am Beutel, frank am Herzen.)

1797 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1798.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden 2c., IV, Berlin (1809), S. 10. Franz Schubert: 1815, aus dem Nachlasse veröffentlicht, Leipzig 1887.

P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzia, S. 50. Carl Loewe: op. 59, No. 3, 1836, publ. 1839, und einem neueren Musiker (Challier).

Loewe's Composition dürfte die beste sein; ihr am nächsten steht die Reichardt'sche.

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn Klein vom Genie, das Höhe und Tiefe zugleich, nur einen Theil an der letzteren hat, so erhebt er sich namentlich am Schluß von Mahadöh, gleichwie der Gott mit der Bajadere selbst, daß man der seligen Erscheinung, die sich mit dem Aether vereint, noch lange und tiefergriffen nachschaut", so schreibt Schumann i. J. 1837.

## Das Blumlein Wunderschön.

(Ich kenn' ein Blümlein Wunderschön.)

1798 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1799.

## Componirt von:

Carl Fr. Zelter: 1799, vgl. Briefwechsel Goethe-Zelter, I, S. 6. Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, III, Leipzig (1801), No. 26. Neudruck: Schrift der Goethe-Gesellsch., 1896 No. 70. Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden 2c., III, Leipzig (1809), S. 9. P. Grönland: Lieder, Balladen 2c., Leipzig, S. 48, und drei neueren Musikern, (Challier).

Zumsteeg's Lied, das namentlich im Mollsatze sehr reizvoll ist, überragt die anderen.

## Der Edelknabe und die Müllerin.

(Wohin, wohin, Schöne Müllerin.)

1797 entstanden.

1798 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1799.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden 2c., III, Leipzig 1809, S. 6 W. J. Lomaschet: op. 60, No. 1, als Duett.

Georg Christoph Grosheim: Einzeldruck. Mainz, o. J., und einem neueren Musiker (A. von Goldschmidt in Wien) als Duett.

Reine dieser Compositionen ist hervorragend.

# Der Junggesell und der Mühlbach.

(Wo willst du, klares Bächlein, hin.)

1797 entstanden.

1798 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1799.

#### Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: 1799, vgl. Briefwechsel Goethe-Zelter, I, S. 6. F. Hurka: Sechs deutsche Lieder, Berlin 1799.

Joh. Friedr. Reichardt: Göthe's Lieder, Oden 2c., III, Leipzig 1809, S. 20. Ludwig Berger.

Bernhard Klein: Neun Lieder von Göthe, op. 15, No. 5, Berlin 1827. W. J. Tomaschek: op. 60, No. 3, als Duett,

und seche anderen Musikern (Challier), unter ihnen dem Wiener F. A. Kanne 1802 und in neuester Zeit von Anton Urspruch.

.Reichardt's, Klein's und Tomaschek's Lieder erscheinen un= bedeutend.

Goethe erwähnt in seinen "Annalen" 1797 eine Composition von Zumsteeg in Stuttgart, die dieser am 13. August 1797 nach Weimar gesandt hatte. Dort habe ich das Manuscript nicht finden können; i. J.

ł

1

1900 ist es aber in Stuttgart durch den vortrefflichen Zumsteeg-Forscher

Ludwig Landshoff an's Tageslicht gebracht worden.

Von Schubert liegt keine Musik zu dem Gedicht vor. Um so liebevoller hat sich der Meister mit dem Liedercyclus beschäftigt, der durch Goethe's Verse vom "Junggesell und Wühlbach" angeregt worden ist: der "Schönen Wüllerin" von Wilhelm Wüller.

# Jacobi, Johann Georg, 1740—1840.

Rinder fiten euch zu Füßen; Seht, ein fünftiges Geschlecht,

aus: "Elysium. Ein Vorspiel mit Arien", am Geburtstage der Königin von Hannover, 18. Januar 1770, zuerst aufgeführt. Mit Musik von Anton Schweißer in Königsberg 1774 im Druck erschienen.

Vielgesungenes Lied. Der Melodie hat August Niemann 1782 seine Verse:

Komm, du blanker Weihedegen

aus dem "Landesvater" (Alles schweige) untergelegt.

Mit Schweitzers Composition steht Jacobi's Lied in manchen Sammlungen der 90er Jahre.

## Wenn im leichten Hirtenkleide Mein geliebtes Mädchen geht.

#### Componirt von:

Johann Abam Hiller: Sammlung kleiner Clavier- u. Singstücke, Leipzig 1774, S. 32.

Chr. Gottl. Neefe: Lieder mit Clavier-Melodien, Glogau 1776 S. 48. Friedr. Wilh. Rust: Oden und Lieder I, Dessau 1784, S. 32.

Joh. Am. Naumann: Sammlung von Liebern, Leipzig 1784, S. 6. J. M. Wiese: Musikalische Abwechslungen, Stade u. Hamburg, II, 1789, S. 20, und einem neueren Musiker.

## An Chloe.

Nach dem Französischen. Jusque dans la moindre chose.

Holdes Mädchen! Unser Leben War ein frohes Hirtenspiel: Kränze durften wir uns geben, Küsse, wann es uns gefiel.

(Folgen 7 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt in Jacobi's Zeitschrift "Fris", I. Bb.

#### Componix von:

Joh. Phil. Schönseld: Lieder aus der Jris, Berlin 1778, E. 16.

Holzer (Wien): Lieder, Leivzig 1779, G. &.

Friedr. Preu: Lieder fürs Clavier, Leipzig 1782, S. 25.

J. Fr. Reichardt: Lieder von Gleim und Jacobi, Gotha 1784, S. 1. Franz Sendelmann: Kriegels XXXVI Lieder benm Clavier zu fingen,

Tresden (1790), S. 24.

Leop. Kozeluch: XII Lieder mit Melodien benm Clavier, Wien (1798), Ro. 5, und zwei neueren Musikern (Challier).

## Der erfte Rug.

(Leiser nannt' ich beinen Namen.)

1776 zuerst gedruckt in Jacobi's Zeitschrift "Iris". V.

## Componint von:

Joh. Friedr. Reichardt: Jacobi's "Fris", VI, Berlin 1776, S. 401. Joh. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, IV, Wien 1782, Ro. 15. Joh. Fr. Reichardt: Lieder von Gleim und Jacobi, Gotha 1784, S. 9. Joseph Handn: XII Lieder, Wien 1782, Ro. 3, und von einem neueren Musiker.

3m Commer.

Wie Feld und Au
So blinkend im Thau!
Wie Perlen-schwer
Die Pflanzen umber!
Wie durchs Gebüsch
Die Winde so frisch!
Wie laut, im hellen Sonnenstrahl,
Die süßen Vöglein allzumahl!
(Folgt noch 1 Strophe.)

1776 zuerst gedruckt in Jacobi's Zeitschrift "Iris", abgebruckt 1779 in der Himburg'schen Ausgabe von Goethe's Schriften; 1815 hat Goethe selbst das Lied irrthümlicherweise in seine Werke aufgenommen. Unter Jacobi's Liedern war es bereits 1784 und 1809 abgedruckt worden.

#### Componirt von:

7

Joh. Friedr. Reichardt: Eden und Lieder von Herder, Göthe x., III, Berlin 1781, S. 1 (mit Goethe's Ramen'. Hans Georg Rägeli: Lieder, Jürich 1795, S. 34. Bernhard Klein. Adolph Bernhard Mary: op. 2, Ro. 2. Felix Mendelssohn: op. 50, No. 3, für Männerchor, 1837. Robert Franz: op. 16, Ro. 2. Albert Dietrich: op. 12, No. 5, und sieden neueren Musikern, einmal als Männerchor (Challier.

# Litanen auf das Fest aller Seelen.

(Ruhn in Frieden alle Seelen.)

1776 zuerst gedruckt in Jacobi's "Fris", VI.

## Componin von:

Franz Sendelmann: XXXVIII Lieder benm Clavier zu fingen, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 25.

Joh. Fr. Reichardt: Cäcilia, Erstes Stück. Berlin 1790 S. 10, abgedr. im Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1799 No. 516.

Franz Schubert: 1818, im Nachlaß Lfg. 10, No. 5 um 1840 erschienen.

In Schubert's berühmter Composition sehr bekannt geworden.

## Lied auf den 16. September.

(Willst du frei und lustig gehn.)

1778 zuerst gebruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1779.

## Componirt von:

Johann André: Lieber und Gefänge, IV, Berlin 1780, 'S. 98.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 3, absgedruckt in Reichardt's Liedern geselliger Freude, I, 1796, in Grönland's Notenbuch zum Akad. Liederbuche, II, 1796, im Mildheimischen Liederbuch 1799, Fink's Hausschatzt 1843 zc.

Sam. Friedr. Brede: Lieder und Sesänge, Offenbach a. M. 1786, S. 2. Christoph Rheineck: Vierte Lieder-Sammlung, Memmingen 1787, S. 17, und drei neueren Musikern (Challier).

## Rach einem alten Liede.

(Sagt, wo sind die Beilchen hin, Die so freudig glänzen).

Erster Druck mit Musik: 1782 im Vossischen Musen-Almanach auf 1783, mit einer Composition von Schulz. Umdichtung von Svabe's Lied:

> Sagt, wo sind die Beilchen hin, Die auf jenem Rasen (hier S. 85).

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1782, s. oben; etwas geändert in S.'s Liedern im Volkston II, 1785, dann abgebruckt im Wildheimischen Liederbuch 1799 u. öfter. (Siehe Musikbeispiele Ro. 121.)

J. L. Rudolph: Bokler's Blumenlese für Clavierliebhaber. Speier 1783, II, S. 16.

J. H. Egli: Singcompositionen, Zürich 1786, II, S. 70.

F. A. Baumbach: Lyrische Gedichte mit Melodien, Leipzig (1792), S. 12. Josephine Lang, und 11 neueren Musikern (breimal als Männerchor).

In Schulz' schöner Melodie sehr beliebt. Auch in Fliegenden Blättern gebruckt.

14

# Reitzenstein, Johann Heinrich von.

P geboren, 1770 in Jena immatrikulirt, † in Ostindien. Ogl. H. U. G. Reichard, herausg. von Hermann Uhde. Stuttgart 1877. 5. 76.

## Lotte ben Werthers Grab.

Ausgelitten hast du — ausgerungen, Armer Jüngling, deinen Todesstreit; Abgeblutet die Beleidigungen, Und gebüßt für deine Zärtlichkeit!

D warum — D! daß ich dir gefallen! Hätte nie mein Auge dich erblickt, Hätte nimmer von den Mädchen allen Das verlobte Mädchen dich entzückt!

(Folgen noch 9 Strophen.)

1775 zuerst als Einzeldruck erschienen mit der Ortsbezeichnung: Wahlheim; dann mit einem Gedicht von Joh. Heinr. Merck zusammen unter dem Titel:

"Pätus und Arria; eine Künstler-Romanze. Und Lotte bey Werthers Grab; eine Elegie". Leipzig und Wahlheim 1775, zugleich mit einer Composition.

In demselben Jahre nachgedruckt in:

den Hamburger Adreß-Comtoir-Nachrichten, 42. Stück. Mai 1775, Schubart's "Deutscher Chronik". Juni 1775 (Schubart schreibt dazu: "Recensiren? Behüte Gott, mittheilen will ich dir dieß Cypressensträußchen auf Werthers Grab.")

"Rheinischer Most", Nr. 7, 1775,

Wieland's "Teutschem Merkur", Juni 1775,

später in der "Zürcher Blumenlese" 1782 und in Fl. Bl.

#### Componirt von:

Unbekannt: 1775, siehe oben. (Nach Schubart's Deutscher Chronik 1775 und Forkels Musikalischem Almanach 1782, S. 52, ist Johann André der Componist.)

Chr. Gottl. Neefe: Lieder mit Claviermelodien, Glogau 1776, S. 50.

Joh. Gottfr. Krebs: Lieder mit Melodien, Altenburg 1777, S. 22. Joh. Heinr. Hesse: 38 moralische Oden u. Lieder, und Lotte ben Werthers Grabe, Eutin 1777, S. 54.

Joh. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder am Clavier, I, Wien 1778. Fr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer u. kleinerer Singstücke. Braunschweig 1788, S. 18.

Sehr verbreitetes Lied. In vielen Fl. Bl., oft mit Hagen's: Hier ruhst du Karl (hier weiter unten) zusammen gedruckt. Die Weise wird oft als "Melodie zu Werthers Leiden" citirt. Vgl. hier S. 215. Ich lasse die thränenselige Composition im Nachtrage folgen. — Über die große Beliebtheit des Liedes vgl. Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts 4, 157.

In Wieland's "Teutschem Merkur", August 1775, steht bereits ein Gegenstück:

Werther an Lotte.

"Weine nicht, es ist der Sieg erkämpfet, Dieser Sieg, errungen durch ein Grab."

Es ist u. a. componirt von C. G. Neefe; vergl. dessen Lieder mit Claviermelodien, Glogau 1776, S. 52.

# Müller, friedrich (Maler Müller). 1750—1825.

## Soldatenabschied.

(Heute scheid' ich, heute wandr' ich.)

1776 zuerst gedruckt in Müller's Balladen, Mannheim, zu gleicher Zeit auch in Schubart's "Teutscher Chronik" 1776, 95. Stück, mit einer hübschen Charakterisirung aus Schubart's Feder.

Über das Gedicht vgl. Bernh. Seuffert, Maler Müller, Berlin

S. 86 und 295.

Das Versmaß ist ähnlich dem Beginn von Ernst Christoph Homburg's Gedicht v. J. 1642:

Was ist Lieben? Nur Betrüben, Sich stets widmen trancker Pein

(1650 durch Moscherosch in "Gesichte Philanders von Sittewald" aufgenommen), ferner dem Beginn von Arnim's:

Hohe Lilie, hohe Lilie, Keine ist so stolz wie du,

aus: "Halle und Jerusalem", 1811, und identisch mit Bürger's Lied: "Himmel und Erde" (In dem Himmel quillt die Fülle) und Kugler's "Auf der Rudelsburg" (An der Saale hellem Strande).

#### Componirt von:

Unbekannt: Berlinisches Litterarisches Wochenblatt, I, Berlin und Leipzig 1777.

Friedrich Ernst Fesca: Fünf beutsche Gesänge, op. 27, Bonn und Coln 1822, und von acht neueren Musikern, zweimal für Männerchor (Challier).

Fesca's Composition bringt die berühmte Melodie:



Heu = te scheid' ich, heu = te wandr' ich, kei-ne See = le weint um mich.

<sup>\*)</sup> Merkwürdiger Weise wurde sie in der Anzeige des ersten Fachblatts jener Zeit, der Allg. Musikalischen Zeitung, Leipzig 1823, S. 239, sehr ungünstig recensirt.
— Ich habe mir die Originalausgabe Fesca's nicht verschaffen können und vermag daher für die Genauigkeit der Lesart nicht einzustehen.

Im Jahre 1826 änderte sie Friedrich Silcher bei der Aufnahme in seine "Volkslieder für 4 Männerstimmen", 2. Heft, etwas um:



Heu = te scheid'ich, heu = te wan - der' ich, tei = ne See = le weint um mich.

In dieser Form wird das Lied jetzt gewöhnlich gesungen, während die Driginalweise Fesca's auf das nicht minder berühmte Lied Franz Kugler's:

An der Saale hellem Strande (gedichtet 1826) übergegangen ist.

# Pfeffel, Gottfried Konrad. 1736—1809.

## Die Tabakspfeife.

(Gott grüß euch, Alter, schmeckt das Pfeischen?)

1782 zuerst gedruckt im Voßischen Musenalmanach für 1783, schon 1783 nachgedruckt in den "Wöchentlichen Unterhaltungen zum Nutzen und Vergnügen". Nürnberg.

## Componirt von:

Karl Phil. Eman. Pilz: Acht Lieder von Matthisson, Hölty und Pfeffel, Leipzig 1794.

Pilz hatte das Gedicht dreimal in Musik gesetht; erst die vor-

liegende Fassung genügte ihm.\*)

Mit Pilz' Melodie hat das Lied eine ganz außerordentliche Versteitung gefunden. Aus Fliegenden Blättern wurde es i. J. 1806 ohne Pfeffel's Namen in "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen; in Goethe's Recension dieser Lieder heißt es über den Text: "Modern und sentimental, aber nicht zu schelten".

Die Melodie hat mancherlei Veränderungen erfahren, so schon beim Abdruck im Mildheimischen Liederbuch 1799 und in Hoppenstedt's "Melodien für Volksschulen" Hannover 1800. Erk giebt in seinen Volks-liedern I, 1841, zwei verschiedene Fassungen aus dem Volksmunde. Noch in den neuesten deutschen Lieder-Sammlungen ist die Composition abgedruckt.

# Pestaluzz, J. J.

Die Lebensgrenzen sind mir nicht bekannt.

# Bruder, auf dein Wohlergehen Sei bir bieses Glas gebracht.

1770 zuerst gedruckt — aber nur die vier Anfangsverse — in (Johann Michael Hoffmann's): "Der verfürte und wieder gebesserte

<sup>\*)</sup> Bgl. Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1841, No. 46, S. 952. — Näheres im Nachtrag.

Student; oder der Triumph der Tugend über das Laster. Ein prosaisches

Lustspiel in Fünf Aufzügen." Frankfurt und Leipzig.

1781 findet sich die erste Strophe in C. W.: K(indleben)'s Studentenliedern, Halle 1781, als vorletzte Strophe des Liedes: "Brüder, laßt die Sorgen fahren."

1782 wird der Melodie gedacht in Niemann's "Atademischem Lieder-

buch", Dessau und Leipzig S. 131.

1784 erster vollständiger Druck des Gedichts in den "Liedern der Deutschen". Zürich II.

1786 abgebruckt in den "Liedern der Weisheit und Tugend". Berlin.

Componirt von:

Joh. Heinr. Egli (1742—1811): Schweizerische Volkslieder mit Melodien, Zürich 1788 No. 50.

Unbekannt: Lieder für Freunde der geselligen Freude, Leipzig 1788, S. 54 (5 Textstrophen).

Beide Melodien, namentlich die zweite, waren wahrscheinlich schon

lange vor dem Druck handschriftlich verbreitet.

Das Lied steht in vielen Trinkliedersammlungen der 80er und 90er Jahre des 18. Ih., die erste Strophe gelegentlich auch in andern Gesängen, z. B. als fünfte in dem Liede: "Freunde, herrlich ist das Leben" in (Rüdiger's) "Trink= und Commerschliedern", Halle 1791 und 1795.

Wgl. auch Hoffmann's von Fallersleben "Findlinge", S. 130.

# Beust, Innocent Wilhelm von.

Die Lebensgrenzen find mir nicht bekannt.

Trauriges Echo einer alten Jungfer.

(Andreas, lieber Schutzpatron! Gieb mir einmal einen Mann!)

1765 zuerst gedruckt in Beust's "Vermischten Gedichten". Jena. Über Beust's Gedichte vgl. die scharfe Recension in den "Franksurter Gelehrten Anzeigen" 1776, Nr. 49/50. — Die vierte Aufslage ist u. d. T.: "Satyrisch-moralische Gedichte" erschienen, o. D. 1777.

Bearbeitung eines alten Volkslieds (Echolieds). Über andere Umdichtungen desselben Stoffs von Sperontes 1736, Picander 1732, Joh. Fr. Rothmann 1711, Christian Weise 1668 vergleiche Philipp Spitta's Abhandlung über Sperontes, Leipzig, Vierteljschr. f. Mus. Wiss. 1885.\*)

Ach herze liebe Bauersfrau, Ach gebt mir euren Mann

<sup>\*)</sup> Zu Sperontes' Bers: Harter Harr Sanck Andrees (den Spitta a. a. D. S. 48 nicht richtig gedeutet hat) vergleiche den Beginn des alten Liedes ganz ähnlichen Inhalts:

in Erk-Böhme's Deutschem Liederhort, II, S. 652. Der gesperrt gedruckte Anfangsvers kehrt teils in identischer, teils in ähnlicher Form viermal im Liede wieder.

Vgl. noch die Notizen und Melodien in Erk-Irmer's "Deutschen Volksliedern", I, 4. Heft Nr. 50 und 51.

Die Volksmelodie des Beust'schen Liedes sindet sich in Erk's "Neuer Sammlung deutscher Volkslieder", II, 4. u. 5. Heft Nr. 65, Berlin 1844. — Diese Weise steht bereits im: Wagazin für die Guitarre. Braunschweig, um 1820 erschienen.

In J. M. Bauer's "Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge für fröhliche Gesellschaften", Nürnberg 1815, S. 197, wird eine Melodie "vom Herrn Kapellmeister Ammon zu Heilbronn" als allgemein bekannt aufgeführt; ich habe sie nicht gesehen, und eine in Altenburg 1808 anonym erschienene Composition für Pianoforte und Guitarre ebenfalls nicht.

# Kazner, Johann friedrich August. 1732—98.

# Beinrich und Wilhelmine.

Heinrich lag bei seiner Neuvermählten, Einer reichen Erbin von dem Rhein. Schlangenbisse die den Falschen quälten, Ließen ihn nicht süßen Schlass sich freun.

(Folgen noch 10 Strophen.)

1779 zuerst gedruckt in: "Die Schreibtafel." Siebente Lieferung. Mannheim bei C. F. Schwan. (Die sechste Lieferung war vom Maler Müller herausgegeben worden.)

Die Volksweise steht in Erk's Volksliedern I. 4. Heft Nr. 64. Ihr Entstehungsjahr ist schwer zu bestimmen. Aus der Weise ist später die sehr ähnliche Melodie zu dem vielverbreiteten Liede:

Holde Nacht, dein dunkler Schleier decket

aus dem Jahre 1813 hervorgegangen.

In Erk's handschriftlichem Nachlaß finden sich noch eine große Reihe von Melodie-Varianten, die zum Theil die äußerste Grenze des Bänkelsängertons erreichen. Die Verse selbst neigen ebenfalls nach dieser Richtung.

Es ist nicht ohne Interesse, die Wandlungen zu beobachten, die das Gedicht im Volksmunde durchzumachen hatte:

Driginal:
Strophe 1 Vers 4.

Vießen ihn nicht füßen Schlafs sich freun
Strophe 4.

Warum glaubt' ich Schwache beinen Schwüren
Baute fest auf Järtlichkeit und Treu!

Wir nicht träumend, daß ein Herz zu rühren

Mehr als rühren! Guch nur Spielwert sey!

Die du gabst aus lauter Heuchelei!

Gegen den Schluß wirken bei Razner die Vorwürfe, die der Geist des verführten Opfers wider den Neuvermählten erhebt, so erschütternd auf diesen, daß er noch in der Brautnacht Selbstmord begeht. Statt dieses trassen Ausgangs dichtete ein Herausgeber von "Fl. Bl." einen versöhnlichen Schluß, Heinrich schwört dem Geiste Reue:

Driginal: 1779.

Gnabe fanb sie. Doch ihr Ungetreuer War verloren ohne Wiederkehr. Als ein Scheusal, als ein Ungeheuer Wallt sein Geist zur Mitternacht umher.

Eble, weichgeschaffne, schöne Kinder Wenn sie noch in holder Unschuld blühn, Sehen seurig (sic) den verruchten Sünder; — Rufen: Heilge Mutter hilf! und fliehn. Lesart ber Flieg. Blätter: Druckort: Warenborf 1841.

Opfer will ich leisten, wohlthun Armen, Zu ber Borsicht beten tiefgerührt Daß mir Gnabe werde vom Erbarmen, Daß bein Seufzen auch noch werb' erhört!

Jett beruhigt seufzt sie: ach! und schwinget Wie ein Blitstrahl schnell sich himmelan. Heinrich hielte reblich Wort. Man sindet Ihn beglückt und froh als biebern Mann.

Inhalt und Form bieser Variante sind gleich beachtenswerth.

Im Driginal steht unter ber Überschrift:

"Eine Romanze oder ein Volkslied, Man kann's nach einer der Compositionen auf Lotten bey Werthers Grab singen".

Hiermit ift Reipenstein's Lied:

Ausgelitten hast du, ausgerungen, Armer Jüngling, deinen Todesstreit

vom Jahre 1775 gemeint (hier S. 210), dessen Melodie innerhalb dreier

Jahre große Volksthümlichkeit erlangt haben muß.

"Heinrich schlief bei seiner Neuvermählten" wird noch in unsern Tagen in "Fl. Bl." verbreitet; vor kurzer Zeit noch wurde von Tro-witzsch in Berlin, Leipzigerstraße, dem Hauptverleger der norddeutschen "Lieder gedruckt in diesem Jahre" ein Neudruck veranstaltet. — In Schlesien hörte ich das Lied auch nach der Melodie: "In der großen Seestadt Leipzig" singen.

Bürger, Gottfried August. 1748—94.

Luft am Liebchen.

Wie selig, wer sein Liebchen hat, Wie selig lebt der Mann! In Friedrichs oder Ludwigs Stadt Ist keiner besser dran. (Folgen noch 8 Strophen.) 1769 entstanden.

1771 an Gleim gesandt (Briefe von und an Bürger, ed. Strobtmann I, 35).

1778 zuerst gebruckt in B's. "Gebichten", Göttingen.

## Componirt von:

J. F. Reichardt: Oden und Lieder, II, Berlin 1780, S. 42. Joh. André: Lieder u. Gesänge benm Clavier, IV, Berlin 1780, S. 85. Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, III, Offenbach, S. 11.

Georg Wilh. Gruber: Des Herrn G. A. Bürger's Gedichte für Clavier und die Singstimme gesetzt, I, Nürnberg 1780, S. 2.

Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singekomposition mit Oben, Berlin

1782, S. 66.

Jos. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, IV, Wien 1782, No. 10. Carl Chr. Aghte: Lieder eines leichten und fließenden Gesangs, Dessau1782, S. 4. Ernst Joh. Ben. Lang: Einige Gedichte des hrn. Burgers, Nurnberg 1779—1785, S. 22.

Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 27.

Carl Fr. Zelter: Rellstabs Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin 1787.

Major von Beecké: II Lieder von verschiedenen Dichtern, Augsburg (1799). Andreas Romberg: Canon für sechs Stimmen. Musikbeilage zur AUgemeinen Mus. Zeitung, I, Leipzig 1799, und einem neueren Musiker (Challier).

Noch in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts war das Lied in "Fliegenden Blättern" verbreitet.

Trinklied.

Herr Bacchus ist ein braver Mann, Das kann ich euch versichern, Mehr als Apoll, der Leiermann, Mit seinen Notenbüchern.

(Folgen noch 11 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1770 im Göttinger Musenalmanach, für 1771 mit Composition von Rellner.

#### Componirt von:

Rellner: siehe oben 1771 (die Vornamen Kellner's sind wahrscheinlich: Johann Christoph).

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte I, Nürnberg 1780, S. 14.

Joh. André: Lieber und Gesänge, IV, Berlin 1780, S. 86.

Joh. Phil. Kirnberger: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 36. H. Fr. von Eschtruth: Versuch in Sing-Compositionen, Cassel 1781, S. 34. J. A. B. Schulz: Lieder im Volkston, I, Berlin 1782, S. 6, abgedruckt u. a. in Fint's Hausschat 1843.

F. W. Rust: Oden und Lieder, I, Dessau 1784, S. 14.

Carl Gottlob Hausius: Frohe u. gesellige Lieder, Leinzig (1794), S. 10.

Schulz' Composition war lange Zeit hindurch beliebt; ihr Beginn ist mit dem der alten Volksweise: "Es ging ein Mönch ins Oberland", resp. "Ich nehm mein Gläschen in die Hand" identisch.

Über Einflüsse des Liedes auf Heinrich Leopold Wagner und Alois Blumauer vergl. Arnold E. Berger's Ausgabe von Bürger's Gedichten, Leipzig und Wien, S. 402. Hinzuzusetzen ist noch, daß Blumauer's Gegenstück:

Herr Bacchus ist ein schlechter Mann

componirt worden ist von:

Johann Abam Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 16. Carl Gottl. Haufius: Frohe und gesellige Lieder, Leipzig 1794, S. 11.

Die Studenten haben Bürger's Lieb in Schulz' derber Melodie respectlos in das Schnapslied umgeformt:

> Herr Klink war sonst ein braver Mann, Von Stand ein Stadtsoldate, Nur schade, daß er dann und wann Ein wenig schnapsen thate.

## Das harte Mädchen.

Ich sah so frei und wonnereich Einst meine Tag' entschlüpfen, Wie Vögelchen von Zweig auf Zweig Beim Worgenliede hüpfen.

(Folgen noch 12 Strophen.)

1770 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1771 im Göttinger Musenalmanach für 1772 mit einer Composition Georg Benba's.

#### Componirt von:

Georg Benda: 1771, siehe oben.

Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 17.

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gebichte 2c., I, Nürnberg 1780, S. 8.

Joh. Abr. P. Schulz: Lieber im Boltston, I, 1782, S. 35.

Hoffmann: Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1787, S. 49.

In Schulz' Melodie war das Lied verbreitet. André's Composition wird von Schubart in der "Teutschen Chronik" 1776 mit Recht getadelt.

Minnelied.

Der Winter hat mit kalter Hand Die Pappel abgelaubt Und hat das grüne Maigewand Der armen Flur geraubt, Hat Blumen blau und rot und weiß Begraben unter Schnee und Eis.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1772 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1772 im Göttinger Musenalmanach für 1773 mit einer Composition von Hiller.

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller: siehe oben 1773.

Dr. F. W. Weis: Lieder mit Mel. II, Lübeck 1776, S. 4.

J. A. B. Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 38, abgedruckt in S's Liedern im Volkston, II, 1785, im Mildheimischen Liederbuch 1799, in Fink's Mus. Hausschatz 1843 2c.

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte I, Nürnberg 1780, S. 22.

Unbekannt: Fortsetzung auserlesener moralischer Oden und Lieder. Zürich 1780, S. 44.

Christ. Gotth. Tag: Lieder beim Clavier zu singen, Leipzig 1783, S. 19. Gotthelf Benj. Flaschner: Zwanzig Lieder verm. Inhalts, Zittau und Leipzig 1789, S. 36.

Ein Theil der Komponisten bringen eine schwermütige, traurige, Melodie, entsprechend der Stimmung der ersten Strophe, andere — wie Weis — eine heitere, entsprechend dem Schlusse.

Das Gedicht wurde schon im Jahre 1774 in Ramler's "Lyrische Blumenlese" aufgenommen und in demselben Jahre von Schubart in der "Teutschen Chronik" mitgetheilt und sehr gerühmt.

## Lenore.

(Lenore fuhr ums Morgenroth.)

1773 entstanden.

1773 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1774.

#### Componirt von:

Joh. André: Einzeldruck, Berlin 1775\*) (durchcomponiert, 83 Seiten). Friedr. Wilh. Weis: Lieder mit Melodien, II, Lübeck 1776, S. 8 (Strophenlied).

Georg Wilhelm Gruber: Bürger's Gedichte I, Nürnberg 1780, S. 24

(Strophenlied).

Joh. Phil. Kirnberger: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 18 (Strophenlied). (Siehe Musikbeispiele Ro. 94.)

Georg Friedr. Wolf: Lieder mit Melodien, Nordhausen 1781, S. 14 (Strophenlied).

Fr. Lubw. Alem. Kunzen: Einzeldruck (B.'s Lenore, ein musikalisches Gemälde), Kopenhagen um 1788 (durchcomponiert).

Maria Theresia Paradis: Einzeldruck (G. A. B.'s Lenore), Wien 1790,

(durchcomponiert, 48 Seiten Großquart).

Joseph Javurek, Kapellmeister beim Fürsten Radziwill: in "Apollo. Gine musikalische Quartalschrift für Clavier und Gesang", herausg. von Christ. Friedr. Wilh. Kriegel, Dresden 1796 (durchcomponiert, 75 Seiten).

<sup>\*)</sup> Von André's Composition erschien eine zweite verbesserte Auslage in Berlin i. J. 1783, die dritte Auslage ebenfalls in Berlin. Nach der Beröffentlichung der vierten Auslage hat André seine "Lenore" für Orchester (Streichquartett, Flöten, Oboe und Hörner) bearbeitet und im Selbstverlag in Offenbach a. M. erscheinen lassen. Diese etwas geänderte Form der Ballade liegt der fünsten Auslage der Clavier-Ausgabe zu Grunde, die ebenfalls in Offenbach publicirt wurde.

Joh. Rud. Zumsteeg: Einzeldruck (Lenore von B.), Leipzig 1798, (durchscomponiert 46 Seiten), sofort nachgedruckt von Wollo in Wien und Zulehner in Mainz.

Wenzel Tomaschet: Einzeldruck (B's Lenore), op. 12, o. D. u. D. Eine zweite Auflage erschien um 1813 in Prag (durchcomponiert, 51 Seiten).

Zu erwähnen sind noch:

Franz Liszt: Leonore (sic), mit melodramatischer Pianosorte-Begleitung zur Declamation, Leipzig.

Joachim Raff: Symphonie Lenore, op. 177, nach Bürger's Gedicht, componiert 1872, veröffentlicht 1873.

Eine strophische Lenoren-Composition des begabten Musikfreundes Hauptsmanns von Beecké, über die Schubart in seiner Deutschen Chronik 1775 besrichtet, habe ich nicht finden können; vielleicht sah sie Schubart im Manuscript.

"Ich gebe mir Mühe, das Stück zur Composition zu dichten. Es sollte meine gröste Belohnung seyn, wenn es recht balladenmäßig und simpel componirt, und dann wieder in den Spinnstuben gesungen werden könnte. Ich wollte, ich könnte die Melodie, die ich in der Seele habe, dem Componisten mit der Stimme angeben!" so schrieb Bürger am 10. Mai 1773 über seine "Lenore" an Boie.\*) Diese Hoffnung des Dichters ist nicht in Erfüllung gegangen. Unter den vielen Compositionen, die oben angesührt sind, erreicht meiner Ansicht nach keine einzige die Wirkung, die Bürger's Gedicht bei ausdrucksvollem Lesen macht.

Am meisten Verbreitung haben im 18. Jahrhundert Johann André's, im 19. Jahrhundert Zumsteeg's ausgeführte Bearbeitungen der Ballade gefunden; über beide finden sich sehr seine Beurtheilungen in A. W. Ambros' "Bunten Blättern" (Neue Folge, Leipzig 1874 S. 78 ff.) und in Philipp Spitta's "Musikgeschichtlichen Aufsähen" (Berlin 1894 S. 308 ff.). — Die schwächste Musik zur "Lenore" haben Kirnberger, Gruber und G. F. Wolf gebracht, besonders dürftig ist Kirnberger's Melodie.

Carl Maria von Weber hat in seinem Aufsat: "Compositions-Routine" in parodistischer Absicht vorgeschlagen, nicht nur die Schlacht von Austerlitz für zwei Guitarren, die "Schöpfung" für eine Flöte, das erste Finale des "Don Juan" für eine Singstimme zu bearbeiten, sondern auch die "Lenore" von Bürger nach bekannten Volksmelodien zu arrangiren. Aus der oben citirten Äußerung Bürger's geht aber hervor, daß ein seinsfühliges Anpassen des Textes an Volksweisen durchaus nicht gegen den Wunsch des Dichters gewesen wäre.

Über die Dichtung findet sich reiches Material in Erich Schmidt's "Charakteristiken" (Berlin 1886 S. 199 ff.) und August Sauer's und

Arnold E. Berger's Ausgaben von Bürger's Gebichten.

Eine gute Zusammenstellung der Volkslieder mit "Leonoren"-Stoff

steht in Erk-Böhme's "Deutschem Lieberhort", I, S. 596 ff.

Es sei schließlich noch an die Behandlung desselben Stoffs in Ludwig Albrecht Schubart's Lied: "So alleine wandelst du" (hier weiter unten) erinnert.

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe von und an Bürger, herausg. von Adolf Strodtmann, I, Berlin 1874, S. 115.

## Seufzer eines Ungeliebten.

Harum bin ich allein vergessen, Auch meine Mutter du! Ratur?

Folgen noch 3 Strophen.

1774 entitanden.

1775 merft gebruckt im Göttinger Mujenalmanach für 1776.

#### Component Don

Dr. F. 28. Beis: Lieber mit Mel., II, Lübert 1776, E. 7.

30h. Andre: Lieber, Arien und Duette, II, Berlin 1750, S. 63.

Georg Bilb. Gruber: Burger's Gebichte u., II, Rurnberg 1780, S. 1.

Joh Ant Steffan: Sammlung Dentscher Sieder, IV, Wien 1792, Ro. 20.

Carl Chr. Aghte: Lieder eines leichten und Tiegenden Gejangs, Dessau 1732, E. 11.

E. Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Bern G. A. Bürger, Rürnberg 1779—1795, S. 1.

Joh Abr. Beter Schulg: Lieder im Bollston, II, Berfin 1782, S. 28.

Christoph Rheined: Bierte Lieder-Sammlung, Memmingen 1787, S. 4.

J. G. Naumann: XXXVIII Lieder bevm Clavier, herandg. v. Ariegel, II, Tresden 1792, E. 12.

Ludwig van Beethoven: Rachlaß, zugleich mit Bürger's "Gegenliebe" bier weiter unten , comp. 1795, veröffentlicht erft 1837.

Bon den Compositionen des zugleich pantheistischen und sentimentalen Gedichts ist die von Beethoven die weitaus bedeutendste.

Ein sehr frommes, zahmes Gegenstück: Bertrauen zu Gottes Borsehung ("Der du Liebe zugemessen Jeder deiner Creatur"), gedichtet und comp. von Heinrich Siegmund Döwald in Breslau, erschien in dessen behm Clavier", II, Breslau 1783 S. 2.

Segenliebe.

Wüßt ich, wüßt ich, daß du mich Lieb und wert ein bißchen hieltest Und von dem, was ich für dich, Rur ein Hundertteilchen sühltest.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1773 entstanden (19. April 73 an Boie gesandt).

1774 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775, von Bürger: "Im Frühjahr 1774" datirt.

#### Componirt pon:

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte II, Rürnberg 1780, S. 2. Carl Chr. Aghte: Lieder eines leichten und fließenden Gesangs, Dessau 1782, S. 12.

J. A. B. Schulz: Lieber im Boltston, I, 1782, S. 29.

Sam. Fr. Brede: Lieder u. Gesänge, Offenbach 1786, S. 5, und auch in Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1787, S. 15.

Joseph Handn: XII Lieber benm Clavier, II, Wien um 1783, No. 4, ohne Bürger's Namen u. d. Überschr.: Lieb um Liebe.

L. van Beethoven: Seufzer eines Ungeliebten um Gegenliebe. Aus dem Nachlasse. Componirt um 1795, veröffentlicht 1837.

Auch unter Mozart's Namen ist eine Composition des Gedichts erschienen, die aber eine Fälschung ist (vgl. Köchel, Anhang).

Haydn sowohl wie Beethoven haben ihre schönen Melodien zu dem Liede besonders werth gehalten und später zu andern Werken benutzt — Haydn zum Andante seiner "Jagd-Symphonie", Beethoven zum Bocalsthema seiner "Chorphantasie" op. 80.

## Ballade.

Ich träumte, wie zu Mitternacht Mein Falscher mir erschien; Fast schwür' ich, daß ich hell gewacht, So hell erblickt' ich ihn.

(Folgen noch 7 Strophen.)

1773 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1773 im Göttinger Musenalmanach für 1774 mit einer Composition von Dr. Weis. Spätere Drucke u. d. Ü.: "Des armen Suschens Traum".

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis: siehe oben 1773.

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte 2c., I, Nürnberg 1780, S. 28. Christoph Rheineck: Reue Lieber-Sammlung, Memmingen 1780, S. 8. Carl Spazier: Lieber und andere Gesänge, Neuwied und Leipzig 1792, S. 17. Caroline Wolf geb. Benda: Ernst Wilhelm Wolf's 51 Lieber, Weimar 1784, S. 56; abgedruckt im Wildheimischen Lieberbuch, 3. Aust., Gotha 1817.

# Das Dörfchen. (Ich rühme mir Mein Dörfchen hier).

1771 entstanden.

1771 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1772.

#### Componirt von:

Franz Schubert: op. 11, No. 1, für 4 Männerstimmen, aufgeführt 1821, erschienen 1822.

Die schöne, bei den Männergesangvereinen sehr beliebte Composition hat Bürger's Gedicht weit verbreiten helsen.

## Die Weiber von Weinsberg.

Wer sagt mir an, wo Weinsberg liegt? Soll sein ein wackres Städtchen, Soll haben, fromm und klug gewiegt, Viel Weiberchen und Mädchen. Kommt mir einmal das Freien ein, So werd' ich eins aus Weinsberg frei'n.

(Folgen noch 12 Strophen.)

1774 ober 75 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1776 im Vossischen Musenalmanach für 1777 mit einer Composition von Dr. Weis.

## Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis: 1776, siehe oben.

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte 2c., I, Nürnberg 1780, S. 44. Johann André (zweimal): 1. Lieder und Gesänge, III, Berlin 1780, S. 78 (Strophenlied), abgedruckt in: 50 Melodien, Lemgo 1793, und im Mildheimischen Liederbuch, 1799; 2. Neue Sammlung von Liedern, II, Berlin 1783, S. 9 (durchcomponirt).

## Der Ritter und sein Liebchen.

Ein Ritter ritt einst in den Krieg, Und als er seinen Hengst bestieg, Umfing ihn sein sein's Liebchen: "Leb wohl du Herzensbübchen! Leb wohl! Viel Heil und Sieg!" (Folgen noch 8 Strophen.)

1775 ober früher entstanden. **Vgl. Boie's Dank vom Februar 1775,** Briefe I, 222.

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776.

#### Componirt von:

Dr. Friedr. Wilh. Weis: Lieber mit Melodien, II, Lübeck 1776, S. 3. Joh. André, Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 10. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 8. Joh. Fr. Reichardt: Kleine Klavier- und Singstücke, Königsberg 1783, S. 15. J. A. B. Schulz: Lieber im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 22. E. Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers,

S. Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, Nürnberg (1779—1785), S. 14.

Ludwig Berger,

und zwei neueren Musikern (Challier).

"Das Lied kann fast schon Jedermann auswendig", sagt Schubart in der "Teutschen Chronik" vom Februar 1776 über Bürger's Gedicht.
— André's durchcomponirtes Lied gehört zu den frühesten musikalischen Balladen; im Übrigen tadelt Schubart a. a. D. die Composition mit Recht.

Spinnerlied.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Rädchen, schnurre! Trille, Rädchen, lang und sein, Trille sein ein Fädelein, Mir zum Busenschleier.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1775 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1775 im Vossischen Musenalmanach für 1776 mit einer Composition von Dr. Weis.

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis: 1776, siehe oben.

Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 8.

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 11. Joh. Ph. Kirnberger: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 40.

Joh. Gotthilf Keller: Lieder, Dessau, 1782, S. 26.

Buttstett: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 43. F. L. Aem. Kunzen: Viser og Lyriske Sange, Kjöbnhavn, 1786, abgedruckt in C's Weiser und Appische Gesänge, Floriburg und Linis 1788 S. 24

in K.'s Weisen und Lyrische Gesänge, Flensburg und Leipzig 1788, S. 24. Karl Hanke: Gesänge beim Klavier für Kenner und Liebhaber, Schleswig und Flensburg 1790, S. 52.

Joh. Abr. P. Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 40.

L. Abeille: Musikalisches Potpourri, Stuttgart 1790.

Joseph Handn im Dratorium "Die Jahreszeiten", IV. Theil (Winter), comp. 1800.

G. W. Fint: Musikalischer Hausschatz der Deutschen, Leipzig 1843, S. 118, und drei neueren Musikern (Challier).

Alle Compositionen des Liedes sind überaus einfach, bei vielen von

ihnen malt die Clavierbegleitung die Bewegung des Spinnrads.

Haydn's Musik ist natürlich die bedeutendste. Über die sehrschlichten Melodien Weis' und André's schrieb Schubart in der "Teutschen Chronik" 1775 und 1776 einige Worte. — Weis' Composition ist im "Mildheimischen Liederbuch" 1799 unter dem falschen Autornamen Schulz abgedruckt.

Bürger's sehr verbreitetes Gedicht ist schon 1776 in die "Ber-

mischten Bauernlieber", Rempten aufgenommen worden.

Ständchen.

Trallirum larum höre mich! Trallirum larum leier! Trallirum larum das bin ich, Schön Liebchen, dein Getreuer! Schleuß auf den hellen Sonnenschein In deinen zwei Guckäugelein!

(Folgen noch 5 Strophen.)

1775 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1775 im Vossischen Musenalmanach für 1776 mit einer Composition von Weis.

### Componirt von:

F. W. Weis: 1775, siehe oben, abgebruckt im Miloheimischen Liederbuch 1799. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 14. Joh. André: Lieder und Gesänge benm Clavier, III, Berlin 1780, S. 74. Waria Adelheid Eichner: Zwölf Lieder mit Mel., Potsdam 1780, S. 14. Friedrich Preu: Lieder für Clavier, Leipzig 1781, S. 10. Buttstett: Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 75.

Joh. Benedikt Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, Nürnberg (1779—1785), S. 2.

3. C. F. Bach: Musikalische Nebenstunden, Rinteln 1787.

von Beecke: Einzeldruck in Partitur, Mannheim um 1790 (laut Gerber's Lexikon).

Unbekannt: Taschen-Liederbuch, Passau 1828, S. 98 (mit Guitarre-Begleitung).

Robert.

Ich war wohl recht ein Springinsfeld In meinen Jünglingstagen; Und that nichts lieber auf der Welt, Als reiten, sischen, jagen. (Folgen 11 Strophen.)

1775 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1775 im Göttinger Musenalmanach für 1776 mit einer Composition von Dr. Weis.

### Componirt von:

Dr. F. W. Weiß: 1775, siehe oben. Joh. André: Lieder, Arien und Duette, III, Berlin 1710, S. 99. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte 2c., II, Nürnberg 1780, S. 12. J. A. B. Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 34. Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 16 (durchscomponirt).

Als Gegenstück zu Claudius' Phibile: "Ich war erst sechszehn Sommer alt" (hier weiter unten) gedichtet. In "Fl. Bl." verbreitet (Meusebach's Sammlung).

Lied.

Mein Trautel hält mich für und für In sesten Liebesbanden; Bin immer um und neben ihr; Sie läßt mich nicht abhanden. Ich darf nicht weiter als das Band, Woran sie mich gebunden; Sie gängelt mich an ihrer Hand Wohl Tag vor Tag zwölf Stunden. (Folgen noch 2 Strophen.)

1776 an Boie gesandt (Briefe, I, S. 329).

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 6, abgebruckt in Schulz' Liedern im Volkston, II, 1785. Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Mel., II, Wolfenbüttel 1779, S. 4.

J. F. Reichardt: Oden und Lieder, II, Berlin 1780, S. 46. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 10. Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder für das Clavier, IV, Wien 1782, No. 4.

G.: Zwente Sammlung neuer Clavierstücke mit Gesang, Dessau und Leipzig 1784. Schönfeld: Bokler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, U. Speier 1784, **S**. 84.

Ernst Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürger's, Mürnberg, 1779—1785, S. 16.

J. G. Naumann: XXXVI Lieder benm Clavier zu singen, her. von Kriegel, Dresden 1790, S. 5.

W. Pohl: Allgemeine Musikal. Bibliothek für das Klavier und die Singefunst, Prag 1795.

In Schulz' Composition war das Lied verbreitet.

## Shon Suschen.

Schön Suschen kannt' ich lange Zeit, Schön Suschen war wohl fein, Voll Tugend war's und Sittsamkeit, Das sah ich klärlich ein. Ich kam und ging, ich ging und kam, Wie Ebb' und Flut zur See; Ganz wohl mir that es, wenn ich kam, Und wenn ich ging, nicht weh.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1776 entstanden.

1776 zuerst gedruckt in Boie's "Deutschem Museum", März, Leipzig. Componirt von:

Dr. F. W. Weis: Lieder mit Mel., III, Lübeck 1779, S. 8. Steinacker: Joh. Andre's Lieber und Gesänge, Berlin, IIII, 1780, S. 102. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 16. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 5, abgedruckt in der Sammlung vermischter Clavierstücke a. d. J. 1784, Nürnberg, herausg. v. Marzino, im Mildheimischen Liederbuch, 1799, in Fink's Hausschatz 1843 2c.

Ernst Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürger's,

Nürnberg (1779—1785), S. 21.

S. G. Naegeli: Lieder, Zürich o. J. (um 1790), S. 32. Karl Spazier: Lieder und andere Gesänge, Neuwied 1792, S. 24.

W. Pohl: Neue Sammlung vorzüglicher und beliebter Arien und Lieder, Wien 1800.

Schulz' Composition wurde eine Zeit lang viel gesungen. Mit dem Anfangsvers vergl. die Lieder:

> Schön Suschen lag im Frühlingsschatten (von Stamford, Göttinger Musenalmanach 1783.)

und

Schön Suschen fand im Gartenhaus

(von Forster, comp. von Ludw. Berger.)

## Das Mädel, das ich meine.

Das Mäbel, das ich meine, lacht! Nun sing' o Lied, und sag' mir an! Wer hat das Wunder aufgethan, Daß so in tausend Liebespracht Das Mädel, das ich meine, lacht? (Folgen noch 10 Strophen.)

1776 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1776 im Göttinger Musen-Almanach für 1777 mit einer Composition von Weis.

### Componirt von:

J. W. Weis: 1776, siehe oben. Holzer (Wien): Lieder mit Begleitung des Fortepiano, Leipzig 1779, S. 18. Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, II, Wien 1779, No. 1. J. F. Reichardt: Oden und Lieder, II, Berlin 1780, S. 7. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 20. Joh. André (zweimal): Arien, Lieder und Duette, Berlin 1780, S. 28 und 29. Carl Christ. Aghte: Lieder eines leichten fließenden Gesangs, Dessau 1782, S. 3. Fr. Wilh. Rust: Oden und Lieder, I, Dessau 1784, S. 24. Christoph Rheineck, Gastgeber zum weißen Ochsen in Memmingen: Fünste Liedersammlung, Memmingen 1790, S. 38. J. A. B. Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 12. von Beecké: Einzeldruck, Heilbronn 1797, ganz durchcomponirt.

Eine Umarbeitung des Gedichts von Bürger selbst steht im Götztinger Musen-Almanach 1792. Vorher ist in demselben Almanach 1779 eine Parodie:

Die Bere, die ich meine

von Lichtenberg und Bürger gedruckt.

Zechlied.

Ich will einst, bei Ja und Nein! Vor dem Zapfen sterben. Alles, meinen Wein nur nicht, Laß ich frohen Erben. Nach der letzten Ölung soll Hefen noch mich färben. Dann zertrümmre mein Pokal In zehntausend Scherben!

(Folgen noch 6 Strophen.)

1777 entstanden, 1778 zuerst gedruckt in Bürger's Gedichten.

Göttingen.

Das Gedicht ist eine Übertragung von: "Meum est propositum in taberna mori" aus des Erzpoeten Confessio. Bgl. über diese Jacob Grimm: Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I. den Stauser,

in den Abhandlungen der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1843, S. 209, und in den "Kleinen Schriften" III.

Bürger's Verse sind noch jetzt bei der akademischen Jugend sehr beliebt, auch im Volke werden sie gelegentlich noch in "Fl. Bl." verbreitet. Nach meiner Ansicht ist das Gedicht aber keineswegs ein "königliches Sauslied, bei dem man mit Entzücken aus der Haut sahren kann", wie Bürger selbst an Boie schreibt,\*) und auch nicht "des alten Originals würdig", wie Boie antwortet.\*\*) Vielmehr dürste I. H. Voß Recht behalten, der am 22. Mai 1783 an Joh. Abr. Peter Schulz schreibt:\*\*\*) "Bürgers Übersehung stellt mehr einen akademischen Tumultuanten, als lustigen Klosterbruder dar." Wie sehr wird durch die Derbheit der Bürger'schen Verse:

Witz und Weisheit dunsten auf Aus gefüllter Wampe

und:

— Bis ich meinen lieben Bauch Weidlich vollgeschlungen

das witige und elegante Gedicht des Erzpoeten+) ins Niedrige herabsezogen! Der eine Vers aus Str. 2:

Wer gut schmiert, der fährt auch gut

ben Bürger selbst später als "Klecks gemeinen widrigen Straßenkoths" entfernte, ist im Vergleich mit den andern doch überaus harmlos.

Nicht unerwähnt darf aber Jacob Grimm's gewichtiges Lob des Bürgerschen Gedichts bleiben (Kleine Schriften III. S. 58).

Andere Übertragungen von Meum est propositum haben geliefert:

A. Pernwerth von Bärnstein in: Carmina burana selecta, Würzburg 1879.

Ludwig Laistner in: Golias. Studentenlieder des Mittelsalters. Stuttgart 1879.

Karl Mischke in: Des fahrenden Schülers Liederbuch. Berlin 1893.

Componirt ist Bürger's Gebicht von:

Chr. Gottl. Neefe zweimal in N.'s Vademecum, Leipzig 1780, S. 14. Zur ersten Form vermerkt Neefe: Ad modum cantus "Gaudeamus igitur". — Die zweite Fassung ist im Notenbuch zum akad. Liederbuche, Dessau 1783, abgedruckt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe von und an Bürger, hersg. v. Adolf Strodtmann, II. Berlin 1874, S. 130.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba. II, S. 154.

\*\*\*) Briefe von Johann Heinrich Boß, hersg. v. Abraham Boß, II. Halbersfladt 1830, S. 167.

<sup>†)</sup> Die Feinheit des Originals hat erst Goethe in seinem Tischliede (Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen) und der Generalbeichte erreicht.

Georg Wilhelm Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 36. (Boran geht eine Gruber'sche Composition von: Mihi est propositum.) Joh. Phil. Kirnberger: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 26.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Volkston, I, Berlin 1782, S. 13. Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach a. M. 1786, S. 30 (durchcomponirt).

Schulz' Melodie, eine angemessene, leichtfaßliche, etwas hahnebüchene Weise, wird noch jetzt überall gesungen. Sie steht in allen Commersbüchern.
— Bürger selbst erwähnt am 18. September 1777 (Briefe II, 130) eine Composition des Liedes von Schönfeld in Göttingen; diese ist, soweit meine Kenntniß reicht, Manuscript geblieben.

## Der Bruder Graurock und die Pilgerin.

Ein Pilgermädel, jung und schön, Wallt' auf ein Kloster zu. Sie zog das Glöcklein an dem Thor; Ein Bruder Graurock trat hervor, Halbbarfuß ohne Schuh!

(Folgen noch 27 Strophen.)

1777 entstanden. Bearbeitung eines Gedichts aus Percy's Reliques. 1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1778, fast gleichzeitig im Leipziger Musenalmanach 1778.

## Componirt von:

Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 30. Johann André: Lieder und Sefänge benm Clavier, 3. Heft, Berlin 1780, S. 70.

Georg Friedr. Wolf: Lieber mit Melodien, Nordhausen 1781, S. 6. Carl Wilh. Glösch: Einzeldruck, Berlin, Rellstab, um 1795, durchcomponirt, 16 Seiten.

Carl Gottl. Werner: Kriegel's Quartalschrift "Apollo", Dresden 1796.

André giebt hier die für den Vortrag von Balladen zutreffende Vorschrift: "Im erzählenden Ton, fast wie gesprochen". Seine Komposition verbreitete sich bald. Schon 1780 wird ihr im "Teutschen Merkur" nachgerühmt, sie sei vorzüglich getroffen. Um 1820 erschienen in Verlin: Variationen über das Thema: Ein Pilgermädchen 2c. für das Pf. von Carl Merz; die nicht näher bezeichnete Melodie ist die Andresche.

Auch in Fliegenden Blättern sieht man das Lied oft gedruckt; auf einem Fl. Bl. in Arnim's Sammlung v. J. 1805 steht die Notiz, daß das Lied nach Schubart's Melodie: "Auf auf, ihr Brüder und seid stark" gesungen wird.

## Mollys Wert.

Ach, könnt' ich Molly kaufen Für Gold und Ebelstein, Und hätte große Haufen; Die sollten mich nicht reu'n.

Zwar wühlt sich's hübsch im Golbe; Wohl dem, der wühlen kann! — Doch ohne sie, die Holbe, Was hätt' ich Frohes dran?

(Folgen noch 2 Strophen.)

1778 entstanden.

1778 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1779 mit

bem Beginn: Könnt' ich mein Liebchen kaufen.

Auf das Gedicht hat Gleim's Lied: An Solly — hier S. 63 gewirft; das Hüttchen wird in Gegensatz zu "Städten, Schlössern, Thronen" gebracht. Über Karl Reinhard's Nachahmung des Gebichts vgl. Berger's Ausgabe von Bürger's Gebichten S. 431.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, Berlin II, 1780, S. 51. Joh. Friedr. Adam Enlenstein: Lieder, Weimar 1782, S. 22. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Boltston, III, Berlin 1790, S. 13, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799.

Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, Offenbach, I, S. 5.

## Liebeszauber.

Mädel, schau mir ins Gesicht! Schelmenauge, blinzle nicht! Mädel! merke, was ich sage! Gieb mir Rede, wenn ich frage! Holla hoch mir ins Gesicht! Schelmenauge, blinzle nicht!

(Folgen noch 7 Strophen.)

1778 entstanden.

1778 zuerst gedruckt in B.'s Gedichten, Göttingen.

Von Bürger für eines seiner "wahrsten und besten Lieber im lebendigsten Tone" gehalten, "in keinem andern herrscht so viel Darstellungs= traft" (Briefe II. S. 231, an Boie gerichtet).

#### Componirt von:

Dr. F. W. Weis: Lieber mit Mel., III, Lübeck 1779, S. 9. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte 2c., II, Nürnberg 1780, S. 38. Friedrich Preu: Lieder fürs Clavier, Leipzig 1781, S. 4. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 20. —

(Siehe Musikbeispiele Ro. 118.) Carl Chr. Aghte: Lieder eines leichten und zierlichen Gesangs, Dessau 1782, **S**. 34.

G. (Unbekannt): Zweite Sammlung neuer Klavierstücke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer, Dessau und Leipzig 1784, S. 23.

E. Joh. Benedict Lang: Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürger's, Nürnberg (1779—1785), S. 4.

Carl Maria von Weber: op. 13, 1807.

Von den Compositionen dürfte die von Schulz an erster Stelle zu nennen sein. Die Weber'sche Weise, die an sich ganz reizvoll ist, gehört nicht zu den bedeutenden des Meisters.

## Männerkeuschheit.

(Wer nie in schnöber Wollust Schooß Die Fülle der Gesundheit goß.)

1778 entstanden, 1778 zuerst gedruckt in B.'s Gebichten. Göttingen Componirt von Georg Wilhelm Gruber: Bürger's Gedichte 2c. II. 1780 S. 40.

Das Lied ist in eine ganze Reihe von Gesellschaftsliedersammlungen bes 18. Ih. (u. a. ins Mildheimische Liederbuch 1799, vorher in die Sammlungen Kürnberg 1793, Altona 1797) und auch in mehrere geisteliche Gesangbücher aufgenommen worden. Gruber's mittelmäßige Composition hat zu dieser Verbreitung wohl nichts beigetragen.

## Muttertändelei.

Seht mir boch mein schönes Kind, Mit den goldnen Zottellöckchen, Blauen Augen, roten Bäckchen! Leutchen, habt ihr auch so eins? — Leutchen, nein ihr habet kein!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1779 entstanden.

1779 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1780, unterzeichnet: D. M. Bürger geb. Leonhart.

#### Componirt von:

Joh. André: Lieder und Gesänge am Clavier, II, Berlin 1779, S. 49. Georg Wilh. Gruber: Bürger's Gedichte, II, Nürnberg 1780, S. 51. Schönfeld: Boßler's Blumenlese für Clavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 41. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Volkston, III, Berlin 1790, S. 8. J. F. Sterkel: XII Lieder mit Melodien, Wien 1786, S. 16. Hägeli: Lieder in Mel. gesett, Zürich o. J. (1795), S. 16. Richard Strauß: op. 43, "Drei Gesänge älterer deutscher Dichter", (sowohl mit Claviers als auch mit Orchesterbegleitung) No. 2, componirt und veröffentlicht 1899, und zwei anderen neueren Musikern.

Die Composition von Strauß zeigt, daß Bürger's Lied mehr als 120 Jahre lang seine Anziehungskraft auf die Musiker bewahrt hat.

## Des Pfarrers Tochter von Taubenhain.

(Im Garten des Pfarrers zu Taubenhain.)

1781 entstanden.

1781 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1782.

## Componirt von:

Joh. Rub. Zumfteeg: 1791, Einzeldruck, Leipzig.

Seit hundert Jahren wird die Ballade auch im Volke in "Fl. Bl." verbreitet, noch in der allerjüngsten Zeit in den Berliner "Liedern ge= druckt in diesem Jahre" bei Trowitssch. — Zumsteeg's sehr ausgedehnte Composition war um die Wende des Jahrhunderts sehr bekannt.

Über Quellen, Nachbildungen und Einflüsse bes Werks vgl. Berger's Ausgabe von Bürger's Gebichten S. 434, über Quellen allein noch Erk's Liederhort, alte Ausgabe S. 17 ff. und Erk-Böhme's Liederhort, Leipzig 1893 S. 185. Böhme's eigene Anmerkungen in letterem sind von sehr fragwürdiger Richtigkeit.

## Das Blümchen Wunderhold.

(Es blüht ein Blümchen irgendwo.)

? entstanden.

1789 zuerst gedruckt in B.'s Gedichten, Göttingen.

## Componirt von:

Beethoven: op. 52, No. 8, publicirt 1805. (Jugendwerk, genaue Entstehungszeit unbekannt.)

Ludw. Berger: op. 43, No. 7.

Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, Offenbach, II, S. 12.

Das Gedicht ist durch Joh. Chr. Günther's "Demuth"Zstark beeinflußt und hat seinerseits ebenso stark auf Münchhausen's Lied: Blümchen Tausenbschön, componirt in Zumsteeg's Kleinen Ballaben u. Liedern III, S. 42, gewirkt.

Durch Beethoven's genial = einfache Composition wurden die Verse

verbreitet.

# Feldjägerlied. (Mit Hörnerschall und Lustgesang.)

1792 entstanden.

Erster Druck mit Musik 1794 im Göttinger Musenalmanach für 1795, mit einer Composition Forkel's.

#### Componirt von:

Joh. Nic. Forkel: Göttinger Musenalmanach 1795, Beilage. F. W. Berner: 1821 nach "la Chasse" von Dusset, abgebruckt in Serig's Auswahl deutscher Lieder, 2. Aufl., Leipzig 1827, in Fint's Mus. Hausschatz 1843 und noch in den neuesten Commersbüchern (Lahr).

Volksweise: Soldatenliederbuch (vom Preuß. Kriegsministerium herausg.) Berlin 1881, No. 65,

und vier neueren Musikern als Männerchor.

# Boie, Heinrich Christian. 1744—1806.

# Der verschwiegene Schäfer.

Grabet in die junge Rinde, Schäfer, eure Flammen ein; Tief und ewig soll Philinde In mein Herz gegraben sehn, Voll der süßesten Gefühle Seh mein Busen; doch der Mund Wache beh dem Saitenspiele Niemals ihren Nahmen kund.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1773 zuerst gedruckt in Wieland's Teutschem Merkur, abgedruckt in etwas abweichender Form:

1773 im Göttinger Musenalmanach für 1774, mit einer Composition Benda's, und in demselben Jahre in Ramler's Lyrischer Blumenslese; umgedichtet (von Boie selbst) u. d. Ü.: Verschwiegenheit: 1791 im Vossischen Musenalmanach für 1792.

"nach Bernard" steht im Register bes Göttinger Musenalmanachs 1774. Das Gedicht ist eine Nachahmung bes Bernard'schen Liedes:

Sur une écorce légère.

(Bgl. Weinhold, H. C. Boie, S. 306.)

Dasselbe französische Original bearbeitete Johann Nicolaus Götz:

Grabt, ihr Schäfer, eurer Schönen Nahmen In die Buchen, in die Birken ein.

Bgl. Bermischte Gebichte von J. N. Götz, hersg. v. K. W. Ramler, III, Mannheim 1785. — Götz' Lied wurde componirt von:

Joh. Mathies Wiedebein: Oben und Lieder, Braunschweig 1779, S. 18. Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieder, Berlin 1780, S. 47.

#### Boie's Lied wurde componirt von:

Friedrich Ludwig Benda: 1774 (siehe oben).

Philipp Christoph Kanser (Goethe's Freund): Vermischte Lieder mit Melodien aufs Clavier, Winterthur 1775, S. 16.

Holzer (Wien): Lieder mit Begleitung des Fortepiano, Leipzig 1779, S. 6. Seorg Wilh. Gruber: Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern, Nürnberg, um 1785.

Wetschin: Musikalisches Potpourri, Stuttgart 1790, herausgeg. von Abeille, Eidenbenz, Zumsteeg, Schwegler.

Frenstädtler: Allgemeine musikal. Bibliothek für das Klavier und die Singekunst, Prag 1795, S. 20.

Unbekannt: Romanzen und Schäfer-Lieder, Manuscript-Heft im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien, zu datiren etwa: 1800.

## Der Schuhtnecht.

(Vor allen Dirnen, so flink und so glatt.)

1797 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1798.

Das Gebicht ist eine Bearbeitung des sehr populären Liedes Sally in our Alley von Henry Carey:\*)

Of all the girls that are so smart There's none like pretty Sally

v. J. 1715. Über die Entstehung seines Liedes giebt Carey selbst in seinen Poems, London 1729, genauen Bericht. (p. 727—28).

Vgl. Weinhold, H. C. Boie, Halle 1868, S. 367 und Chrhsander: Henry Caren und der Ursprung des Königszgesangs: "God save the King" Jahrbücher für mus. Wissensschaft I. Leipzig, 1863, S. 295; ferner: Spiller in der Zeitzschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissances Litteratur 1888.

Boie's Gedicht beeinflußte Wilhelm Gerhard's sehr bekannt gewordenes Lied:

Die Mädchen in Deutschland sind blühend und schön

v. J. 1818 (Gedichte von Wilhelm Gerhard I. 1826, S. 103. Aus der Lore ist hier ein Hannchen geworden).

In die weitesten Volkskreise gedrungen sind Boie's Verse in der etwas veränderten Form:

Die Lore am Thore.

Von allen den Mädchen so blink und so blank Gefällt mir am Besten die Lore

die sich zuerst in Gustav Braun's Liederbuch für Studenten, Berlin 1843, sindet. Aus Boie's 7strophigem Gedicht sind hier nur 4 Strophen geworden. Die akademische Jugend bemächtigte sich des Liedes, das von einer sehr glücklichen — leider anonym gebliebenen — Melodie getragen wurde, und so ist aus dem alten Handwerkerliede einer unserer versbreitetsten Studentengesänge geworden. In den letzten sechs Jahrzehnten haben noch sechs Musiker das Gedicht in Musik gesetzt, fünf sür Männerchor.

<sup>\*)</sup> Der geniale Musiker und Poet Henry Caren, dem wir die Melodie unserer Bolkshymne "Heil dir im Siegerkranz" verdanken, ist auch der ursprüngliche Dichter der "Lore am Thore".

# Stolberg, friedrich Leopold Graf zu. 1750—1819.

# Lied eines alten schwäbischen Ritters an seinen Sohn.

Sohn, da hast du meinen Speer! Meinem Arm wird er zu schwer. Nimm den Schild und dies Geschoß! Tummle du forthin mein Roß!

(Folgen noch 10 Strophen.)

1774 zuerst gebruckt in Claudius' "Wandsbecker Bothen", Nr. 77, abgebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775.

Componirt von:

Dr. F. W. Weis: Lieber mit Melodien, II, Lübeck 1776, S. 25. G. H. L. Wittrock: Lieber mit Melodien, Göttingen 1776, S. 7.

F. W. Ruft: Oden und Lieder, II, Dessau 1796, S. 17.

Conradin Kreuger: op. 76.

Volksweise: Erk's Liederkranz, I, Liederschatz, I, Fink's Hausschatz 1843 2c.

Das sehr verbreitete Lied wird in der zuletzt erwähnten Volksmelodie noch jetzt in den Schulen gesungen.

## Lied eines deutschen Anaben.

Mein Arm wird stark, und groß mein Muth; Gieb, Vater, mir ein Schwert! Verachte nicht mein junges Blut! Ich bin der Väter werth!

(Folgen noch 6 Strophen.)

1774 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775. Componirt von:

G. H. L. Wittrod: Lieder mit Melodien, Göttingen 1777, S. 15.

J. J. Walder: Gesänge zum Clavier, Zürich 1780, S. 10.

Georg Friedr. Wolf: Lieder mit Melodien, Nordhausen 1781, S. 1. Georg Wilhelm Fischer: 2t. Sammlung Poetischer und musikal. Bersuche,

Dessau und Leipzig 1784, S. 20. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 44; abgedruckt in Kleine Clavier: und Singstücke, Berlin 1794, S. 30, und im Mildheimischen Liederbuch 1799.

F. W. Rust: Oden und Lieder, Dessau 1796, II, S. 16.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, I, Leipzig 1799, S. 22, abgedruckt in Fint's Hausschatz 1843.

Ch. Hind: Ert's Liebertranz, I, No. 147.

J. 28. Kalliwoda,

und drei neueren Musikern (Challier).

## Romanze.

In der Väter Halle ruhte Ritter Rudolfs Heldenarm, Rudolf, den die Schlacht erfreute, Rudolf, welchen Frankreich scheute Und der Sarazenen Schwarm. (Folgen noch 12 Strophen.)

1774 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775. Componirt von:

Dr. F. W. Weis: Lieber mit Mel., II, Lübeck 1776, S. 24. Chr. Ad. Operbeck: Lieder und Gefänge, Hamburg 1781, S. 28. Joh. Rud. Zumsteeg: Zweite Sammlung neuer Clavierstücke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer, Dessau und Leipzig 1784; abgedruckt in

3.'s Rleinen Balladen und Liedern, VI, 28.

Franz Danzi: op. 46, No. 4.

## Daphne am Bach.

Ich hab' ein Bächlein funden, Vom Städtchen ziemlich weit; Da bin ich manche Stunden In stiller Einsamkeit. Ich that mir gleich erkiesen Ein Pläzchen fühles Moos, Da sitz' ich, und da fließen Mir Thränen in den Schooß. (Folgen noch 3 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776.

#### Componirt von:

Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 15. Dr. F. W. Weis: Lieder mit Melodien, Lübeck 1779, III, S. 12.

C. J. B. d. v. W.: Lieber zum Gesang und Clavier, Nürnberg 1782, S. 16.

3: Kleine Clavierstücke mit Gesang, Cassel 1783, S. 8. Steibelt: Bokler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1784, **S**. 75.

J. H. Egli: Singcompositionen, II, Zürich 1786, S. 16.

Sendelmann: XXXVI Lieder beim Clavier, hersg. v. Kriegel, Dresden 1790, **G**. 23.

Unbekannt: Romanzen und Schäfer-Lieder auf das Pianoforte, Wien um 1800. (Manuscript im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.)

J. R. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, Leipzig 1803, V, 24, abge-

druckt in Fink's Hausschat 1843.

Luise Reichardt: vor 1815; abgedruckt in Erk's Liederschatz, III. Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, publicirt 1886.

# An die Natur.\*)

Süße heilige Natur, Laß mich gehn auf beiner Spur! Leite mich an beiner Hand, Wie ein Kind am Gängelband!

(Folgen noch 2 Strophen.)

<sup>\*)</sup> Stolberg dichtete das Lied auf der Schweizerreise beim Anblick des Rheinfalls "am Ufer bes himmelabstürzenden Stromes". (Johannes Janffen, Stolberg I, S. 39, Freiburg 1877).

1775 zuerst gedruckt in Schubart's "Deutscher Chronik" Stück 92. Componirt von:

Joh. Abam Hiller: Deutsches Museum, I. Band, 1776.

Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, 1779, I, S. 2. Joh. André zweimal: 1. Lieder, Arien und Duette, Berlin 1780, II, S. 39; 2. Neue Sammlung von Liebern, I, Berlin 1783, S. 25, abgebruckt in Ert's Liederschatz, III, um 1880.

Unbekannt: Deutsches Museum, Leipzig 1780.

Unbekannt: Fortsetzung außerlesener moralischer Oben und Lieder, Zürich

1780, S. 26.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, 1782, I, S. 1; abgebruckt in Pfenninger's Ausgewählten Gesangen, 1792, im Mildheimischen Liederbuch, Anhang, 1815 2c. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 128.)

Sam. Fr. Brede: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1787, S. 3.

Franz Christ. Neubauer: Gesänge, Zürich 1788, S. 20.

Ch. Heinr. Rind.

Hans Georg Nägeli: Lieder, Zwente Sammlung, Zürich, um 1799. Friedr. Schneider: Zweistimmige Gesänge für Kinder, Leipzig, S. 6. Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Wert, publicirt 1895,

und zehn neueren Musikern (zweimal als Duett).

Die unter Mozart's Namen verbreitete Composition — sie war s. Z. sehr bekannt, J. C. F. Rellstab verbreitete sie 4 stimmig — ist eine Fälschung.

In Schulz' sehr schöner, schlichter Weise ist das Lied viel gesungen worden. Noch jett findet es sich in Schul-Lesebüchern. Die Anfangsverse wurden oft citirt und als Motto für einzelne Dichtungen und ganze Werke benutt. Das vollständige Lied steht als (sehr bezeichnende) Ein= leitung zu Schulz' "Liedern im Volkston" und auch zum Mildheimischen Liederbuche von der 5. Auflage 1815 an. Es zeigt so recht den Einfluß Rousseau's.

# Rundgesang.

Fröhlich tönt der Becher Klang Im vertrauten Kreise! Lieblich schallt ein Rundgesang Nach der Väter Weise! Freunde, freut euch alle! Freunde, trinket alle! Singt mit lautem Schalle: Traute Brüder, schenket ein: Stoffet an, und trinkt den Wein!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1775 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1776 im Vossischen Musenalmanach für 1777 mit einer Composition von Dr. Friedr. Wilh. Weis.\*) (Siehe Musikbeispiele No. 112).

Das Gedicht hat mit Weis' Melodie große Verbreitung gefunden und fehlt in den Jahren 1780—1850 nur in wenigen Lieder-Sammlungen.

<sup>\*)</sup> Weis' Melodie wird ganz besonders gerühmt in der Borrede zum Allgemeingültigen Gesellschaftsgesangbuch, Bayreuth 1799.

In Rüdiger's "Auswahl guter Trinklieder", II, Halle 1795, ist es als Hochzeitslied parodirt:

> Fröhlich tönt der Becherklang In die Freundschaftstriebe

und in vielen anderen Sammlungen als Studentenlied, — Strophe 2:

Für die Purschenfreiheit soll Unser Lied erschallen 2c.

(so in J. M. Bauer's "Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge", Nürnberg 1815, S. 388, im Neuen Commersbuch, Germania 1818, ferner in Fink's Hausschat 1843 2c.)

Lied.

Ich ging im Mondenschimmer Mit Lyda Hand in Hand; Ach ich vergesse nimmer Was da mein Herz empfand! (Folgen noch 6 Strophen.)

1780 zuerst gedruckt im "Deutschen Museum", I, Januar, Leipzig, 1780 abgedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1781, weil "im Museum von Druckfehlern entstellt".

### Componirt von:

Joh. Andre: Lieder, Arien und Duetten, Berlin 1780, S. 26. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, 1782, S. 19, abgedruckt in Fint's Hausschat 1843.

G.: Sammlung neuer Clavierstücke mit Gesang, Cassel 1783, S. 26. Joh. Fr. Christmann: Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, I, Speier

1784, G. 15.

Christian Gottlob Neefe: Lieder für seine Freunde 2c., Leipzig 1784, S. 7. Friedr. Burchard Beneken: Lieder und Gesänge, Hannover 1787, S. 4. Johann Schenk in Wien: Manuscript in Wien, Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde.

Der Beginn von Christmann's Melodie:



Ich ging im Mon-den - schimmer

ist sehr ähnlich den Anfangstacten von Schubert's "Ich hört' ein Bächlein rauschen", das 39 Jahre später entstand.

Das schwache, die Mondscheinstimmung ins Übermaß verzerrende Gebicht Stolberg's hat in seiner Str. 3:

> Auf ihren Augen schwebte Des Mondes Silberschein, Auf ihren Lippen bebte Sein sanfter Strahl so rein

vielleicht auf Kosegarten's Lied: die Erscheinung (1787) gewirkt:

Um ihre Lippen schwebte Ein Lächeln hold und gut; An ihren Wimpern bebte Die Perl der Wehemuth

und dieses wieder auf Heine's "Ich stand in dunklen Träumen" (1826):

Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Lied. Ich ging unter Erlen am kühligen Bach, Und dachte wol manchem und manchem wol nach: Es war mir im Herzen so leicht und so wohl; Doch wurden von Thränen die Augen mir voll.

(Folgen noch 4 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1781 im Vossischen Musenalmanach für 1782, mit einer Composition Phil. Em. Bach's.

## Componirt von:

Carl Phil. Em. Bach: siehe oben, 1781. Joh. Fr. Christmann: Boßler's Blumenlese, Speier 1782, S. 89. Friedr. Burchard Beneken: Lieder und Gesänge, Hannover 1787, S. 2. Corona Schröter: Gesänge mit Begleitung des Fortepiano, II, Weimar 1794, S. 7. H. G. Nägeli: Lieder, Zürich o. J. (1795), S. 12.

Bach's Composition ragt durch schöne, warme Melodie hervor. Schon im Jahre 1782 hat Friederike Brun ein Gegenstück zu Stolberg's Lied gedichtet:

Ich ging unter Weiden am ländlichen See das von Joh. Abr. Peter Schulz in Musik gesetzt worden ist.

Lied.

Des Lebens Tag ist schwer und schwül, Des Todes Odem leicht und kühl: Er wehet freundlich uns hinab, Wie welkes Laub ins stille Grab.

(Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1781 im Vossischen Musenalmanach für 1782 mit einer Composition von Schulz.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1781, siehe oben, abgedruckt in Fink's Hausschatz 1843. Joh. Christmann: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1783, S. 76.

G.: Sammlung neuer Clavierstücke mit Gesang, Cassel 1783, S. 21. Ernst Wilh. Wolf: 51 Lieber, Weimar 1784, S. 47.

3. H. Egli: Singcompositionen, I, Zürich 1785, S. 89.

J. J. W(alber): Eglis Singkompositionen, II, Zürich 1786, S. 23. Joh. André: Lieder am Clavier, 1793. J. F. Nisle: Lieder am Pianoforte zu singen (Leipzig 1798), S. 11.

J. F. Nisle: Lieder am Pianoforte zu singen (Leipzig 1798), S. 11. Franz Schubert: 1815, im Nachlaß als Lieferung 29, No. 2, publicirt.

G. F. Kübler: Hientsch's Schul-Lieber, Breslau 1827. Friedrich Silcher: für Männerchor ("Trauergesänge"), und einem neueren Musiker (Challier).

# Lied auf dem Wasser zu fingen,

für meine Agnes.

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen Gleitet wie Schwäne der wantende Kahn; Ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen Gleitet die Seele dahin wie der Kahn; Denn von dem Himmel herab auf die Wellen Tanzet das Abendroth rund um den Kahn.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmannch für 1783.

## Componirt von:

Joh. André: Neue Sammlung von Liebern mit Mel., I, Berlin 1783, S. 6 (für zwei Singstimmen).

F. A. Aemilius Kunzen: Viser og Lyriske Sange, Kiöbenhavn 1786; abgebruckt in K.'s Weisen und Lyrischen Gesängen, 1788, S. 12.

Franz Schubert: op. 72, 1823. J. W. Kalliwoba, op. 192,

und drei neueren Musikern, einmal als Männerchor (Challier).

Durch Schubert's geniale Composition ist das Lied allgemein bestannt geworden. Vor Schubert war Kunzen's Melodie beliebt; sie steht u. a. in Pfenninger's "Ausgewählten Gesängen" 1792 (mit dem falschen Autornamen: Reichardt) und noch in Fink's Musikalischem Hausschatz 1843.

# Rundgesang. (Es giebt der Plätchen überall.)

Erster Druck mit Musik: 1783 im Vossischen Musenalmanach für 1784 mit einer Composition von Schulz.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1783, siehe oben; abgebruckt in S.'s Liebern im Volkston, II, 1785, S. 32, bann in den "Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs", Stuttgart 1796, und im Mildheimischen Liederbuche, 3. Auflage, 1815.

Joh. André: Neue Sammlung von Liebern, II, Berlin 1783, S. 42. C. G. Eidenbenz (Stuttgart): XI Lieber, Leipzig (1798?).

# Rundgesang nach der Geburt eines Anaben.

(Dem Knäblein, das geboren ward.)

Erster Druck mit Musik: 1783 im Vossischen Musenalmanach für 1784, mit einer Composition von Joh. Abr. Peter Schulz, abgedruckt

in Schulz' Liebern im Volkston, II, 1785, dem Mildheimischen Lieberbuch 1799 2c.

Der treffliche Germanist Carl Christian Redlich in Hamburg hat das Versehen begangen, in der von ihm besorgten 10. Auslage von Matthias Claudius' Werken (Gotha 1879, S. 466 ff.) das Gedicht Claudius zuzuschreiben, und zwar auf keine andere Quelle gestützt, als auf ein Gesangbuch für Freimaurer vom Jahre 1813. Das Gedicht sindet sich schon im ersten Drucke unter Stolberg's Namen und dann in allen Ausgaben der Stolberg'schen Werke. — Zwei Jahre später dichtete Stolberg ein Gegenstück: Rundgesang nach der Gedurt eines kleinen Mädschens ("Willkommen an der Mutter Herz, o Mädchen zart und klein) datiert: May 1785; eine weitere Verbreitung hat es nicht gefunden.

Vor Stolberg's "Dem Knäblein, das geboren ward" war ein Lied bekannt: "Vaterfreuden bei der Geburt meiner ersten Tochter", gedichtet 1778 von v. Döring, beginnend:

> Es ist ein Mädel! eilt herben! Ja ja, ein Mädel! meiner Treu!

Dieser Text (zuerst gedruckt 1781 im Vossischen Musenalmanach für 1782) ist ebenfalls ein Rundgesang (!), der schon 1782 mit einer Composition von Schulz in dessen Liedern im Volkston, I, steht und nachher im Mildheimer Liederbuch abgedruckt wurde. Vergl. noch den Nachtrag.

Döring's Gedicht ist ebenso wie das Stolberg'sche auch sonst noch in eine Reihe von Sammlungen von Gesellschaftsliedern der Jahre 1784 bis 1820 aufgenommen worden.

# Lied für Agnes, ihren Kleinen in Schlaf zu fingen.

Schlafe, süßer Knabe, Wir am Busen ein. Wohl mir, daß ich habe Dich, mein Bübelein! Unter diesem Herzen, Bübchen, trug ich dich; Hier an diesem Herzen, Bübchen, säugt ich dich.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1784 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1785. "Nach der Rousseau'schen Melodie: Que le jour me dure"schreibt Stolberg dazu. (Vgl. über diese Melodie hier unter Gotter).

Neucomponirt haben das Lied:

F. L. Aemilius Kunzen: Viser og Lyriske Sange, Kiöbenhavn 1786, abs gedruckt in K.'s Weisen u. Lyrischen Gesängen 1788, S. 6.

Fr. Burchard Beneken: Lieder und Gefänge, Hannover 1787, S. 19. Joh. Friedr. Reichardt: Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, Berlin 1798, S. 10. Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, I, Offenbach o. J., S. 3.

Danklied.

Daß unser Gott uns Leben gab, Des wollen wir uns freuen, Und von der Wiege bis ans Grab Ihm unsern Dank erneuen: Denn, auch zur Freude gab uns Gott Auf dieser Welt das Leben, Und hat verheißen, nach dem Tod Der Wonne mehr zu geben.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1788 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1789.

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller (zweimal): 1. Religiöse Oben und Lieder, Hamburg 1790, No. 10; 2. Vierstimmige Chor-Arien, Leipzig o. J., S. 36. Carl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin (1790), S. 20. Joh. Fr. Reichardt: Cäcilia, 1. Stück, Berlin 1790, S. 6. Johann Sörensen: (1767—1831).

Die erste Melodie Hiller's (aus den Oden) steht im Mildheimer Liederbuch 1799 abgedruckt. Bgl. auch das Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1793, S. 137. — Das Lied war auch in Fl. Bl. verstreitet.

# Stolberg, Ugnes Gräfin zu. 1761—1788.

Sie an Ihn.

Auf der Reise.

Der Abend sinkt, Kein Sternlein blinkt, Am Himmel winkt Der Mond uns nicht Mit mildem Licht.

Die Nacht ist kalt, Der Hohlweg schallt; Es saust der Wald, Es rauscht der Bach Mir Schauer nach.

(Folgen noch 2 Strophen.)

Als Autor des Gedichtes hatte lange Fritz Stolberg gegolten. Erst Weinhold hat es Stolberg's Gattin zugeschrieben. Bgl. Schnorr's Archiv für Literaturgeschichte, VII, 206.

Erster Druck mit Musik: 1783 im Vossischen Musenalmanach für

1784, mit einer Composition von Schulz.

**.** .

#### Componirt von:

J. A. B. Schulz: 1783, siehe oben abgebruckt in Schulz' Liebern im Boltston II 1785.

Joh. André: Neue Sammlung von Liebern, II, Berlin 1783, S. 8.

F. W. Ruft: Oben und Lieber, I, Dessau 1784, S. 15.

August Bergt: 1813, vierstimmig, abgebr. in Erk's Lieberschatz, III, und drei Neueren (u. a. Neßler) für Männerchor.

André hat im Gegensatz zu Schulz, Rust und Bergt bei ber Composition des Liedes je 2 Strophen (1 und 2, 3 und 4 2c.) zusammensgesatzt, wodurch das Ganze mannigfaltiger geworden ist.

# Wiegenlied.

(Schlummre, Bübchen, schlummr' im Schoß Deiner Mutter sorgenlos.)

Erster Druck mit Musik: 1788 im Vossischen Musenalmanach für 1789 mit einer Composition von Schulz.

### Componirt von:

J. A. P. Schulz: 1789, siehe oben, abgedruckt in Schulz' Liedern im Bolkston, III, 1790.

Reichardt: Wiegenlieber für gute beutsche Mütter, Leipzig 1798, S. 6.

# Stamford, Heinrich Wilhelm. 1740—1807.

Ständchen.

Wenn die Nacht mit süsser Ruh Längst die Müden lohnet, Geh ich auf das Hüttchen zu Wo mein Mädchen wohnet, Wünsch ihr noch um Mitternacht Eine süße, gute Nacht.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1777, dann 1808 in Stamford's "Nachgelassenen Gedichten", Hannover.

#### Componirt von:

Joh. Matheus König: Lieber mit Melodien, Berlin 1778, S. 9.

Joh. André: Lieder und Gesänge benm Clavier, I, Berlin 1779, S. 20. Dr. F. W. Weis: Lieder mit Mel., III, Lübeck 1779, S. 36.

Carl G. Hausius: Gesänge am Clavier, Leipzig 1784, S. 2, abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschatz 1843.

Friedr. Ludwig Aberdar Frhr. von Seckendorff: 1785, mit der Bezeichnung: "Boltsweise" gedruckt in Erk's Volksliedern, I, und Erk's Liederschaß, III, 1880.

Unbekannt: (Rübiger's) Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791, No. 19. Joh. Friedr. Hugo von Dalberg: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 244.

C. von Call: für Männerchor, in Fint's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, S. 600.

Das Lied war lange Zeit sehr beliebt und ist noch jetzt im Volksmunde verbreitet. Vgl. F. M. Böhme, "Volksthümliche Lieder der Deutschen", Leipzig 1895 und Köhler und Meier, Volkslieder von der Mosel und Saar. Halle 1896. — Siehe auch den Nachtrag.

# Die junge Spinnerin.

(Ein Mädchen holder Mienen, Schön Annchen, saß im Grünen.)

1780 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1781, dann

1808 in St's. "Nachgelassenen Gedichten", Hannover.

Das Gedicht ist eine schwache Nachahmung von Eschenburgs: "Es war ein junges Mädchen" (S. 137) und Chr. Felix Weiße's: "Ein Mädchen, das auf Ehre hielt" (S. 113). Zu dem Liede gesellte sich bald eine eingängliche Melodie, mit der es noch in unsern Tagen vielsach im Volk gesungen wird; abgedruckt steht sie in Böhme's "Volksthümlichen Liedern der Deutschen", Leipzig 1895, S. 137, nach einer Notirung Ludwig Erk's aus dem Volksmunde v. J. 1840.

Schon im 18. Jahrhundert war das Lied sehr verbreitet. 1785 wurde es im Leipziger "Taschenbuch für Frauenzimmer" nachgedruckt. — Curt Mündel bringt in seinen "Elsässischen Volksliedern" 1884 zwei Lesarten aus dem Volksmunde; andere stehen bei Köhler und Meiera. a. D. und in John Lewalter's "Deutschen Volksliedern in Nieder-

hessen". Auch in Fl. Bl. ist es verbreitet.

Vergleiche über das Lied noch: "Aberglaube und Volkslieder des Preuß. Samlandes" von Assessor R. F. Reusch, im "Preuß. Provinzialsulatt", Band 27, Königsberg 1842.

# Hirtenlied.

Frei von Sorgen Treib ich, jeden Morgen, Meine Heerd' ins Feld. Wenn die Vögel singen, Meine Schäschen springen, Sing ich: "Gott erhält Gnädig, mächtig, Gütig, prächtig Seine liebe Welt!" (Folgen noch 3 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1776.

### Componirt von:

G. H. Wittrock: Lieder mit Melodien, Göttingen 1776, S. 5. Joh. Heinr. Hesse: 38 moralische Oden u. Lieder, Eutin 1777, S. 34. Christ. Rheineck: Bokler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1784, S. 31.

# Weppen, Johann August. 1741—1812.

**An Iris.** Ein Liedchen von Liebe verlangst du von mir? Gern, reizende Iris, gern säng' ich sie dir; Doch zärtlichen Herzen Bringt Liebe nur Schmerzen, Gefühlvolles Mädchen, drum schweig' ich von ihr. (Folgen noch 5 Strophen.)

(Bürger scheint i. J. 1789 in Weißenfels bei Gelegenheit eines Pfänderspiels das Gedicht declamirt oder gesungen zu haben. Reinhard hat es i. J. 1812 irrthümlicherweise in seine Sammlung von Bürger's Werken aufgenommen, aus der es auch in eine neue, sonst sehr sorgsame Bürger-Ausgabe übergegangen ist.)

Erster Druck mit Musik: 1777 im Vossischen Musenalmanach auf

1778, S. 92, mit einer Melodie von Weis.

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis siehe oben 1777, abgedruckt in der Nürnberger Samm= lung im Verlag von Schmidt, 1780.

Joh. André: Lieder und Gesänge benm Klavier, III, Berlin 1780, S. 57. Unbekannt (G.): Zweite Sammlung neuer Klavierstücke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer, Dessau und Leipzig 1784, S. 20.

Josef Handn: XII Lieder, Wien 1782, No. 7.

J. F. Sterkel: Sammlung Neuer Lieder, II, Mannheim um 1790, S. 4.

F. H. Himmel: Deutsche Lieber, Berlin 1796, No. 3.

Vergl. den Nachtrag.

# Claudius, Matthias. 1740—1815.

Phidile.

Ich war erst sechszehn Sommer alt, Unschuldig, und nichts weiter, Und kannte nichts als unsern Wald, Als Blumen, Gras und Kräuter.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1770 zuerst gedruckt in den von Claudius redigirten "Hamburger Adreß-Comtoir-Nachrichten", 27. Stück, 5. April, — abgedruckt:

1771 in der Berliner Wochenschrift "Mannigfaltigkeiten", S. 286,

dann:

1

1771 im Göttinger Musenalmanach für 1772.

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller: Lieder mit Melodien, Leipzig 1772, S. 49.

Dr. Fr. W. Weis: Lieder mit Mel., I, Lübeck 1775, S. 2.

Unbekannt: Göttinger Musenalmanach, 1776.

C. G. Telonius: Oden und Lieder, Hamburg 1777, S. 21.

Joh. Fr. Hobein: Lieder, Wolfenbüttel 1778, S. 1.

ķ

Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieber für das Clavier, I, Wien 1778, abgedruckt in der Sammlung versch. Lieder. Nürnberg 1780.

J. F. Reichardt: Deutsches Museum, I, 1779, abgedruckt in R.'s Oben und Liebern, Berlin 1779, S. 27.

J. A. P. Schulz: Gesänge am Clavier, 1779, S. 4, abgedruckt in Sch.'s Liedern im Volkston, 1785, in Fink's Hausschap, 1843, Erk's Liederschap 2c.

Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder, Frankfurt a/M. 1780, S. 22. Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, II, Offenbach, S. 3.

Christian Gotthilf Tag: Lieder beim Clavier zu singen, Leipzig 1783, S. 3. Samuel Gottl. Auberlen: Lieder für Clavier u. Gesang, St. Gallen 1784.

J. R. Zumsteeg: Musikal. Monatsschrift für Clavier u. Gesang, Stuttgart 1786, S. 96, abgedruckt in Z.'s Kleinen Balladen u. Liedern, VII, S. 3, Leipzig.

Sam. Fr. Brede: Lieder u. Gesänge, Offenbach 1786, S. 37. A. L. C—e: Deutsche Gesänge, Berlin o. J. (um 1800), S. 10. Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895.

Das Lied verbreitete sich rasch. 1774 nahm es Ramler in seine "Lyrische Blumenlese" auf (in etwas geänderter Form), dann wurde es in "Fliegenden Blättern" gedruckt, vgl. Meusebach's Sammlung Yd 7901.

Bgl. noch hier S. 224: Bürger's Gedicht: Robert. Ein Gegen=

stück zu der Romanze Phidile von Claudius.

# Die Mutter bei der Wiege.

Schlaf, süsser Anabe, süß und mild! Du beines Vaters Ebenbild! Das bist du; zwar dein Vater spricht, Du habest seine Nase nicht.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1771 zuerst gedruckt im "Wandsbecker Bothen" Nr. 28.

#### Componirt von:

Joh. Adam Hiller: Sammlung Kleiner Clavier- und Singstücke, II, Leipzig 1774, S. 14.

G. H. Wittrod: Lieder mit Melodieen, Göttingen 1776, S. 14.

Joh. Friedr. Reichardt: Oden und Lieder, I, Berlin 1779, S. 22, abgedruckt in R.'s Wiegenliedern für gute deutsche Mütter, 1798.

Joh. André: Lieder und Gefänge benm Clavier, Berlin 1779, S. 14.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Volkston, II, Berlin 1785, S. 6.

Christoph Rheined: Vierte Liedersammlung, Memmingen 1787, S. 20.

Carl Loeme: (ohne Opuszahl), 1842 erschienen.

Unbekannt: als Mozart'sches Werk in der Caecilia, 25. Bd., Mainz 1846, mitgetheilt,

und drei neueren Musikern (Challier), unter ihnen Carl Reinecke.

Die angebliche Mozart'sche Composition ist eine plumpe Fälschung. Es ist schwer zu begreifen, daß sich Dehn, der Redacteur der Caecilia, durch den (im Übrigen wohlmeinenden) Einsender Grafen Elz in Eltville hat unterlassen, das Lied in den Anhang

seines Mozart-Kataloges aufzunehmen; es vermehrt die Zahl der dort aufgeführten 63 unechten Werke Mozart's.

In Loewe's humoristischer Composition wird das Lied in den

letten Jahren viel in öffentlichen Concerten gesungen.

# An — als Ihm die — starb.

(Der Säemann säet ben Samen).

1771 zuerst gedruckt im "Wandsbecker Bothen" Nr. 176. 1780 abgedruckt in C.'s Liedern für das Volk.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Freymäurer-Lieder mit ganz neuen Melodien von den Herren Componissen Bach, Naumann u. Schulz, Kopenhagen u. Leipzig 1788, S. 110, abgedruckt in S.'s Liedern im Bolkston, III, 1790. (Siehe Musikheispiele No. 127.)

Hand Georg Nägeli: Lieber, Zürich 1795, S. 36, abgedruckt im Milbheimischen Lieberbuch, Anhang 1815,

und von drei neueren Musikern als Männerchor (Challier).

Mit Schulz' guter, nur sechs Tacte umfassender Melodie steht das Gedicht noch im dritten Bande des Erk'schen Liederschatzes.

# Ein Lied nach der Melodie: My mind a kingdom is in den Reliques of ancient Poetry.

Ich bin vergnügt, im Siegeston Verkünd' es mein Gedicht, Und mancher Mann mit seiner Kron Und Scepter ist es nicht. Und wär er's auch; nun, immerhin! Mag er's! so ist er was ich bin. (Folgen noch 5 Strophen.)

1771 zuerst gedruckt im "Wandsbecker Bothen" Nr. 99, dann 1774 im Göttinger Musenalmanach.

#### Componirt von:

Ţ

7

Fr. Wilh. Weis: Lieder mit Mel., II, Lübeck 1776, S. 28. Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Mel., II, Wolfenbüttel 1779, S. 2. Joh. Fr. Reichardt: Oden u. Lieder, Berlin 1779, S. 32, abgedruckt mit einigen Aenderungen in R.'s Liedern für Kinder 1781 und im Milds

heimischen Liederbuch 1799, dann in Fink's Hausschap 1843. Joh. Christ. Walther: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier

1782, S. 99. Christ. Rheineck: Dritte Lieder-Sammlung, Memmingen 1784, S. 22.

Joh. Heinr. Egli: Singcompositionen, II, Zürich 1786, S. 3. F. L. Nem. Kunzen: Weisen und Inrische Gesänge, Flensburg u. Leipzig 1788, später in Reichardt's "Lieder geselliger Freude", I, 1796 aufgenommen, abgebruckt in Fint's Hausschatz 1843.

Franz Schubert (zweimal): 1816, nachgelassene Lieber, veröffentlicht 1895.

1780 wurde das Lied in Claubius' "Lieder für das Bolt", 1782 in Auguft Niemann's "Atademisches Liederbuch" aufgenommen.

Wegen bes Anfangsverfes vgl. Gleim's Lieb: 3ch bin vergnugt,

hier S. 58.

Phidile. Ach, Gottes Segen über bir, Weil du ihn mir gegeben, Du schwarzer Mann! mein Herz schlug mir Rie so in meinem Leben!

(Folgen noch 5 Strophen.)

1775 guerft gebruckt im Boffischen Musenalmanach für 1776.

#### Componist von:

Ir. Fr. Wilh. Beis: Lieber mit Melobien, II, Lübed 1776, S. 29.
I. A. B. Schulz: Gefänge am Clavier, Berlin 1779, S. 5, abgebruck in ben Liebern im Bolkston, II, 1785 und im Milhheimischen Lieberbuche 1799.
Ioh. Mathias Wiedebein: Oben und Lieber, Braunschweig 1779, S. 14.
I. F. Reichardt: Oben und Lieber, I, 1779, S. 14.
Ioh. André: Lieber, Offenbach a/M. 1780, S. 13.
Rarl Spazier: Lieber und andere Gesänge, Neuwied u. Leipzig 1797, S. 12.

Schon i. J. 1776 steht bas Lieb in ben "Bermischten Bauernliebern", Rempten, abgebruckt. Bergl. noch ben Nachtrag.

#### Bei dem Grabe meines Baters.

Friede sen um diesen Grabstein her! Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr;

(Folgen noch 8 Strophen.)

1775 gebruckt in Asmus omnia sua secum portans. Hamburg, vorher, 1773, im "Wandsbecker Bothen" No. 199.

#### Componitt von:

Chr. Ab. Overbed: Lieber u. Gesange, Hamburg 1781, S. 28. Joh. Rub. Zum fteeg: Bokler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1784, S. 25, abgedrucht in ber Wusstalischen Monatschrift für Clavier und Gesang, Stuttgart 1786, und in B.'s Kleinen Ballaben und Liebern, V. Leinig 1808

V, Leipzig 1808.
3. S. Egli: Singcompositionen, I, Zürich 1785, S. 77.
3. J. W(alber): Egli's Singcompositionen, I, Zürich 1785, S. 78.
Christoph Rheined: Bierte Lieber-Sammlung, Memmingen 1787, S. 24.
Franz Schubert: 1816, nachgelassens Wert, veröffentlicht 1885, und von zwei Neueren für Männerchor.

Das Gebicht wurde 1780 in Claudius' "Lieber für das Voll", Halle, 1782 in die "Züricher Blumenlese" aufgenommen, mit Zumsteeg's Composition in Fint's Hausschatz 1843. — Die ergreifenden Berse:

Ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr

werden oft citirt. — Ein Gegenstück: "Am Grabe unserer guten Mutter": Ach sie haben Eine gute Frau begraben, Und uns ward sie mehr,

gedichtet und componirt von Babers, steht im "Musikalischen Magazin", III, Braunschweig um 1800, S. 15.

### Rheinweinlied.

Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher, Und trinkt ihn fröhlich leer! In ganz Europia, ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr!

(Folgen noch 7 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776, noch im Jahre 1775 nachgedruckt im "Neuen gelehrten Mercurius", Altona, 44. Stück, November.

#### Componirt von:

Joh. André (zweimal): 1. Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach a/M. 1776, S. 2, abgedruckt in U.'s Liedern und Gesängen benm Klavier, III, 1779, später etwas abgeändert in U.'s Liedern, Offenbach a/M. 1790, hier außer als einstimmiges Lied auch als dreistimmiger Chor bearbeitet; die einstimmige Form ist die noch jetzt allgemein gesungene. (Siehe Musikbeispiele Ro. 109.)

2. Lieber und Gefänge benm Klavier, III, Berlin 1780, S. 72.

C. G. Telonius (zweimal): 1. Oden und Lieder, Hamburg 1777, S. 23; 2. Geist= und weltliche Oden und Lieder, Hamburg 1785, S. 6.

Unbekannt: Deutsches Museum, Leipzig 1778, October.

Joh. Abr. Peter Schulz (zweimal): beibe Bearbeitungen in Sch.'s Gestängen am Clavier, Berlin 1779, S. 20, abgedruckt in den Liedern im Volkston, II, 1785 (mit einigen Abweichungen).

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): beide Bearbeitungen in R.'s Oben und

Liebern, Berlin 1779, S. 40-41.

Christ. Gottl. Neefe: Bademecum, Leipzig 1780, S. 30. Joh. Phil. Kirnberger: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1780, S. 30. (Siehe Musikbeispiele Ro. 95.)

Christ. Gotth. Tag: Lieber benm Clavier, II, Leipzig 1785, S. 7. Sam. Fr. Brede: Lieber und Gesänge, Offenbach 1786, S. 22. Christ. Rheineck: Vierte Liebersammlung, Memmingen 1787, S. 26.

J. E. F. Bach: Musikal. Nebenstunden, II, Kinteln 1787, S. 79. Joh. Ad. Hiller:\*) Letztes Opfer, Leipzig 1790, S. 14 (dreistimmig ohne Begleitung).

<sup>\*)</sup> Hiller spricht in der Vorrede zum "Letzten Opfer" ausführlich über die Art, wie das "Rheinweinlied" zu componiren sei. Seine eigene Composition ist übrigens schwach.

André's prachtvolle Melodie ist die bei weitem beste unter allen. Schon im Februar 1776 schreibt Schubart in seiner Deutschen Chronik: "Das Lied hat hier die Einfalt und den fröhlichen Anstrich eines Rundsgesangs; drum ist es mehr Naturschrei als Kunst. Wers 'nmal hört, kanns gleich nachsingen." — Christ. Gottl. Neese in Bonn hatte mit Claudius' Versen auch Andrés Weise im Sinn, wenn er in der Vorrede zu seinem Singspiel "Abelheit von Veltheim" i. J. 1781 schrieb:

"und mische mich gern in einen Kreis fröhlichster Freunde, die ihren Pokal voll echten Rheinweins mit biederm Herzen aussleeren und ihr "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher" aus voller Kehle dabei anstimmen".

Iffland, der i. J. 1785 in seinem berühmten Schauspiel: "Die Jäger" das Lied an hervortretender Stelle verwandte, hat dadurch viel

zu seiner Verbreitung beigetragen.

Seit hundert Jahren ist es mit André's Melodie eines der volksthümlichsten deutschen Lieder geworden. Merkwürdigerweise wurde sowohl Claudius wie André ihr Autorrecht lange Zeit hindurch bestritten. Joh. Peter Hebel und nach ihm Andere schrieben Text und Musik dem badischen Kirchenrat Sander zu — durchaus mit Unrecht, wie Friedrich Claudius, des Dichters Sohn, in Wilh. Herbst's "Claudius-Biographie", S. 613, überzeugend nachwies.

Als Componist der Andre'schen Melodie steht in den Liedersamm= lungen der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts ausnahmslos: J. A. P. Schulz vermerkt — ein neuer Beweis für die Popularität dieses

Componisten.

Ueber die Varianten der André'schen Melodie vgl. Dehn's Zeitschrift "Cäcilia" 1846, Anzeige von: Der deutsche Sängersaal.

Zwei bedeutende Meister haben André's Weise in größeren Werken verwendet: Ludwig Spohr in seiner Symphonie: "Die Jahreszeiten" (op. 143, v. J. 1850) und Robert Schumann in seiner "Festouvertüre

mit Gesang über das Rheinweinlied" (op. 123, v. J. 1853).

Schon in den 90er Jahren wirkten Text und Melodie stark auf die volksthümliche Lyrik ein, der Text wurde oft nachgeahmt und parodirt, die Melodie zu einer außerordentlich großen Anzahl anderer Gedichte verswandt. Keine einzige Liedersammlung ohne wiederholte Hinweise auf André's Composition. — Unter den sehr zahlreichen Parodien sind zu erwähnen:

Was macht ihr doch für Wesen aus dem Plunder, Ist doch nur saurer Wein:

Da lob ich mir Champagner und Burgunder 2c.

# und die patriotische:

Beglückt sind wir, wir Enkel der Germanen (beide aus [Rüdiger's] Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791, S. 119 und 104.)

ferner die vielverbreiteten Punschlieder:

Bekränzt mit Laub den wonnevollen Becher Mit Punsch hoch angefüllt

(Göttinger M.-A. 1781.)

Befränzt (Anfang wie unser Lieb)

(Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1795, S. 243.)

Es gilt darauf! nun schöpft mit großem Becher Des Punsches Freudenquell

(ebendort, S. 249.)

ferner Lieder auf den Neckarwein, Tokayerwein, das Bier, ein Lied gegen die französische Revolution:

Umhängt mit Flor den umgestürzten Becher Und trauert um ihn her

(Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, 1795, S. 183.)

Lieber zur Siegesfeier nach der Schlacht bei Leipzig:

Mit Lorbeer fränzt den Rheinweinkelch, o Brüder, Sein Traubenland ist frei.

(Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge, herausgegeben von J. M. Bauer, Nürnberg 1815.)

u. s. w., u. s. w.\*) — Parodien sind u. a. in folgenden "Fl. Bl." gedruckt: Berliner Königl. Bibliothek Ym 6456. 26. 28. 29. 30. 31. 32.

# Morgenlied eines Bauersmanns.

(Da kommt die liebe Sonne wieder.)

Erster Druck mit Musik: 1776 im Vossischen Musenalmanach für 1777, mit einer Composition Reichardts, der Text dann 1778 in "Asmus omnia sua secum portans", III, mit ironischen gelehrten Ansmerkungen.

#### Componirt von:

J. F. Reichardt: siehe oben 1777, abgedruckt in R.'s Oben und Liedern, 1779, und in der "Sammlung versch. Lieder", Nürnberg 1780. Christoph Rheineck: Zweite Lieder: Sammlung, Memmingen 1780, S. 24. Unbekannt: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799 No. 49.

# Wiegenlied bei Mondschein zu singen.

(So schlafe nun, du Kleine.)

1775 zuerst gedruckt in "Asmus omnia sua secum portans", I und II, Hamburg.

<sup>\*)</sup> In den Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, steht der Beginn des Liedes mit André's Melodie, bei den Bersen: "Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsere Reben" aber eine andere Weise im "/s Tact.

•

ŕ

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 7. Joh. Fr. Reichardt: Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, Leipzig 1798,

# Serenata, im Walde zu singen.

(Wenn hier nur kahler Boden wär.)

1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1778, abgebruckt in "Asmus omnia sua secum portans", III, Hamburg 1778. Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 24, theilweise abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799 und Erk's Liederfranz.

Schulz' durchcomponirtes Lied ist durch Recitative unterbrochen und in Form einer Cantate gehalten. Es ist eine ber liebenswürdigsten Schöpfungen des Meisters, voll Wärme und Treuherzigkeit.

# Täglich zu singen.

Ich banke Gott, und freue mich Wie's Kind zur Weihnachtgabe, Daß ich bin, bin! und daß ich dich, Schön menschlich Antlit! habe;

(Folgen noch 8 Strophen.)

1777 zuerst gedruckt in den "Hamburgischen Adreß-Comtoir-Nachrichten", 71. Stück, bann:

1778 im Vossischen Musenalmanach (Herbst 1777) und in "Asmus omnia sua etc.", III, 1778.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Oben und Lieder, Berlin 1779, S. 8, vorher schon als Musikal. Bentrag zur Hamburger Neuen Zeitung, 1778, 4. Stück gedruckt. Joh. Abr. Peter Schulz: Gesange am Clavier, Berlin 1779, S. 3, abs gedruckt in S.'s Liedern im Bolkston, II, 1785. (Siehe Musikbeispiele Ro. 120.)

Joh. Mathias Wiedebein: Oden und Lieder, Braunschweig 1779, S. 8.

Joh. Phil. Kirnberger: Gesänge am Clavier, 1780, S. 34. Chr. Rheined: Zweite Lieder-Sammlung, Memmingen 1780, S. 2.

Joh. Gottfr. Schicht: Sechs Gesänge (für gemischten Chor), Leipzig um 1810, **S**. 12.

Franz Schubert: 1817, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895.

Claudius selbst dachte sich sein Lied zu der Choralweise: "Mein erst Gefühl sei Preis und Dank" gesungen; er vermerkt dies bei dem Abdruck in seinen "Liebern für das Bolk", Halle 1780.

Von den Compositionen haben die von Reichardt, Schulz und Rheineck die meiste Verbreitung gefunden; zu Rheineck's Melodie steht 1793 in den "Liedern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude" bereits ein

•

•

)

į

Ņ

anderes Gedicht. Die Composition Reichardt's ist abgedruckt in Pfenninger's "Ausgewählten Gesängen", Zürich 1792, in Hartung's "Liebersammlung", 1794 und im "Mildheimischen Liederbuch", 1799, die von Schulz in Fink's "Musikalischem Hausschatz", 1843 und Erk's Liederschatz. Schulz' Melodie ist bei weitem die schönste.

# Abendlied eines Bauersmanns.

Das schöne große Tag-Gestirne Vollendet seinen Lauf; Komm wisch den Schweiß mir von der Stirne, Lieb Weib, und denn tisch' auf! (Folgen noch 9 Strophen.)

1778 zuerst gedruckt in "Asmus omnia sua secum portans", III. Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, Berlin 1779, S. 36, abgedruckt in den Melodien zu Hartung's Liedersammlung, 1794.

Christoph Rheined: Zweite Lieder-Sammlung, Memmingen 1780, S. 28.

Joh. Ab. Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 18. F. von Dalberg: XII Lieder, Bonn o. J., S. 12.

Gotthelf Benj. Taschner: Zwanzig Lieder vermischten Inhalts, Zittau u. Leipzig (1794), S. 30.

1780 in Claudius' "Lieder für das Volk", Halle, 1797 in die .400 Lieber", Altona, aufgenommen.

# Die Geschichte von Goliath und David, in Reime bracht.

War einst ein Riese Goliath Gar ein gefährlich Mann! Er hatte Tressen auf dem Hut Mit einem Klunker bran, Und einen Rock von Drap d'argent Und alles so nach advenant.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1778 zuerst gedruckt in "Asmus omnia sua secum portans", III. Componirt von:

Joh. Undré: Lieder und Gefänge, I, Berlin 1779, S. 6.

Joh. Fr. Christmann: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1783, S. 21.

Joh. Ubr. Peter Schulz: Lieber im Volkston, III, Berlin 1790, S. 46, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799.

Johann Adam Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 4.

Unbekannt: Ert's Liederkranz No. 132.

Die zulett erwähnte, von Erk notirte Volksweise wird noch jett viel gesungen. Bergl. den Nachtrag.

Auch ohne die Melodie wird das Gedicht durch die Lesebücher der

Schulen sehr verbreitet.

(

# Rartoffellied. (Pasteten hin, Pasteten her, Was kümmern uns Pasteten?)

1782 zuerst gedruckt in Asmus omnia sua secum portans, in der Erzählung: "Paul Erdmann's Fest". Vgl. hier S. 258.

### Componirt von:

Gotth. Benj. Flaschner: 20 Lieber, Zittau u. Leipzig 1789, S. 29.

Joh. Ad. Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 10.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, IV, Braunschweig 1790, S. 16, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799 und (etwas verändert) in Fink's Hausschatz 1843.

G. Graben - Hoffmann (ber Componist bes Liebes: 500 000 Teufel): op. 107,

nad) 1870.

# Des alten lahmen Invaliden Görgel sein Reujahrswunsch.

(Sie haben mich dazu beschieden, So bring ichs denn auch dar.)

1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1778.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Gefänge am Clavier, Berlin u. Leipzig 1779, S. 49, dann in den Liedern im Bolkston, II, 1785.

Christ. Aheineck: Vierte Lieder-Sammlung, Memmingen 1787, S. 32.

Joh. Ab. Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 26. (Siehe Musitbeispiele Ro. 88.)

# Trinklied. (Auf und trinkt! Brüder trinkt!)

1778 zuerst gedruckt in "Asmus omnia sua secum portans", III. Nachahmung von Gotter's Lied:

> Trinkt, trinkt, trinkt, Weil in eurer Flasche Noch ein Tropfen blinkt

aus: "Lukas und Bärbchen oder der Jahrmarkt (späterer Titel: "Der Dorfjahrmarkt"), eine komische Operette in zwey Acten", componirt von Georg Benda 1774, publicirt 1776.

Benda's Composition meint Claudius, wenn er in einer Anmerkung schreibt:

NB. Für Andres. Hör, dies Lied hab ich zu einer Melodie gemacht, und darum ist es hin und wieder etwas steifer und intricater geworden, als grade nöthig gewesen wäre.

Zum Schluß schreibt der Dichter die Melodie in Buchstabenschrift auf. (Siehe Musikbeispiele Nr. 113).

Mit dieser Musik hat Claudius' Lied große Verbreitung gefunden. Abgedruckt sind Text und Weise bereits 1778 in den "Freymaurer-Liedern mit Melodien", Hamburg, 1782 in Niemann's "Akademischem Liederbuch", Dessau und Leipzig, 1792 in Pfenninger's "Ausgewählten Gesängen", Bürich, 1796 im "Taschenbuch für Freunde des Gesanges", Stuttgart, 1799 im "Wildheimischen Liederbuch", Gotha, 1828 im "Taschen-Lieder-buch mit Melodien", Passau, 1843 in Fink's "Musikalischem Hausschatz der Deutschen", Leipzig 2c. 2c.

Eine eigene Composition des Gedichtes, und zwar für Männerchor, hat in neuerer Zeit Carl Zöllner veröffentlicht. —

Ebenso wie Weiße's "Ohne Lieb und ohne Wein" zu einem Schulliebe bearbeitet worden ist (vgl. S. 113), so wurde auch Claudius' derbes Trinklied einmal zu einer "Aufforderung zum Gesang" verwandelt:

> Auf und singt, Brüder singt, Denn die guten Leute Dürfen sich erfreun.

Diese Verwässerung steht mit einer Composition von Johann Rudolph Berls in bessen "Neuen Volksliedern", Leipzig 1797 und ist abgedruckt in Böheim's "Sammlung von Maurer-Gesängen", II, Berlin 1799, und in den Melodien zu Hoppenstedt's Liedersammlung, 1800.

Füllt noch einmal die Gläser voll Und stoßet herzlich an: Daß hoch das Fräulein leben soll! Denn sie gehört zum Mann.

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1779 in: "Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der von der großen Landesloge der Freymaurer in Deutschsland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Witgliede der Brüdersschaft" (C. G. Telonius). Zwote Sammlung, Hamburg, S. 42, ohne Claudius' Namen, später in demselben Jahre in der "Berliner Literaturs und Theaterzeitung", mit Erwähnung von Claudius als Autor. — Bgl. den Nachtrag.

#### Componirt von:

C. G. Telonius: siehe oben 1779.

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Mel., II, Wolfenbüttel 1779, S. 18. Unbekannt: Kleine Bolkslieder mit Mel., herausg. von Joh. Dav. Holland, Hamburg 1781.

Johann André: Neue Sammlung von Liedern, Berlin 1783, S. 40. C. F. Zelter: Rellstab's Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin 1787.

J. C. F. Rellstab: Lieder u. Gesänge verschiedener Art, II, Berlin 1791, S. 13.

W. F. Schulz: Böheim's Frenmäurer-Lieder mit Mel., III, Berlin 1795, S. 40. C. G. Eidenbenz: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, 1796, S. 72.

C. G. Tag: Lieder beim Clavier zu singen, I, Leipzig 1785, S. 5, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799. Friedrich Schneider: für Männerchor.

ţ

ľ

ľ

Abendlied.

Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar. (Folgen noch 6 Strophen.)

1778 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1779, abgebruckt in demselben Jahre in Herder's "Volksliedern", II (nur die ersten 5 Strophen), mit einer wichtigen Anmerkung Herder's, weiter abgebruckt 1780 in Claudius' "Liedern für das Volk", Halle, mit der Notiz des Dichters:

Mel.: Nun ruhen alle Wälder.

#### Componirt von:

J. F. Reichardt: Oden und Lieder, I, Berlin 1779, S. 43, abgedruckt in Reichardt's Liedern für Kinder, 1781, für Chor bearbeitet in Reichardt's "Cācilia", 2. Stück, 1791.

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Mel., II, Wolfenbüttel 1779, S. 20 und S. 66.

Christoph Rheined: Zweite Lieber-Sammlung, Memmingen 1780, S. 26. Fr. Wilhelm Rust: Oben und Lieber, I, Dessau 1784, S. 19.

Johann Adam Hiller: Religiöse Oden und Lieder, Hamburg 1790 No. 44.

J. A. P. Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 52, abgedruckt schon 1792 in Pfenninger's Sammlung, Zürich, 4stimmig bearbeitet in Rellstab's Sammlung, Berlin 1803. (Siehe Musikbeispiele Ro. 123.)

F. von Dalberg: Lieber, 3. Sammlung, Mainz 1793.

C. Bornhardt: Journal des deutschen Nationalgesangs, I, Braunschweig um 1794.

Michael Handn: Gefänge für 4 Männerstimmen, Salzburg um 1801. Kallenbach: Nägeli's Gesellschaftliches Liederbuch, I, Zürich nach 1801.

Joh. Gottfr. Schicht: Sechs Gesänge (6stimmig), Leipzig um 1810. Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895,

und in neuerer Zeit von Carl Wilhelm, Carl Reinecke und Bernhard Scholz als Duett, außerdem noch von 12 Musikern (sechsmal als einstimmiges Lied, sechsmal als Männerchor).

Das Gedicht ist von Christoph Christian Sturm 1774 stark umgestaltet worden. In dieser Bearbeitung hat es Carl Phil. Eman. Bach componirt und in seiner Sammlung: "Sturm's Geist-liche Gesänge", II, Hamburg 1781, veröffentlicht.

Mit Schulz' inniger Melodie bilden Claudius' Verse eines unserer klassischen volksthümlichen Lieder. Durch unzählige Sammlungen, namentslich auch durch die Lesebücher, ist es verbreitet worden. — Das Volk hat sich eine Textstelle, die es nicht sofort verstand, in seiner Weise zurechtzgelegt; die Kenntnis einer sehr merkwürdigen Variante verdanke ich der Güte des Herrn Archivraths Dr. Ed. Jacobs in Wernigerode. Bei den Versen:

Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

machte J.'s Mutter hinter: steiget eine Pause und sang den Schluß so: Der Weise lebet wunderbar.

### Das Lied bom Reiffen.

Seht meine lieben Bäume an, Wie sie so herrlich stehn, Auf allen Zweigen angethan Mit Reiffen wunderschön.

(Folgen noch 14 Strophen.)

1780 zuerst veröffentlicht (Einzeldruck, in Wandsbeck erschienen), abgedruckt 1782 im "Wandsbecker Bothen", IV.

### Componirt von:

Christoph Rheined: Dritte Lieder-Sammlung, Memmingen 1784, S. 26. J. G. Witthauer: Sammlung verm. Clavier- und Gesangstücke, IV, Ham- burg 1785, S. 19.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, III, Wolfenbüttel 1787, S. 4.

Unbekannt: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 84.

Franz Schubert: 1817, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895. — Sch. componirte es zugleich mit dem berühmten Liede: "Der Tod und das Mädchen", die Manuscripte beider Lieder stehen auf einem Blatte.

Noch i. J. 1780 hat Claudius das Gedicht in seine: "Lieder für das Volk" aufgenommen.

# Deutsches Weihelied.

Stimmt an mit hellem hohem Klang, Stimmt an das Lied der Lieder; Des Vaterlandes Hochgesang; Das Waldthal hall' es wieder! (Folgen noch 4 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt in Niemann's "Akademischem Liederbuche", Dessau und Leipzig, mit Claudius' Unterschrift (8 Strophen), S. 105.

Das Gedicht ist eine Umarbeitung des Claudius'schen Liedes: "Es war erst frühe Dämmerung" (14 Strophen lang), das:

1773 im "Wandsbecker Bothen" zuerst gedruckt, dann:

1774 im Göttinger "Musenalmanach" und:

1775 in "Asmus omnia sua secum portans" als Eröffnungslied abgebruckt wurde. 1)

<sup>\*)</sup> In Reerl's Sammlung: Lieder und Gesänge für Freunde und Freundinnen gesellschaftlicher Unterhaltung, o. D. 1794, steht das Lied als "von einem Unbekannten herrührend" mit Lextänderungen Keerl's.

Von wem die Umarbeitung herrührt, ist noch nicht ermittelt worden.

#### Componirt von:

Reinhardt: Notenbuch zum Akademischen Liederbuche (siehe oben) 1783, No. 52. (NB. der Componisten-Name ist nicht etwa Reichardt!)

Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 43. Denzel: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 86.

Albert Methfessel: Allgemeines Commers und Liederbuch, Andolstadt 1818, No. 58, abgedruckt in fast allen neueren Lieder-Sammlungen. und von fünf neueren Musikern für Männerchor.

Bis ins vierte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hinein wurde Spazier's Melodie viel gesungen; abgedruckt wurde sie u. a. in Reichardt's "Liedern geselliger Freude", II, 1796, in den "Deutschen Liedern für Jung und Alt", 1818, in Silcher's "Liederweisen zum Deutschen Lieder- buch für Hochschulen", Stuttgart 1823 zc. zc. — Als das Lied in der Blüthezeit der Burschenschaft seine ungeahnte politische Bedeutung gewann, war eine andere Composition als diese Spazierische nicht allgemeiner bestannt. Erst im Jahre 1840 ungefähr trat Methsessell's schöne Weise in den Vordergrund. Seit dieser Zeit gilt sie überall als die klassische Composition des Liedes.

### Ein Lied hinterm Ofen zu fingen.

Der Winter ist ein rechter Mann, Kernsest und auf die Dauer; Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an, Und scheut nicht Süß noch Sauer.

(Folgen noch 7 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt in "Asmus omnia sua secum portans", IV. Theil.

#### Componirt von:

Christoph Rheined: Dritte Lieder-Sammlung, Memmingen 1784, S. 25. Joh. Ab. Hiller: Letztes Opfer in einigen Liedermelodieen, Leipzig 1790, S. 11.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, IIII, Braunschweig 1790, S. 18. In etwas veränderter Form abgedruckt in R.'s Liedern geselliger Freude, II, 1797, in der ersten Form (1790) im Mildheimer Liederbuch, 1799, und in den Liedern der Freude, Straßburg 1801.

Unbekannt: Winterlieder, Wien 1791. Manuskript im Archiv der Gesellsschaft der Musikfreunde, Wien.

Unbekannt: Allgemeine musikalische Bibliothek für das Clavier und die Singekunst, Prag 1795, S. 11.

Das Lied steht noch jetzt in vielen Schulbüchern.

Das Bauernlied.

Der Vorsänger.

Im Anfang wars auf Erben Nur finster, wüst', und leer; Und sollt was sehn und werden, Mußt' es wo anders her.

Coro. Alle Bauren.

Alle gute Gabe Kam oben her, von Gott, Vom schönen blauen Himmel herab! (Folgen noch 6 Strophen.)

Zuerst gedruckt mit Musik: 1782 in "Asmus omnia sua secum portans", IV, in der Erzählung "Paul Erdmanns Fest." Zu der hier notirten Melodie macht Claudius die Bemerkung: "Die Musick, sagten sie, (die Bauern), sey aus Italien. Ich habe sie da hergesetzt, so gut ich sie beshalten habe; 'n jeder mag sie verbessern, oder sich eine andere machen."

#### Außerdem componirt von:

Joh. Fr. Christmann: Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, I, Speier 1784, S. 65.

C. G. Telonius: Geist= und weltliche Oben u. Lieder, Hamburg 1785, S. 24. Joh. Ab. Hiller: Vierstimmige Chor=Arien, Leipzig o. J., S. 40.

Joh. André: Lieder, I. Theil, Offenbach 1790, S. 16.

J. F. Reichardt: Lieder für Kinder, IV, Braunschweig 1790, S. 34, abz gedruckt im Mildheimer Liederbuch 1799.

J. H. Egli: Pfenninger's Ausgewählte Gesänge, Zürich 1792, S. 52. Carl Spazier: Mclodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 2.

Joh. Rud. Berls: Neue Volkslieder, Leipzig 1797, S. 37. H. G. Nägeli: Teutonia, Rundgesänge u. Liederchöre, 1808.

Friedrich Schneider: Zweistimmige Gesänge für Kinder, Leipzig 1828, S. 12.

Das Gedicht findet sich auch öfters in abgekürzter Form von der 3. Strophe ab:

Wir pflügen und wir streuen Den Samen auf das Land,

so mit einer Composition von Joh. Abr. Peter Schulz in:

(Hoppenstedt's) Melodien für Volksschulen, 2. Aufl., Hannover 1800, 3. Abth., No. 38, abgedruckt in Erk's Liederkranz,

und noch jetzt in vielen Choralbüchern, z. B. im neuesten, vom Consisto=rium herausgegebenen für die Provinz Brandenburg.

# Urians Reise um die Welt.

Wenn jemand eine Reise thut, So kann er was verzählen; Drum nahm ich meinen Stock und Hut, Und thät das Reisen wählen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel dran gethan; Verzähl' Er doch weiter, Herr Urian!

Zuerst ging's an den Nordpol hin; Da war es kalt, bei Ehre! Da dacht' ich denn in meinem Sinn, Daß es hier besser wäre. (Folgt Tutti.) (Folgen noch 12 Strophen.)

1785 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1786.

#### Componirt von:

Sam. Friedr. Brede: Lieder u. Gesänge, Offenbach 1786, S. 13. Rosetti: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1787, S. 9.

Ludw. van Beethoven: op. 52 No. 1, um 1787—90. Gines der allerfrühesten Werke B.'s, vgl. Wegeler's Notizen, S. 16 u. 124.

Joh. Ad. Hiller: Lettes Opfer in Liedmelodien, Leipzig 1790, S. 2.

J. C. F. Rellstab: Lieder u. Gesänge verschiedener Art, II, Berlin 1791, S. 14.

Carl Friedr. Zelter: 1793, erschienen in Spazier's Melodieen zu Hartung's Liedersammlung, 1794, S. 41. Oft abgedruckt, u. a. bei Fink und Erk. Carl Loewe: op. 84, für Männerchor,

und zwei neueren Musikern (Challier).

Sehr beliebtes, oft citirtes Lied. Von den Compositionen war die von Zelter am meisten verbreitet.

Schon 1794 entstand eine Parodie, die in J. Bürkli's "Neuer Schweizerischer Blumenlese", Zürich 1798, gedruckt ist.

# Chriftiane. (Es stand ein Sternlein am Himmel.)

1796 entstanden, zuerst gebruckt in "Asmus omnia sua secum portans", VI, 1798.

### Componirt von:

Unbekannt (Bolksweise): Erk's Lieberkranz, I, No. 77 und Erk's "Germania", S. 127.

B. Ranbhartinger, Wien.

Otto Nicolai.

Joachim Raff: op. 195, als Männerchor und zehn neueren Musikern, barunter F. Hinrichs (op. 7), Jul. Buths, W. Hiehl, Rob. Rabeke (op. 2), J. Dessauer (Duett), (vgl. Challier's Ratalog).

Auf Claudius' zweite Tochter Christiane gedichtet, die einundzwanzigjährig im Juli 1796 starb. Das Gedicht wurde in "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen.

# Wagenseil, Ch. J. 1756—1839.

Zufriedenheit.

(An Claubius.)

(Arm und klein ist meine Hütte.)

1778 in Wandsbeck entstanden, 1779 in Wagenseil's "Ehrlichkeit und Liebe, Ländliches Schauspiel mit Gesang", Gotha, aufgenommen. Der Componist des Werkes war E. W. Wolf in Weimar; ein Clavier= auszug scheint i. J. 1782 veröffentlicht worden zu sein.

### Componirt von:

Ernst Wilhelm Wolf: 1779, siehe oben.

J. Starzer: J. C. F. Rellstab's Clavier-Magazin, Berlin 1787.

Christoph Rheined: Bierte Lieder-Sammlung, Memmingen 1787, S. 28. Subaczek: Neue Sammlung vorzüglicher und beliebter Arien, Wien 1800. Ch. J. Wagenseil, dem Dichter des Liedes: Literarischer Almanach für 1831. Leipzig. S. 305.

Im "Literarischen Almanach für 1830. Bon Lic. Simon Rateberger dem Jüngsten", Leipzig, schreibt Wagenseil: ""Das Lied "Arm und klein" war vor ungefähr 50 Jahren sehr bekannt und wurde auf Messen, Jahrmärkten und Kirchweihen viel und oft gesungen, auch mit der Beisschrift "Gedruckt in diesem Jahr" verkauft. Zuerst stand es in der Operette: "Ehrlichkeit und Liebe" 1779, dann nahm es der Verfasser in seine "Vermischten Gedichte und prosaischen Aussätze", I, Rempten 1783, auf. Es ist vielfältig, auch einmal von ihm selbst in Musik gesetzt worden. Der Vf. hält die Composition für die beste, die er auf einem Jahrmarkt von Dorfmusikanten singen hörte. Herr von Göchhausen hat das Lied auf Märschen, in Lagern 2c. als Offizier oft mit Soldaten gesungen.""

Welch naive Freude der Dichter über den Erfolg seines Liedes hatte, geht aus den Versen im zweiten Band seiner Gedichte hervor:

Und Lotte wand den ersten Lorbeer lächelnd Für "Arm und Klein" um dich, o Leier, her.

Zu der großen Verbreitung des Liedes hat vor Allem Ernst Wilhelm Wolf's Composition beigetragen:



Mrm und klein ist mei-ne Hüt-te, a = ber Ruh und wohnt in ihr; auf je = dem Trit = te fol = get uns Zu-



Ei : nig - keit } Laß die Lie : be bei uns woh-nen, die uns





Rro-nen ich den größ-ten Für-sten nicht.

Diese viel gesungene, wahrhaft genügsame Melodie bringt bereits einen Vorklang der Biedermeier-Weisen, die um das Jahr 1800 entstanden. Auf die Melodie wird in vielen "Fliegenden Blättern" (Meuse-bach's Sammlung Yd 7901, 7906), dann in "Lieder für Freunde des Gesangs", 2. Aufl., Ulm 1791, in den "Neuen Volksliedern", Neuskuppin 1795 zc. hingewiesen. Abgedruckt steht sie in den "Vriendenzangen tot gezellige Vreugd", Harlem 1801, mit der Notiz:

Wyze: Pauvre et petite est ma cabane Ah! pourquoi chercher sans cesse. —

In Liederbüchern des 19. Jahrhunderts steht bei dem Gedicht manch= mal der Vermerk:

Melodie: Guter Mond.

In der That erinnert ja auch Wolfs Melodie sehr an: "Guter Wond, du gehst so stille" (siehe hier weiter unten).

# Hölty, Ludwig Heinrich Christoph. 1748—76.

Mailied.

Tanzt dem schönen Mai entgegen, Der des Waldes Haar verneut, Kot und weiße Farbenbögen Auf des Fruchtbaums Wipfel streut, Mit dem goldverbrämten Schleier Wartende Gefilde deckt; Singt ihm Hymnen in die Leier, Der den Schlaf der Freude weckt!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1771 entstanden.

1772 zuerst gedruckt im "Almanach der deutschen Musen" für 1783. Componirt von:

Christ. Heinr. Hartmann: Wonneklang u. Gesang, Arnstadt u. Einbeck o. J. (vor 1784), S. 19 (mit der Tempovorschrift: "In der Bewegung eines Märschchens"). Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien, II, Breslau 1786, S. 68. Chriftian Gottlieb Clemens: Lieber für's Clavier, Berlin 1790.

J. F. Sterkel: Sammlung neuer Lieder, Würzburg o. J., No. 4. F. L. Seidel: Reichardt's Zweiter Musikalischer Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 34, abgedruckt in R.'s Liedern geselliger Freude, Leipzig 1796.

Das Lied steht schon 1782 in Niemann's "Akademischem Liederbuch" und seitdem in vielen Sammlungen abgedruckt.

An den Mond.

Dein Silber schien Durch Eichengrün, Das Kühlung gab, Auf mich herab, O Mond, und lachte Ruh Mir frohem Knaben zu. (Folgen noch 2 Strophen).

1773 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1778 im Vossischen Musenalmanach für 1779, mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1778, siehe oben, abgedruckt in R.'s Oben u. Liedern, I, Berlin 1779.

Walther: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 3. Ludwig van Beethoven: 1790, nachgelassenes Werk, im Supplement der Gesammtausgabe von B.'s Werken 1887 erschienen.

Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, V, Leipzig (1803), S. 34. Leonhard von Call: Vierstimmige Männergesänge, vor 1815.

W. A. Mozart Sohn.

Franz Schubert: 1816, im Nachlaß als "Lieferung 48, No. 3" erschienen, und zwei neueren Musikern (Challier).

Weder Beethoven's noch Schubert's Jugendwerk lassen die Größe der Componisten ahnen.

Winterlied.

Reine Blumen blühn; Nur das Wintergrün Blickt durch Silberhüllen, Nur das Fenster füllen Blümchen, rot und weiß, Aufgeblüht aus Eis.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1773 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1777 im Vossischen Musenalmanach für 1778, mit einer Composition Reichardt's.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. 1777, siehe oben; 2. in R.'s zweitem Musikalischen Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 1. Minna Brandes: Musikalischer Nachlaß, Hamburg 1788, S. 9. Joh. Henneberger: Liedersammlung für Kinder und Kinderfreunde, o. D. 1791. (Text geändert, u. d. U.: Die Musik.)

Unbekannt: Winterlieder, Wien 1791, Manuscript im Archiv der Ges. der Musseszeunde in Wien.

Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, publ. 1895.

Jgnat Ritter von Senfried: 1824 als Canon.

Unbekannt: Fint's Musikal. Hausschatz. Leipzig 1843, S. 160.

# Minnelied. (Blumenlied.)

(Es ist ein halbes Himmelreich.)

1773 entstanden.

1783 zuerst gedruckt in Stolberg=Voß' Ausgabe von H.'s Gedichten. Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Bossischer Musenalmanach für 1789, S. 178. Grönland: Notenbuch zum Akadem. Liederbuch, II, Altona und Leipzig 1796, S. 63.

Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, publ. 1895.

Das Lied ist eine Nachbildung von Walther's Gedicht:

"Ez ist wol halb ein himelrîche."

# Mailied. (Grüner wird die Au.)

1773 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1778 im Vossischen Musenalmanach für 1779 mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: 1778, siehe oben, abgedruckt in R.'s Oden u. Liedern, I, Berlin 1779, S. 20.

R. P. E. Pilz: Acht Gefühlvolle Lieder, Leipzig 1794, S. 13.

Franz Schubert (zweimal): als Duett 1815, nachgelassenes Werk, publ. 1886, und für 3 Singstimmen, um 1814, nachgelassenes Werk, publ. 1891. Bgl. zwei Notizen im Nachtrag.

"Bolksweise" in Schullesebüchern.

# Erinnerung. (Wie war ich doch so wonnereich.)

1773 entstanden.

1775 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1776.

#### Componirt von:

Johann Anton Sulzer: Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1784, S. 13.

Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien, II, Breslau 1786, S. 58.

In veränderter Fassung und auf 3 Strophen gekürzt steht das Lied in "Des Knaben Wunderhorn" mit dem Vermerk: Mündlich.

Mailied.

(Willsommen, lieber schöner Mai.)

1773 entstanden.

1780 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1781.

### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulg: Lieder im Boltston, I, 1782, S. 82; abgedruckt in: "Fünfzig Melodien", Lemgo 1793; in Reichardt's Liedern geselligerr Freude, 1796; im Mildheimischen Liederbuch, 1799, und noch in Erks Liederschaß, III, um 1880.

Joh. Christmann: Bogler's Blumenlese für Klavierliebhaber, I, Speier

1782, **G**. 77.

3. C. Gräser: Gefänge am Clavier, Leipzig 1785, S. 17. Franz Schubert: 1813, Canon für drei Singstimmen, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1891,

und in neuerer Zeit von dem Berliner A. E. Grell.

Uber eine Mozart untergeschobene Composition vgl. Köchel, S. 526. Sie erscheint nochmals in Rellstab's: "Frohen und geselligen Liedern", vierstimmig bearbeitet.

Mailied.

Der Schnee zerrinnt, Der Mai beginnt; Die Blüten keimen Auf Gartenbäumen, Und Vögelschall Tönt überall.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1773 entstanden.

1775 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1776 unter der Uberschrift "Frühlingslied".

#### Componirt von:

Joh. Abam Hiller: abgedruckt in Ert's Kindergärtchen No. 52. Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, II, Hamburg 1781, S. 23; abgedruckt im Mildheimer Liederbuch 1799.

Minna Brandes: Musikalischer Nachlaß, Hamburg 1788, S. 8.

Franz Schubert (zweimal): 1. als Duett, 1815, nachgelassenes Wert, publ. 1886; 2. Canon für 3 Singstimmen, nachgelassenes Werk, 1813, publ. 1891. Felix Mendelssohn: op. 41, No. 5, publ. 1838, Quartett für Sopran, Alt, Tenor und Baß.

Joachim Raff: op. 122, No. 3, comp. 1853—63, für Männerchor.

Peter Tschaikowsky: Kinderlieder,

und sieben neueren Musikern (Challier).

Am bedeutendsten ist Mendelssohn's Quartett und Schubert's höchst schlichtes Duett.

Frühlingslied. Die Luft ist blau, das Thal ist grün, Die kleinen Maienglocken blühn Und Schlüsselblumen drunter;

Der Wiesengrund Ist schon so bunt Und malt sich täglich bunter. (Folgt noch 1 Strophe.)

1773 entstanden.

1775 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1776.

#### Componirt von:

Johann Matheus König: Lieber mit Melodien, Berlin 1788, S. 34. Joh. Fr. Reichardt (zweimal): 1. Lieder für Kinder, Hamburg 1781, S. 43. 2. (besser), im Musikalischen Kunstmagazin, IV. Stück, 1782, S. 178. Minna Brandes: Musikalischer Nachlaß, Hamburg 1788, S. 14. Franz Schubert (zweimal): für 3 Singstimmen, um 1814, nachgelassenes Werk, publ. 1891; für 1 Singstimme: 1816, nachgelassenes Werk, publ. 1895. August Harder: Fink's Musikalischer Hausschaß, Leipzig 1843, S. 620. Janaz Moscheles: op. 117.
Moris Hauptmann: op. 14, und zehn Neueren (Challier, zweimal als Männerchor).

Schon 1781 wurde das Lied in Wolke's "210 Lieder", Dessau, aufgenommen.

Minnelied.

Holder klingt der Vogelsang, Wann die Gute, Reine, Die mein Jünglingsherz bezwang, Wandelt durch die Haine. (Folgen noch 4 Strophen.)

1773 entstanden.

1783 zuerst gedruckt in Stolberg = Voß' Ausgabe von Hölty's Gedichten. Das Gedicht ist schon im ersten Druck von Voß geändert und gestürzt; der ursprüngliche Beginn lautete: "Süßer klingt der Vogelsang".

#### Componirt von:

Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, publ. 1886, Leipzig, Edition Peters, abgedruckt in den "Unterrichtsliedern" ebendort.

Felix Mendelssohn: op. 8, No. 1.

Rohannes Brahms: op. 71, publ. 1877.

Morit Hauptmann: op. 37. Louis Ehlert: op. 30, No. 2,

und zwei neueren Musikern (Challier).

Durch Brahms' meisterhafte Composition ist das Lied in unserer Zeit sehr verbreitet. Schubert's Jugendwerk ist sehr einfach und reizvoll, das Mendelssohn'sche dagegen unbedeutend.

### An den Mond.

(Geuß, lieber Mond, geuß beine Silberflimmer.)

1774 entstanden.

1774 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, I, Berlin 1779, S. 26. Franz Schubert: op. 57, No. 3, 1815, erschienen 1826, und einem Neueren für Männerchor (Challier).

### Elegie auf ein Landmädchen.

Schwermutsvoll und dumpfig hallt Geläute Vom bemoosten Kirchenthurm herab. Bäter weinen, Kinder, Mütter, Bräute; Und der Todtengräber gräbt ein Grab. Angethan mit einem Sterbekleide, Eine Blumenkron' im goldnen Haar, Schlummert Röschen, so der Mutter Freude, So der Stolz des Dorfes war.

(Folgen noch 7 Strophen.)

1774 entstanden.

1774 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Gesänge für das schöne Geschlecht, Berlin 1775, S. 6.

Joh. Abr. Pet. Schulz: Gesänge am Clavier, 1779, S. 52; abgedruckt in S.'s Liedern im Boltston, II, 1785. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 122.)

Georg Heinr. Warnete: Lieber mit Melodien, Gotha 1780, S. 22. Jos. Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, IV, Wien 1782, No. 8. Joh. Christ. Walther: Boßler's Blumenlese, Speier 1782, S. 55.

C. G. Telonius: Geist= und weltliche Oden und Lieder, Hamburg 1785, S. 10.

Joh. Rud. Zumsteeg: Monatsschrift für Clavier und Gesang, Stuttgart 1786, S. 67; abgedruckt in einem Einzeldruck um 1800, Augsburg.

Rarl Hanke: Gesänge beim Klavier für Kenner und Liebhaber, Flensburg und Schleswig 1790, S. 16.

W. Pohl: Neue Sammlung vorzüglicher und beliebter Arien, Wien 1800. Fräulein von Asseburg: Manustript aus dem 18. Jahrhundert, Bibl. Wernigerode.

Neben Schulz' sehr ergreifender, schöner Composition ist auch die von Karl Hanke hervorzuheben.

#### Ballade.

### (Der Traum.)

Ich träumt', ich war ein Vögelein Und flog auf ihren Schoß, Und zupft' ihr, um nicht laß zu sein, Die Busenschleifen loß, Und flog, mit gaufelhaftem Flug, Dann auf die weiße Hand, Dann wieder auf das Busentuch, Und pickt' am roten Band. (Folgen noch 3 Strophen.) 1775 entstanden.

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776.

Für das Gedicht diente vielleicht ein englisches Lied als Vorbild; vgl.: L. A. Khoades, Hölty's Verhältniß zur englischen Literatur. Dissertation. Göttingen 1892. — Den Beginn änderte Voß: "Mir träumt" 2c.

### Componirt von:

Dr. J. W. Weis: Lieber mit Melodien, II, Lübeck 1776, S. 36.

Joh. Friedr. Reichardt: Deutsches Museum 1778, VII. Stud.

Unbekannt: Bersuch in Melodien, Hamburg 1779, S. 20.

Joh. André: Lieder und Gefänge, II, Berlin 1779, S. 44, neubearbeitet in A.'s Liedern, Offenbach 1790, S. 5. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 111.)

Chr. Gottl. Neefe: Lieder für seine Freunde und Freundinnen, Leipzig 1784, S. 5.

Franz Christoph Neubauer: Gesange, Zürich 1788, S. 50.

W. Pohl: Allg. Musikal. Bibliothek für das Klavier und die Singekunst, Prag 1795.

Hoforganist Bachmann, Dresden: Kriegel's Zeitschrift Apollo, Dresden 1796. Leop. Rozeluch: XII Lieder mit Melodien benm Clavier, Wien (um 1798), S. 6.

Franz Schubert: op. 178, No. 1, 1815, nachgelassenes Werk, publicirt 1866.

André's zweite Composition des Liedes gehört zu den guten volksthümlichen Gesängen. Ein Vergleich mit der ersten Form vom Jahre 1779 zeigt einen außerordentlichen Fortschritt; alles ist schöner, einsacher, natürlicher geworden.

Nachgeahmt wurde Hölty's Ballade durch Rühl's Gedicht:

Ich träumt', ich wär' ein Bögelein Und säße, ach, so winzig klein Auf meines Mädchens Schoße,

das Neefe 1784 ebenfalls componirt hat.

# Der alte Landmann an seinen Sohn.

Üb' immer Treu und Redlichkeit Bis an dein kühles Grab, Und weiche keinen Finger breit Von Gottes Wegen ab! Dann wirst du, wie auf grünen Aun, Durchs Pilgerleben gehn; Dann kannst du, sonder Furcht und Graun, Dem Tod' ins Auge sehn. (Folgen noch 7 Strophen.)

1775 entstanden.

1778 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach auf 1779.

Das Gedicht ist durch Denis' "Muttersehren an einen reisenden Handwerksburschen" (1761) angeregt. Bgl. Sauer, Göttinger Dichter-bund, Stuttgart, II, S. 104.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder aus Campe's Kinderbibliothek, Hamburg I, 1781, S. 19; abgedruckt im Akademischen Liederbuch 1783 und dem Mildheimischen Liederbuch 1799.

Joh. Christmann: Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1784, S. 18.

3. H. Egli: Singcompositionen, II, Zürich 1786, S. 78.

Minna Brandes: Musikalischer Nachlaß, Hamburg 1788, S. 12.

Karl Hanke: Gesänge beim Clavier, Flensburg und Schleswig 1790, S. 45. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 7. F. Hurka: Auswahl von Maurer-Gesängen, II, hersg. v. J. M. Böheim, Berlin 1799.

Chr. Beinr. Rind: Darmstadt 1819.

Allgemeine Verbreitung gewann das Lied, seitdem es der Mozart'schen Melodie: "Ein Wädchen oder Weibchen liebt Papageno sich", aus der "Zauberslöte" untergelegt worden ist. In Verbindung mit dieser Melodie steht es zuerst in den "Freymaurer-Liedern mit Melodien. Heraus-gegeben von Ambrosch und Böheim." 1. Theil, 1. Ausl., Berlin 1793, Nr. 1. (Die Melodien aus der "Zauberslöte", die bekanntlich eine Fülle freimaurerischer Beziehungen enthält, wurden in Logen-Areisen unmittelbar nach ihrem Erscheinen verbreitet.) Sogar zu erbaulichen Zwecken wurde die Melodie verwendet: das Glockenspiel in der Potsdamer Garnisonkirche spielt sie noch jetz zu jeder halben Stunde.

Unser Lied steht auch in vielen "Fliegenden Blättern"; vergl. Meuse=

bach's Sammlung Nb 7901, 7906.

Trinklied im Mai. Bekränzet die Tonnen Und zapfet mir Wein; Der Mai ist begonnen, Wir müssen uns freun! Die Winde verstummen Und atmen noch kaum; Die Bienlein umsummen Den blühenden Baum.

(Folgen noch 7 Strophen.)

1775 entstanden.

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777.

#### Componirt von:

C. G. Telonius: Oden und Lieder, Hamburg 1777, 2. Aufl. 1792, S. 7. Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, II, Wolfenbüttel 1779, S. 64. Joh. Friedr. Reichardt: Oden und Lieder, Berlin 1779, S. 42. (Eine zweite Composition siehe unten.)

Chr. Ad. Overbeck: Lieder und Gesänge, Hamburg 1781, S. 56; abgestruckt im Notenbuch zum Akad. Liederbuch 1783 und in den Liedern für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788, S. 63.

Christ. Heinr. Hartmann: Erster Versuch in Melodien, Clausthal 1781, No. 3. (Siehe Musikbeispiele Ro. 116.)

Carl Chr. Aathe: Lieder eines leichten und zierlichen Gesangs, Dessau 1782, S. 19.

Joh. Gotthilf Keller: Lieder, Dessau 1782, S. 27.

J. C. F. Bach: Musikalische Nebenstunden, II, Rinteln 1787, S. 68.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, I, Leipzig 1796, No. 4; abgedruckt in den Liedern der Freude, Straßburg 1802, in Fink's Hauß-schatz 1843 und in anderen Sammlungen.

Dr. Wilhelm Pohl: Neue Auswahl Scherzhafter und Zärtlicher Lieder,

Wien 1801.

Franz Schubert: 1816, für 3 Männerstimmen, ungedruckt.

Carl Blum: op. 81, für 4 Männerstimmen.

### Erntelied.

Sicheln schallen, Ühren fallen Unter Sichelschall; Auf den Mädchenhüten Zittern blaue Blüten, Wonn' ist überall.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1776.

#### Componirt von:

G. H. Wittrock: Lieder mit Melodien, Göttingen 1777, S. 17. Friedr. Jacob Flörke: Oben und Lieder, Bützow und Wismar 1779, S. 36. Carl Ludw. Junker: Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 19.

Minna Brandes: Musikalischer Nachlaß, Hamburg 1788, S. 6.

Unbekannt: Fünfzig Melodien, Lemgo 1793.

C. E. F. Wense: Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1799, November.

H. G. Nägeli: Lieber, Dritte Sammlung, Zürich 1799.

Franz Schubert: 1816, publicirt im Nachlaß als Lig. 48, No. 2.

W. A. Mozart Sohn.

Ludwig Berger: Neun deutsche Lieder, op. 17, S. 14.

C. G. Hering: Volksschulgesangbuch, II, Leipzig 1824, und einigen Neueren.

# Totengräberlied.

Grabe, Spaden, grabe! Alles, was ich habe, Dant' ich, Spaden, dir! Reich' und arme Leute Werden meine Beute, Kommen einst zu mir! (Folgen noch 3 Strophen.) 1775 entstanden.

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777.

#### Componirt von:

G. H. L. Wittrod: Lieder mit Melodien, Göttingen 1777, S. 8. Joh. Heinr. Hesse: 38 moral. Oden und Lieder, Gutin 1777, S. 45. Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, Wolfenbüttel 1778, S. 18. Georg Friedr. Wolf: Lieder mit Melodien, Nordhausen 1781, S. 2. Chr. Ad. Overbed: Lieder und Gesänge, Hamburg 1781, S. 27, Carl Ph. Em. Bach: Neue Lieder-Melodien, Lübeck 1789, S. 1.

M. L. Köllner: Sammlung von Liedern mit Melodien, 1791, abgedruckt

im Mildheimer Liederbuch 1799.

Unbekannt: Hoppenstedt's Lieder für Bolksschulen, Hannover 1800, S. 66. Franz Schubert: 1813, eines seiner frühesten Lieder, publicirt 1895; außerdem eine Bearbeitung für 3 Singstimmen, publicirt 1891, und von vier neueren Musikern, theilweise aus der allerjungsten Zeit

(Challier).

### Trinklied.

Ein Leben, wie im Paradies, Gewährt uns Vater Rhein; Ich geb' es zu, ein Kuß ist süß, Doch süßer ist der Wein. Ich bin so fröhlich, wie ein Reh, Das um die Quelle tanzt, Wenn ich den lieben Schenktisch seh, Und Gläser drauf gepflanzt.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776, mit Anderungen von Boß.

#### Componixt von:

Joh. Andre: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 12.

G. H. Wittrock: Lieder mit Melodien, Göttingen 1777, S. 16; abge= druckt im Notenbuch zum Akad. Liederbuch 1783.

C. G. Telonius: Oden und Lieder, Hamburg 1777, S. 14.

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, Wolfenbüttel 1778, S. 33.

Dr. F. W. Weis: Lieber mit Melodien, III, Lübeck 1779, S. 16. J. M. Wiedebein: Oden und Lieder, Braunschweig 1779, S. 13.

Chr. Gottl. Necfe: Bademecum für Liebhaber des Gesanges, Leipzig 1780, S. 12. (Siehe Musikbeispiele Ro. 89.)

Joh. Friedr. Abam Enleustein: Lieder der beliebtesten Dichter, Beimar 1782, S. 23.

Eidenbenz: Musikal. Nebenstunden für Clavier und Gesang, Stuttgart 1786, S. 95.

J. C. F. Bach: Musikal. Nebenstunden, II, Rinteln 1787, S. 75. Carl Phil. Em. Bach: Neue Lieder-Melodien, Lübeck 1789, S. 24.

J. C. F. Bartsch: Arien und Lieber (laut Rübiger's Auswahl guter Trinklieder:), Halle 1795.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, II, Leipzig 1797, S. 36. und von elf Neueren (bis in die lette Zeit, ausschließlich als Männerchor).

Derselbe Musenalmanach, der das Gedicht enthielt, brachte auch Claudius' berühmtes Rheinweinlied: "Bekränzt mit Laub". Auch Hölty's Verse erfreuten sich einer außerordentlichen, langandauernden Beliebtheit und Verbreitung, zu der Neefe's Melodie wesentlich beitrug. — André's Composition ist ebenfalls nicht schlecht und wurde bereits 1776 im Februar in Schubart's "Teutscher Chronif" gerühmt. Nach Wittrock's Melodie ist schon 1781 ein anderes Lied gedichtet worden, das in Niemann's "Akademischem Liederbuch" 1782 steht. Vergl. den Nachtrag.

# Die Seligkeit der Liebenden.

Beglückt, beglückt, wer die Geliebte findet, Die seinen Jugendtraum begrüßt; Wenn Arm um Arm, und Geist um Geist sich windet, Und Seel' in Seele sich ergießt!

(Folgen noch 9 Strophen.)

1776 entstanden.

1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach auf 1778.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 46; abgedruckt in Sch.'s Liedern im Bolkston, II, 1785, in Fink's Hausschatz 1843, und Erk's Liederschatz II.

Joh. Friedr. Reichardt (zweimal): 1. Oben und Lieder, Berlin 1779, S. 21; 2. (durchcomponirt) Musikalisches Kunstmagazin, V. Stück, 1791, S. 6.

Wilhelm Pohl: Lieder mit Melodien, II, Breslau 1786, S. 62.

August Harber: 1803.

F. Himmel: 1805; abgedruckt im Volksgesangbuch von Hoffmann v. Fällersleben 1841 und Härtel's Lieder-Lexikon 1865.

Das Lied ist auch durch Fl. Bl. verbreitet. Die beiden Ansangsstrophen sind als Eintragung in ein Studenten-Stammbuch vom Jahre 1791 registrirt in Keil's Werk: "Die deutschen Stammbücher". S. 290.

Reichardt's zweite Composition aus dem Kunstmagazin, die bereits 1783 entstanden war, ist später orchestrirt worden; die gestochene Parti-tur ist in Darmstadt o. J. erschienen, der Autor der Bearbeitung nennt sich: M. G.

### Trinklied im Winter.

Das Glas gefüllt! Der Nordwind brüllt, Die Sonn' ist niedergesunken! Der kalte Bär Blinkt Frost daher! Getrunken, Brüder, getrunken! (Folgen noch 5 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach auf 1777.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieder, I, Berlin 1779, S. 4; absgedruckt im Notenbuch zum Akademischen Liederbuch, Dessau und Leipzig 1783 und in R.'s Liedern geselliger Freude II, 1797.

Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke,

Braunschweig 1788, S. 52.

Michael Haydn: Auserlesene Sammlung von Liebern, Wien 1799, No. 2. Franz Schubert: für 3 Männerstimmen, componirt 1813, nachgelassenes Werk, publ. 1891,

und einem Neueren für Männerchor (Challier).

Das Lied wurde in einige Liedersammlungen der letzten zwei Jahrzehnte des 18. und der ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts aufgenommen.

### Lebenspflichten.

Rosen auf den Weg gestreut, Und des Harms vergessen! Eine kleine Spanne Zeit Ward uns zugemessen.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1778, mit Anderungen von Voß.

### Componirt von:

J. M. Wiedebein: Oben und Lieder, Braunschweig 1779, S. 22. Joh. Fr. Reichardt: Oden und Lieder, I, Berlin 1779, S. 16; abgedruckt im Notenbuch zum Alad. Liederbuch 1783 (hier wird Wittrock irrthümlich als Componist genannt), in den Niederrheinischen Unterhaltungen 1788 (als "Lied im Volkston") und später sehr oft. Reichardt selbst hat seine Melodie ein wenig abgeändert in seine Lieder geselliger Freude, I, 1796, aufgenommen. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 139.)

Joh. Gotth. Keller: Lieder, Dessau 1782, S. 29.

A. J. Steinfeldt: Sammlung moralischer Oden und Lieder, Hamburg o. R. (ca. 1785), S. 9.

o. J. (ca. 1785), S. 9. J. G. Naumann: XXXVI Lieder benm Clavier zu singen, hrsg. v. Kriegel, Dresden 1790, S. 7; abgedruckt in der Musikal. Korrespondenz, Speier 1791, S. 61,

und von zwei neueren Musikern, einmal als Männerchor (Challier).

Auch nach Hiller's Melodie: "Ohne Lieb' und ohne Wein" wurde das Lied gesungen. Reichardt's Melodie ist keine eigentliche Originals Composition, sondern eine Adaptirung der Weise zu Gaudeamus igituran Hölty's Gedicht. Fast völlig identisch ist sie der älteren Melodie durch die Anderung des Mittelsates für den Druck vom Jahre 1796 geworden; Reichardt hat sich aber auch hier als Componist genannt.

Sehr verbreitetes, noch in der neueren Zeit beliebtes Lied.

# Aufmunterung zur Freude.

Wer wollte sich mit Grillen plagen, Solang' uns Lenz und Jugend blühn? Wer wollt' in seinen Blütentagen Die Stirn' in düstre Falten ziehn?

(Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1776 im Vossischen Musenalmanach auf 1777 (Text schon hier von Voß geändert) mit einer Composition von J. Fr. Reichardt. Vergl. den Nachtrag.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: 1776, s. oben; abgedruckt in der Sammlung verschiedener Dichter, Nürnberg 1780. — Zwei andere Compositionen R's werden weiter unten aufgeführt.

G. H. L. Wittrod: Lieder mit Melodien, Göttingen 1777, S. 26.

C. G. Telonius: Oben und Lieber, Hamburg 1779, 2. Aufl. 1782, S. 10. Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieber, I, Berlin 1779, S. 46; abgebruckt in R's Liebern für Kinder, Hamburg 1781 und in Erk's Liebersschaft, III.

Unbekannt: Bersuch in Melobien, Hamburg 1779, S. 14.

Chr. Ab. Overbeck: Lieber und Gesänge, Hamburg 1781, S. 45.

Carl Christian Aghte: Lieder eines leichten und zierlichen Gesanges, Dessau 1782, S. 30.

Chrenberg: Oden und Lieder, II, Leipzig 1783, S. 12.

F. L. Aem. Kunzen: Notenbuch zum Add. Liederbuch, Dessau 1783, No. 37. Mörschel: Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1784, S. 92.

Georg Wilh. Gruber: Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern, Nürnsberg (um 1785), S. 10.

F. W. Rust: Oden und Lieder, II, Leipzig 1796, S. 1.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, I, Berlin 1796, S. 39; absgedruckt im Mildheimer Liederbuch 1799 und in den Liedern der Freude, Straßburg 1802.

J. F. Nisle: Lieder am Pianoforte zu fingen (Leipzig 1798).

Bans Georg Nägeli: Lieber, Zwente Sammlung, Zurich, 1797.

Conradin Kreuger: für Männerchor,

und 13 neueren Musikern, darunter zweimal als Duett, dreimal als Männerchor (Challier).

Die mit Mozart's Namen bezeichnete Composition ist eine Fälschung. Bgl. Köchel's Catalog S. 527. Dagegen hat Mozart — was sehr wenig bekannt ist — die Anfangsverse der letzten Strophe des Gedichts:

# D wunderschön ist Gottes Erde 2c.

um das Jahr 1775 als Canon componirt. **Bgl. Köchel** Nr. 227 und auch den Nachtrag des vorliegenden Werks. — Dieselben Verse sind auch von A. Romberg für 4 Stimmen in Musik gesetzt worden.

•

# Miller, Johann Martin. 1750—1814.

# Alagelied eines Bauern.

Das ganze Dorf versammelt sich Zum Kirmestanz im Reihen, Es freut sich alles, aber mich Kann fürder nichts erfreuen.

Für mich ist Spiel und Tanz vorbei, Das Lachen ist vorüber; Ich hasse Lieder und Schalmei, Und Klagen sind mir lieber. (Folgen noch 13 Strophen.)

1772 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1773, dann vom Dichter verbessert in seinen "Gedichten", Ulm 1783.

### Componirt von:

Dan. Fr. Schubart: Teutsche Chronik, Nov. u. Dec. 1774, 4. und 5. Beilage. Dr. Friedr. Wilh. Weiß: Lieder mit Melodien, Lübeck 1775, S. 22. H. Frh. v. Eschstruth: Versuch in Sing-Compositionen, Cassel 1781, S. 34. Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition mit Oden, Berlin 1782, S. 75.

Carl Phil. Em. Bach: vor 1788. Die noch ungedruckte Composition findet sich in der handschriftlichen Sammlung Bach'scher Lieder in der Bibliothek des Kgl. Conservatoriums, Brüssel.

Unbekannt: Milbheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 261.

Die letzterwähnte Composition war weit verbreitet und wurde bis in die 80 er Jahre des 19. Jahrhunderts gesungen. In der "neuen Ausgabe" des Mildheimischen Liederbuchs v. J. 1817 ist als Autor: Freiherr von Seckendorf angegeben, indessen sindet sich das Lied nicht in dessen Sammlung v. J. 1779—82. Abgedruckt ist die Composition ferner in Ludwig Erk's Volksliedern I 1839, in Fink's Musikal. Hausschat 1843 (leise verändert), und noch in Erk's Liederschat II.

Auch zu anderen Gedichten wurde die Melodie verwandt, wie z. B. zu Lossius' "An einem Fluß der rauschend floß" (vergl. Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1841 Nr. 28). — Über die anderen Compositionen bringt

der Nachtrag Näheres.

Miller's Klagelied wird auch zu der Volksweise:

# Es steht ein Schloß in Österreich

gesungen, wie umgekehrt dieses alte Volkslied manchmal nach der ebenerwähnten Melodie aus dem "Mildheimischen Liederbuch" erklingt.

Wie schon aus all diesen Notizen hervorgeht, war das "Klagelied" ungemein beliebt. Es wurde in eine große Anzahl von Lieder-Samm-lungen (mit und ohne Musik) aufgenommen — bereits 1776 z. B. in die "Vermischten Bauernlieder", Kempten — und durch zahllose "Fliegende Blätter" verbreitet.

Eine ausführliche, sehr anerkennende Kritik des Liedes steht schon in Wieland's "Teutschem Merkur" 1773, I. Band I. Stück: "Alles trifft mit der Empfindung, Einbildungskraft und sogar mit dem Ausdruck eines Landmanns zusammen, und doch ist Alles edel. Nichts, was ein Bauer nicht denken oder sagen könnte, und doch für den seinsten Städter nichts Ungefälliges".

Miller hat durch das Lied Boie und Klopstock kennen gelernt.

Der Beginn der zweiten Strophe: "Für mich ist Spiel und Tanz vorbei" ist ein geslügeltes Wort geworden.

# Beim Trunk. (Unfre Herzen zu erfreuen.)

1772 entstanden.

1783 gedruckt in Miller's "Gedichten", Ulm.

### Componirt von:

Joh. André: Neue Sammlung von Liebern, II, Berlin 1783, S. 44. B. Chr. Kümmel: 1786; abgebruckt in Fink's Hausschatz, 1843, No. 453.

# Deutsches Trinklied.

Auf, ihr meine deutschen Brüder! Feiern wollen wir die Nacht! Schallen sollen frohe Lieder, Bis der Morgenstern erwacht! Laßt die Stunden uns beslügeln! Hier ist ächter, deutscher Wein, Ausgepreßt auf deutschen Hügeln, Und gereift am alten Rhein!

(Folgen noch 5 Strophen.)

1772 entstanden.

1773 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1774. Das Gedicht ist wohl zweifellos durch Hagedorn's Lied:

Auf ihr unverdroßnen Brüder

(hier S. 21) beeinflußt. Bei der Aufnahme in seine "Gedichte", Ulm 1783, hat Miller den Anfang in:

Auf, ihr wackre Herzenbrüber

# geändert.

#### Componirt von:

Joh. André: Neue Sammlung von Liedern mit Melobien, II, Berlin 1782, S. 46.

Unbekannt: Lieder für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788, S. 26. Unbekannt: (Rüdiger's) Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791, No. 1.

Unbekannt: Erk, Liederkranz, I, No. 15, und von einem neueren Componisten als Männerchor (Challier).

18\*

£

"Componirt von Herrn Overbeck und zween mir Unbekannten" bemerkt Miller im Inhaltsverzeichniß seiner "Gedichte", 1783, bei dem Liede. — Overbeck's Composition habe ich nicht sinden können; in O.'s "Liedern und Gesängen", 1781, ist sie nicht enthalten. Ich vermuthe, daß Millern die drei Musikstücke nur handschriftlich vorlagen; bei einem andern Gedicht sagt Miller ausdrücklich: "Componirt von Herrn Overbeck; ich weiß aber nicht, ob seine Composition gedruckt ist".

"Auf ihr meine beutschen Brüber" ist seit 120 Jahren ein beliebtes Studentenlied. Es steht in Niemann's "Akademischem Liederbuch" 1782 (hier mit dem Vermerk "Wel.: Kaiser Joseph der soll leben"), dann im "Commerschbuch" (o. D. 1795) und vielen anderen Sammlungen bis in die neueste Zeit. Vergl. den Nachtrag.

# Teutsches Lied. (Daß ein beutscher Mann ich bin.)

1772 entstanden.

1773 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1774.

### Componirt von:

Joh. André: Neue Sammlung von Liebern, I, Berlin 1783, S. 24. Carl Gottlob Hausius: Frohe und gesellige Lieber, Leipzig (1794), S. 32.

### Lob der Alten. (Es leben die Alten, Die Mädchen und Wein.)

1772 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1773.

### Componirt von:

Unbekannt: de la Borde, Essai sur la Musique, II, Paris 1780, S. 432, hier neben "Ohne Lieb' und ohne Wein" als Chanson Strasbourgeoise bezeichnet.

Carl Phil. Eman. Bach: Notenbuch jum Akab. Lieberbuche, Deffau und

Leipzig 1783, No. 9.

Joh. Gottl. Naumann: XXXVIII Lieder beym Clavier zu singen, hersg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 2; abgedruckt in Reichardt's Liedern geselliger Freude, II, 1797 und (fälschlich unter Reichardt's Namen) im Mildheimischen Liederbuch 1799. Bergl. den Nachtrag.

Unbekannt: Lieder der Freude, Straßburg 1802, No. 25.

Das Lied steht in mehreren Sammlungen des 18. und 19. Jahrh. abgedruckt, auch mit dem Vermerk: "Mel.: Bekränzet die Tonnen" und "Mel.: Wer gleichet uns freudigen Schiffern im Kahn".

# Erinnerung an einen Jüngling.

(Du der Sittsamste von allen, Die mein Auge je gesehen.)

1772 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1773.

### Componirt von:

Joh. Dav. Holland: Text mit Noten, Hamburg 1777, S. 4. ("Lüstern, doch mäßig" lautet Holland's Borschrift für den Bortrag.) Jos. Ant. Steffan: Sammlung Deutscher Lieder, IV, Wien 1782, No. 5.

C. G. Tag: Lieder benm Clavier, I, Leipzig 1783, S. 2.

Ernst Wilh. Wolf: 51 Lieber, Weimar 1784, S. 18.

## An Daphnens Klavier.

(Wenn der lauten Stadt Getümmel Nun allmählich leiser hallt.)

1773 entstanden.

1774 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1775.

### Componirt von:

Joh. Gotth. Keller: Lieber, Dessau 1782. G. C. Bauer: 12 Lieber, Hof 1785, S. 10.

# Der Bauer.

(Schon locket der Mai Die Schwalben herbei.)

Erster Druck mit Musik 1773 im Göttinger Musenalmanach für 1774 mit einer Composition Bach's.

### Componirt von:

Phil. Emanuel Bach: Göttinger Musenalmanach, 1774, S. 102. Joh. Wilh. Häßler: Sechs Sonaten, nebst einem Anhang von einigen Liebern, Leipzig 1779, S. 40, und mehreren anderen Musikern.

# Abschiedslied.

An Esmarch.

Traurig sehen wir uns an, Achten nicht des Weines! Jeder schlägt die Augen nieder, Und der hohen Freudenlieder Schallet heute keines.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1773 entstanden.

Erster Druck mit Musik 1775 in Vossens Musenalmanach für 1776 mit einer Composition von Weis.

#### Componirt von:

Dr. Friedrich Wilhelm Beis: 1776, siehe oben.

Joh. Andre: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 15.

C. E. F. Wense: Kopenhagen 1776 (??); abgebruckt in Hoffmann von Fallersleben's Volksgesangbuch 1848 und in Fink's Hausschatz 1848. Diese Melodie ist ganz nach Weis' Muster gemacht und theilweise mit ihr identisch.

Das Gedicht ist mit Weis' Composition in fast allen Sammlungen der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts enthalten, auch in den "50 Melodien", Lemgo 1793 und im "Mildheimischen Liederbuch" 1799, in den "Liedern der Freude", Straßburg 1802, ferner noch in Erk's "Liedersschat", III.

Weis' vielverbreitete Melodie zu Miller's schwermütigem Abschiedsliede ist eigenthümlicherweise ein wenig durch die Melodie von Gaudeamus igitur (!), namentlich im Rhythmus, beeinflußt; bereits Schubart erwähnt dies in seiner "Deutschen Chronik" 1775, S. 768.\*)

Schon 1782 ist im "Akad. Liederbuch" der Weis'schen Melodie ein anderes Gedicht untergelegt worden, in der Nürnberger Sammlung von 1793 mehrere.

## An Lieschen. (Liebes Lieschen, laß mich doch Nur ein wenig klagen.)

1773 entstanden.

1774 zuerst gedruckt in Schubart's "Teutscher Chronik", 1774.

## Componirt von:

Dr. F. W. Weis: Lieder mit Melodien, I, Lübeck 1775, S. 11. Georg Heinr. Warneke: Lieder mit Melodien, Gotha 1780, S. 8.

Auch nach einer Volksweise wurde das Lied gesungen. Anfang des 19. Jahrhunderts war es in "Fl. Bl." verbreitet.

### Der Liebesbund.

Bester Jüngling, meinst du's ehrlich? D so bin ich beine Braut. Aber, Himmel! wie gefährlich Wird auf Jünglingswort gebaut! Bis ihr unser Ja erlauschet, Seid ihr alle fromm und gut; Aber dann, ach dann! vertauschet Ihr den sansten Lämmermut.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1773 entstanden.

1778 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1779.

#### Componirt von:

Joh. André: Lieder und Gesänge benm Clavier, II, Berlin 1779, S. 48. J. M. Wend: XXIV Lieder, Nürnberg 1786, S. 28. Carl S. Hausius: Gesänge am Clavier, Leipzig 1786, S. 20. Joh. André-Plenel: Melodien von Plenel, I, Offenbach, S. 6. Adalbert Sprowez: IX Lieder, op. 22, Wien 1798.

<sup>\*)</sup> Im nächsten Jahrgange der Chronik tadelt Schubart mit Unrecht Andre's gute Composition des Liedes.

<

Im Göttinger Musen = Almanach auf 1786 erschien bereits eine Parodie auf das Lied von W. Ue.(lten):

Bestes Mädchen, meinst du's ehrlich,

die mit einer Composition von Lünink in der "Blumenlese für Klavier=

Liebhaber", Speier 1787, S. 100, steht.

Ein "Fl. Bl." aus Trowitssch' Sammlung vom Jahre 1840 ungefähr ("Fünf schöne neue Lieder", das erste: "Ach wie wärs möglich dann") enthält ein Gedicht mit dem Anfang "Stehe ich am eisern Gitter", dessen 5. Strophe beginnt:

Trauter Jüngling, meinst du's redlich, Ober liebst du nur aus Scherz.

### Der Blid der Liebe.

War das nicht ein Blick der Liebe, Der aus ihrem Auge sprach? Sah es nicht bethränt und trübe Wir mit stiller Sehnsucht nach? (Folgen noch 3 Strophen.)

1776 zuerst gebruckt in Miller's Roman: Siegwart. Eine Klostersgeschichte. Leipzig.

## Componirt von:

Joh. Andre: Lieder und Gefänge, I, Berlin 1779, S. 13.

J. F. L. Sievers: Oben und Lieber aus der Geschichte des Siegwart, Magdeburg, Leipzig und Braunschweig 1779, S. 10.

Dan. Gottl. Türk: Lieder und Gedichte aus dem Siegwart, Leipzig und Halle 1780, S. 15.

Sulzer: Blumenlese für Klavier-Liebhaber, Speier 1782, S. 58.

Friedr. Silcher: XII Bolkslieder für Männerstimmen, Tübingen (um 1830).

## Der Gärtner. Es war einmal ein Gärtner, Der sang ein traurigs Lied. Er thät in seinem Garten Der Blumen sleißig warten, Und all sein Fleiß geriet. (Folgen noch 6 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt in Miller's Roman Siegwart (s. o.).

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Ludw. Sievers: 1779 (siehe oben), S. 28.

Daniel Gottl. Türk: 1780 (fiehe oben), S. 31.

Johann André: Lieber, Arien und Duette, IV, Berlin 1781, S. 134. Freiersleben: Zweite Sammlung neuer Klavierstücke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer, Dessau und Leipzig 1784, S. 8.

H. F. von Eschtruth: Miller's Lieder mit Musik, Kassel 1788.

Maria Theresia Paradis: Zwölf Lieber, Leipzig 1786, S. 6. Unbekannt: Erk's Bolkslieber, I, Crefeld u. Wesel 1841, 6. Heft, Ro. 17 u. 18. Unbekannt: Kretzschmer's Deutsche Bolkslieber, I, Berlin 1840, No. 190. Unbekannt: Köhler und Meier, Bolkslieber, Halle 1896, No. 98.

Freiersleben's stimmungsvolle Composition übertrifft die übrigen. Das Lied war sehr verbreitet. Eine Anzahl Drucke auf Fl. Bl. sind in Meusebach's Sammlung, Yd 7903 2c. — Die aus dem Jahre 1890 herrührende Aufzeichnung aus dem Volksmunde in Köhler und Meier's Volksliedern von der Wosel und Saar beweist, das das Lied noch jest gesungen wird; diese letzte Lesart hat den Beginn:

Es war einmal ein Gärtner, Der sang sein frohes Lied.

Sievers' vielgesungene Melodie steht in Hoffmann von Fallersleben's Volksgesangbuch 1848 und noch in Erk's Liederschatz, III, (Edition Peters), die von Türk im Mildheimischen Liederbuch 1799.

# 218 Mariane am Rlavier fang. Um Mitternacht.

(Alles schläft, nur silbern schallet Marianens Stimme noch!)

1776 zuerst gedruckt im Siegwart (s. o.).

### Componirt von:

J. F. L. Sievers: Oben und Lieber aus der Geschichte des Siegwart, Magdeburg, Leipzig und Braunschweig 1779, S. 7.

El Frl. von M(unchhausen): Deutsches Museum, 1779.

Daniel Gottl. Türk: Lieber und Gedichte aus dem Siegwart, Leipzig und Halle 1780, S. 12.

### Die Liebe.

(Was ist Lieb? Ein Tag des Maien.)

1776 zuerst gebruckt im Siegwart (s. o.).

#### Componirt von:

Dan. Gottl. Türk: 1780 (fiehe oben), S. 3.

Johann Andre: Lieber, Arien und Duetten, Berlin 1780, S. 35.

**Bufriedenheit.** Was frag' ich viel nach Geld und Gut, Wenn ich zufrieden bin! Giebt Gott mir nur gesundes Blut, So hab' ich frohen Sinn, Und sing' aus dankbarem Gemüt, Nein Morgen- und mein Abendlied.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1776 entstanden und zuerst gedruckt im "Ulmischen Intelligenzblatt", 13. Stück, 28. März; abgedruckt im Vossischen Musen-Almanach auf 1777, S. 10.

#### Componixt von:

Chr. Gottl. Neefe: Bossischer Musen-Almanach auf 1777; abgebruckt 1783 im Notenbuch zum Atadem. Liederbuch, Dessau und Leipzig. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 92.)

Joh. Heinr. Hesse: 38 moralische Oden und Lieder, Eutin 1777, S. 18; abgebruckt im Hartung'schen und Milbheimischen Liederbuch, 1794 und 1799.

Chr. Rheined: Zweite Lieber-Sammlung, Memmingen 1780, S. 36.

W. A. Mozart: um 1780, erschienen 1799 in M.'s Oeuvres, Cah. V; abgedruckt schon in Reichardt's Neuen Liedern geselliger Freude, II, 1804.

Carl Christian Agthe: Lieder eines leichten und zierlichen Gesangs, Dessau 1782, S. 18.

Walther: Blumenlese für Klavier-Liebhaber, Speier 1783, S. 95. Joh. Andre: Neue Sammlung von Liebern, Berlin 1783, S. 35.

Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, V. Heft, Leipzig 1803, S. 4. Ludw. v. Beethoven: 1815—1816, vollständige Melodie ohne Begleitung in einem Stizzenbuch erhalten; abgedruckt in Nottebohm's Beethoveniana, II, S. 331. Das Lied ist vermutlich für den damals ungefähr acht Jahre alten Neffen des Meisters bestimmt gewesen.

und von fünf neueren Musikern, und zwar dreimal als einstimmiges Lied, einmal als Nännerchor, einmal als Duett (von dem holländischen Musiker Meijroos) (Challier).

Neefe's Melodie ist (trot Mozart und Beethoven!) die schönste und weitest verbreitete. Sie wird noch jetzt im Volke gesungen. — 1782 bereits werden in Niemann's Akadem. Liederbuch Neefe's und Hesse's Compositionen des Gedichts citirt. — Ifsland hat das Lied im Jahre 1793 in seinen "Hagestolzen" verwandt und dadurch seiner Zeit ungemein zur Verbreitung der Verse beigetragen.

Schon 1778 ist das Gedicht nachgeahmt worden, und zwar in dem ebenfalls vielverbreiteten Liede Zufriedenheit:

Mir ward das allerbeste Loos, Zufriedenheit, zu Theil

von Aemilia (Dorothea Charlotte El. Spangenberg, geb. Wehrs, vgl. hier S. 289), das im Göttinger Musen-Almanach auf 1779 zuerst ge-druckt, aber 1776 datirt ist, also aus demselben Jahre, wie Willer's Lied.

Die erste Strophe von Aemilia's Lied endet:

Hab ich nur immer frohen Muth, Was frag ich dann nach Gold und Gut?

Auch dieses Lied wurde öfters componirt, und zwar von:

Joh. André: Lieder und Gesänge beym Klavier, II, Berlin 1779, S. 53. Joh. Math. König: Lieder mit Melodien beym Klavier, II, Berlin 1780.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder, I, Hamburg 1781, S. 37; abgedruckt im Mildheimer Liederbuch Anhang 1815.

Christ. Heinr. Hartmann: Hartmann und Junghanß, Wonneklang und Gesang, II, Arnstadt und Einbeck (1784), S. 26. Christ. Rheineck: Vierte Lieder-Sammlung, Memmingen 1787, S. 16.

Im Jahre 1806 hat Miller's Gedicht ein übermüthiges Gegenstück in Goethe's "Ich hab mein Sach auf Nichts gestellt" gefunden.

## An mein Mädchen.

Mir ist doch nie so wohl zu Mut, Als wenn du bei mir bist, Und deine Brust an meiner ruht, Dein Mund den meinen füßt; Dann schwindet alles um mich her, Ich weiß von aller Welt nichts mehr.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1776 entstanden.

1778 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach auf 1779.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, II, Wolfenbüttel 1779, S. 40. Joh. André: Lieder und Gefänge, Berlin 1779, S. 36.

Dr. Fr. 2B. Weis: Lieber mit Melodien, III, Lübeck 1779.

Juliane Reichardt, geb. Benda: Lieber und Claviersonaten, Hamburg 1782, S. 26.

Sam. Gottl. Auberlen: Lieder für Clavier und Gesang, St. Gallen 1784, S. 6.

Christ. Gotth. Tag: Lieder beim Clavier zu singen, II, Leipzig 1785, S. 19. Carl G. Hausius: Gesänge am Clavier, I, Leipzig 1784, S. 19.

Später wurde das Lied auch nach Wenzel Müller's Melodie: "Ein Madel und ein Glasel Wein" gesungen. Vergl. Erk's Germania 1868.

Auch in Fl. Bl. war es verbreitet, siehe Meusebachs Sammlung Yd 7903 und 7906. Noch 1889 wurde es im Elsaß und 1890 an der Wosel mit Melodien aus dem Volksmunde aufgeschrieben; vgl. Böhme, Volksthümliche Lieder, S. 311 und Köhler und Meier, Volkslieder, S. 86.

# Overbeck, Christian Adolph. 1755—1821.

Frikchen an den Mai.

Komm, lieber Mai, und mache Die Bäume wieder grün, Und laß mir an dem Bache Die kleinen Veilchen blühn! Wie möcht' ich doch so gerne Ein Blümchen wieder sehn, Ach, lieber Mai! wie gerne Einmal spazieren gehn!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1775 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1776. Componirt von:

G. H. Wittrod: Lieder mit Mel., Göttingen 1777, S. 25. Marie Abelheid Eichner: Zwölf Lieder mit Mel., Potsdam 1780, S. 10. Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder aus Campes Kinder-Bibl., I, 1781, S. 10.

Gotthelf Benj. Flaschner: Zwanzig Lieder verm. Inhalts, Zittau und Leipzig 1789, S. 4.

Franz Sendelmann: XXVI Lieder benm Clavier zu singen, hersg. von Kriegel, Dresden 1790, S. 22.

B. A. Mozart: 1791, publicirt 1797 in M.'s Oeuvres Cah. 5, No. 15, Leipzig.

Robert Schumann: op. 79, No. 10 (Duett), 1849.

In Mozart's köstlicher Melodie noch jetzt ein sehr beliebtes Kinderlied. Betreffs dieser Melodie vgl. hier weiter unten Schubart's Lied: Das Schwabenmädchen. — Auch Reichardt's Composition ist gelungen. Der Tert steht in I Hanne's Pleiner Kinderhibliothet" 2 Auft

Der Text steht in J. H. Campe's "Kleiner Kinderbibliothek", 2. Aufl., 1782, und seitdem in den meisten Drucken geändert.

# Der Anabe an ein Beilchen.

Blühe, liebes Beilchen, Das ich selbst erzog, Blühe noch ein Weilchen, Werbe schöner noch! Weißt du, was ich denke? Lotten zum Geschenke Pflück ich nächstens dich, Blümchen, freue dich!

Lotte, mußt du wissen, Ist mein liebes Kind! Sollt' ich Lotten missen, Weinet' ich mich blind! Lotte hat vor allen Kindern mir gefallen, Die ich je gesehn; Das muß ich gestehn! (Folgen noch 4 Strophen.)

1777 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1778.

#### Componixt von:

Joh. Friedr. Hobein: Lieber mit Melodien, Bolfenbuttel 1778, S. 40.

J. A. P. Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 28, abgebruckt in den Liedern im Bolkston, II, 1785, dann im Mildheimischen Liederbuch 1799 und seitdem sehr oft. (Siehe Musikbeispiele Rs. 124.)

Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder mit neuen, sehr leichten Melodien, Frankfurt a. Dt. 1780, S. 32.

Christoph Rheined: Zweite Liebersammlung mit Klavier-Melodien. Memmingen 1780, abgedruckt in Boßler's Blumenlese, Speier 1782. (Siehe Musikbeispiele Ro. 130.)

Friedr. Preu: Lieder fürs Clavier, Leipzig 1781, S. 20.

Balther: Bokler's Blumenlese für Klaviersiebhaber, Speier 1782, S. 75.

Sam. Fr. Brede: Lieber und Gesänge, Offenbach 1786, S. 12.

Franz Christop Neubauer: Gesänge, Zürich 1788, S. 53.

Boltsweise: Ert's Boltslieder, I, 6. Beft,

und vier neueren Musikern. Roch Fr. Curschmann componirte das Gedicht als Terzett (op. 27) mit verstümmeltem Text.

Berühmtes, vielgesungenes Lied. In "Des Knaben Wunderhorn" wurde es mit der Notiz: Mündlich (!) aufgenommen (Text verfürzt). "Zart und zierlich" schreibt Goethe darüber. — Otto von der Mals=burg dichtete den Text um, vgl. M.'s "Poetischen Nachlaß", Cassel 1825; vorher schon (1818) hatte Clemens Brentano das Lied zu einem Hochzeitsgedicht benutzt; abgedruckt ist es in B.'s Schriften, II, S. 579, der Beginn im Nachtrag des vorliegenden Werks.

Schon 1789 heißt es: Man kann oft das: "Blühe, liebes Beilchen" aus dem Munde einer Schnitterin hören. (Vorbericht zu Andreas Zaupfer's "Nachlese zum baierischen und oberpfälzischen Idiotikon", München 1789.)

Zu der großen Verbreitung trug Schulz' leichte, in die Ohren fallende Composition viel bei. "Und wäre selbst die Melodie so leicht als etwa die von: "Blühe, liebes Veilchen", heißt es 1809 in der "Zeitung f. d. elegante Welt", Sp. 630.

Zu Schulz' Melodie publicirte Friedr. Wilh. Rust 24 Veränderungen für Clavier, Dessau 1782; erwähnt sind sie im "Journal des Luzus und der Moden" 1787.

Ueber Rheineck's Composition vergl. den Nachtrag. — Das Gedicht wurde von Schumann als Typus des einfachst Volksthümlichen bezeichnet, wenn er schreibt: Andersen'sche Gedichte muß man anders componiren als "Blühe, liebes Veilchen". (Vgl. H. C. Andersen's Briefwechsel, herausg. von Emil Jonas, Leipzig 1887, S. 231).

Eine "Antwort auf: Blühe, liebes Veilchen" ("Welch ein niedlich Veilchen, Fritzchen gab es mir"), deren Dichter ungenannt ist, componirte:

J. M. Went: XXIV Lieber, Nürnberg 1786, S. 4. Der Text ist abgebruckt in den Liedern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Rürnberg 1793.

Die Freude recht satt!

Wir spielen und necken Und schäkern uns matt! Wir lärmen und singen, Und rennen uns um, Und hüpfen und springen

Im Grase herum!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777.

## Componirt von:

Georg Carl Claudius: Lieder für Kinder, mit neuen, sehr leichten Mel., Frankfurt a. M. 1780, S. 14.

Joh. Fr. Reichardt: Lieber für Kinder aus Campe's Kinderbibl., I, Hamburg 1781, S. 3, abgedr. im Milbheimischen Liederbuch 1799, No. 215.

Wolfgang Amad. Mozart: 1791, publicirt 1797 in M.'s Oeuvres, Cah. 5. Carl Christian Aghte: Lieder eines leichten u. zierlichen Gesangs, Dessau 1782, S. 22.

Anonymus: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, 1794, S. 46.

# Sirtenlied.

Unschuld, Tochter der Natur, Theures Kleinod beßrer Herzen! Sieb uns Hirten dieser Flur, Daß wir dich doch nie verscherzen. Unsre Sicherheit und Ruh, Unsrer Hitten stille Freuden, So die Großen oft beneiden, Alles, Unschuld, schenkest du.

(Folgen noch 4 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1778 im Vossischen Musen-Almanach auf 1779, mit Andre's Composition.

#### Componirt von:

Joh. André: 1778, fiehe oben.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder, I, Hamburg 1781, S. 28, abgedruckt im Notenbuch zum Achemischen Liederbuch, Dessau 1783.

G. W. Gruber: Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern, Nürnberg (um 1785), S. 20.

J. F. Sterkel: XII Lieder mit Melodien, Wien 1786, S. 2.

Jgnaz Plenel: Lieber am Clavier, Berlin o. J., S. 20.

Magister Carl Gottl. Hausius: Mildheimisches Liederbuch, 1799, No. 226.

## Troft für mancherlei Thränen.

Warum sind der Thränen Unterm Mond so viel? Und so manches Sehnen, Das nicht laut sein will?

Nicht doch, lieben Brüber! Ist das unser Mut? Schlagt den Kummer nieder, Es wird alles gut! (Folgen noch 10 Strophen.)

1780 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach auf 1781.

### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Volkston, I, 1782; abgedruckt in den Freymäurer Liedern mit Melodien, 3. Aufl., Hamburg (1782—86); in Pjenninger's Ausgewählten Gesängen, 1792; in den Melodien zu Hartung's Liedersammlung, 1794; im Milbheimischen Liederbuch, 1799 2c. (Siehe Musikbeispiele Ro. 125.)

Heinr. Siegm. Dfwald: Lieder benm Clavier, Breslau 1782, S. 4.

Sam. Gottl. Auberlen: Lieder für Clavier und Gesang, St. Gallen 1784, S. 44.

Christmann: Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1784, S. 21.

Sam. Friedr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 21.

Schick: Böheim's Freymaurer-Lieber mit Melodien, III, Berlin 1795, S. 30.

Mit Schulz' Melodie war das Lied ungemein verbreitet.

In der Sammlung "Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude", Nürnberg 1793, steht ein Gegenstück von Carl Friedr. Sinapius:

Ursache ber mancherlen Thränen.

Darum sind der Thränen Unterm Mond so viel, Und so manches Sehnen Das nicht laut seyn will.

Weil so wen'ge fühlen Was das Herz empfand, 2c.

das schon 11 Jahre vorher von:

Heinr. Siegm. Ofwald: Lieder benm Clavier, Breslau 1782, S. 23, componirt worden war.

## Fischerlied.

(Wer gleichet uns freudigen Fischern im Kahn.)

Erster Druck mit Musik: 1780 im Vossischen Musenalmanach für 1781 mit einer Composition Bach's.

#### Componirt von:

Phil. Eman. Bach: 1780, siehe oben. Johann André: Lieder, Arien und Duette, Berlin 1780, S. 87. Friedrich Schneider, Dessau: Ert's Schullieder, II, No. 38. Friedrich Kücken: op. 35, No. 7 (Duett), und zwei neueren Musikern (Challier).

## Die Schifffahrt.

Das waren mir selige Tage! Bewimpeltes Schifflein, o trage Noch einmal mein Lottchen und mich! D wieg uns noch einmal behende Von hinnen bis an der Welt Ende; Bur Wiege begehren wir dich. (Folgen noch 5 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt in: Frizchen's Lieder. Herausg. von C. A. Overbeck. Hamburg.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder aus Campe's Kinderdibliothek, III Wolfenbüttel 1787, S. 48. (Text durch Campe etwas verändert.) F. H. Hurka: Sechs deutsche Lieder, Hamburg 1799; dann 1800 als Einzels druck in Berlin erschienen, oft nachgedruckt, und vier neueren Musikern (Challier).

"Eine sehr artige Kleinigkeit" nennt der Recensent der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1801, No. 51, Hurka's Composition. Diese hat mit ihrer einschmeichelnden, noch jetzt wirkenden Melodie das Glück des Overbeck'schen Liedes gemacht. Bald gesellten sich Gegenstücke dazu:

Das Mädchen an ihren Geliebten.

Das waren mir selige Tage, Noch einmal, Erinn'rung, o trage Zum Schooß des Geliebten mich hin 2c. (einmal: Werder, ein anderes Mal: B. unterzeichnet.)

und:

Das waren mir selige Stunden, Wo blühend mit Weinlaub umwunden Uns wogte der trauliche Kahn.

(Klingemann unterzeichnet.)

Overbed's Lieb sowohl wie die Gegenstücke finden sich in den meisten Lieder-Sammlungen und Fl. Bl. der Zeit. Das Driginal mit Hurka's Melodie hat Ludwig Erk in den ersten Band seines "Lieder-schatzes" aufgenommen, in dem nur die volksthümlichsten Gesänge stehen.

# Der Sorgenfreie.

Jung, fröhlich und heiter Enthüpf' ich ins Feld! Und was denn nun weiter? Ich hüpf in die Welt! Mit Kümmern und Sorgen Ist wenig gethan; Der ist mir geborgen, Der hüpfen nur kann. (Folgen noch 5 Strophen.)

1780 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1781. Componirt von:

Joh. André: Lieder, Arien und Duette, III, Berlin 1781, S. 108. Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 33.

A.: Rleine Klavierstücke mit Gesang, Cassel 1793, S. 5.

Christ. Gottl. Neefe: Lieder für seine Freunde 2c., Leipzig 1784, S. 10. J. C. G. Gräser: Gesänge am Clavier für Frauenzimmer, Leipzig 1785,

Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 26.

Schulz' Composition wirkte noch lange fort. Sie steht u. a. in Fink's Musikalischem Hausschatz, Leipzig 1843.

Die Erndte. (Kein Klang von allem, was da klingt, Geht über Sichelklang.)

1781 zuerst gedruckt in Frizchen's Lieber, herausg. von C. A. Overbeck, Hamburg.

### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für Kinder aus Campe's Kinderbibliothet, II, Hamburg 1781, S. 48; abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799 (irrethümlich unter Schulz' Namen).

Gatterer, Philippine (später Philippine Engelhard). 1756—1831.

### An das Klavier.

(Mit stillem Kummer in der Brust Schleich ich mich hin zu dir.) 1776 entstanden.

1778 gebruckt in Ph. G.'s Gedichten. Göttingen.

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis: Göttinger Musenalmanach für 1779, S. 91, abgebruckt schon 1780 in der Sammlung verschiedener Lieder, Nürnberg bei Schmidt. Chr. Heinr. Hartmann: Erster Versuch in Melodien, Clausthal 1781, No. 12. Georg Heinr. Warnete: Lieder mit Melodien, Göttingen 1783, S. 25. Friedrich Schneider (Dessau): Euphorion No. 2.

und einem neueren Musiter.

# Spangenberg, Dorothea geb. Wehrs. 1755—1808.

Das Grab. Ruhig ist des Todes Schlummer, Und der Schoos der Erde kühl, Da stört unsre Ruh' kein Kummer, Nicht der Leidenschaften Spiel; Unsre Sorgen groß und klein Schlummern alle mit uns ein.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1782.

Hier ist es: Aemilia unterzeichnet. Ueber die Autorin vgl. Schindel, Die deutschen Schriftstellerinnen, II, S. 233, und Goedete, Grundriß, IV<sup>2</sup>, S. 402, serner hier S. 281 unten.

#### Componirt von:

Sauerbren: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, II, Speier 1782, S. 82. Georg Heinr. Warnete: Melodien fürs Clavier, Göttingen 1788, S. 26. A. J. Steinfeldt: Sammlung weltlicher Oden und Lieder, Hamburg 1785, S. 24.

Joh. Heinr. Egli: Singcompositionen, I, Zürich 1785, S. 91.

J. J. W(alder): Egli's Singcompositionen, I, Zürich 1785, S. 90.

Fr. Burch. Beneken: Lieder und Gesänge, Hannover 1787, S. 20. R. M. Miese: Musikalische Abwechslungen, II. Stade u. Kamburg 1789.

J. Wiese: Musikalische Abwechslungen, II, Stade u. Hamburg 1789, S. 4. J. F. Rellstab (zweimal): Lieder und Gesänge verschiedener Art, I, Berlin 1791, S. 20/21.

Joh. Gottl. Naumann: Kriegel's XXXVIII Lieber, Dresden 1792, S. 11. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liebersammlung, Berlin 1794, S. 3. Christian Gotth. Tag: Mildheimisches Lieberbuch, Gotha 1799, No. 793.

Dan. Gottlob Türk: 1808 für die Beerdigung seiner Gattin, veröffentlicht 1813 in der Leipziger Allg. Musikal. Zeitung, S. 632, abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, No. 981, und in Härtel's Liederlexikon 1865,

und sieben neueren Componisten, sechsmal für Mannerchor (Challier).

Das Lied hat sich, wie man sieht, lange Zeit großer Beliebtheit erfreut. Auch in Fl. Bl. ist es verbreitet, vgl. Meusebach Yd 7901, Friedlander, Lied. II.

7906 2c. — Von den Compositionen lebt die von Warneke noch jett fort; sie wurde Ende August 1900 beim Begräbnisse Friedrich Nietssche's gesungen.

# Gotter, friedrich Wilhelm. 1746—97.

Lied.

Unser süßester Beruf Ist das Glück der Liebe; Alles, was der Himmel schuf, Fühlet ihre Triebe; Wenn umher der Käser irrt, Sucht er sich ein Weibchen; Wenn ein Tauber einsam girrt, Locket er sein Täubchen.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1770 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1771.

## Componirt von:

Joh. Gotthilf Reller: Lieber, Dessau 1782, S. 8.

A. J. Steinfeldt: Sammlung moralischer Oben u. Lieder, Hamburg um 1785, S. 20.

Carl G. Hausius: Gesänge am Clavier, I, Leipzig 1784, S. 15.

J. H. Egli: Singcompositionen, II, Zürich 1786, S. 89.

J. C. F. Bach: Musikalische Nebenstunden, II, Rinteln 1787, S. 82.

Johann David Scheidler: Kleine Klavier- u. Singstücke, Zwote Samm- lung, Gotha 1787, S. 8.

J. C. F. Rellstab: Lieder und Gesänge verschiedener Art, Berlin 1791 (einstimmig), und: Frohe und gesellige Lieder, Berlin 1803, (vierstimmig).

F. A. Baumbach: Lyrische Gedichte mit Mel., Leipzig (1792), S. 24.

Anton Eberl: Gefänge, op. 23, Wien vor 1807.

Weitere Verbreitung scheint keine der Compositionen gefunden zu haben. Keller's Melodie vom Jahre 1782 wird allerdings im "Taschensuch zum geselligen Vergnügen" 1791 allgemein beliebt genannt. Später aber steht das Gedicht in den Sammlungen mit den Weisen verbunden: "Ohne Lieb und ohne Wein" von Hiller und "Rosen auf den Weg gesstreut" von Reichardt — mit dieser in Fink's Mus. Hausschatz 1843. — Eine Composition von Georg Carl Claudius aus dem Jahre 1786, die einmal erwähnt wird, habe ich nicht sinden können.

Die Liebe.

Ach, was ist die Liebe Für ein süßes Ding! Sorgenlos, wie Kinder Führt sie uns durchs Leben. Unser ganzes Leben Flieht mit ihr geschwinder, Als uns ohne Liebe Sonst ein Tag verging! Ach, was ist die Liebe Für ein süßes Ding! (Folgen noch 2 Strophen.)

#### Componirt von:

Joh. André: Lieber, II, Offenbach 1790, S. 6.

J. C. F. Rellstab: Lieber und Gesänge verschiebener Art, II, Berlin 1791 (einstimmig), und: Frohe und gesellige Lieber, Berlin 1802 (vierstimmig). Franz Strobach: Zwölf Lieber von Sophie Albrecht (!), Prag 1792, No. 6. Corona Schröter: Gesänge mit Begleitung des Fortepiano, Zweyte Sammlung, Weimar 1794, S. 2.

J. F. Reichardt: Deutsche Gesänge, Leipzig 1794, S. 2.

J. R. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, VI, Leipzig (1803), S. 34, entstanden 1793.

Franz Danzi: 6 Lieder, op. 14, München 1803. Anton Eberl: Gesänge, Wien, op. 23, vor 1807.

Anton Andre, Lieber und Gefange, op. 38.

A. Bergt: vierstimmig in Täglichsbeck's Liederhalle, 4. Abth., I, Stuttgart.

Reichardt's anmuthige Composition hat die weiteste Verbreitung gefunden. Abgedruckt ist sie u. a. in Rellstab's Clavier-Magazin um 1794, Reichardt's Liedern geselliger Freude, I, 1796, im Mildheimischen Liederbuch 1799, in Fink's Hausschatz 1843, Härtel's Liederlexikon 1865.

Gotter hat das Lied nicht nur in seine "Gedichte", Gotha 1787, sondern auch in seine nach Shakespeare's "Sturm" bearbeitete Oper "Die Geisterinsel" aufgenommen. Componirt wurde dieses Werk von Friedrich Haak in Stettin 1794, Friedrich Fleischmann in Regensburg 1796, Peter von Winter in München 1798 und von Reichardt und Zumsteeg (siehe oben). — Über den ersten Druck vgl. den Nachtrag.

## Selbst die glücklichste der Ehen, Tochter, hat ihr Ungemach.

Erster Druck mit Musik: 1776 in der Notenbeilage zum (Reichard'schen) "Theater-Ralender", Gotha, mit einer Composition Georg Benda's, u. d. Ü.: "Arie aus Walder. Ein Singspiel".

Gotter's "Walder, ein ländliches Schauspiel mit Gesang", ist im Clavierauszug der Benda'schen Composition im Jahre 1777, im Text allein 1778 in Gotha im Druck erschienen. Die Quelle für die Dichtung ist Marmontel's komische Oper "Silvain", nach der auch Christian Felix Weiße im Jahre 1769 seinen "Walder" bearbeitet hat.

Benda's Lied ist in unseren **Musikbeispielen No. 114** wiedersgegeben. Abgedruckt ward es bereits 1777 in Johann Adam Hiller's "Erster Sammlung der vorzüglichsten, noch ungedruckten Arien und Duetten des deutschen Theaters", Leipzig, und nachher in sehr vielen Sammlungen. Der Text mit den oft citirten Ansangszeilen war ebenso beliebt, wie die

gefällige Rondo-Melodie Benda's. Dieser wurden vielfach andere Gedichte angepaßt, z. B. in der einen Sammlung: "Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude", Nürnberg 1793, allein dreimal.

Lied.

Wie der Tag mir schleichet, Ohne bich vollbracht! Die Natur erblasset, Rings um mich wird's Nacht. Ohne dich hüllt alles Sich in Schwermuth ein, Und zur öben Wüste Wird der grünste Hain. (Folgen noch 2 Strophen.)

1781 gedichtet.

1787 gebruckt in G.'s Gedichten, Gotha.

#### Componirt von:

Carl Spazier: Lieber und andere Gesänge, Neuwied 1792, S. 29 (in 7tactigen Perioden).

Corona Schröter: Gesange, Zwente Sammlung, Weimar 1794, S. 9.

Carl Loewe: op. 9, Heft 3, No. 3, 1818, publ. 1828. Friedrich Schneider, Dessau: für Männerchor, 1824, abgebruckt in Fink's Musikal. Hausschat 1843.

Frang Danzi, München: op. 74, für gem. Quartett.

Otto Nicolai: op. 15, No. 1, Duett,

und drei neueren Musikern — einmal als Duett, zweimal als Männerchor (Challier.)

Corona Schröter's schöne Composition ist hervorzuheben. Das Gebicht ist eine Uebersetzung von Jean-Jacques Rousseau's:

> Que le jour me dure Passé loin de toi.

aus: Les Consolations des Misères de ma Vie, ou Recueil d'Airs Romances et Duos par Jean-Jacques Rousseau, Paris 1781.

In diesem ersten Drucke des Gedichts steht bereits die berühmte, ebenfalls von Rousseau herrührende Melodie des Liedes in drei Tönen:





va - ge pour moi sans ap - pas.

Rousseau's Gedicht hat noch der Dresdener Kapellmeister J. G. Naumann componirt und in seiner Sammlung von Liedern benm Clavier zu singen, 2. Theil: Ariettes francoises, Pförten 1784, S. 48 veröffentlicht.

"Que le jour me dure" hat auch sonst auf deutsche Dichter und Musiker

gewirkt:

Das Gebicht wurde junächst durch Herder übersett:

Rousseau's Schäferlieb von brei Noten.

Ohne dich wie lange Weilet mir die Zeit\*) 2c.

vgl. Suphan-Redlich's Ausgabe von Herbers Werken, 25. 86., S. 631.

Der Rousseau'schen Melobie wurden andere Gedichte untergelegt durch:

1. Friedr. Ludw. Graf Stolberg im Bossischen Musenalmanach für 1785:

Schlafe, süßer Knabe. Mir am Busen ein.

2. einen Anonymus im Bossischen Musenalmanach für 1796, S. 152:

Ferne dir, o ferne! Want ich wie im Traum.

8. Fr. be la Motte Fouqué:

Einsam ist's im Zimmer Dunkel auf der Flur.

4. Franz Rugler im Cotta'schen "Worgenblatt für gebildete Stände", 8. Februar 1848:

Wenn des Tages Schimmer Dämmernd still erbleicht.

Bearbeitungen der Melodie liegen vor von:

- 1. S. Albrechtsberger: "Trichordium von Rousseau, à 4 gesetzt". Autograph in der Berliner Königl. Biblothek, Gotter's Text.
- 2. Abbé Bogler: "Preis der Harmonie nach Rousseau's Lied in 3 Tönen, harmonisch ausgeführt", mit deutschen Text von Meißner. Gedruckt in Offenbach bei André o. J. Dieselbe Composition (fünfstimmig) mit Gotter'schem Text ("Wie der Tag mir schleichet") erschien als Beislage XIV der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, Leipzig, 1. Jahrsgang 1799.

Endlich fand das von Rousseau gegebene Beispiel eines Liedes, dessen Weise nur auf drei Tönen aufgebaut ist, Nachahmung in:

<sup>\*)</sup> Componirt von den beiden Wiener Musikern J. F. von Wosel (vor 1844) und Ignat Brüll, op. 32.

1. J. L. Duffet's "Lied in drei Tonen":

Wo Liebe sich bettet, Da ruht sichs gar weich.

(erschienen als Beilage III ber Allg. Mus. Zeitung, Leipzig 1807, S. 647.)

2. Friedrich Ruhlau's "Fremdlings Abendlied":

Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Thal, es wogt das Meer. (erschienen ebenda, Beilage VI, 1812, S. 39. — Denselben Text von Schmidt von Lübeck hat vier Jahre später Franz Schubert componirt.)

3. Johann Fuß' Lied: Der Kleinmüthige (in Fuß' "Gesängen", op. 16, Leipzig bei Breitkopf & Härtel 1812).

Wiegenlied. (Schlafe, mein Prinzchen, es ruhn Schäfchen und Vögelchen nun.)

1795 zuerst gedruckt in Gotter's Schauspiel "Esther".

Die allgemein bekannte unter Mozart's Namen gehende Composition des Liedes\*) rührt von Dr. Bernhard Flies in Berlin her. Entstanden ist sie im Jahre 1796, möglicherweise schon 1795. Egl. meine Aufsäte in der Vierteljahrsschrift für Mus. Wissensch., Leipzig 1892, S. 275 ff. und im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1896, S. 69 ff.

Außer Flies haben das Lied in Musik gesetzt:

Friedrich Fleischmann 1796. Abdruck in der Vierteljahrsschr. f. Mus. Wiss. 1892, S. 282.

Bernhard Wesseln — vgl. Ledebur, Tonkünstler-Lexikon Berlins, S. 637.

Friedr. Heinr. Himmel — handschriftlich viel verbreitet, Autograph in der Bibliothek des Kaisers im Kgl. Schlosse in Berlin.

# Unbekannt.

Ronnelied.

'S ist kein verdrießlicher Lebe, Als in das Klösterli gehe. Man muß darinne verbliebe, Muß alle Schäzli miede O Liebe, was hab ich gethan! O Liebe, was hab ich gethan! (Folgen noch 5 Strophen.)

<sup>\*)</sup> Sie ist u. a. in nicht weniger als sechs Bearbeitungen für Männerchor im Drucke erschienen, ein Beweis für ihre große Beliebtheit.

1776 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1777, Hamburg. "Aus dem Kanton Schweiz" steht hier zum Schluß des Gedichts. Eine dialektisch genauere Lesart hat Ludwig Tobler in seinen "Schweize-rischen Volksliedern", II, Frauenseld 1884, S. 202 veröffentlicht. Hoch-deutsche Fassungen des Liedes dieten vor allem Herder's Volkslieder, Zweiter Theil, Leipzig 1779 ("aus dem Munde des Volks in Thüringen") und serner Mittler's "Deutsche Volkslieder", Marburg und Leipzig 1855, S. 590/91.

Daniel Friedr. Schubart sagt in seiner "Deutschen Chronik" 1776, S. 719 über das Lied: "Ich habe es schon von Landfahrern singen hören; es hat mehr Natur als unsere meisten Nonnenlieder."

### Componirt von:

Christ. Rheined: Dritte Lieber-Sammlung, Memmingen 1784, S. 9.

Georg Peter Weimar: Lieder, Reval und Leipzig 1780, S. 22, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuche, Anhang 1815.

Carl Phil. Em. Bach: Neue Lieder-Melodien, Lübect 1789, S. 4. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 78).

Bach's Composition ist die bei weitem beste; vgl. über sie Band I dieses Werkes.

# von Hagen, Henriette Ernestine Christiane. †1793.

# Lotte auf Karls Grabe.

Hier ruhst du, Karl; hier werd' ich ruhn, Mit dir in Einem Grabe; Noch einmal denk' ich, da ich nun Bald ausgetrauert habe, Des lezten Morgens, da du kamst Und von mir ewgen Abschied nahmst. (Folgen noch 13 Strophen.)

1780 gedichtet.

1781 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1782, 1784 abgedruckt in: "Gedichte von H. E. Christiane von Hagen."\*) Wernigerobe.

#### Componirt pon:

Anonymus: Einzeldruck "Lotte auf Karls Grabe", Berlin bei Concha, um 1800.

<sup>\*)</sup> Die oben gegebene Lesart der ersten Strophe ist die der "Gedichte" vom Jahre 1784. — Ueber Fräulein von Hagen ist sehr wenig bekannt. Erwähnt wird sie in Schindel's Werk "Die deutschen Schriftstellerinnen", I, 160 und III, 114, dann u. a. in Klamer Schmidt's Poetischen Briesen, Leipzig 1782 (Brief vom 5. November 1781), in einem Briese Tiedge's, abgedruckt in "Tiedge's Leben und poetischem Nachlaß, I, Leipzig 1841, in O. von der Malsburg's Poetischem Nachlaß, Cassel 1825.

Bor diesem (ersten?) Druck war die Composition handschriftlich bereits in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts verbreitet. Das Lied erhielt sich dann noch Jahrzehnte lang im Volksmunde. Abgedruckt steht es mit der Melodie in so wichtigen Sammlungen, wie Erk's Volksliedern, II, 1841, 1. Heft No. 6, und Fink's Musital. Hausschatz, 1843, und noch in den 70. Jahren wird in Lieder-Anthologien die Weise zu einem Eichendorsschen Gedicht ("Verschneit liegt rings die ganze Welt") vermerkt.

In Fliegenden Blättern findet sich das Lied mehrmals gemeinsam mit Reizenstein's Lotte bei Werthers Grabe ("Ausgelitten hast du, ausgerungen", hier S. 210), — so z. B. in Meusebach's Sammlung, Berlin Yd. 7906, und zwar werden die Weisen beider Lieder gelegentslich einsach unter der Bezeichnung: Melodie aus Werthers Leiden mitgeteilt. Ich verweise deshalb auf zwei Fliegende Blätter, die noch um 1880 bei Trowissch und Sohn in Berlin erschienen sind.

## An das Clavier.

Erleichtre meine Sorgen, Sanfttröstendes Clavier! Der Hoffnung lichter Morgen Verhüllet sich vor mir. Laß deine treue Saiten Wein Herz zur Ruhe leiten, Dem ein geheimer Gram Längst alle Ruh benahm.

(Folgen noch 2 Strophen.)

Uber den ersten Druck kann ich keine Notiz geben.

Das Versmaß des Gedichts ist dem von Zachariae's berühmten Clavierliede "Du Echo meiner Klagen" (siehe oben S. 48) nachgebildet.

Die vorliegenden Verse hat Fräulein von Hagen in die Sammlung ihrer Gedichte vom Jahre 1784 nicht aufgenommen; in anderen Liedern dieser Sammlung gedenkt sie aber öfters des Lieblingsinstruments:

So gieng ich hin an mein Clavier Und spielte Klagelieber.

beginnt die dritte Strophe des vorher erwähnten vielgesungenen Gedichts "Lotte auf Karls Grabe", und der Anfang eines Liedes "Die Dämmer= stunde" lautetet:

Leis' und sanfter, mein Clavier, Töne beine Lieber.

Componirt ist "Erleichtre meine Sorgen" von:

Anonymus: 25 Lieder mit Melodien, Berlin 1773, S. 24. Christian Michael Wolff: Sammlung von Oden und Liedern, Stettin 1779, S. 38.

Joh. André: Lieber, Arien und Duette, I, Berlin 1780, S. 34. J. C. G. Gräser: Gesänge für Frauenzimmer, Leipzig 1785. André's weiche, rührselige Melodie, die nach seiner eigenen Bor-schrift "zärtlich klagend" vorgesungen werden soll, gehört zu den besseren aus jener Zeit.

Voß, Johann Heinrich. 1751—1826.

Trinklied für Freie.

Mit Eichenlaub den Hut bekränzt! Wohlauf! und trinkt den Wein, Der duftend uns entgegenglänzt! Ihn sandte Vater Rhein! (Folgen noch 17 Strophen.)

1774 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1775 im Lauenburger Musenalmanach für 1776 mit einer Composition Bach's. (Strophensied.)

Componirt von:

Carl Phil. Eman. Bach: 1775, siehe oben, abgedruckt im Akademischen Liederbuch, Dessau und Leipzig 1783. Johann André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach a/M. 1776, S. 18. (Durchcomponirt.) Joh. Friedr. Reichardt: Oben und Lieder, II, Berlin 1780, S. 4. (Strophenlied.)

"Aufjauchzen muß man, wenn man's singen und spielen hört", schreibt Schubart schon im November 1775 in der Deutschen Chronik über Bach's Lied, auf das er im Februar 1776 nochmals in enthusiastischen Worten zurücksommt. Bach's kräftig-gute Melodie muß schnell beliebt geworden sein, denn schon in der Textausgabe des Niemann'schen Akadem. Liederbuchs, 1782, ist sie für ein anderes Gedicht verwandt worden.

Die Schlußverse von Vossens Gebicht:

Dann trinken wir beim Freudenmahl, Triumph! Tyrannenblut!

sind öfters citirt worben.

Reigen.

Sagt mir an, was schmunzelt ihr? Schiebt ihr's auf das Kirmeßbier, Daß ich so vor Freuden krähe, Und auf einem Bein mich drehe? Schurken um und um!

(Folgen noch 5 Strophen.)

1776 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1777 im Vossischen Musenalmanach für 1778, mit einer Composition von Weis.

#### Componirt von:

Dr. Friedr. Wilh. Weis: 1777, siehe oben, abgedruckt schon 1780 in der Nürnberger "Sammlung verschiedener Lieder" in Schmidt's Verlag.

Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin 1779, S. 42, absgedruckt in S.'s Liedern im Volkston, II, 1785, im Mildheimischen Lieders buch 1799 und in Fink's Mus. Hausschap 1843.

G.: Kleine Clavierstücke mit Gesang, Cassel 1783, S. 17.

Carl G. Hausius: Gesange am Clavier, I, Leipzig 1784, S. 21.

Carl Maria von Weber: op. 30, No. 5, 1813.

"Durch Schulzens Melodie ward der "Reigen" erst, was er sein sollte", schreibt Boß, und schon im Jahre 1782 durfte Schulz selbst sagen,\*) daß sein "Reigen in einigen Gegenden Niederdeutschlands wirklich fast

allgemein auf Bauernhochzeiten getanzt werbe".

Viel humoristischer noch als Schulz' Lieb wirkt die ausgeführtere derbe Composition Carl Maria von Weber's.\*\*) Dieser läßt in den Zwischenspielen dem dörflichen Clarinettisten seine hohen Töne beharrlich mißlingen; trop aller Anstrengungen geräth ihm die Melodie immer um einen halben Ton zu tief — das Ganze die realistisch-lustigste Schilderung des "Kicksens."

Tischlied.

Gesund und frohen Mutes, Genießen wir des Gutes, Das uns der große Vater schenkt. O preist ihn, Brüder, preiset, Den Vater, der uns speiset, Und mit des Weines Freude tränkt!

(Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1780 im Vossischen Musenalmanach für 1781 mit einer Composition Ph. Em. Bach's.

(Den Text des Gedichts hat Boß in der Ausgabe von 1802 an mehreren Stellen unter ausführlicher Begründung geändert.)

## Componirt von:

Phil. Eman. Bach: 1780, fiehe oben.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 17, absgedruckt in Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich 1792, in Ams

## Polisch muß hübsch luftig gehn

geschrieben, das erste Wort aber in: "Schwäbisch" geändert, und zwar aus Gefälligkeit für den Componisten Dr. Weis, der den Charakter der Polonaise zu ernste haft für das Lied fand. Schulz belehrte Boß, daß "Polisch" und "Polonaise" ganz andere Begriffe sind; deshalb hat Boß später die erste Lesart: "Polisch" wieder hergestellt.

\*\*) Weber war in Eutin geboren, wo Boß längere Zeit lebte. Bei einem Besuche in seiner Vaterstadt im Jahre 1802 trat der 16 jährige Weber dem Dichter

freundschaftlich nahe.

<sup>\*)</sup> In der Vorrede zu den "Liedern im Volkston". Schulz erwähnt dort, der Dichter habe in Strophe 5 ursprünglich:

brosch und Böheim's Freymaurer-Liedern, Berlin 1793, in den Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, im Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1799, in Fink's Mus. Hausschatz, Leipzig 1843 und noch in Erk's Liederschatz, Leipzig.

Joh. Andre: Neue Sammlung von Liedern, Berlin 1783, S. 22 u. 23

(dreiftimmig und einstimmig).

C. G. Telonius: Anhang zu den Frenmaurer-Liedern mit Melodien, Zwote Sammlung, Hamburg o. J. (nach 1788), S. 6.

F. A. Baumbach: Aprische Gedichte mit Melodien, Leipzig (1792), S. 20.

P. Grönland: Notenbuch zum Afabemischen Lieberbuch, II, Leipzig u. Altona 1796, S. 61.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, I, Leipzig 1799, S. 26. und zwei neueren Musikern.

Bach's Composition erscheint auffallend schwach.

Die Tempovorschrift für Schulz' treffliche Composition lautet: In seperlich langsamer Bewegung, die Tempovorschrift für Andre's Lied dagegen: Munter. Schulz' Weise ist choralmäßig ernst, die Andre's durchaus weltlich und frisch. — Voß citirt Schulz' Lied in seiner "Luise", 3. Idylle, Vers 831.

## Das Milchmädchen.

(Mädchen, nehmt die Eimer schnell.)

Erster Druck mit Musik: 1781 im Vossischen Musenalmanach für 1782 mit einer Composition Phil. Em. Bach's.

### Componirt von:

Phil. Eman. Bach: 1781, siehe oben.

Joh. Abr. Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 38, abgebruckt in den "Junfzig Melodien", Lemgo 1793 und im Mildheimischen Liederbuche 1799.

Der Beginn von Schulz' Melodie ist stark von "Gaudeamus igitur" beeinflußt.

# Mailied eines Mädchens.

(Seht den Himmel, wie heiter.)

Erster Druck mit Musik: 1781 im Vossischen Musenalmanach für 1782 mit einer Composition von Joh. Abr. Peter Schulz. — (Siehe Musikbeispiele No. 117.)

"Aus Noth hab' ich ein Mailied herausgedruckt", schreibt Voß an Boie im Mai 1781 über das Gedicht. Mit Schulz' Melodie hat es

eine außerordentlich große Verbreitung gefunden.

Von den vielen Sammlungen, in denen Text und Musik stehen, seien hier erwähnt: Schulz' Lieder im Volkston, I, 1782, Funfzig Melodien, Lemgo 1793, Hartung's Liedersammlung 1794, das Mildheimische Liederbuch 1799, Fink's Hausschatz 1843, Härtel's Liedersexikon 1865

(dieses bringt eine gefälschte Begleitung), ferner eine Reihe noch jetzt ge-

bräuchlicher Schul-Lieberbücher.

Die Schulz'sche Composition gehört zu den besten unserer volksthümlichen Lieder. In der Allg. Mus. Zeitung vom 5. November 1800 mahnt Carl Spazier mit Recht, "ja nicht den Rhythmus zu übersehen, der dem Schulz'schen Liede ganz besonders frohen Character giebt; wie willsommen ist die Rosalie dem Gefühl:



Bal - sam ath - men die We-ste und im schat - ti - gen Ne - ste".

In unsern Tagen hat das Lied die in Studentenkreisen sehr beliebte Composition der Baumbach'schen "Lindenwirthin" von Franz Abt beeinflußt.

Voß' Mailied ist in den letzten Jahrzehnten von einigen nicht unbedeutenden Musikern, wie A. E. Grell, Friedrich Richter und

Alois Schmitt, nochmals componirt worden.

Lied. (Beschattet von der Pappelweide.)

Erster Druck mit Musik: 1780 im Vossischen Musenalmanach für

1781 mit einer Composition von Joh. Abr. Peter Schulz.

Schulz Lied wurde in S.'s Liedern im Volkston, I, 1782, dann ins Mildheimische Liederbuch 1799, in Fint's Musikal. Hausschatz 1843,

in Härtel's Lieberlexicon 1865 zc. aufgenommen.

Der Text allein steht in einer großen Anzahl von Lieder-Sammlungen und auch in Fliegenden Blättern (Meusebach's Sammlung, Berlin). Noch 1886 wurde das Lied in Beldenz, Kreis Berncastel, aus dem Volksmunde notirt; vgl. Köhler und Meier, Volkslieder von der Mosel und Saar, Halle 1896, No. 101.

Reich an Speis' und Trank,
Reich an Speis' und Trank,
Nicht des rheinischen Pokales,
Ohne Sang und Klang!
Ladet man nur stumme Gäste,
Daß man ihre Leiber mäste?
Großen Dank! großen Dank!
(Folgen noch 15 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1782 im Vossischen Musenalmanach für 1783 mit einer Composition von Johann Abraham Peter Schulz.

Schulz' Lied ist abgedruckt in S.'s Liedern im Volkston, I, 2. Auflage 1785, dann (mit mehreren fragwürdigen Aenderungen) in Reichardt's Liebern geselliger Freude, I, 1796, in Grönland's Notenbuch zum Atab. Lieberbuch, 1796, im Stuttgarter Taschenbuch für Freunde des Gesangs, 1796, im Mildheimischen Lieberbuch 1799, in Rellstad's frohen und geselligen Liebern 1803 (vierstimmig gesetzt), in Fint's Musikal. Hausschatzt 22. 2c. — Besonderes Lob erhält es im Bahreuther Allgemeingültigen Gesellschaftsgesangbuch 1799.

Eine zweite Composition des Gebichts von Immanuel Friedrich

Rapp wurde um 1850 bekannt, hielt sich aber nur kurze Zeit.

Schon 1792 ist eine Parodie auf Vossens Lied mit identischer Anfangszeile u. d. U.: Freierslied von Carl Spazier in seinen "Liedern und anderen Gesängen" (Neuwied und Leipzig) veröffentlicht worden. Vgl. den Nachtrag.

## Minnelied.

Der Holbseligen Sonder Wank Sing ich fröhlichen Minnesang! Denn die Reine, Die ich meine, Siebt mir lieblichen Habedank. (Folgen noch 3 Strophen.)

1773 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1774. Ueber das Gedicht vgl. Voß' Brief an Brückner vom 18. April 1773:

"Ich weiß sonst wohl, daß ich eigentlich kein Liederdichter werden kann. Das Minnelied war aber ein plötzlicher Einfall, da mich die allerliebsten Minnelieder des von der Vogelweide und des von Lichtenstein entzündeten" 2c. 2c.

(Briefe von J. H. Boß 2c., herausg. von Abraham Boß, I, Halberstadt 1839, S. 137.)

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 22. Carl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin 1790, S. 17, abgedruckt in Reichardt's Zweitem Musikalischen Blumenstrauß, Berlin 1792 und in Spazier's Liedern und anderen Gesängen für Freunde einfacher Natur, Neuwied u. Leipzig 1792, S. 31.

J. R. Zumsteeg: Zwölf Lieder mit Clavierbegleitung, Leipzig 1797, S. 3. Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Liede und der Einsamkeit, II, Leipzig 1798, S. 59.

Carl Maria von Weber: op. 30, No. 4, 1813.

Carl Loewe: op. 9, Heft 5, No. 1, 1819.

Peter Joseph von Lindpaintner.

Boltsweise: Fint's Musikalischer Hausschatz, Leipzig 1843, S. 590.

Johannes Brahms: op. 44, Nr. 1, für Frauenchor a cappella, publicirt 1866. und 10 neueren Musikern (Challier), u. a. von Jadassohn als Duett, von C. G. Reißiger und Fr. Schneider als Männerchor.

Auch von Beethoven liegt in den nachgelassenen Stizzen der Entwurf einer Composition des Liedes vor. Die Melodie ist vollständig ausgeführt. Die Composition entstand vor 1800. Bgl. Nottebohm, Beethoveniana, II, 574.

Weber's Composition des Liedes ragt vor den übrigen älteren hoch hervor. Neben ihr wurden Spazier's und Lindpaintner's Melodien viel gesungen. Brahms' op. 44 No. 1 gehört zu den glücklichsten Einzgebungen des Meisters und hat in unseren Gesangvereinen verdiente Bezliebtheit erlangt.

# Hochzeitslied.

(Wohl, wohl dem Manne für und für, Der bald sein Liebchen findet.)

Erster Druck mit Musik: 1784 im Vossischen Musenalmanach für 1785 mit einer Composition von Schulz. — Später hat Voß das Lied in seine "Luise" aufgenommen.

## Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1784, siehe oben, abgedruckt in den Funfzig Melodien, Lemgo 1793, in Reichardt's Liedern geselliger Freude, II, Leipzig 1796 und in den Liedern der Freude, Straßburg 1802.

Wilhelm Pohl: Allg. Musikalische Bibliothek für das Clavier und Sing-

funst, Prag 1795, S. 26.

Das Lied scheint in Schulz' Melodie bis zum Jahre 1810 ungefähr beliebt gewesen zu sein.

Die Anfangszeilen des Gedichts sind wohl beeinflußt durch den ersten Psalm David's, der in Cramer's weitverbreiteter Uebersetzung sautet:

Heil! Heil dem Manne, der dem Rath Der Frevler sich entziehet 2c.

Hierzu vergleiche man auch C. F. Weiße's Gebicht:

Heil, Heil dem Jüngling! der sich früh Zum Ziel die Weisheit wählet.\*)

ferner:

Wohl und immer wohl dem Mann, Der sein Liebes sehen kann.\*\*)

und Jacobi's Verse:

D weh und aber weh dem Mann, Der Schönes nicht auf Erden liebt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Composition in J. K. Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich 1792.

\*\*) Composition in Paradis' Zwölf Liedern, Leipzig 1786, und in A. Gyrowet VII deutschen Liedern, op. 31, Augsburg.

\*\*\*) Composition bei Pfenninger, a. a. D. Bgl. den Nachtrag.

í

Der Liedanfang: Wohl dem findet sich bei Simon Dach (sechsmal), Fleming, Neumark, Zesen, Schirmer, Finkelthans und in vielen geistlichen Gedichten. Die Quelle ist vielleicht Opig':

Wohl bem, ber weit von hohen Dingen

oder Luther's Uebersetzung des 128. Psalms. (Bgl. Max von Waldberg, Die galante Lyrik, Straßburg 1885, S. 105.)

Voß' Gedicht wirkte wahrscheinlich auf Bürde's Lied im Vossischen Musenalmanach für 1789:

Wohl, wohl dem Manne, dessen Herz Sich nicht so leicht verstimmt

das in Musik gesetzt worden ist von Joh. Karl Gottfr. Ahmus (Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit, Riga um 1790), und Carl Spazier (Meslodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794).

## Neujahrslied. (Des Jahres letzte Stunde Ertönt mit ernstem Schlag.)

Erster Druck mit Musik: 1784 (December) im Journal von und für Deutschland, mit einer Composition von Schulz.
Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1784, siehe oben, abgedruckt in S.'s Liedern im Bolkston, II, 1785, in Reichardt's Liedern geselliger Freude, II, 1797, im Mildheimischen Liederbuche 1799 und seitdem in einer großen Reihe anderer Sammlungen.

W. und B.: Ambrosch und Böheim's Freymaurer-Liedern mit Melobien, Berlin 1793.

Bernh. Anselm Weber: Böheim's Auswahl von Maurergesängen, Berlin 1798.

Anton André: XXIV Maurer-Gesänge, Offenbach a/M., abgedruckt in Erk's Liederkranz, und einem neueren Musiker (Challier).

Mit Schulz' schöner Composition eines der weitestverbreiteten deutschen Lieder. Noch jetzt wird es viel gesungen.

## Der Landmann.

(Ihr Städter, sucht ihr Freuden, So kommt auf's Land hinaus.)

1784 entstanden.

1785 zuerst gedruckt in Voß' Gedichten, I, Hamburg.

#### Componirt von:

F. Ludw. Aem. Kunzen: Viser og Lyriske Sange, Kiobenhavn 1786, absgedruckt in K.'s Weisen und Lyrischen Gesängen, Leipzig 1788, serner in Reichardt's Liedern geselliger Freude, I, 1796, in Lindner's Mus. Jugendsfreund, Leipzig 1812, Fink's Mus. Hausschap, 1843, Erk's Liederkranz, I, 2c.

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieber im Bolkston, III, 1790, S. 33, vierstimmig bearbeitet in Rellstab's Frohen und geselligen Liebern, Berlin 1802.

Kunzen's Lieb ist so anmuthig, daß ich es hier folgen lasse. Wäre der Mittelsatz nicht etwas arm, so läge uns hier ein Muster volksthümlicher Composition vor:



An die Melodie klingt das Tema con variazioni aus Beetshoven's berühmtem Septett, op. 20, an, wie auch die Volksweise: "Sind wir geschieden" aus Büsching und von der Hagen's Volksliedern von Jahre 1807.

Schulz' Composition ist unbedeutenb.

Vor Kurzem erfuhr ich, daß das Lied noch jetzt im Volke lebt. Ein liederkundiges Mädchen aus dem Dorfe Werben im Spreewalde, die seit zwölf Jahren in meinem Hause ist und den hier wiedergegebenen Notensatz auf dem Clavier spielen hörte, sang mir darauf ohne Stocken drei Strophen vor, und zwar die Melodie fast ganz notengetreu, nur mit zwei unerheblichen Aenderungen, den Text aber mit einigen bezeichnenden Varianten:

Strophe 1 B. 4: flatt umgrünt: und grünt hier jedes Haus.

#### Strophe 3 bei Boß 1785:

#### Wir sehn, wie Gott ben Segen Aus milben Händen streut, Wie Frühlingssonn' und Regen Uns Wald und Flur erneut. Uns blühn des Gartens Bäume, Uns wallt das grüne Korn; Uns schwärmt nach Honigseime Die Bien' um Blum und Born.

#### 1901:

Wir sehn, wie Gott ben Segen Aus milben Händen streut, Wie Sonnenschein und Regen Uns Wald und Flur erneut. Uns blühn des Gärtners Bäume Und Wald und grünes Feld, Uns singen in dem Haine Die Bögel ohne Geld.

(In der naiven Beränderung der beiden letzten Berse wird man wohl eine Berbesserung erblicken dürfen. Wie verkünstelt ist der Schluß und wie hart wirken die sechs auseinanderfolgenden einsilbigen Worte des Bossischen Originals!)

Die Strophen 2, 4 und 6 des Liedes ließ die Sängerin weg. In der fünften Strophe sang sie ftatt:

Die Arbeit aber würzet Dem Landmann seine Koft, Und Muth und Freude fürzet Die Müh in Hig und Frost. Die rasche Arbeit würzet Uns unsre magre Kost, Und Muth und Freude fürzet Die Zeit bei Hig und Frost.

und diesen Anfang verband sie unmittelbar mit der zweiten Hälfte der Schlußstrophe. Ich hoffe, einmal nachforschen zu können, ob das Lied auch in anderen Gegenden Deutschlands noch bekannt ist, oder ob sich seine Bolkkthümlichkeit auf einige Spreewald-Vörfer beschränkt. Sehr möglich erscheint mir, daß es durch Schulzliederbücher verbreitet worden ist.

# Heureigen. (Wenn fühl der Morgen athmet.)

Erster Druck mit Musik: 1785 zuerst gedruckt im Vossischen Musensalmanach für 1786 mit zwei Melodien:

- 1. Volksweise, die ursprünglich zu dem alten Liede: Es hatt' ein Bauer ein junges Weib ("Die Fahrt ins Heu") gehört. Absgedruckt ist sie im im Wildheimischen Liederbuch 1799, fälschslich mit Schulz' Namen.
- 2. von Joh. Abr. Peter Schulz, abgebruckt in dessen Liebern im Volkston, III, Berlin 1790, S. 34.

Die Spinnerin.

(Ich armes Mädchen! Mein Spinnerädchen Will gar nicht gehn.)

20

€

1787 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1788 im Vossischen Musenalmanach für 1789, mit Musik von Joh. Abr. Peter Schulz, diese abgebruckt in Schulz' Liedern im Volkston, III, 1790.

Droscherlied.

(Klipp und klapp! Dreschet auf und ab.)

1787 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1788 im Vossischen Musenalmanach für 1789, mit Musik von Joh. Abr. Peter Schulz, abgedruckt in Schulz' Liedern im Volkston, III, 1790, in den Funfzig Welodien, Lemgo 1793, dem Mildheimischen Liederbuch 1799, 2c.

Später (1853—1863) hat Joachim Raff das Gedicht als Männer-

chor componirt (op. 122, No. 1). Bgl. noch den Nachtrag.

Im Grünen.

Willsommen im Grünen! Der Himmel ist blau, Und blumig die Au! Der Lenz ist erschienen! Er spiegelt sich hell Am luftigen Quell Im Grünen. (Folgen noch 7 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1787 im Vossischen Musenalmanach für 1788 mit einer Composition von Schulz.

#### Componirt von:

`

)

Joh. Abr. Peter Schulz: 1787, siehe oben, abgedruckt in Schulz' Liedern im Volkston, III, 1790; in den Funfzig Melodien, Lemgo 1793; in Reichardt's Liedern geselliger Freude, Leipzig 1796; in Grönland's Notensuch zum Akadem. Liederbuch 1796, im Mildheimischen Liederbuch 1799; in Rellstad's Frohen und geselligen Liedern, vierstimmig bearbeitet, 1802; in Fink's Mus. Hausschap, 1843; in Erk's Liederschap um 1880, 2c. — (Siehe Musikeispiele No. 129.)

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, Leipzig 1799, S. 32. Joh. Michael Handn: Für Männerchor, Einzeldruck, Salzburg (1800). Felix Mendelssohn-Bartholdn: ov. 8, No. 11 (Jugendwerk).

J. A. Anthes: Aug. Härtel's Lieder-Lexicon, Leipzig 1865, S. 715, und vier neueren Musikern, einmal als Duett, zweimal als Männerchor (Challier).

Schulz' Composition ist ganz ausgezeichnet. Interessant ist ein Vergleich dieses einfachen Liedes mit der farbenprächtigen Musik des jungen Mendelssohn.

# Das Landmädchen.

(An meines Vaters Hügel.)

1787 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1788.

#### Componirt von:

J. A. P. Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 11. Joh. Fr. Reichardt: Mildheimisches Liederbuch 1799, No. 240. Aug. Harder: 1813, abgedruckt in Erks Liederschatz um 1880.

## Tafellied.

Wie hehr im Glase blinket Der königliche Wein! Wie strömt sein Duft! D trinket, Und laßt uns fröhlich sein! Doch fälscht ein Rebenhasser Den Feuertrank mit Wasser; Frisch! Trommelt auf den Tisch! Frisch! Trommelt auf den Tisch! Und reicht ihm klares Wasser! (Folgen noch 7 Strophen.)

1787 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1788.

### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, III, Berlin 1790, S. 49, vierstimmig bearbeitet in Rellstad's Frohen und geselligen Liedern, 1802. Carl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin (1790), S. 10, in viersstimmiger Bearbeitung abgedruckt in Fink's Mus. Hausschap 1843.

P. Grönland: Notenbuch zum Atadem. Liederbuch, Leipzig u. Altona 1798, S. 32.

Eidenbenz: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs, Stuttsgart 1796, S. 42.

Peter von Winter: für Männerchor.

Carl Friedr. Zelter: 1809, vgl. den Goethe-Zelterschen Briefwechsel, I, 388 und 395 ("Trommellied"),

und drei neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Spazier's hübsches Lied, das auch für Männerchor bearbeitet wurde, war lange Zeit verbreitet. Es steht u. a. in Methfessel's Lieder- und Commersbuch.

# Freundschaftsbund.

(Im Hut der Freiheit stimmet an.)

1787 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1788.

## Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, III, 1790, S. 45, abgedruckt in Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich 1792; in den Melodien zum Taschenbuch 2c., Stuttgart 1796; in Reichardt's Liedern geselliger Freude, 1796; im Mildheimischen Liederbuch, 1799; in Rellstad's Frohen und geselligen Liedern (vierstimmig), Berlin 1802; in Fink's Hausschap, 1843, hier mit der Aenderung: Im Hut der Freundschaft stimmet an. Grönland: Notenbuch zum Akadem. Liederbuch, Leipzig u. Altona 1796, II, S. 54.

## Beim Flachsbrechen.

(Plauberinnen, regt euch stracks.)

1787 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1788.

### Componixt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, III, 1790, S. 39, abgedruckt in den Funfzig Melodien, Lemgo 1793 und im Mildheimischen Liederbuch, 1799.

## Mailied.

D der schöne Maienmond! Wenn in Thal und Höhen Blütenbäume wehen, Und im Nest der Vogel wohnt! D der schöne Maienmond! Herrlich schöner Maienmond! (Folgen noch 6 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1789 im Vossischen Musenalmanach für 1790, mit Musik von Schulz.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1789, siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Liedern geselliger Freude, I, 1796; in Grönland's Notenbuch zum Akadem. Liederbuch, II, Leipzig 1796; im Mildheimischen Liederbuch, 1799; in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814; in Fink's Musikal. Hausschap 1843 2c.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder für die Jugend, Leipzig 1799, S. 38. Friedrich Kuhlau: als Männerchor.

Ruhlau's vierstimmige Composition war sehr beliebt.

### Der Freier.

(Das Mägdlein braun von Aug und Haar.)

Erster Druck mit Musik: 1789 im Vossischen Musenalmanach für 1790, mit zwei Compositionen von Joh. Abr. Peter Schulz, beide absedruckt in Schulz' Liedern im Volkston, III, 1790, eine noch im Wildseimischen Liederbuch 1799, und in den Funszig Melodien, Lemgo 1793. Außerdem componirt von A. Braun für Männerchor.

# Shäferin Hannchen.

(Ich bin nur Schäferin Hannchen, Nicht häßlich und nicht schön.)

Erster Druck mit Musik: 1790 im Vossischen Musenalmanach für 1791, mit einer Composition von Schulz.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1790, siehe oben.

Joh. Gottl. Naumann: XXXVIII Lieder benm Clavier, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 9.

C. G. Eidenbenz (Stuttgart): Einzeldruck, Leipzig um 1800, und einem neueren Musiker (Challier).

Im Mildheimischen Liederbuche 1799 steht das Gedicht nach der Melodie: Der Landmann hat viel Freude, von Schulz (vgl. hier S. 311). — Länger als etwa zwei Jahrzehnte scheint das Lied nicht verbreitet gewesen zu sein.

## Die Spinnerin.

Ich saß und spann vor meiner Thür: Da kam ein junger Mann gegangen. Sein braunes Auge lachte mir, Und röter glühten seine Wangen. Ich sah vom Rocken auf, und sann, Und saß verschämt, und spann und spann.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1791 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1791 im Vossischen Musenalmanach für 1792, mit Compositionen von Schulz und Schwenke.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1791, siehe oben, abgedruckt in den Funszig Melodien, Lemgo 1793 und im Mildheimischen Liederbuch 1799.

C. F. G. Schwenke: 1791, siehe oben.

Joh. Rud. Zumsteeg: Zwölf Lieder, Leipzig 1797, S. 15. Chr. Gottfr. Eidenbenz (Stuttgart): XI Lieder, Leipzig 1798.

August Harder: Gesänge für die Guitarre, op. 1, Leipzig (1804 erschienen, laut Allg. Mus. Zeitung, Leipzig 1803, Nov.), abgedruckt in Fink's Hauß-schaft 1843, Aug. Härtel's Liederlexikon 1865, Erk's Liederschaft 2c. 2c.

Harber's Melodie hat weite Verbreitung gefunden und ist seit acht Jahrzehnten ganz in den Volksmund übergegangen. In der ursprünglichen Form steht sie in kaum einer einzigen Sammlung notirt, die Aenderungen aber, die sich in den unzähligen Abdrücken seit 1804 finden, sind nicht erwähnenswerth. Variationen für Clavier sind zu Harder's Melodie von Harder selbst (vor 1813) und N. de Krufft (1817) ersschienen.

Tact 8 und 9 von Harder's Composition ist in die Melodie des bestannten Liedes: "Der Papst lebt herrlich in der Welt" (siehe hier weiter unten) übergegangen.

Vor 1804 war Schulz' Melodie beliebt.

Wegen Uebersetzungen des Gedichts ins Blämische und Holländische siehe Hoffmann von Fallersleben, Unsere volksthümlichen Lieder, S. 81. Vgl. noch Goethe's Gedicht: Die Spinnerin, zu dem Goethe vielleicht durch Roß angeregt worden ist (Biehoff, Goethe's Gebichte, II, 184. Biehoff balt Roß' Gedicht irrthümlich für ein Bolkslied).\*)

In Meusebach's Sammlung, Berlin (Yd 7907), sinden sich die Berse

auf einem Fliegendem Blatte.

Abendlied.

Das Tagewerk ist abgethan. Sieb, Bater, deinen Segen! Run, dürsen wir der Ruhe nahn; Wir thaten nach Bermögen. Die holde Nacht umhüllt die Welt, Und Stille herrscht in Dorf und Feld.

(Folgen noch 6 Strophen.)

1794 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1799 im Vossischen Musenalmanach für 1800 mit einer Composition von Zelter. Diese steht in dem besonders erschienenen Heftchen, das die Musikbeilagen zum Almanach enthält.

### Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: 1799, siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Reuen Liedern geselliger Freude, I, Leivzig 1799, ferner im Anhang zur 4. Auflage des Mildheimischen Liederbuchs 1815 zc. — (Siehe Rusikbeispiele Ro. 143.)

Felix Mendelssohn-Bartholdn: op. 8, No. 9, Jugendwerk.

Zelter's schöne und beliebte Melodie ist sehr abhängig von Johann Abam Hiller's Lied: Meine Wünsche (Die Erde ist so groß und hehr) aus Hiller's "Letztem Opfer in einigen Lieder-Melodien", Leipzig 1790.

Der zufriedene Greis. Ein Rachbar von Gleim's Buttchen.

(Ich sitze gern im Kühlen.)

1795 zuerst gebruckt in Hennig's "Genius der Zeit". Bgl. Herbst, J. Hoß, II, S. 361 und Sauer's Ausgabe von Boß Gedichten, Berlin und Stuttgart. S. 294.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, Ro. 225.

Blickt auf, wie hehr das lichte Blau Hoch über uns sich wölbet.

1795 zuerst gedruckt in: Luise. Ein ländliches Gedicht in dreh Johllen. Königsberg.

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Inhalt wie Boß' Gedicht hat das ältere schottische Lied: The Coring Cass and spinning wheel.

#### Componirt von:

Joh. Karl Gottfried Ahmuß: Lieber für Gesellschaft und Einsamkeit, Riga um 1795, S. 16.

Joh. Fr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, I, Leipzig 1796, S. 30. W. G. M. Jensen: Fünfzehn beutsche Lieder (vierftimmig), Königsberg 1799, **E.** 22,

und einem neueren Musiker (Challier).

Eine unter Mozart's Namen bei Rellstab in Berlin veröffentlichte Composition ist eine Fälschung. Bgl. Köchel's Catalog, S. 529.

## Unbekannt.

Der Landmann hat viel Freude. Und lebt dabei in Ruh.

Zeit und Ort der Veröffentlichung ist mir nicht bekannt.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: Lieder im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 47, später in den II. Theil, Berlin 1785, übernommen. Carl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, 1794, S. 38. Joh. Rud. Berls: Neue Volkslieder, Leipzig 1797, S. 48.

Mit Schulz' Composition steht das Lied in den Funfzig Melodien, Lemgo 1793, im Milbheimischen Liederbuch 1799, den Melodien zu den Liedern für Volksschulen, Hannover 1800, und noch in Fink's Musikalischem Hausschat 1843; hier wird als Autor des Gedichtes J. H. Voß genannt.

Die Verse stehen nicht in Vossen's Gedichten, erinnern aber sehr an Vossen's Landmann: "Ihr Städter, sucht ihr Freuden", hier Seite 304.

# Ich klage hier,

O Echo dir.

Die Leiden meiner Bruft.

Wo der Text zuerst gedruckt ist, vermag ich nicht anzugeben. Die erste Spur der Melodie finde ich in einem der frühesten Werke Zelters, bas u. b. T.: VIII Variationi d'un Rondo pel Clavicembalo overo il Pianoforte da Carlo Federigo Zelter in Berlin erschienen ist, und zwar i. J. 1786, wie Gerber im alten Lexicon II S. 848 notirt. Das hier erwähnte Rondo ist die Melodie unseres Liedes. Schon 1788 erscheint sie wieder als Thema einer Chansonette avec Variations in Joh. Chr. Müller's "Anseitung zum Selbstunterricht auf der Harmonika", Leipzig, in folgender Weise:





Brust; Wo ist wohl sonst ein sanf eter Freund, Der mit in mei = ne



Thra-nen weint? Wo find' ich Ruh? Ber trau te bu, Dir



Noch dreimal wurde das Lied als Thema von Clavier-Variationen verwandt, und zwar von

A. E. Robbat: XII Bariationen über: Ich klage dir, Hamburg 1797 (Gerber's Lexicon, III, S. 888).

Friedr. Heinr. Himmel: 12 Variations sur un air connu (Ich klage dir), Berlin 1804.

A. Salzmann: Dix Variations sur l'air Ich klage dir 2c., 1816, Beet= hoven gewidmet.

Wie außerordentlich verbreitet das Lied war, geht aus der Anzeige von Salzmann's Werk in "Mnemosyne, Wochenblatt für Kunst und Literatur", Leipzig 1817, hervor, die mit den Worten beginnt: "Die Variationen über das bekannte (bereits schon bis zum Gassenhauer abgedroschene) Thema".\*)

Im Jahre 1785 hatte August Langbein "Ich klage dir" zu seinem "Liede vom ungetreuen Mädchen, nach einem Volksliede" benutt, das zuerst in Canzler und Meißner's Duartalschrift, 3. Jahrgang 4. Heft, Leipzig 1785, gedruckt worden ist; Langbein's Verse sind zum Theil identisch mit denen des Volksliedes, dessen Melodie sie auch untergelegt waren.

Fünfundzwanzig Jahre später bemerkt der bekannte Forscher von der Hagen zu dem Liede Bruder Liederlich aus "Des Anaben Wundershorn": Die erste Strophe wird noch in lustger Trinkgesellschaft wohl nach der empfindsamen Melodie von "Ich klage dir" gesungen (Ugl. Allg. Litteratur-Zeitung 1810 No. 38 S. 298).

Schon 1791 wurde in Becker's "Taschenbuch zum geselligen Vers
gnügen" wie auch im "Taschenbuch für fröhliche Gesellschaften" die Melodie für zwei andere Gedichte benutt; erwähnt wird sie auch in Boßler's Musikalischer Correspondenz, Speier 1791 No. 29.

<sup>\*)</sup> In seinen Bolksliedern, III, 1. Heft, sagt Ludwig Erk i. J. 1845, daß Fr. W. Berner Bariationen über "Ich klage dir" herausgegeben hat. Dies ist ein Irrthum. Das Thema von Berner's Werk ist aus Wenzel Müller's Operette: "Die Schwestern von Prag" entnommen.

€

ŕ

ţ

Auch in Fliegenden Blättern der Jahre 1810—1840 kommt das Lied öfters vor, in Meusebach's Sammlung z. B. Yd 7907 und 7901, hier zugleich mit einem Gegenstück "Antwort zum Echo":

Horch Wiederklang Am Felsenhang, Ich klage dir mein Lied.

Auf eine andere Nachbildung:

Ich singe bir, D Echo hier Im grünbelaubten Hain

ans Fritz von Ludwig's Gedichten, Frankfurt a/D. 1801, hat Ludwig Erk bereits in seinen Volksliedern III, 1. Heft, aufmerksam gemacht. Ich füge noch hinzu, daß Ludwig's Lied von Ludwig Berger in Musik gesetzt und die Composition in Berger's "Acht deutschen Liedern von Ludwig", Berlin o. J. (1801) No. 1 veröffentlicht worden ist.

(Das folgende Lied hätte ichon auf S. 38 seinen Platz finden muffen.) Das Lied vom Canapé.

> Das Canapé ist mein Vergnügen, Drauf ich mir was zu Gute thu, Drauf kann ich recht vergnüget liegen In meiner allzusansten Ruh; Thut mir's in allen Gliedern weh, So leg' ich mich auß Canapé.

Wenn mir vor Sorgen und Gedanken Der Kopf wie eine Trehe geht, Gesetzt das Herz sing an zu schwanken, Als wie ein Schiff, wenn Sturm entsteht Bei Wind und Wellen auf der See, So leg' ich mich auf's Canapé.

Ich mag so gerne Coffee trinken, Gewiß, man kann mir mit dem Trank Auf eine halbe Meile winken. Denn ohne Coffee bin ich krank; Doch schmecket mir Coffee und Thee Am Besten auf dem Canapé.

(Folgt noch eine Schlußstrophe.)

Die vorstehende Gestalt des Liedes fand ich in der Handschrift: Das in der Einsamkeit singende Frauen-Zimmer MDCCXL. Diese Handschrift gehörte zu der jetzt in alle Winde zerstreuten Sammlung von Ph. Nathusius; eine Abschrift von ihr liegt in Ludwig Erk's Nachlaß in Berlin.

Eine nur um ein Jahr jüngere siebenstrophige Form aus dem "Liederbuch für Sophie Henriette Dorothea Comtesse Reuß. Angefangen zu sammeln Anno 1741" hat Carl Schüddekopf in einem Privatdrucke veröffentlicht. — Die brittjungste Lesart des Liedes steht in den "Gant neu entsprossenen Liebes Rosen" v. J. 1747, wie Hoffmann von Fallersleben in seinen "Bolksthumlichen Liebern" berichtete. In dieser letten, achtstrophigen Form kehrt das Lied in sehr vielen Abschriften und Abdrucken des 18. und 19. Ih. wieder. Unter den handschriftlichen Notirungen sind die frühesten in den Liederbüchern des Barons von Crailsheim, (um 1755 angelegt) und des Freifräuleins von Grotthus vom Jahre 1764; von Drucken sind vor Allem die Fliegenden Blätter zu erwähnen, die seit dem letten Drittel des 18. Jahrhunderts bis in unsere Zeit hinein — bas lette mir vorliegende Fliegende Blatt ist: Wien 1893 datirt — das Lied verbreiten\*). Für seine Volksthümlichkeit ist es bezeichnend, daß ein Fliegendes Blatt aus Mittelbeutschland, u. d. T.: "5 Neue Lieber" um 1800 veröffentlicht, statt des Druckortes die Notiz trägt: Gedruckt auf dem Canapé.

In der vorletzten Strophe der Lesart v. J. 1741:

Wird endlich auch mein Leib malade, Weil ich ein Mensch wie andre bin, So macht meine Canapé Parade (parate), Da sterb ich mit vergnügtem Sinn, Die Seele schwingt sich in die Höh, Der Leib bleibt auf dem Canapé.\*\*)

kommen zum ersten Male die hier gesperrt gedruckten Verse vor, die seits dem zu unsern sprichwörtlichen Redensarten gehören und von Hoch und Niedrig, Sebildeten und Ungebildeten citirt werden. Sie haben wahrscheinlich eine Stelle in dem beliebten Husarenliede: Es ist nichts Lustisgeres auf der Welt beeinflußt, in der es heißt

Den Leib vergräbt man in die Gruft, Der Ruhm bleibt auf der Welt, Die Seele schwingt sich in die Luft, Ins schöne Himmelszelt.

Bei der "Fidelitas" unserer Kommerse pflegen die Verse in der den Studenten wohlbekannten Ubersetzung gesungen zu werden:

Ή ψυχη αίρεται είς ούρανον ἰουχεῖ, τὸ δὲ σῶμα κεῖται ἐν κανάπει.

<sup>\*)</sup> Über andere Fliegende Blätter, die das Lied enthalten, giebt Arthur Kopp im "Deutschen Bolis- und Studentenlied", Berlin 1899, S. 257, Notizen.

\*\*) In dem obenerwähnten Liederbuche des Fräulein von Grotthus v. J. 1764 steht statt:

Der Leib ruht auf dem Canapé eine pars pro toto, deren naturwüchsige Derbheit den vollkommenen Gegensatz zur leichtbeschwingten Psyche bildet.

Wie nabe berühren sich diese der übermüthigsten Laune entsprungenen Scherzverse mit der ehrwürdigen, fast 23 Jahrhunderte alten Grabschrift aus dem Peloponnesischen Kriege (auf die Todten von Potidaia):

Αίθης μέν ψυχάς ύπεδέξατο, σώματα δέ χθών τῶνδε, Ποτειδαίαε δ' άμφὶ πύλας ἔ[δαμεν].\*)

Ein gleiches Metrum wie: "Das Canapé ist mein Bergnügen" weisen eine Reihe von Gedichten aus Sperontes' "Singender Muse an der Pleiße" auf, von denen zunächst eines mit ganz ähnlichem Beginn und ähnlichem Schlußreim angeführt sein möge:

Mein Dösgen ist mein Hauptvergnügen, Mein größter Staat und Zeitvertreib, Mein Dösgen muß stets bei mir liegen, Mein Dösgen ist vor meinen Leib, Bei mancherlen Berdruß und Weh Die allerbeste Panacee.

(Sperontes, 1. Fortsetzung, 1742, No. 24.)

dann:

Die Einsamkeit ist mein Vergnügen, Mein Paradies, mein schönstes Gut.

(Ebenbort, No. 19.)

Das Billiard ist mein Vergnügen, Mein liebstes Spiel und Zeitvertreib.

(2. Fortsetzung, 1748, No. 47.)

ferner mit gleichem Versmaß die Lieder zum Preise des Rappeetabaks (2. Fortsetzung

No. 45), des Kartenspiels Passarowitz (ebendort, No. 48) u. a. Daß das Lied vom Canapé einen der politäthümlichsten Gesch

Daß das Lied vom Canapé einen der volksthümlichsten Gesänge des 18. Jahrh.'s, den "Krambambulisten" beeinflußt hat, wird unten bei Wittekind erwähnt werden (S.317). Aber noch ein anderes größeres Lied Wittekind's ist genau nach demselben Borbilde gedichtet.\*\*) Es steht ebenfalls in Koromandel's "Nebenstündigem Zeitvertreib", die Überschrift lautet: Doris, der Endreim jeder Strophe: Dorothee. Aus einer beliebig herausgegriffenen Strophe, wie:

Wenn mir was widriges begegnet, So klag ich's meiner Doris nur, Wenn's hagelt, stürmet, schnept und regnet, So ist ein Pseisgen meine Cur, Die rauche ich ben dem Casse, Wit meiner lieben Dorothee.

geht die Abhängigkeit von dem älteren Liede deutlich hervor. Gegen den Schluß taßt der glückliche Dichter das Favoritmeuble und die Herzensgeliedte in einem Reim zusammen:

Set' ich mich auf das Canapé Mit meiner trauten Dorothee.

Von der Melodie des Canapé-Liedes habe ich eine geschriebene oder gedruckte Aufzeichnung aus dem 18. Ih. nicht gefunden. Ein ein-

<sup>\*)</sup> Das Driginal unter den Elgin Marbles im Britischen Museum in London (Raibel, Epigr. graeca No. 21, S. 8).

\*\*) Dasselbe Versmaß sindet sich bereits in Joh. Friedr. Rothmann's "Lustigem Poeten" v. J. 1711 bei dem Liede: Ihr Mädchen auff den hohen Schulen.

ziges Mal ist die Melodie wenigstens erwähnt, nämlich in dem Werke: Geistliche Lieder und Gesänge, aufgesetzt von Franz Siegfried Gottlieb Fischer, pastor junior zu Össelse und Ingelheim, Hildesheim 1757, wo es beim 29. Liede "von Erhaltung der Kirche" heißt:

Mel.: Das Canapé ist mein Vergnügen

oder

Wer nur den lieben Gott läßt walten.\*)

Mir erscheint es sicher, daß schon im 18. Ih. die Verse nach der Welodie des "Krambambulisten" gesungen worden sind. Zwischen diesen beiden Liedern hätte danach eine Wechselwirkung bestanden, die sich in der Abhängigkeit des einen vom Text, des anderen von der Welodie zeigt. Aus dem 19. Ih. liegen eine größere Reihe von Niederschriften des Canapé-Liedes mit der Crambambuli-Musik vor; eine von ihnen habe ich an der zum Schlusse angegebenen Stelle zum Abdruck gebracht. In Mitteldeutschland wird das Lied aber auch nach folgender Welodie gesungen:



<sup>\*)</sup> Ühnlichen absonderlichen Zusammenstellungen begegnen wir auch sonst in dem Buche. So steht über dem 12. Liede:

köstliche None d im dritten Takt.)

Mel.: Was helfen mir tausend Dukaten

Wenn sie versoffen sind

ober:

Befiehl du beine Wege,

ober:

Von Gott will ich nicht lassen.

(Fischer's Werk sehlt in Goedeke's Grundriß.)

Eingehendere Notizen über das Lied habe ich in der Vierteljahrs=
schrift für Musikwissenschaft X. Band S. 203 ff. gegeben; am Schluß dieses Artikels steht auch der letzte, seit einigen Jahrzehnten vielverbreitete Ausläufer "Will mich einmal ein guter Freund besuchen" in Melodie und Text abgedruckt.

(Auch das folgende Lied Bittefind's steht aus Bersehen erst an dieser Stelle; es gehörte auf S. 41).

Wittekind (pseud.: Crescentius Koromandel).

Die Lebensgrenzen find nicht bekannt.

Der Krambambulift. Ein Lob-Gedicht über die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig.

Ein Günther schreibt das Lob vom Knaster, Das Canitz ebenfalls erhebt, Ich weiß auch, daß dies Lebenspflaster Bei Dichtern stets in Ansehn schwebt. Ich nehm ein Stück aus der Chymie Und schreibe vom Crambambuli.

(Folgen noch 102 (!) Strophen.)

1745 zuerst als Einzeldruck veröffentlicht,

1747 in Koromandel's Nebenstündigem Zeitvertreib in Teutschen Gedichten. Danzig und Leipzig.

Dem Gedichte geht noch eine lange Einleitung in Alexandrinern

voraus, mit dem Beginn:

Bur Prob' und auch zum Spaß hab' ich hier ausgeführet, Daß oft der bloße Reim den Denkungsstoff gebieret.

In der That bildet das Reimwort auf li im vorletzten Verse den

Rern einer jeden Strophe.

Der Dichter behandelt in dem Liede die allerverschiedenartigsten Dinge aus dem politischen und sozialen Leben Deutschlands, und da er sich als einen höchst gewandten, wizigen, welterfahrenen Mann ausweist, so ist das ellenlange Poem nicht ohne Bedeutung für den, der die deutschen gesellschaftlichen Verhältnisse im 5. Jahrzehnt des 18. Ih. kennen lernen will.

Gedichtet ist es unmittelbar nach dem Vorbilde des Canapé-Liedes, das sich Anfangs der 40er Jahre durch ganz Deutschland verbreitet hatte (Vergl. hier S. 313); Strophe 62 und 92 des "Krambambulisten" sind directe Nachahmungen des älteren Gedichts.

Verbreitet hat sich das Lied in einer für jene Zeit erstaunlich schnellen Frist. Zwei Jahre nach dem ersten Einzeldrucke konnte Wittestind schreiben: "Dieses Schertz-Gedichte hat in kurtzer Zeit einen so un-

erwarteten Abgang und Beyfall gefunden, daß es nicht allein in verschiedenen grossen Städten und hohen Schulen Teutschlands nachgedruckt,

sondern auch in die Music gesetzt worden."

Von wem diese Musik herrührt, hat der Dichter leider verschwiegen. Sie war zweisellos von Beginn an sehr verbreitet, dies beweisen die gesdruckten Neuauslagen und vielsachen handschriftlichen Aufzeichnungen des Textes; aber trot mancher Mühe ist es mir noch nicht gelungen, aus dem 18. Ih. irgend eine Notirung der Melodie zu sinden.

Zuerst gedruckt steht sie in Albert Methfessel's Allgemeinem

Lieder- und Commersbuch, Rudolstadt 1818, mit folgendem Beginn:



uns be = währt, val = le - ra! wi - ber - fährt, val = le = ra!

Das vallera! ist, wie ich vermuthe, ein Zusatz Methfessel's. Zu der damals im Volke verbreiteten Melodie gehörte es nicht, diese lautete vielmehr wie folgt\*):



uns be-währt, wis der-fährt.

Hieß er sich leicht hinzufügen, und für den Text bot sich als willsommenes Füllsel das bei Trinkliedern stets passende vallera. — Ganz demselben Zwecke der Ergänzung des achten Taktes dient die Wiederholung des fünften:



<sup>\*)</sup> So in drei handschriftlichen Auszeichnungen aus dem 2. und 3. Jahrzehnt und in einigen beachtenswerthen Drucken, z. B. Serig's Auswahl deutscher Lieder, 1. dis 4. Auflage. 1825—1836, Franz Pocci's "Alte und neue Studentenlieder", Landshut (1848) und August Härtel's Liederlexikon, Leipzig 1865.

wie sie jetzt in Nord- und Mittelbeutschland und am Rhein sehr gebräuchlich ist, oder eine Verlängerung des siebenten Takts:



an die sich allerdings, wie oft man sie auch in den Commersbüchern vorschreibt, der Studentenchor fast niemals kehrt. Die ganz allgemeine Versbreitung, die die Melodie schon Anfangs des 19. Ih.s genoß, macht es wahrscheinlich, daß sich in ihr die alte, von Koromandel i. I. 1747 erwähnte Weise erhalten hat, und ihre ursprünglich siebentactige Form würde dem keineswegs widersprechen; es sei nur an das weitverbreitete siebentactige Lied Scheibe's v. J. 1749: "Vater Noah, Weinersinder" ersinnert, das hier S. 53 abgedruckt steht.

Eine gewisse Ühnlichkeit mit der Crambambuli-Weise\*) zeigen zwei französische Airs aus dem Nouveau Recueil des Chansons choisies, A la Haye 1723, nämlich:



und



Zum Schluß noch ein Wort über die Schicksale des Textes. Um mehr als die Hälfte verkürzt, mit nur 40 Strophen, wurde er um 1755 in das handschriftliche Liederbuch der Frau von Holleben (s. o.) eingetragen.\*\*) Im Jahre 1781 erschien in Danzig ein Einzeldruck des "Krambambulisten"

<sup>\*)</sup> Auffallend ist der Gegensatz des schönen, mächtigen Beginns (ich setze die Worte der ersten Strophe des Originalgedichtes unter):



zu der schwächlichen, kleinlichen Fortsetzung:



Durch einen Zufall ist in dieser Melodie der Kontrast zwischen Günther's bedeutender und des Barons Caniz schwächlicher Dichterpersönlichkeit ganz glücklich ausgedrückt.

\*\*) Die unmittelbar darauf folgende Eintragung ist 1755 datirt.

mit dem Vermerk: Vermehrte und verbesserte Herausgabe; "vermehrt" steht hier wohl nur als Schmuck, denn das Ganze ist ein fast völlig unversänderter Abdruck aus dem "Nebenstündigen Zeitvertreibe" v. J. 1747.

Aus den Jahren 1781—1815 kann ich eine gedruckte Veröffentlichung des Liedes nicht nachweisen. 1815 steht es sowohl im Leipziger Commersbuch, wie im Commersbuch Germania (Tübingen), und zwar hier in der Form, in der es noch jetzt überall gesungen wird; aus den 102 Strophen des Driginals sind nur 10 resp. 6 geworden und die Einleitung in Alexandrinern ist fortgefallen. Als Ansangsstrophe steht im Commersbuch Germania 1815 bereits:

> Crambamboli: das ist der Titel Des Tranks, der sich bey mir (uns) bewährt —

eine Adaptirung der 22. Strophe des ursprünglichen Gedichts:

Krambambuli, so heißt dein Tittel, Womit dich ein Starost beehrt, Du bist das süsse Labungs-Mittel, Das Danzigs Officin gewährt, Halb klingst du Teutsch, halb Popolsky, Recht majestätsch Krambambuli.

In ähnlicher Gestalt wie in den erwähnten Commersbüchern v. J. 1815 erscheint das Gedicht dann in Methfessel's bereits erwähnter Samm-lung v. J. 1818 und einer Reihe von Fliegenden Blättern.

Seit 1815 nimmt das Lied wohl in jeder volksthümlichen Samm=

lung und vor Allem in den Commersbüchern seine Stelle ein.

Selbst in unsere klassische Literatur hat der Crambambuli Eingang gefunden. "Pfui, Pfui, Herr Wirth! so guten Danziger zu haben und so schlechte Mores" sagt Just, der Bediente des Majors von Tellheim in Lessing's Minna, und ein Släschen Danziger bietet Heinrich von Kleist's Torfrichter Adam in der Verlegenheit seinem gestrengen Revisor an.\*)

Über den Dichter Wittekind hat Arthur Kopp in der Altpreußischen Monatsschrift Band 32, S. 296 ff. (Königsberg 1895) Mittheilungen gemacht.

# Unbekannt.

duchslied. (Was kommt dort von der Höh?)

Eine frühe Spur des Gedichts findet sich in Holbergs Komödie: Jeppe paa Bierget eller den forwandlede Bonde, 1722. Der Bauer singt dort:

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese Notiz Paul Schlenther in Wien.

In Leipsig var en Mand In Leipsig var en Mand In Leipsig var en Laederen Mand In Leipsig var en Laederen Mand In Leipsig var en Mand. De Mand han nam en Fru 2c.\*)

Aus dem Jahre 1739 ist das Bild eines Fuchs-Empfangs mit den Strophen:

Was macht der Herr Papa? 2c. Was macht die Frau Wama? Was macht der Herr Rector?

nachgewiesen.

Vollständig finde ich das Lied zuerst in einem Manustript der Berliner kgl. Bibliothek: Burschenlieder von Ernst Theodor Heinrich Melzer, stud. jur. gesammelt zu Wittenberg 1808. Dort beginnt es:

Bu Nürnberg war ein Mann Bu Nürnberg war ein leberner Mann, Sassa leberner Mann Bu Nürnberg war ein Mann. Der hatte einen Sohn 2c.

Er schickt ihn auf die Schul' 2c.

(im Ganzen 33 Strophen, darunter 11 Strophen der jetzt allgemein gebräuchlichen Fassung.) Gedruckt steht es in der jetzt üblichen Form im Neuen Deutschen Allgemeinen Commers- und Liederbuch, Germania (Tübingen) 1815, dessen nicht genannter Herausgeber Gustav Schwab ist. Seit 1815 sehlt es in kaum einem einzigen Commersbuch.

Nahe verwandt mit den Fuchslied-Versen ist ein vlämisches Lied, das in E. de Coussemaker's Sammlung: Chants populaires des Flamands de France, Gand 1856, steht:

En wy gingen al naer de zee, En wy gingen al naer de zee, En wy gingen al naer de bonte zee, Naer de bybela bonte zee, En wy gingen naer de zee.

In derselben Weise werden die weiteren Strophen gesungen:

En wat deden (thaten) wy in de zee? En wat deden wy in de zee?

<sup>\*)</sup> Erich Schmidt hat mich auf bieses Lied, August Fresenius auf das weiter unten erwähnte zweite hollandische Kinderlied aufmerksam gemacht.

21

En wat deden wy in de bonte zee etc. En wy vonden daer eenen mol etc. (fanden da einen Maulwurf)

En wat deden wy met den mol etc. En wy stropten daer af zyn vel. (zogen ihm ab bas Fell.)

En wat deden wy met dat vel? En wy maekten daer van een beurs (Börse) etc. etc. (Folgen noch weitere 7 Strophen.)

Und auch ein noch jetzt gesungenes holländisches Kinderlied hat eine ähnliche Form:

In Holland staat een huis, ja huis, In Holland staat een lindelaan; Falderie faldera, Falderopsasa, En in Holland staat een huis.

Wie woont dar in dat huis, ja huis? En wie woont daar in die lindelaan? etc.

Daar woont een ryke heer, ja heer etc. etc.

Die Melodie des Fuchsliedes ist eine Volksweise des 18. Jahrhunderts und gehört ursprünglich zu dem Liede: "Bei Hall ist eine Mühl", das in Sammlungen der 80er und 90er Jahre manchmal erwähnt wird; noch jetzt wird sie im Volke zu den "Kirmesbauer"-Versen gesungen, die Ludwig Erk aus dem Volksmunde im Brandenburgischen aufgeschrieben und im dritten Heft seiner Volkslieder, I, 1839, in solgender Form versöffentlicht hat:



In Verbindung mit dem Fuchsliede scheint die Melodie erst sehr spät veröffentlicht zu sein. Ich kann keinen früheren Druck nennen, als "Orpheus und Komos, oder allgemeines Gesellschafts-Liederbuch, herausgegeben von Dr. E\*\*\*r." Weißen o. J. (1830) No. 69 und Gustav Braun's Liederbuch für Studenten, Berlin 1843 No. 28.

Johannes Brahms hat in seiner Akademischen Festouvertüre (1881) die Melodie — er läßt sie von den Fagotten anstimmen — in köstlichs

humoristischer Weise verwandt.

## Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr trinke.

1767 zuerst gedruckt in: Versuche in Scherzhaften und Moralischen

Gebichten, von einem Officier \*\*\*. Celle.

Über einen Nachdruck des Textes oder eine Melodie aus dem 18. Jahrhundert kann ich keine Mittheilung machen. Unter dem Autorsnamen Jäger ist um 1810 in Berlin bei Concha eine Composition des Liedes erschienen, aus der sich wahrscheinlich die in Erk's Liederkranz No. 12 abgedruckte Volksweise entwickelt hat. Indessen wäre auch die umgekehrte

Reihenfolge benkbar.

In Serig's sehr verbreiteter "Auswahl deutscher Lieder", Leipzig, 2. Auflage 1827, erschien das Lied mit zwei anonymen Melodien, später wurde es mit der ersten von ihnen resp. mit beiden abgedruckt in Guido Reinhold's Vollständigem Melodienbuch, Leipzig 1842, Braun's Liederbuch für Studenten Berlin 1843, Lyra's Deutschen Liedern nebst ihren Melodien, Leipzig 1843, Göpel's Lieder- und Commersbuch, Stuttgart 1847 und 1858, und noch in den neuesten Commersbüchern.

Auch in Fl. Bl. war es verbreitet; vgl. Meusebach's Sammlung

` d 7907.

# Ift mein Stübchen eng und nett.

Wo das Lied zuerst erschienen, ist nicht bekannt. Einen sehr frühen Druck sinde ich in Meusebach's Sammlung in Berlin\*) in einem Fl. Bl. mit der Überschrift: Drey ganz neue ARJEN 1782. — Die Verse sind keine ursprüngliche Dichtung, sondern eine Übertragung des alten französischen Liedes Dedans mon petit réduit, über das Spitta in seinem Artikel über Sperontes (Musikhistorische Aufsähe S. 230) aussührliche, in diesem Falle indessen etwas ansechtbare Wittheilungen macht; an eine Entwickelung der deutschen aus der französischen Melodie ist nicht entsernt zu denken.

Die bekannte Melodie steht in Fink's Musikal. Hausschatz 1843.

Außerdem wurde "Ist mein Stübchen" componirt von:

Hubaheck: Neue Sammlung vorzüglicher und beliebter Arien und Lieder aus den besten deutschen Dichtern mit Melodien, 1. Band, Wien 1800.

<sup>\*)</sup> Signum Z 7963.

Stärke.

Die Treue, die uns Brüder band, Ist dauernder als Erz: Mit ihr, umkettet an der Hand, Bewassnet sich das Herz, Zur Freyheitsfahne schwören wir, Und Eintracht ist Panier, Das mächtig unsre Seele deckt, Wenn Unfall sie erschreckt.

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1776 in den "Freymäurer-Liedern mit Melodien", 2. Fortsetzung, Berlin, mit einer Composition Naumann's.

#### Componirt von:

Joh. Gottl. Naumann: 1776 siehe oben, abgedruckt in N.'s "Bierzig Frenmäurerliedern", Berlin 1782, S. 8.

W. F. Halter: Auswahl von Maurer-Gefängen, herausg. von Böheim, II, Berlin 1799, mit dem Beginn:

> Die Treue ist ein sestres Band Als jedes Band von Erz.

Unbekannt (Schneider?): J. G. W. Schneider's Melodien zu den besten Commersliedern, Halle 1801, No. 19, abgedruckt mit einigen Veränderungen in Silcher's Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823.

Das Lied war sowohl in Freimaurers wie in Studenten-Kreisen sehr beliebt. Abgedruckt steht der Text u. a. im Allg. Gesangbuch für Freymäurer, Danzig 1784, in Bauer's Auswahl der schönsten Lieder, Nürnberg 1815, den Commersbüchern Heidelberg 1815, Germania 1816 und 1818, den Breslauer Burschenliedern 1821. — Die Melodie des Unbekannten, die einen dem Naumann'schen sehr ähnlichen Eingang hat, steht in den ersten 4 Auslagen von Serig's Auswahl deutscher Lieder von 1825 dis 1836, in Lyra's Deutschen Liedern nebst ihren Melodien, Berlin 1843, in Göpel's Commersbuch 1847 und 1858, im (später Teubnerschen) Commersbuch für den deutschen Studenten, Magdeburg 1855, vorher mit zwei Harmonisationen in Fint's Hausschaft 1843, später in Ert's Liederschaft II.

Mit einigen starken Veränderungen in Text und Melodie ist das Lied auch in den "Melodien zu dem von Dr. Carl Weitershausen herauszgegebenen Liederbuche für deutsche Krieger und deutsches Volk", Darmstadt 1830, abgedruckt.

## Brüder nutzt das frehe Leben Das nur wenig Jahre währt.

1781 gebruckt in C. W. K(indleben)'s "Studentenliedern". Halle. (Über den genauen Titel dieser Sammlung vgl. unten S. 334.)

"In bekannter Melodie" heißt es hier. Ich habe sie bis jetzt nicht auffinden können. Abgedruckt stehen die Verse u. a. im Akademischen Lustwäldlein, Altdorf 1794 als erstes Lied, dann im Commersch-Buch o. D. 1795, in Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1795 2c.

Wohlan, geschmauset, Noch ists zum Trunk und Jubel Zeit, Wer hier nicht hauset, Verdirbt die Zeit.

Auf, auf, ihr Brüder, Erhebt den Bacchus auf den Thron, Und setzt euch nieder, Wir jubeln schon.

(Folgen noch 6 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt in C. W. K(indleben)'s Studenkenliedern. Halle. Eine Composition finde ich im 18. Ih. nicht notirt; es scheint aber, daß sich schon sehr früh eine Weise zu dem Liede gesellt hat, denn beim Abdruck der Verse in Rüdiger's "Trink- oder Commerschliedern", Halle 1791, steht bereits: In bekannter Melodie, Bald darauf wurde das Gedicht in das "Akademische Lustwäldlein" Altdorf 1794 ohne die Ansfangsstrophe, und mit dieser in die zweite Auflage von Rüdiger's Sammslung 1795 aufgenommen. Seit 1815 steht es in allen Commersbüchern, und zwar in der jetzt gedräuchlichen, von der Kindleben'schen nicht wesentslich abweichenden Form, mit dem Beginn:

Ça, Ça geschmauset Laßt uns nicht rappelköpfisch sein.

Diese Anfangsverse finden sich, soviel ich weiß, zum ersten Male

im Leipziger Commersbuch 1815.

Das ursprüngliche Lieb ist vielleicht alt. Eine frühe Spur des Refrains: "Edite bibite collegiales, post multa saecula pocula nulla" sand Max Osborn in Eustachius Schildo's "Spielteufel" Frankfurt a. M. 1557: — — "wie ir (der Spieler) repen anzaigt: ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas\*). — In einer wahrscheinlich aus Halle stammenden Liederhandschrift, um 1720 entstanden, steht eine Runda:

Bibite, bibite, collegiales Per secula plurima pocula nulla.

Dieses alte: per secula etc. ist besser als das nicht recht verständsliche spätere post multa saecula; post gäbe nur dann einen Sinn, wenn man es adverbial auffaßte: nachher, viele Jahrhunderte hindurch, wird es keinen Stoff mehr geben. — In Verbindung mit "Ça ça geschmauset"

<sup>\*)</sup> Bgl. Osborn: Die Teufelslitteratur des 16. Ih.'s, Berlin 1893, S. 81.

Unbefannt.

steht diese Runda in einer Niederschrift des Liedes, über die Robert und Richard Keil in ihren "Deutschen Studenten-Liedern des 17. und 18. Ih.", S. 106, berichten.

Die jetzt gebräuchliche 6. Strophe:

Anaster den gelben Hat uns Apollo präparirt

findet sich im Lustwäldlein (s. o.) 1794 und vielleicht schon in der früshesten Fassung, von der Kindleben eine "geänderte" Form bietet. Gegen die weitverbreitete Meinung, Apollo stände hier irrthümlich für Apolda, hat Robert Hein\*) mit Recht geltend gemacht, daß in jener Zeit in Apolda kein Tabak gebaut oder bearbeitet worden ist.

Apollo und Bacchus sind die Schutherren der commersirenden Musensöhne; wie in der eben citirten 6. Strophe Apoll erwähnt ist, wird

vorher Bacchus angerufen:

Auf, auf, ihr Brüber, Erhebt den Bacchus auf den Thron\*\*).

Die Melodie des Liedes, eine echte Tanzweise, ist möglicherweise schon in der ersten Hälfte des 18. Ih. entstanden. Im Charakter ist sie nicht allzuweit von der schönen Tanzmelodie "Der hat vergeben das ewig Leben" v. J. 1733 entfernt, die unter No. 11 unserer Musikbeispiele abgedruckt ist. Einen Druck der Weise habe ich nicht früher gefunden, als in Albert Methfessel's Lieder- und Commersbuch, Rudolstadt 1818.

# Aufforderung zum Gefang.

Auf traute Brüber! sitt man auch Beim Burschenmahl so stumm? Frisch auf und singt nach altem Brauch Ein frohes Lied herum! Sesang allein Wacht süß den Wein Und fröhlicher den Schmaus. Auf stimmt nun alle mit mir ein Und trinkt sein wacker aus!

(Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1775 in Weis' Liedern mit Melodien. 1. Lübeck.

<sup>\*)</sup> In Schnort's Archiv für Litteraturgeschichte, 14. Band, S. 218.

\*\*) Bgl. Konrad Burdach, Studentensprache und Studentenlied in Halle vor hundert Jahren, Halle a/S. 1794, S. 121. — Zu der von R. Philippi in den Neuen Preuß. Provinzialblättern, Andere Folge, 10, 228 (1856) aufgezeichneten älteren Fassung: Weg weg ihr Grillen, vgl. Keil, Studenten-Lieder, S. 106.

Componirt von:

Friedr. Wilh. Weis, 1775, fiebe oben.

Das Lied wurde 1782 in Niemann's Atadem. Liederbuch aufgenommen und erschien Anfang des 19. Ih. in folgender, etwas veränderter Gestalt:

# Aelteres Burschenlied. (Nach eigener Weise.)

Wie, traute Brüder, sitzt man wohl So stumm beym Burschenschmaus? Drum schenkt die leeren Släser voll, Und trinkt sie wieder aus. Gesang allein macht froh beym Wein, Wacht fröhlich nur beym Schmaus, Drum schenkt die leeren Släser ein, Und trinkt sie wieder aus!

(Folgen noch 2 Strophen.)

In dieser Form steht es mit Weis' Melodie im Deutschen Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823, und in Serig's Auswahl deutscher Lieder, Leipzig 1825; hier heißt es, daß das Lied auch nach der Weise: "Mein Lebenslauf ist Lied und Lust" oder "Frisch auf, frisch auf mit raschem Flug" gesungen wird, und als Quelle für den Text wird das Rostocker Liederbuch v. J. 1808 genannt. Bis in die 70er Jahre wurde das Lied dann in den populären Sammlungen (u. a. Fink's Hausschatz) und in sast allen Commersbüchern abgedruckt. Erst seit den letzten zwei Jahrzehnten scheint es nicht mehr gesungen zu werden.

# Klinguth, Johann Christian Karl von. 1759—1829.

# Meine Bünsche.

(An Kaiser Josephs Platz zu sein).

1780 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1781, unterzeichnet K-th.

#### Componirt von:

- Joh. Abr. Peter Schulz: Lieber im Bolkston, I, Berlin 1782, S. 11, absgedruckt schon 1784 in der "Sammlung vermischter Clavierstücke", Kürnberg, herausg. von J. F. Marzino und 1796 in Grönland's Welodien zum Gesellschaftlichen Liederbuche.
- Joh. Phil. Kirnberger: Anleitung zur Singecomposition, Berlin 1782, S. 78.
- Joh. Friedr. Christmann: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1783, S. 101.
- Christ. Gottl. Neefe: Lieber für Freunde 2c., Leipzig 1784, S. 23.

Das Lieb steht im letten Jahrzehnt bes 18. Ih. in mehreren Erink-lieber-Anthologien, so 3. B. in Mübiger's Sammlungen, Halle 1791 und 1795, ben Liebern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Rürnberg 1793, Niemann's Gesellschaftlichem Lieberbuch, Kiel 1795 z. z., manchmal auch mit bem Beginn: "Am Plat bes Kaisers Franz zu sein" ober: "Wein, an des Kaisers Platz zu sein".")

Aus bem hier folgenden Abdruck des Textes dürfte hervorgehen, daß das nicht unwichtige Lied durch Lessing's Gedicht Die Türken (siehe hier S. 90) beeinflußt worden ist und seinerseits start auf Road's "Der Pahst lebt herrlich in der Welt" gewirft hat:

An Kailer Josephs Platz zu sein, Das fällt mir wahrlich nimmer ein! Der Kaiser soll, und nicht zum Schein, Geschmückt mit Kron' und Zepter sein, Sich ganz dem Staat' und Kriegsheer weihn, Und kann sich nie von Herzen freun, Da mag ein Andrer Kaiser sein! Doch um mich einmal zu zerstreun, Ein Jahr lang herr von seinem Wein, Bon Kremniz und Lokai zu sein, Das fällt mir schon so manchmal ein

Der heilge Bater Pabst zu sein, Das fällt mir noch viel wenger ein! Der alte Herr schläft stets allein, Und kann und darf sich nicht mehr freun, Muß beten, singen, sich kastein, Und jede Lust als Sünde scheun, Ei prost die Mahlzeit, Pabst zu sein! Doch streicht er seine Gelber ein, Dann möch! ich auf drei Stündelein Sein Better oder Bruder sein: Und das fällt mir nicht selten ein!

Der Türken Großsultan zu sein, Das fällt mir selbst im Traum nicht ein Er sitt im Harem, wie im Schrein, Der Türk, und trinkt kein Tröpschen Wein Und kann sich nur an henkerspein Und aufgestedten Köpfen freun, Da mag der henker Sultan sein! Doch wär sein Sold und Edelstein, Sein Chier- und sein Ziperwein, Und sein Georgien doch mein!

<sup>\*)</sup> Mit einer britten Barjante: An unfers Raifers Play zu fenn in ben Reuen Bolfoliebern 2. Aufl., Reu-Ruppin 1792.

# Moack, Christian Ludwig. 1767—?

# Papft und Sultan.

(Der Papst lebt herrlich in der Welt.)

1789 zuerst gedruckt in: "Lektüre beim Kaffee. Ein Modebüchlein". Leipzig. (Die Quelle ist von Carl Redlich in Hamburg entdeckt worden.) Abgedruckt 1795 in dem Werke: Hamburgischer Briefträger. Eine Wochenschrift für Freunde und Feinde von A. F. Bonaventurus. 5. Jahrg. 4. Quartal. 6. sonst 42. Bogen. Hamburg 29. August.

Angeregt sind die Verse durch Klinguth's "Weine Wünsche" (hier Seite 327) und besonders durch Lessing's vielverbreitetes Gedicht "Die

Türken" (hier S. 90), in dem es heißt:

Wer will, kann mehr als eine frein; Ich möchte schon ein Türke sein

und

— Doch sie trinken keinen Wein; Nein, nein, ich mag kein Türke sein.

Eine Composition des Noad'schen Liedes aus dem 18. Ih. kenne ich nicht. Seit 1830 etwa wird es überall nach folgender Melodie gesungen:



1. Der Papst lebt herr-lich in der Welt, er lebt von sei = nem Ab = laß=





Sie steht zuerst in Serig's "Auswahl deutscher Lieder", 2. Aufl., Leipzig 1827, und zwar zu J. D. Symanski's ernstem patriotischem Gesbicht "Lob des deutschen Mannes":

Den Mann, den halt ich ehrenwerth, Deß starke Hand das deutsche Schwert Schwingt über seines Feindes Haupt, Der Freiheit ihm und Ehre raubt. Die Beise ist keine uriprängliche Composition, sondern eine Umbildung zweier Fragmente and Liedern, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Ih. sehr verbreitet waren — nämlich:



ans Beise's Gedicht: "Der Sieg über sich ielbst" (hier S. 103) in Reese's Composition, die durch Silcher 1823 umgestaltet worden war. Bon derielben Melodie ist, wie ich nebenbei bemerke, anch Graben-Hossmann's besammes Lieb: "Fünsmalhundertnausend Tensel" start beeinstlust worden; — und:



Ich sah vom Rok-ken auf und spann und saz verschämtund spann und spann

ans Bog' Gedicht: Die Spinnerin in Angust Harber's Melodie; vergl. bier Seite 309.

# Unbefannt.

# Ein deutsches Trinklied.

#### Alle:

Trinkt, ihr bentschen Brüder, Trinkt, trinkt, trinkt. Singet bentsche Lieder, Singt, singt, singt.

#### Giner:

Auf den Bergen deutscher Staaten Wächst gesunder Wein. In den Keimen unster Saaten Läßt uns Gott den Trank geraten, Lessen wir uns freun.

#### Alle:

Dankt ihm, bankt ihm, Brüber, Dankt und trinkt.

(Folgen noch 6 Strophen.) Zeit und Ort des ersten Drudes sind mir unbefannt.

#### Componirt von:

Joh. André. Lieber und Gesange benm Clavier, VI, Berlin 1780, S. 90.

Sehr verbreitetes Lieb, u. a. aufgenommen in die Sammlungen: Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791 und 1795, Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freuden, Nürnberg 1793, Allgemeingültiges Gesellschaftsgesangbuch, Bayreuth 1799.

Als Autor des Gebichts wird Bock ober Bok genannt.

# Miemann, August. 1761—1832.

**Baterlandslied** (bei entblößtem Haupt und Degen). Nach bekannter Weise.

Der Vorsänger.

Alles schweige Jeder neige ernsten Tönen nun sein Ohr! Horcht! Ich sing das Lied der Lieder! Horcht mir, wackre deutsche Brüder Hall' es wieder, frohes Chor!

Josephs Söhne! laut ertöne unser Vaterlandsgesang! Den Beglütter beutscher Staaten, Den Vollender grosser Thaten preise unser Hochgesang.

Chor.

Hab und Leben ihm zu geben, sind wir allzumal bereit! Stürben gerne jede Stunde; achten nicht der Todeswunde, wenns das Vaterland gebeut.

Vorsänger.

Lied der Lieder, hall es wieder! Groß und deutsch ist unser Muth! Schaut hier den geweihten Degen! Thut, wie brave Bursche pflegen, und durchbohrt den freien Hut. (Folgen noch 8 Strophen.) Zu dem Baterlandsliede gehören noch fünf andere Gesänge, die un= mittelbar auseinander folgen, und zwar:

2. Seil, Raiser Joseph, Beil!

(Mel.: God save great George the King.)

- 3. Romm, bu blanker Weihebegen.
- 4. Rehmt ihn hin! Eu'r Haupt will ich bedecken.
- 5. Ruhe von der Burschenfeier.
- 6. So lag einst in der Friedenshalle

(nach Niemann's: "Ja süß sind, Bacchus, deine Säfte", Mel.: Ich lobe mir das Burschenleben).

1782 zuerst gedruckt in (Niemann's) Akademischem Liederbuch. Dessau und Leipzig.

Die Verse sind nach der Melodie des Liedes gedichtet:

Landesvater Schutz und Rather, Es leb mein Landgraf Philipp hoch

das i. J. 1770 in J. M. Hofmann's Lustspiele "Der verfürte und wieder gebesserte Student oder der Triumph der Tugend über das Laster", Franksturt und Leipzig, steht und bereits um das Jahr 1750 in einem Liede der Sammlung: "Ganz neu zusammengetragene Liebes-Rose" zc. in folgender Form erscheint:

Landesvater
Schutz und Rather
Es lebe Churfürst Friedrich hoch! Ausbund auserlesner Prinzen, Aus Chursächsischen Provinzen, Pracht und Hoheit kröne sie.

In diesem Liede liegt wohl die älteste Lesart des "Landesvaters" vor; andere Fragmente sinden sich in einem Jenenser Liede v. J. 1775, das in Keil's "Deutschen Studentenliedern des 17. und 18. Ih." S. 181 abgedruckt ist. Unter Benutzung dieser Quellen scheint Niemann sein Lied: Alles schweige gedichtet zu haben.

Bgl. Hoffmann von Fallersleben, Findlinge, I, 1859, S. 36 ff. und Arthur Kopp, Deutsches Volks- und Studentenlied, Berlin 1899, S. 232 ff und den Nachtrag des vorliegenden Werts.

Im Zusammenhang mit "Alles schweige" stehen die Verse vom "Landesvater" zuerst in Rüdiger's "Trint= oder Kommerschliedern", Halle 1791. — Die erste Strophe von: Alles schweige wird in Arnim's Studentenspiel: Halle und Jerusalem (1811) beim Commers von den Studenten gesungen.

Die Melodie zu "Alles schweige", die Niemann als bekannt erwähnt\*), findet sich nicht früher gedruckt als 1801 in den "Melodien der besten Commerslieder fürs Clavier bearbeitet von J. G. W. Schneider," Halle; abgedruckt wurde sie zunächst in der "Auswahl froher Gesänge ben seierlichen Ereignissen. Mit Melodien," Halle 1810, mit dem Beginn:

> Jerome lebe! Ihn erhebe Jeber brave Musensohn.

(Jérôme Bonaparte, der damalige Landesherr von Halle, wird in dieser Sammlung auch sonst öfter gepriesen.) 1823 erscheint die Melodie in Silcher's "Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen", Stuttgart, und seitdem ist sie in unzähligen Lieder- und Commersbüchern abzgedruckt worden.

Das dritte Lied seines "Landesvaters" mit dem Beginn:

# Romm, du blanker Weihebegen

hat Niemann der Melodie: Kinder sitzen euch zu Füßen untergelegt; über sie vergleiche oben Jacobi's Gedicht S. 207. — Die in den jetzt gebräuchlichen Commersbüchern abgedruckte Weise zu "Komm, du blanker Weihedegen" steht zuerst in Silcher's "Liederweisen" (s. o.) v. J. 1823.

Das vierte Lied wird noch jett mit dem nur wenig veränderten

Anfang

"So nimm ihn hin, dein Haupt will ich bedecken"

gesungen, und zwar nach einer Weise, die zuerst in den Deutschen Burschen- liedern, Jena 1817 steht.

Scheidelied.

(Erschalle froher Rundgesang In unster Bruderreihe, Daß uns der Freudenbecher Klang Zum Scheiden Muth verleihe.)

1782 zuerst gedruckt in Niemann's Academischem Liederbuch, Dessau

und Leipzig.

"Mel.: Die Zeiten, Brüder, sind nicht mehr" schreibt Niemann vor. Er meinte zweisellos Joh. Gottl. Naumann's Composition (siehe hier S. 132). Mit ihr wurde das Lied mehrere Jahrzehnte lang gesungen; der Text steht in vielen Sammlungen um die Wende des Ih., dann in Junge's Trink- und Heldenliedern der Deutschen, Gießen 1820, den Commersbüchern Germania 1815, 16, 18 und 20, später mit Naumann's

<sup>\*)</sup> Niemann legt ihr in demselben Liederbuch 1782 noch ein anderes Ges
dicht unter.

Composition in Silcher's Lieberweisen zum Teutschen Lieberbuch, Stuttgart 1823, und Serig's Auswahl beutscher Lieber, Leipzig, von der ersten Auflage 1825 bis zur dritten. Seit den 40er Jahren verschwindet es. Im Nachtrage gebe ich einen Theil des schwungvollen Gedichts wieder.

### Unbekannt.

Ich lobe mir das Burschenleben, Ein jeder lobet seinen Stand: Der Freyheit hab ich mich ergeben, Sie bleibt mein bestes Unterpfand. Studenten sind sidele Brüder, Sind lustig, wie ihr Großpapa, Sie schielen nach der Mädchen Mieder, Und singen schöne Carmina.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt in: Studentenlieder. Aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, gesammlet und verbessert von C. W. K(indleben) o. D. (Halle).

Handschriftlich kommt das Lied schon zwei Jahrzehnte früher vor, wie aus den von Robert und Richard Keil a. a. D. abgedruckten Niedersschriften aus Jena und Göttingen v. J. 1760 und 64 hervorgeht. Der Melodie ist schon in Niemann's Akademischem Liederbuche 1782 ein anderes Gedicht untergelegt. — In anderer Fassung steht das Lied im Akademischen Lustwäldlein von Hercules Raufseisen, Altdorf 1794, in Rüdigers Trinks oder Commerschliedern, Halle 1795, im Commersche Buch v. D. 1795, im Commersbuch Germania 1815 2c. Die Verse vermischen sich schon früh mit denen des Crambambuliliedes und anderen.

Die in den neueren Commersbüchern gebotene Lesart des Gedichts steht zuerst wohl in Gustav Braun's Liederbuch für Studenten, Berlin 1843. Gesungen wird das Lied jest meist nach Carl Maria von Weber's Männerchor: "Husaren sind mir wackre Truppen", componirt 1821.

Hat uns nicht Mahomet schändlich betrogen, Daß er das Trinken zur Sünde gemacht.

1781 zuerst gedruckt in C. W. K(indleben)'s Studentenliedern. Halle. "In bekannter Melodie" wird bereits zu diesem ersten Drucke versmerkt. Leider habe ich sie bisher nicht finden können. Abgedruckt wurde das Lied in Rüdiger's Trinks oder Commerschliedern, Halle 1791 und deren zweiter Sammlung Halle 1795, serner in dem ohne Angabe des

Orts erschienenen Commersch-Buch 1795, in Bauer's Auswahl der schönsten Lieder, Nürnberg 1815.\*)

Mein Halle lebe wohl, Der Abschiedstag ist ba.

1781 gedruckt in C. W. K(indleben)'s Studentenliedern, Halle, mit der Notiz: "In bekannter Welodie".

Das Lied ist wahrscheinlich sehr alt. Schon in den fünfziger Jahren des 18. Ih. findet es sich mit dem Beginn:

Mein Altdorff lebe wohl, Der Abschiedstag ist da

als Eintragung in das Crailsheim'sche Liederbuch (s. o.) und vorher noch in zwei gedruckten, um 1745—1750 erschienenen Volksliedersamm= lungen: "Neuvermehrte Lust=Rose" o. D. und "Die mit den schönsten Arien prangende Lust=Rose", Leipzig, in beiden mit dem Beginn:

Mein Leipzig lebe wohl.

In der ersterwähnten Kindleben'schen Fassung stehen die Verse in den beiden Ausgaben von Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791 und 95, hier ebenfalls mit der Notiz: In bekannter Melodie. — 1811 läßt Achim von Arnim in "Halle und Jerusalem" (1. Act, 18. Scene) das Lied von einem Studenten anstimmen. — Drucke auf Fl. Bl. hat Arthur Kopp a. a. D. S. 219 nachgewiesen.

Die Melodie zu finden ist mir nicht geglückt. Verwandt mit dem Liede ist das in gleichem Versmaß gedichtete:

> Nun, Halle, gute Nacht, Das Schickfal ruft mich fort,

das ebenfalls in Kindleben's Sammlung steht. Auch dieses Gedicht ist

<sup>\*)</sup> Während des Druckes erfahre ich, daß die erste Strophe des Liedes aus dem 17. Jahrhundert stammt. Arthur Kopp berichtet in der deutschen Litteraturzeitung 1901, No. 29, S. 1822, wörtlich das Folgende: "In einem Singspiel, das wahrscheinlich den frühverstorbenen Dichter Nik. v. Bostel (Gedichte nach s. Tode mit dem Titel "Poetische Neben-Wercke" 1708 erschienen), zum Verfasser hat: "Der Glückliche Groß-Vezier Cara Mustapha", 1. Th., 1686, 3. Abh., 8. Auftritt, sindet sich solgende vereinzelte Strophe:

Hann er den Wein in Berachtung gebracht, Hann er den Wein in Berachtung gebracht, Hat der Verführer nicht heßlich gelogen, Bann er Wein-Trincken zur Sünde gemacht, Wer so verachtet den edelen Bein, Muß wohl ein Narr mit Nahomet seyn."

wahrscheinlich nur die Umarbeitung eines viel älteren; dies bezeugen zwei Eintragungen in studentische Stammbücher:

Nun Sachsen, gute Nacht

v. J. 1712, und

Nun sag ich bald Salinen's (Halle's) Gränzen Und dir o Freiheit gute Nacht

v. J. 1757, abgedruckt bei Reil a. a. D. S. 222 und 262.

# Schnoor, Heinrich Christian.

Die Lebensgrenzen find nicht bekannt.

Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude, Ward uns der Jugendtraum beschert.

Text und Melodie stehen, wie ich vermute, in Schnoors musikalisschem Blumensträußchen für Kenner und Liebhaber, Hamburg bei Rehn, zwischen 1789 und 1794 veröffentlicht. Leider sehlt das Werk in der Hamburger Stadtbibliothek, auch in anderen Bibliotheken habe ich es trot eifrigen Suchens bisher nicht ermitteln können. — Der erste Druck ist in der Auswahl der vorzüglichsten Runds und Freundschaftsgesänge, Nürnberg 1795, enthalten. Dort (und in den folgenden Drucken: Taschens buch für Freunde des Gesangs, Stuttgart 1796 und: Lieder der Freude und des Frohsinns, Straßburg 1802) lautet der Beginn:

"Vom hohen Göttersitz ward uns die Freude, Ward uns die Jugendzeit gewährt".

Das Lieb hat nur 4 Strophen: Strophe 1, 3, 4 und 5 der jetzt üblichen Form. — Mit der allbekannten schnoorschen Melodie steht das Lied zuerst in den Welodien der besten Commerslieder von J. G. W. Schneider, Halle 1801 (5 Strophen), und unmittelbar darauf in den Liedern der Freude und des Frohsinns, Straßburg i/E. 1802 (1801 ausgegeben.) Zwei andere jetzt gebräuchliche Strophen sinden sich zuerst in den "Liedern im geselligen Kreise zu singen", Greisswald 1808, und im "Liederbuch der Hanseat. Legion gewidmet", Hamburg 1813. — Seit 1815 steht das Lied wohl in sämmtlichen Commersbüchern und einer großen Zahl sonstiger Liedersammlungen.

Die beiden Eingangsverse erinnern an das Freimaurerlied:

Vom Olymp ward uns die Freude, Ward uns die Fröhlichkeit gesandt,

das fast alle Liedersammlungen der beiden letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts enthalten. Zuerst gedruckt steht es mit einer Composition in den "Freymäurerliedern mit Melodien", Berlin 1771, dann, mit einer andern Composition in den "Freymaurer-Liedern mit Melodien", erste Sammlung Hamburg 1778. Der weitere Fortgang dieses Gedichts und die Melodien dazu haben mit dem vorliegenden Liede nichts gemein.

Schnoor soll sich viele Liedertexte selbst gedichtet haben (Ögl. Gerber, Lexikon der Tonkünstler, Leipzig 1814); bei "Vom hoh'n Olymp herab"

ist dies wahrscheinlich, aber noch nicht sicher erwiesen.

Im Jahre 1836 trat ein Regierungsrat Dr. Neumann in Trier mit der Behauptung hervor, er sei der Dichter des Liedes. Bei näherer Prüfung zeigte es sich aber, daß seine Unsprüche gänzlich grundlos waren; er hatte nur eine schwache Umbichtung des Tertes versucht.

# Unbekannt.

Seht, wie er im Glase blinkt Dieser Saft der Reben.

1791 (zuerst?) gedruckt in Rüdiger's Trink- oder Commerschliebern. Halle, dann auch in der zweiten Auflage dieser Sammlung, Halle 1795.

Der Text findet sich schon 1795 abgedruckt im Commersch-Buch o. D., später in den von Gustav Schwab herausgegebenen Commersbüchern Germania 1815, 1816, 1820, in Bauer's Auswahl, Nürnberg 1815, im Deutschen Liederbuch zunächst für Hochschulen, Stuttgart 1823.

Eine anonyme Composition bringen die Liederweisen zu diesem Liederbuch, Stuttgart 1823. Mit ihr steht das Lied noch in den ersten Auflagen von Serig's Auswahl deutscher Lieder. Seit den 40er Jahren

scheint es zu verschwinden.

# Ich bin der Fürst von Thoren Zum Saufen außerkoren.

Die erste Erwähnung des Liedes sinde ich in Johann Mattheson's Werk: Das beschützte Orchester, Hamburg 1717, T. 1 Cap. IV, Mattheson wettert hier gegen die "elenden Spielmeister mit ihren Sechse Schillings-Lectionen und einem Kammerliedgen: Ich bin der Fürst von Dorn 2c. von 199 Variationen". — Das Lied scheint also schon i. J. 1717 allgemein bekannt gewesen und als Gassenhauer betrachtet worden zu sein.

In Erk-Böhme's Deutschem Liederhort III S. 524 steht Melodie und Text eines noch heute vielfach beim Plumpsackspiel gesungenen Liedes:

Ich bin der Fürst von Thoren, Zum Jagen auserkoren, Ihr Andern seid erschienen, Wich fürstlich zu bedienen

mit der Notiz, daß es "dem 18. Ih. entstammen mag".

Auffallend ist es, daß sich bisher irgend ein Druck des "Fürsten von Thoren" aus dem 18. Ih. nicht gefunden hat. Ich kann keine frühere Veröffentlichung nachweisen als die in "Des Knaben Wunderhorn" v. J. 1808, und auch hier wird das Lied nicht als selbskändiges Stück gebracht, sondern als Schluß des Gedichts "Wohlauf, ihr Narren, zieht all mit mir"; es beginnt:

Ich bin der König von Thoren, Zum Trinken außerkoren, Und Ihr, Ihr seid erschienen, Mich Fürsten zu bedienen.

Der Text in der jetzt üblichen Form steht im Leipziger Commersbuch 1815, ferner in den Commersbüchern Germania 1815, 1816, 1818 und 1820 zc. zc., die noch jetzt gesungene Melodie zuerst wohl in Serig's Auswahl deutscher Lieder, Leipzig 1825.

# Jünger, Johann friedrich. 1759—1797.

# Philosophie des Lebens.

Geniesst den Reiz des Lebens — Man lebt ja nur Einmal! Er wink uns nicht vergebens Der blinkende Pokal! Auf! trinkt, ihr muntern Zecher! Lasst jeden vollen Becher Der düstern Sorgen Brecher Der Freude Herold sehn! (Folgen noch 4 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1788 in den "Liedern für Freunde geselliger Freude". Leipzig. S. 30.

#### Componirt von:

Unbekannt: 1788, siehe oben.

Lang: Melodien jum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 2.

Unbekannt: Lieder der Freude und des Frohsinns, Straßburg i/E., 1802, No. 30.

Johann Ludwig Böhner: Anhang zum Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1815, No. 126, abgedruckt in W. Wedemann's 100 Volksliedern, I, Weimar 1836.

Das sehr beliebte Lieb steht in vielen Sammlungen von 1790 bis 1820. Schon im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1793 ist der Melodie ein anderes Gedicht untergelegt; die Composition galt also schon 1792 als bekannt. Ansangs des 19. Ih. wurde der Text zu einem

Studentenliede verändert. Nur die ersten zwei Zeilen des ursprünglichen Gedichts blieben ganz unverändert; die Fortsetzung lautet:

Es blink' uns nicht vergebens Der schäumende Pokal.

Die Burschenfreiheit lebe, Der brave Bursch mit ihr, Sie zu erheben strebe Ein jeder für und für.

Dem himmelblauen Bande Das mich so sanft umzog, Dem lieben Vaterlande, Erschall ein donnernd Hoch! 2c. 2c.

Dieses Lied steht mit einer neuen Melodie zuerst in J. G. W.Schneider's Melodien der besten Commerslieder, Halle 1801; abgedruckt wurde es später in einer großen Reihe von Sammlungen, wie Methsessel's Commers-und Liederbuch, Rudolstadt 1818, Braun's Liederbuch für Studenten, Berlin 1843, Fink's Musikal. Hausschaß, Leipzig 1843, Göpel's Lieder-und Commersbuch, Stuttgart 1847 und 1858 2c.\*) Auch in Fliegenden Blättern ist es verbreitet; vergl. Meusebach's Sammlung Yd 7901.

Der Anfangsvers von Jünger's Gedicht ist dem sehr verbreiteten Freimaurerliede entlehnt:

Genießt ber Freude dieses Lebens

das zuerst in der Königsberger Sammlung von Freymaurerliedern, 1772, mit einer Melodie steht, dann mit anderen Weisen im Vollständigen Liederbuch für Freymäurer, herausg. von Joh. Ad. Scheibe, Kopenhagen u. Leipzig 1776, in Telonius' Freymaurer-Liedern mit Mel., 2. Sammlung, Hamburg, ohne Musik in Wolke's 210 Liedern, Dessau 1782 w.

# Halem, Gerhard Unton von. 1752—1819.

Trinklied.

Das Leben gleichet der Blume So sagen die Weisen, wohlan! Dies laßt uns ihr Freunde bedenken, Und laßt uns mit Weine sie tränken, Weit herrlicher blühet sie dann. (Folgen noch 2 Strophen.)

1786 zuerst gedruckt im Vossischen Musen-Almanach für 1787. Componirt von:

Gottl. Wilh. Burmann: Liederbuch fürs Jahr 1787, Berlin 1787, No. M 2. Rarl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin 1790, S. 3.

<sup>\*)</sup> Mit einigen starken Barianten steht die Schneider'sche Composition im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828.

Fig. Learnel Sertenders, Land- me Commercialiste, halle Land Archettic adaption of the Angletic Companies of the Anglet Companies and Landscope Companies and Landscope Companies and Landscope and La

derrititer Algen. Rund Liniahel de de Lane und de Sange-

Anni, Lung 1746.

fai. Nau is. Çirada ürk Münnerinamer, Smædicul, Schöung um 1988 .

E & Arriericien ür Minnendar 2002

Li Namis in Rimmenne, m. 1454.

der die en 18 Ja i mad die Mainsender

### Certif Berning.

Mir Sieleshink und Swei und Sung.

क्या गार्रे रिक्स के क्यांन रिकार्ड कार्रे गार्ट गार्थ स्थापक

#### Communication and

Mr. In Art. Saint Lines: Time in Scientist & Enimales. Myc me 17% & &

2 ren decriper m. I An 4 mm. vanchens III. man. 1891.

Las Ceduit numbe u Mantagiur ducide Anhalugia XII 1876, u Alperd Innerdi-Sederani, Ventrager 1862, und under Samukunger unigenommen. Vertuverd Laurovirum üben manutuged, unde gerade debenendes Jagendwert

# Someond, fraktik Tor-Will

# In Man ir mi Krrdgeiri,

Se ne m dendeles in ien. din dezin iener dan. der nag en gane Bicher dan: dir nud it er den Mann.

#### 

der der der dan Der der die der der der Ir deredie die und den Mann Ingen mar i Semmen. Erster Druck mit Musik: 1788 im Göttinger Musenalmanach für 1789, mit einer Composition von Queck.

#### Componirt von:

J. C. Qued: 1788, siehe oben.

Grönland: Notenbuch zum akadem. Liederbuch II, Leipzig und Altona 1796, S. 11.

Lang: Melodien jum Taschenbuch 2c., Stuttgart 1796, S. 12.

Das Lied wurde in eine Reihe von Sammlungen der Jahre 1790 bis 1810 aufgenommen, u. a. in die Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Nürnberg 1793 und das Allgemeingültige Gesellschaftsgesangbuch, Bayreuth 1799.

Im Jahre 1820 erschien ein Gedicht Joh. Karl Wilhelm Geisheim's,

das wie ein Gegenstück zu Bouterwek's Versen wirkt:

Nur fröhliche Leute Laßt, Freunde, mir heute Sei's Groß oder Klein Zum Thore herein!

Alle. Die lassen wir ein!

Dieses Geisheim'sche Lied ist in F. W. Berner's Composition sehr bekannt geworden.

### Der Gruß.

(Ein beutscher Gruß ist Goldes werth).

1789 zuerst gedruckt im Söttinger Musenalmanach für 1790, dann in Bouterwet's Gedichten, Söttingen 1802.

#### Componirt von:

Eidenbenz: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 120.

A. Methfessel: Allg. Lieder- und Commersbuch, Rudolstadt 1818, No. 52, abgedruckt im Teutschen Liederbuch, Stuttgart 1828.

Drei Jahrzehnte hindurch scheint das Lied gesungen worden zu sein. Es steht u. a. im Tübinger Commersbuch 1795 (zu dem das oben erwähnte Melodienbuch 1796 gehört), im Neuen teutschen allgemeinen Commers- und Liederbuch, 3. Aufl., Germania 1820, im Teutschen Lieder- buch zunächst für Hochschulen, Stuttgart 1823, in Serig's Auswahl deutscher Lieder, Leipzig 1825. Ende der zwanziger Jahre verschwindet es aus den Commersbüchern, auch die späteren Auflagen der Methfesselschen und Serig'schen Sammlung enthalten es nicht mehr.\*) Gerade wegen dieser auffälligen plötzlichen Vernachlässigung dürste es wohl von Interesse sein, die ersten Strophen des Gedichts abzudrucken; ich lasse sie im Nachstrage folgen.

<sup>\*)</sup> Noch 1841 aber steht es in J. J. Algier's Universal-Liederbuch, Reutlingen.

# Siede Somme Confired Tie-Ein

# Ambycing ür şeikliche.

Simut or der tiver Austreing. Die Samme domit und Mich, De Schuldsinst gent und Junione. De mit or Negen fein.

frager und i Stonover.

de Inic Inic de Sáminciaier Communique Ini, mit für Science unt eit inc.

Le Leinnissen fi von der Candons Samme men delen inden Kamp dernicht. Die Sei dur die der der Schalen Federal nem der Sei annel seneme und den der der der der die ne Kniump preder Semminer Seminister beningen. Jien Inches Seminister Genomen. Jien Inches Seminister Seminister

#### Texcommunic much des Cemir unt.

friezi Striter IIII Gene ienn Come vennig un Legi. Luider IVM & II

Leefer Mendier zu Harding Frederingenden III. Sein III. Substitut II. Auch in Fredering Berken geschier Freide. I. in der Sedere der Freder Sengtung III. Indian Fredericht Indian. In

Grinzert: Konstitut zum Mitten Sebechnike I. Seitzig und Mitten III. Z Di

mit wir der vereier Ninder die Nammerone Gender.

Schrieff ich erinde Emporant und a Kidnes Arbeit pur Tantieder halt 1836 und der Gedinger der Seister Tryck 1 Fande Tasder 1838 auch

# Canabein, Anguit. 1.5.—1855.

## Die Stationen des Lebens.

Sing heier mei Luiner, die lange verhücker, Mit einer Neise das Seiser verplächen Lock der uns die denn, ir vert um definier. Lie Kofringener und keiner genann.

Source mai 3 Schwier.

1788 zuerst gedruckt in L.'s Gedichten und zugleich in Wieland's Teutschem Merkur 1788, 2. Band.

#### Componirt von:

Johann Abam Hiller: Lettes Opfer, Leipzig 1790, S. 8. Christoph Rheined: Fünste Lieder-Sammlung, Memmingen 1790, S. 18. Siegfried Schmiedt: Auswahl aus Langbein's Gedichten, Leipzig 1790. Unbekannt: Einzeldruck bei Breitkopf in Leipzig, abgedruckt im Laschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1791, Leipzig, serner in Rüdiger's Trintsoder Commersch-Liedern, Halle 1791 und in Fink's Musikalischem Hausschatz, Leipzig 1843.

Unbekannt: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 201.

Vielcitirtes, oft nachgeahmtes Lied. Von Hiller angefangen haben fast alle Componisten hier das Posthorn-Signal verwandt. — Das Gebicht klingt von sern an das Motiv von Goethe's "An Schwager Kronos" an, nur beschreibt Langbein die Postreise zum Orcus etwa vom Standpunkt der Wilhelmine Buchholz aus.\*)

## An die Redlichteit.

(Die alten Deutschen waren Nicht schmeidig, wie der Aal).

1784 entstanden.

1788 zuerst gedruckt in Langbein's Gedichten, Leipzig.

#### Componirt von:

Siegfried Schmiedt: Auswahl aus Langbein's Gedichten, Leipzig 1790, citirt in Becker's Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1791.

Das Lied wurde um die Wende des Jahrhunderts oft gesungen. Abgedruckt steht es u. a. in der Sammlung "400 Lieder" Altona 1797 und in den "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude" Dresden 1802; in diesen wird die Melodie bereits als bekannt bezeichnet.

### Gin Lied bom Wein.

(Geboren ward zum König der Getränke Der Sohn der Rebenflur).

1792 zuerst gedruckt im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1793, Leipzig.

Unser Leben gleicht der Reise

beginnt ein gutes Gedicht im Gesellschaftsgesangbuch, Bapreuth 1799, und:

Das Leben, Brüber, ift nur Reise

singt F. von Köpten, der Dichter von "Zu des Lebens Freuden".

<sup>\*)</sup> Bergleichungen des Lebens mit einer Reise waren zu Langbein's Zeit sehr beliebt.

"Melodie: Befränzt mit Laub den liebevollen (sic) Becher" schreibt Langbein dazu; sein Gedicht ist eine directe Nachahmung des Claudiusschen Rheinweinliedes. Schon 1793 ist es in den Liedern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Nürnberg, abgedruckt worden, dann im Wildheimischen Liederbuch 1799, in Pfest's Tisch- und Trinkliedern, I Wien 1811, Bauer's Auswahl ber schönsten Lieber und Gesänge, Nürnberg 1815, den Gesängen der ersten alten Dichter (sic) Deutschlands, Altona 1818, Algier's Universal-Lieberbuch, Reutlingen 1841 2c.

# Müchler, Karl. 1763—1857.

Trinklied.

Der Wein erfreut des Menschen Herz, Drum gab uns Gott den Wein. Auf! Laßt bei Rebensaft und Scherz Uns unsers Daseins freun. Wer sich erfreut, thut seine Pflicht, Drum stoßet an Und singet bann, Was Martin Luther spricht: Wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang, Der bleibt ein Narr sein Leben lang, Und Narren sind wir nicht. (Folgen noch 2 Strophen.)

1796 zuerst gedruckt im Neuen Berliner Musenalmanach für 1797, herausg. von F. W. A. Schmidt und E. Chr. Bindemann.

#### Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: Reichardt's Lieder geselliger Freude, II, Leipzig 1797, S. 15, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799 (hier falschlich Reichardt zugeschrieben), in Carl Müchler's Gebichten, I, Berlin 1801, in Reichardt's Liederspielen, Tübingen 1804 und vielen anderen Sammlungen.

Henne: Reichardt's Neue Lieder geselliger Freude, II, Leipzig 1804, S. 27, für dreistimmigen Männerchor, abgedruckt in Methfessel's Lieder- und Commersbuch, Rudolstadt 1818, dann in Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843 und Härtel's Liederlexikon, Leipzig 1865 (in diesen beiden Sammlungen Aug. Eberhard Müller zugeschrieben).

Peter von Winter: 4stimmig, abgedruckt in vielen Sammlungen von Männerchören.

Anton André: Martin Luther's Dentspruch:

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang

für eine Singstimme und Chor, Offenbach o. J. Unbekannt: Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828, S. 39.

und sechs neueren Musikern (Challier), 4mal für Männerchor, u. a. von Carl Wilhelm, dem Componisten der "Wacht am Rhein".

Das Lied gehört seit 100 Jahren zu den beliebten Trinkgesängen. Bon den Compositionen hat sich die Zelter'sche am meisten verbreitet; sie steht nicht nur in Erk's Germania und Erk's Liederschatz I, sondern auch noch in den neuesten Commersbüchern abgedruckt. Ihr Beginn:



ist der alten Volksweise: "Es ging ein Mönch ins Oberland" entlehnt, die schon Joh. Abr. Peter Schulz für seine Welodie zu Bürger's Trink-lied (hier S. 216) verwandt hatte. — Winter's Chor ist noch jetzt in einigen Männergesangvereinen beliebt.

Als Dichter des Liedes ist in vielen Sammlungen fälschlich Boß genannt: so bei Reichardt (siehe oben), dann in den "Liedern für die Donnerstaggesellschaft in Leipzig", 1798, den Neuen Unterhaltungen für

gesellschaftliche Cirkel", Leipzig 1801 2c.

Den Spruch "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang" hatte zuerst wahrscheinlich Johann Heinrich Voß mit Luther in Verbindung gebracht, und zwar in dem Gedicht: Devise an einen Poeten im "Wandsbecker Vothen" v. J. 1775 No. 75. — 1778 citirt ihn Herder in seinen "Volkseliedern" mit Luther's Namen. Die Quelle ist wahrscheinlich der italienische Vers:

Chi non ama il vino, la donna e il canto Un pazzo egli sara e mai un santo.

(Dieses Citat aus Xanthippus' Spreu IV, München 1883, entnehme ich Büchmann's Geflügelten Worten.)

# An junge sprode Schonen.

Ich sah ein Röschen Am Wege stehn, Es war so blühend Und wunderschön. Es hauchte Balsam Weit um sich her, Ich wollt es brechen, Und stach mich sehr. (Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1786 in Müchler's "Gebichten", Berlin, mit einer Composition Hurka's.

#### Componirt von:

F. F. Hurka: 1786, siehe oben.

S. Hendel: Zeitung für die elegante Welt, 2. Jahrgang, Musikbeilage. Carl Maria von Weber: op. 15, No. 5, 1809.

Albert Methfessel: Journal für Guitarre, Leipzig 1820, abgebruckt in Erks Liederschatz III.

Wolfgang Amadeus Mozart Sohn: Einzeldruck, Leipzig.

Georg Adler, Wien: Einzeldruck, Wien um 1828.

de Beier's meins lebendmirdige, einer kommunik und die Heie die klume geweden

### Sob der Manes Barbe.

Su neier da un de Ser Lu neier da un dan jeült

1784 pieri jetend in Beine Ariemimmund ür 1784.

#### Emmont m

Richt in der Ferier. Bering I'll An ! nigetandt z. e. in Seder unners I'll Endschehen. I. Benner I'd und u. hinds Inderiegien 1965

Toe viet inde nicht in Alegender Küner **Verleicht?** Senenium Ti IVII.

Sánik pro Libik könnes Gerak 1. 3. 1918:

Sm cler Sinden u de Sé Los denicie un cu Feder pedille

á den Viálechier márászálá mágedide, und deier vede Bilisin Viáleck:

> रिता शील शिक्स ज रेट सिंह में जिल्हा कि वहां केई क्ष्मींट

## Unbefannt.

# Gint bat mir mein Beibergt geboten:

Smill iber errige ben Beix

1784 gedanki u heariet Arriseierd Arbeniikan Industibleir. Arberi

#### Emergia wa:

A. B. C. r. A. de: Jeinen: In die einzume Welt. 1819. Ansthellege. Litetur: Hallswere!: Seriel Andonedi deuriden Bieder, Beisgig 1825.

Las der runte 1919 mm den Amonemen Schuberth in die Jemmy in die eigeme Seirt." 1920 oder Amonemen in Langteine Lenichen Ludenium; augennummen und deibeld wien übere als Lichung Schubenis oder Lugikuls verbieben. Hich erichint et in den

First de nie weir dedles gebook

Lowung von Fellersleben int, wenn er in denen "Kalkthämfichen Siedern" die Bennuchung mehreicht das mei der Composition z. J. 1810 siede oben) die zweite z. J. 1826 benoergegangen dei: mit die Letters der deiden nummen Melodien it demisch

<sup>\*</sup> Çin ni den Heim:

Commersbüchern (so z. B. Germania 1816, 1818, 1820). Noch in den neuesten Ausgaben der jetzt gebräuchlichen studentischen Liederbücher sindet es sich mit der Melodie vor, die oben an zweiter Stelle genannt wird. Auch in fast allen anderen Liedersammlungen, wie Lyra's Deutschen Liedern nebst ihren Melodien, Leipzig 1843, Finks Hausschatz, Erk's Liederschatz, Härtel's Liederschaf, haben Text und Melodie einen Platz gefunden.

# Das fromme Mädchen.

Ihren Hirten zu erwarten, Schlich sich Phyllis in den Garten, Und im fühlen Buchenhain Schlief das faule Mädchen ein.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1771 zuerst gedruckt in der "Wochenschrift ohne Titel", Nürnberg, abgedruckt im Almanach der deutschen Musen, Leipzig 1772.

#### Componirt von:

Chriftoph Rheined: Lieber mit Claviermelobien, Nürnberg 1780, S. 17.

Rheineck's Composition ist sehr eingänglich und zierlich, im Volke aber wurde das Lied mit einer anderen Melodie gesungen, die in Erks Volksliedern I, Heft 3, No. 18 und in Erk's Liederschat I und II, in Kretschmer's Volksliedern I No. 170,\*) in Fink's Musikal. Hausschat 1843, der Sammlung: Gesang und Saitenspiel, eine Auswahl der schönsten Lieder I Gövel's Lieber= und Commersbuch 1847 und 1858, Härtel's Wesel 1845. Liederlexikon 1865, Reimann's Deutschem Liede, dem Lahrer Commersbuche (noch in der neuesten Auflage) 2c. 2c. abgedruckt ist. In Challier's Katalog werden allein vier Bearbeitungen der Melodie für Männerchor aufgeführt, außer dem noch eine neuere Driginalcomposition. — Der Text findet sich in unzähligen Sammlungen. Schon in den 90er Jahren des 18. Ih. war er in Fl. Bl. verbreitet worden\*\*), zum Theil mit starken Varianten, die noch in den neuesten Drucken erscheinen. — In Fischhof's Sammlung, die in der Berliner Kgl. Bibliothek aufbewahrt wird, steht das Lied merk= würdigerweise mit polnischem Text, auch die Überschrift lautet: Polnisch, und zugleich mit einer deutschen Übersetzung (!); die beigefügte Melodie ist ganz ähnlich der bekannten. Wgl. den Nachtrag.

Seit dem Jahre 1890 ungefähr ist das Lied auch durch unsere Concertsängerinnen sehr verbreitet worden; den Anstoß dazu gab Frau

Joachim, die es nach Reimann's Bearbeitung sang.

<sup>\*)</sup> Diese Lesart der Melodie ist ein wenig abweichend von der anderen.

\*\*) Abschriften davon liegen in Ert's Nachlaß in der Kgl. Hochschule in Berlin. Einige dieser Lesarten sind recht banal und bringen zum Schlusse höchst zopfige, moralische Nuganwendungen. — Die ursprüngliche Lesart v. J. 1771 ist in Gustav Wustmann's Sammlung: "Als der Großvater die Großmutter nahm" (Leipzig, Grunow) neugedruckt worden.

Bei der hellten Rittagbionne

Reine Engenes au Sain. Schlie deute aus iener Laure. Suche Mericken, ind de naft. Leur er ist der ienem Sain. Koft den Bald vor Hinner naft.

Fayer må i Santer

Uber der erfen Drud des Gedalte tum ut keine Notigen geben. Arteri Hein dur in Schumfs Andur für Lummungschäuse a. a. D. migenbell, daß es in den Hundungen und Entimen Frenzumer-Liedern v. J. 1772 fiele

#### Estabelli rec:

fiel A. Steile Geläudiges Swissind der Jesemdane und Melodien, dermähehrten von einem allen Kunder der Ling Junderheit d. i. Scheiber Kosendagen und Bengli 1776. — Jun den nicht den ermähnte "nach den innglifichen Liede d. auteme a. d. nach".

Untefanner ruder sint Gefrand in den Erden, Breiten 1777, S. 4. Untefanne Tearing?: Fremungereinder um Neinden, handung 1778,

General Senedie Bieren: Seits Mammikken ür des Josephans mit Sielmiseistung, L Seigel a. J., Ka. 6, ludt aber 1868 eribienen.

Das Lied war mehrere Jahrzehme hinduch verbreiter. In den Sier Jahren war es bereits is bekannt, das Ang. Riemann in seinem Alademrichen Liederbuche 1782 zwei andere Gedachte nach der Melodie: "Bei der bellen Minagionne" abdrucke. Anfangs des 19. Ih. wurde Bieren is" Composition viel geiungen.

# Sinapius, Carl friedrich. 1752—1804.

Die Borichung. Bis ich ichlaien werbe Unter fühlem Sand.)

1775 zuern gedruckt in Sinarius: Lprica von einem Schlesier fürs Jahr 1775. Breslan

#### Comrenin ven:

Heinrid Siegmund Dimald: Lieder bevm Clavier, I, Breilan 1782, S. 6. F. L. A. Jacob por 1884, op. 27, Ro. 62, für Männerchor.

Der uriprüngliche Beginn des Gedichts, wie ihn auch Ofwald componirt hat, lauter:

Gottes Güte leitet Nich und dich ins Grab

Hossmann v. sallerkleben bat daraus ausmerkam gemacht, das der berühmte belgische Musikhivoriter svetik die Erdkunde um einen Ort bereicherte, in dem er in seiner Biographie universeile des musiciens, I, Paris 1860, 2. Aufl., 1869) von Bieren sagt: Il mourut à Asthma, près de Breslau, en 1840.

aber schon in den 90er Jahren des 18. Ih. war der veränderte Anfang volksthümlich; mit ihm steht das Lied u. a. in der Sammlung "400 Lieder, der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet", Altona 1797. — Ofwald hat noch einige andere Gedichte seines schlesischen Landsmanns in Musik gesetzt. Ugl. oben S. 286.

# Berger, Traugott Benjamin. 1754—1810.

Das vergnügte Bauermädchen.

(Mein lieber Michel liebet mich Voll deutscher Redlichkeit.)

1777 zuerst gedruckt in Berger's "Liederchen und Gedichten". Leipzig. "Die Melodie vielsach mündlich. Das Lied ist durch ganz Nordbeutschland verbreitet. Im Brandenburgischen und Sächsischen gehört" so schreibt Ludwig Erk beim Abdruck des Liedes mit der Volksweise in seinen Volksliedern II, 4. und 5. Heft No. 50, Berlin 1844. Ein Jahr vorher waren Melodie und Text in Fink's Musikal. Hausschaß, serner i. J. 1842 (etwas anders) in W. Irmer's Deutschen Volksliedern, der neuen Folge 1. Heft, Berlin, veröffentlicht worden, der Text auch in Wilibald Walter's Volksliedern, Leipzig 1841. Eine neuere Fassung steht in Zurmühlen's Sammlung: Des Dülkener Fiedlers Liederbuch, Viersen 1875. Auch in Fl. Bl. ist das Lied verbreitet, vgl. Neusebach's Sammlung Yd 7901.

# Schmidt, Klamer Eberhard Karl. 1746—1824.

Das Lied der Trennung.

Die Engel Gottes weinen, Wo Liebende sich trennen! Wie werd' ich leben können, O Mädchen, ohne dich? Ein Fremdling allen Freuden, Leb' ich sortan dem Leiden! Und du? — Wielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

(Folgen noch 17 Strophen, sämmtlich mit dem hier gesperrt gedruckten Refrain. Dieser ist genau nach dem Vorbilde von Cschenburg's Lied Die Trennung [hier S. 139] gedichtet.)

1779 entstanden.

1

Erster Druck mit Musik: 1784 im Göttinger Musenalmanach sür 1785 mit einer Composition Stegmann's.

#### Componirt von:

Carl David Stegmann: 1784, siehe oben.

Wolfgang Amadeus Mozart: 1787, veröffentlicht nach Mozart's Tode in seinen "Euvres", Leipzig. Als Dichter wird dort fälschlich Jacobi genannt.

Als Gegenstück zu dem Liede ließ Ludw. Theobul Kosegarten im Söttinger Musenalmanach für 1787 sein Gedicht: Luisens Antwort ("Wohl weinen Gottes Engel") erscheinen. — Klamer Schmidt hat sein "Lied der Trennung" später stark verändert. Es ist nochmals im Söttinger Musenalmanach für 1798 gedruckt worden.

### Der Sonntag.

(Der Sonntag, der Sonntag in aller Früh.)

1794 gedichtet.

1797 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1798.

### Componirt von:

F. H. von Dalberg: XII Lieber, Bonn um 1794, S. 24.

Das Gedicht ift eine überaus schlechte Bearbeitung des Volkslieds:

Den Sonntag, den Montag in aller Fruh, Da kam mir eine traurige Botschaft zu,

das nach Fl. Bl. des 18. Jahrhunderts aus Arnim's Sammlung in die 2. Ausgabe des Wunderhorns" (II S. 201) aufgenommen worden ist. In ähnlicher Fassung findet es sich in Kretschmer's Volksliedern, 1840, mit Melodie, in Erk's Neuer Sammlung deutscher Volkslieder, 1841, 2. Heft No. 37, ebenfalls mit Melodie, dann in Hoffmann's Schlesischen Volksliedern, Ditsurth's Fränkischen Volksliedern, Simrock's beutschen Volksliedern z. x.

## Reuer Vorsatz. Nach Anakreon.

Da lieg' ich auf Rosen, Mit Beilchen gestickt! Nun will ich auch trinken, Bis lachend vom Himmel Der Hesperus blickt. (Folgen noch 6 Strophen.)

1781 gedichtet.

1789 znerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1790.

Beim Abdruck des Gedichts in "Kl. E. K. Schmidt's Leben und auserlesenen Werken" I Stuttgart und Tübingen 1826, steht die Notiz: "Das Lied ist seitdem in viele andere Sammlungen, oft verballhornt, übergegangen".

In der That sind die Wandlungen gerade bieses vielgesungenen

Liedes eigenthümlicher Art. Schon aus dem Jahre 1795 kann ich eine veränderte, volksthümlichere Form des Beginns mittheilen, die im Stuttsgarter "Taschenbuch für Freunde des Gesanges" steht (man vergleiche sie mit der oben gegebenen ursprünglichen Gestalt der ersten Strophe):

His lachend vom Himmel der Hesperus glänzt.

In dieser Lesart verbreitete sich das Lied sehr schnell. Den breiteren Massen des Volkes aber war der "vom Himmel glänzende Hesperus" nicht verständlich, und so wurden die Verse im Laufe der Zeit folgendersmaßen geändert:

Hefränzt mich mit Rosen! Befränzt mich mit Rosen! Befränzt mich mit Rosen! Und gebt mir ein Mädchen, die's Lieben versteht.

So hat sie Oscar Schade um 1855 von Bauern in der Nähe Weimars singen hören.\*)

Die zweite Strophe:

Zum Schenketisch mach' ich Das duftige Grün, Und Amorn zum Schenken! Ein Posten wie dieser, Der schickt sich für ihn.

wurde wegen der mythologischen Anspielung von den Bauern ausgelassen, die dritte dagegen in wenig veränderter Gestalt, nur etwas abgerundet, gesungen:

Rlamer Schmidt 1781.

3. Ach menschliches Beben Geht schneller bahin Als Räber am Wagen! Wer weiß es, ob morgen Roch lebend ich bin. Aus bem Boltsmunde 1855.

2. Das menschliche Leben Eilt schneller bahin Wie die Räber am Wagen! Wer weiß, ob ich morgen Am Leben noch bin.

Von allen weiteren Strophen wurde von den Bauern dann nur noch die letzte gesungen, und zwar mit dieser Anderung:

<sup>\*)</sup> Bgl. Schabe's schönen Artikel "Bolkslieder aus Thüringen" im Weimarischen Jahrbuch, III, Hannover 1855, S. 263. Leider hat Schade das ursprüngliche Gedicht Klamer Schmidt's nicht gekannt, sondern die Lesart der Bauern nur mit einer ihm gerade vorliegenden veränderten studentischen Fassung des Originals verglichen.

1781.

7. 3ch will mich noch legen Um lieblichen Rug, Bevor ich hinunter Zum traurigen Reigen Der Schattenwelt muß!

1855.

3. Hier lab' ich mich lieber An einem Ruß, Bis daß ich hinunter, Bis daß ich hinunter Ins Duntle nein muß.)

(Es ist lehrreich, zu sehen, wie im Schlußverse das Volk sich den "traurigen Reigen der Schattenwelt" mundgerecht gemacht hat.)

Vier Jahrzehnte vorher war dieselbe Strophe von den Studenten

in folgender wißiger Form variirt worden:

Drum will ich mich laben an Wein und an Ruß, Bis daß ich hinunter (bis) Ins traurige Reich der Philisterwelt muß.

Diese Lesart steht im "Neuen deutschen allgemeinen Commers- und Liederbuch", zweyte Auflage, Germania (d. i. Tübingen) 1816. — Da das Lied indessen als "Aufmunterung zur Freude" gesungen wurde, wollte man es mit dem traurigen Ausblicke dieser Strophe nicht beenden, viel-

- 4. Reine Rohle, kein Feuer kann brennen so heiß, Als heimliches Lieben, Als heimliches Lieben, da Niemand von weiß.
- 5. Reine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, Als wenn zwei Berliebte, Als wenn zwei Berliebte beisammen thun stehn.
- 6. Der Herzog soll lebn, seine Gemahlin und ich! Es lebe Karl Friedrich! Rarl Friedrich soll lebn, seine Gemahlin und ich!

Diese lette Strophe ist (worauf Dr. Alexander Meyer mich aufmerkam m machen die Güte gehabt hat) in Anlehnung an den Refrain des Schlußchors von Weiße-Hiller's Singspiel Die Jagd gedichtet:

Es lebe der König, mein Schätzchen und ich.

Noch während des Druckes sehe ich, daß in Carl Hinckel's Leipziger Commersbuch v. J. 1815 "Hier sitz ich auf Rosen" fast wortgetreu in der ursprünglichen Fassung, aber mit der hinzugefügten Schlußstrophe:

> Es lebe mein König, mein Mädchen und ich, Mein König, mein Mädchen, Der König für alle, mein Madchen für mich.

steht. Hieraus ergiebt sich, daß schon 40 Jahre bevor Schade seine Aufzeichnung im Weimarischen machte, die Studenten Klamer Schmidt's Lied mit Benutzung des Schlusses von Hiller's "Jagd" gesungen haben. Mit demselben Schlusse steht das Lied auch in den sorgfältig redigirten Deut-

ichen Volksliebern, Zwickau 1847.

<sup>\*)</sup> Interessant ist auch die von Schabe a. a. D. mitgetheilte Fortsetzung des Liedes; als 4. und 5. Strophe folgte das Bolkslied: "Rein Feuer, keine Rohle", und zum Schlusse wurde eine Gesundheit auf das Weimarer Herrscherpaar angefügt:

mehr änderte man die Reihenfolge und sang zum Schlusse die ursprüngliche vorletzte Strophe in folgender Form:

1781

Ach! lieber, so lang es Auf Erben noch geht, Betränzt mich mit Rosen, Und holt mir ein Mädchen, Das Kuffe versteht!

1810

Drum will ich auch trinken So lang es noch geht, Bekränzt mich mit Rosen, Und gebt mir ein Mädchen, Die's Küssen versteht.

(Gesellschaftslieder von den besten deutschen Dichtern, Stuttgart bei Macklot 1810, seitdem so in fast allen Abdrücken.)

Auch die fünfte Strophe des Driginals wurde schon in früher Zeit geändert; ich lasse hier rechts den Druck aus dem "Taschenbuch für Freunde des Gesangs", Stuttgart 1795, folgen, aus dem man ersieht, daß eine persönliche Anspielung Klamer Schmidt's sofort ausgemerzt wurde:

1781

In graulichen Grabes Unenblicher Racht, Was hilft's, daß Rietzty Mit Salbe, mich Todten Zur Mumie macht? 1795

In schauriger Grüfte Unenblicher Racht, Was hilft's, daß ein Arzt mich Mit köstlichen Salben Zur Mumie macht.

Die "schaurigen Grüfte" wurden den fröhlichen Sängern aber auf die Dauer gar zu ungemüthlich; sie gestalteten daher die Strophe frisch= weg so um:

Und deckt mich des Grabes unendliche Nacht, Was hilfts, daß im Leben Ich Tage vertrauert und Nächte durchwacht.

Diese Lesart finde ich auf einem Fl. Bl. aus dem Beginn des 19. Ih. in Erk's Nachlaß.

Das ursprüngliche Gedicht ist eine Umdichtung von Anakreon's viertem Carmen; aus derselben Quelle schöpfte Gleim für seine Lieder: "Den slüchtigen Tagen wehrt keine Gewalt" und "Rosen pflücke, Rosen blühn", hier S. 58 und 61.

Compositionen des Klamer Schmidt'schen Liedes liegen vor von:

Unbekannt: Melodien der besten Commerklieder, bearbeitet von J. G. W. Schneider, Halle 1801, No. 2. Seitdem in einer sehr großen Reihe von Liedersammlungen abgedruckt (u. a. bei Fink, Härtel, Erk).\*) Auch in den Commerkbüchern.

Volksweise vom Rhein und Westerwald 1892—1894: F. M. Böhme, Volksthümliche Lieder, Leipzig 1895, S. 234.

Die erste Composition lasse ich hier (genau nach dem ersten Druck)

<sup>\*)</sup> In völlig zersungener Form steht die Composition im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1828.

folgen, weil sie Die Textwiederholungen der zuerst angeführten Barisanten erklärt:



Wie beliebt das Lied war, zeigt u. a. eine Stelle aus Justinus Kerner's "Reiseschatten" (1811), in der es heißt: — — "daß sich alle drei auf einmal (denn einer für sich allein hätte es nicht gewagt) den Vorschlag machten: auch einmal ein Volkslied zu singen, die Stimme siel allgemein auf "Hier sit ich auf Rasen mit Rosen bekränzt."\*\*)

Der Großvater-Tanz "nach altbekannter Melodei".

Und als der Großvater die Großmutter nahm, Da war der Großvater ein Bräutigam, Und die Großmutter eine Braut.

<sup>\*)</sup> Auf die Jdentität des zweiten Theils dieser Melodie mit "Heil dir im Siegerkranz" hat bereits Tappert in seinen "Wandernden Melodien" hingewiesen.

\*\*) Herr Dr. Stefan Hock hat mir diese Stelle mitgetheilt.

Da hinkte der folgende Tag daher, Da war der Großvater kein Bräutigam mehr, Und die Großmutter keine Braut.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1794 entstanden.

1801 zuerst gedruckt im "Neuesten Berlinischen Musenalmanach" für 1802, herausg. von F. G. Walter, abgedruckt in "Al. E. A. Schmidt's Leben und auserlesenen Werken" I, Stuttgart und Tübingen 1826.

Nach dem Vorbild dieses Gedichts schrieb August Langbein i. J.

1812 sein vielgesungenes "Großvaterlied":

Als der Großvater die Großmutter nahm, Da wußte man nichts von Mamsell und Madam.

Die altbekannte Melodei, die Klamer Schmidt oben erwähnt, ist ohne Zweisel die folgende:

(Text nach Gottfried Taubert, Rechtschaffener Tantzmeister, Leipzig 1717.)



mir und dir ins Fe = der = bett, mit mir und dir ins Stroh, fiicht dich fei = ne Fe - der nicht, da beißt dich auch kein Floh.

Franz Magnus Böhme, der in seiner "Geschichte des Tanzes in Deutschland", Leipzig 1886, I S. 184, II S. 214, Text und Welodie wiedergiebt, sagt, daß beide sich dis ins 17. Jahrhundert zurückversolgen lassen.\*) Böhme druckt auch a. a. O. II S. 81 die bekannte Stelle aus Seb. Bach's Bauernkantate v. J. 1741 ab, in der der zweite, schnelle Theil der Melodie erscheint.

Hinzusetzen möchte ich noch, daß die gravitätische Tanzweise von dreien der bedeutendsten neueren Componisten benutzt worden ist, und

<sup>\*)</sup> Julius von Boß, der i. J. 1824 sein Luftspiel: Berlin im Jahre 1724 schrieb, läßt darin einen greisen Braumeister nach der "alten bekannten Weise" i. J. 1724 das Lied "Als unser Großvater Großmuttern nahm" singen. (Notiz Dr. Stefan Hock's.)

zwar von Franz Schubert (im Trio von Nr. 5 der "Letten Walzer" op. 127), von Ludwig Spohr ("Festmarsch in D-dur über die alte Volksmelodie: Und als der Großvater 2c.", 1825) und Robert Schusmann (zweimal: in den Papillons op. 2, 1829, und im Carnaval op. 9, als Marsch der Philister). Auch Schumann's prachtvolles Duett: Familiens Gemälde op. 34 Nr. 4 ("Großvater und Großmutter, die saßen im Gartenshag") klingt im Beginn an die alte Welodie an.

Bei dieser Gelegenheit sei auf ein sehr drolliges Bersehen Alex. Dulisbiche ff's, des bekannten Mozart-Biographen, hingewiesen. In seinem vielbesprochenen Werke über Beethoven (Leipzig 1857) spricht Dulibicheff auf Seite 200 von der "Großvater-Tanzweise": "La mélodie prend un ton de nationalité allemande, qui rappelle les vieilles chansons du pays, le Grossvater, par exemple. Loin de nuire à la dignité de la composition, cette ressemblance ne fait que lui donner un caractère d'originalité plus frappant". Man traut seinen Augen nicht, wenn man liest, daß Dulibicheff mit dieser Melodie den strahlenden Marsch in Beethoven's C-moll-Symphonie meint:



ber seiner ganzen Stimmung nach ben geraben Gegensatz zu ber altväterischen Großvater-Weise barstellt.

In sehr naher Verwandtschaft zur Melodie des Großvatertanzes steht die schöne Volksweise:



<sup>\*)</sup> Der Text des "ewigen unzerstörlichen Liedes des Scheidens und Meidens", wie Goethe: "Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus" nennt, ist sehr alt. Die Verse:

Und wer uns scheibet, das ist der Tod, Er scheidet so manches Mündlein roth

kommen bereits in einem Gedicht des Frankfurter Liederbuchs v. J. 1582 vor, das Ludwig Uhland in seinen Volksliedern No. 151 abgedruckt hat. — Wie beliebt das Lied Ende des 18. Jh.s auch in Ofterreich war, zeigt das "Fragment eines Gassenhauers von Anno 1628", das Ratschkin und Blumauer in parodistischer Absicht in ihrem Wienerischen Musenalmanach auf das Jahr 1783 veröffentlichten:

Bu Wienn inn Oestreich ennmal war, D je enn Edles theologen paar, Au weh, Bonn weltkyndern gar viel geschorn, vand drum zu marrtyrern erkorn, Au weh, au weh, au weh. Ihre früheste Notirung sand Ludwig Erk in dem Werke: Dell' origine e della regole della Musica colla storia del suo progresso, decadenza e rinuvazione, Opera di D. Antonio Eximenio, Roma 1774; die Melodie wird dort mit tedesca bezeichnet, und es wird erwähnt, daß ein deutscher Bettler sie vor vier Jahren in den Straßen Rom's sang. In Deutschland ist die Weise meines Wissens zuerst durch Friedrich Nicolai im "kleynen seynen Almanach" I, 1777 S. 72 ausgezeichnet worden. — Peter von Winter hat sie in der Duverture seiner Oper "Der Sänger und der Schneider" (1820) als Thema benutzt und von Beginn bis zum Schluß contrapunktisch behandelt; durch den strengen Styl suchte Winter eine komische Wirkung hervorzubringen.

Verwandt mit der Melodie ist ein französisches Lied:





das de La Borde in seinem Essai sur la musique ancienne et moderne, II, Livre IV Chap. XII S. 87, im Jahre 1780 veröffentlicht hat.

Göckingk, Leop. friedr. Günther von. 1748—1828.

Lied, bei Tische zu fingen.

Laßt die Politiker doch sprechen! Singt, Freunde, singt, und seid vergnügt! Laßt sie die Köpfe sich zerbrechen, Ob Frankreich oder England siegt! Und kapert man kein Schiff, kein Boot: Was hats denn nun mit uns für Noth?

(Folgen noch 5 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1783.

#### Componirt von:

Grönland: Notenbuch zum akadem. Lieberbuch, II, Leipzig und Altona 1796, S. 65.

Unbekannt: Mildheimisches Liederbuch, Anhang, Gotha 1815, S. 185, abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz II.

Mit der zuletzt erwähnten munteren Composition scheint das Lied eine Zeit

lang verbreitet gewesen zu sein. Auch auf Fl. Bl. war es gedruckt, vergl.

Meusebach's Sammlung Yd 7907.

Eigenthümlicher Weise hat Gödingk das Lied nicht in die Sammlungen seiner Gebichte aufgenommen. Bgl. den Nachtrag.

# Wagener, Johann Christian. 1747—1825.

An einen Freund im Mah.

Da lächelt nun wieder Der Himmel so blau! Mit schimmernden Blumen Prangt Hügel und Au. Frisch blüht's um die Wipfel, Die Hecken sind Duft, Und fröhlige Lieder Erfüllen die Luft.

(Folgen noch 6 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1782.

### Componirt von:

Röhler (Borname mir unbekannt): Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1782, S. 69.

Georg Heinr. Warnede: Lieber mit Melobien, Göttingen 1783, S. 12. Johann André: Neue Sammlung von Liedern, I, Berlin 1783, S. 42, abgedruckt in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, Lindner's Musikal. Jugendfreund, III, Leipzig 1817, August Zarnack's Weisenbuch zu den Boltsliedern für Boltsschulen, Berlin 1820, Fint's Hausschatz 1843.

A. J. Steinfeldt: Sammlung moralischer Oden und Lieder, Hamburg, um 1785, **S**. 19.

Rarl Spazier: Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 30. 28. Wedemann: Rinderlieder.

Das Gedicht ist in viele Sammlungen der 90er Jahre, so 1795 in die Neuen Volkslieder, 2. Aufl. Neu-Ruppin, und 1797 in die Vierhundert Lieder der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet, Altona, aufgenommen worden; fast hundert Jahre später hat es zugleich mit Andre's hübscher Melodie noch in einer anderen Sammlung eine Stelle gefunden: in dem Liederbuch für die Schule, Karlsruhe 1896.

# 211brecht, Sophie. 1757—1840.

## Als ich ihn erwartete.

Nur gesehn von meiner Lampe Schimmer, Sit' ich einsam, einsam hier im öben Zimmer Und erwarte, ach, so sehnlich dich;

Ringsum ist die rege Welt so stille, Niemand wacht mehr, als die kleine Grille, Und der Wächter, meine Uhr und ich.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1779 entstanden.

1781 zuerst gedruckt in: Gedichte und Schauspiele von Sophie Albrecht. Erfurt.

### Componirt von:

Georg Peter Weimar: Lieder mit Clavierbegleitung, Reval und Leipzig 1780, S. 30.

Joseph Carl Ambrosch: Sechs Lieber mit Beränderungen für eine Singftimme. Zerbst 1797, No. 6.

A. Beczwarzowski: Gesänge beim Klavier, o. D. u. J. (1799), S. 10.

Ambrosch' übersentimentale, weichliche Melodie scheint das Glück des Liedes gemacht zu haben. Noch jetzt wird es im Volke gesungen. In einem bei Kraußlich in Ursahr-Linz gedruckten Fl. Bl., das ich im Sommer 1893 auf einem steirischen Jahrmarkte erstand, sand ich das Lied auf 8 Strophen erweitert mit der Ueberschrift: "Die Lampe. Als erster Theil zu Karl am Grabe seiner Wilhelmine. Zu singen nach der bekannten Melodie". Schon diese Ueberschrift zeigt eine gewisse Versbindung mit den Liedern: Lotte bei Werthers Grabe (siehe hier Seite 210) und Lotte auf Karls Grabe (siehe hier Seite 295), und in der That werden besonders die Lieder Christiane von Hagen's und Sophie Albrecht's gern zusammen gesungen.

# **Audolphi**, Karoline. 1750—1811.

## An einem Frühlingsmorgen.

Vater, also leb' ich wieder, Seh' die Schöpfung, preise dich, Sank noch zu dem Staub nicht nieder, Freue deines Lebens mich. — O, erheb' ihn laut mein Dank! Werde süßer Lobgesang.

(Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1781 in Rudolphi's "Gedichten", Berlin, zugleich mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt pon:

Joh. Fr. Reichardt zweimal, 1) 1781, siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Liebern für Kinder, II, Hamburg 1781 und vierstimmig bearbeitet in Reichardt's Musikalischem Kunstmagazin, III, Berlin 1782, 2) Lieber für Kinder, I, Hamburg 1781, S. 54.
Christ. Beinr. Rinck. 1827.

Rechard's Composition mit der ihrer hannerenden Bottragtvorcheite Siel und heiner it iche sit nigenendt worden, n. a. in
3 & Egli's Verberlächer Binnerleie, I. Zürich 1786, in Corl Spazier's
Welodier zu hartung's Liederfammulung, 1794, Burich's Welodien zur Liederfammulung, Berlin 1911, Lindner's Marital Jugandirend, III, Leurzg 1917, Bebenami's 199 meterleiener Sollschern, II, Beimar 1838, der Liederfammulung für Schule und hand, berundig, vom Lehrerperional der Letmenger hampfchule, Brug 1842 x.

Der Mond.

In tilen kenen Gunze Lint er is mid einher. Ber ik im Germenkunge Es ihre größmicht, als er? Johan nach & Strucken.

178% wahricheinlich zwerft gebenett in Splittegand's Liebern ber Weisheit und Lugend, Berlin.

### Component von:

Joh, Fr. Reichardt: Sieber für Kinder, IV, Bennnichweig 1790, S. 14, abgebruckt im Mildheimischen Siederbuch, 1799, Fink's Hankschatz 1843 und in neuester Zeit noch von Ludwig Erf in jeinem Siederschatz, III, (Beters),

und von fünf neueren Musikern, dexumer zweimal als Duett (u. a. von Carl Wilhelm, dem Componinen der "Bacht am Rhein").

Eine einstimmige Composition von J. Biegert ift noch 1821 in das "Coldatenlieberbuch", herandgegeben v. Agl. Prens. Ariegsministerium, ausgenommen worden.

Tas Lied steht seit 1790 in einer großen Anzahl von Lieder-Sammlungen mit und ohne Melodien. In Hartung's Werk v. J. 1794 ist es der G. C. Claudius'schen Melodie: "Komm stiller Abend nieder" (siehe oben S. 122) untergelegt.

Recke, Charlotte Elisabeth Konstantia von der. 1756—1833.

Tischlied. (Des Mannes Herz erfreut der Wein, Musik des Weibes Ohr.)

Erster Druck mit Musik: 1785 im Vossischen Musenalmanach für 1786, mit einer Composition von Schulz.

#### Componirt von:

Joh. Abr. Beter Schulz: 1785, fiebe oben.

Das Lieb war etwa bis zur Wende des Ih. verbreitet und steht in den Liedern zur Erhöhung gesellschaftl. Freude, Nürnberg 1793, Riemann's Gesellschaftl. Liederbuch, Altona und Leipzig 1795 u. v. a. Sammlungen.

**Züling**, Georg Ernst von. 1748—1807.

An den Schöpfer.

(Dich soll mein Lied erheben, Dich, Vater der Natur.)

1773 zuerst gedruckt in Wieland's Teutschem Merkur, IV, 2. Stück

S. 105, abgebruckt in Rüling's Gebichten, Lemgo 1787.

Das Gedicht war um die Wende des Jahrhunderts recht bekannt; von den Sammlungen, in denen es Aufnahme gefunden hat, seien nur genannt die Neuen Volkslieder, 2. Aufl., Neu-Ruppin 1795 und die Vierhundert Lieder der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet, Altona 1797. Eine Melodie aus dem 18. Ih. habe ich nicht gefunden. In Erks Liederkranz III steht das Lied mit einer Composition Anton André's.

# Cossius, Kaspar Friedrich. 1753—1817.

Der gnte Reiche.

An einem Fluß, der rauschend schoß, Ein armes Mädchen saß; Aus ihren blauen Aeuglein floß Manch Thränchen in das Gras.

(Folgen noch 10 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1781 in den "Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde", herausg. von Christian Gottfried Salzmann. 4. Bändschen, Leipzig, mit einer Composition von Weimar.

#### Componirt von:

Georg Peter Weimar: 1781, siehe oben, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799 und in Zarnacks Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschulen, Berlin 1820.

Abam Wilhelm Erk, um 1817: Ludwig Erk's Lieberkranz I. Ferdinand Schubert, Wien (Franz Schubert's Bruder), op. 3.

Volksweise: Erk's Volkslieder, I, 6. Heft, No. 38, abgedruckt in Fink's Hausschatz 1843.

Weimar's und A. W. Erk's Melodien waren in ihrer Zeit sehr bekannt. Die an vierter Stelle erwähnte Volksweise wird noch jetzt gesungen; neben ihr stehen in Böhme's "Volksthümlichen Liedern der Deutschen", 1895, noch zwei andere gedruckt, die Ludwig Erk dem Volksmunde entnommen hat. Auch nach den Melodien: "Das ganze Volk versammelt sich" (hier S. 274) und "Üb immer Treu und Redlichkeit" (hier S. 267, die Mozartsche) wird das Gedicht gesungen.

Alles dies zeugt für die weite Verbreitung, die das Lied gefunden hat. Hoffmann von Fallersleben berichtet in seinen "Volksthümlichen

Liebern" über eine niederländische Uebersetzung, die in Holland und Belgien populär und in Willems' berühmte Sammlung: "Onde (!) vlaemsche

Liederen" aufgenommen worden ift.\*)

Auch die Fliegenden Blätter bemächtigten sich der Berse. In Neusebach's Sammlung Yd 7906, 10 steht ein Druck v. J. 1815 ungefähr, und im Jahre 1895 kaufte ich auf dem Jahrmarkt in Aussee in Steiermark ein "neuestes" Fl. Bl. mit dem Liede, das durch Arauslich's Druckerei in Ursahr-Linz hergestellt worden ist. — Roch im Sommer 1900 schrieb Wis Warriage Text und Nelodie aus dem Bolksmunde nieder; vergl. Warriage und Neier, Bolkslieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 14.

# Schlez, Johann Ferdinand. 1759—1839.

Liebe. (Stark ist des Todes rauhe Hand)

1779 entstanden. Ueber Zeit und Ort des ersten Druckes kann ich keine Mittheilung machen.

1793 steht das Lied in Schlez' "Bermischten, größtentheils neuen

Gedichten". 2. Aufl. Nürnberg.

#### Componirt von:

Frhr. Joh. Friedr. Hugo von Dalberg: In Schlez' obengenanntem Werte wird Dalberg's Composition vortresslich genannt; wo sie erschien, ist mir nicht bekannt.

Johann Friedr. Reichardt: J. R. Pfenninger's Ausgewählte Gefange,

Zūrich 1792, S. 91.

Hans Georg Rägeli: Lieder, Zürich o. J. (1795), S. 30. — (Siehe Musikheispiele Ro. 144.)

## Dreicherlied.

(Hört ihr, ihr Drescher? Da schlägt es schon drei.)

1786 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1787.

Das Lied war in Fl. Bl. bis ins dritte Jahrzehnt des 19. Ih. verbreitet. Eine Composition habe ich nicht gefunden.

# Sturm, Christoph Christian. 1740—86.

**Der Frühling.** (Erwacht zum neuen Leben Steht vor mir die Natur.)

1780 zuerst gedruckt in Sturm's "Liedern und Kirchengesängen". Hamburg.

<sup>\*)</sup> Fräulein Dr. Marriage hat diesen Text im Juli 1901 von Hollandern in Berlin singen hören, wie sie mir persönlich mitgetheilt hat.

#### Componirt von:

Philipp Emanuel Bach: Sturm's Geistliche Gesänge, Hamburg 1780, S. 14. Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder, III, Wolfenbüttel 1787, S. 32. Wolfgang Amadeus Mozart: 1791, veröffentlicht 1797 in Mozart's "Oeuvres", V, abgedruckt 1804 in Reichardt's Neuen Liedern geselliger Freude und seitdem sehr oft.

Mozart's Lied stammt aus seinem letzten Lebensjahr. Es ist

anmuthig, aber nicht bedeutend.

Sturm war einer der Lieblingsschriftsteller Beethoven's; sein Werk: "Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alle Tage des Jahres" hat Jahre lang auf Beethoven's Tisch gelegen und ist von dem Weister mit unzähligen Strichen am Rande, auch mit eigenen Zusätzen versehen und zum Theil excerpirt worden.

# Senf, Heinrich Christian Ludwig. †1793.

### Am Fenfter bei Mondichein.

Nacht und Still' ist um mich her, Raum ein Lüftchen regt sich mehr; Nur der liebe Wond bescheint Noch so traulich seinen Freund.

Tausend Thränen sind versiegt; Tausend Sorgen eingewiegt; Und so manchem Leidenden Zeigt ein Traum Elysien.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1779 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1780.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieber für Kinder, I, Hamburg 1781, S. 55.

Antonio Rosetti, Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1783, S. 10.

Joh. Georg Witthauer: Sammlung vermischter Clavier- und Singstücke. Hamburg 1785, S. 20.

Joh. Franz Sterkel: XII Lieber mit Melodien, Wien (1786), S. 18, absgedruckt in: "Gedichte von Filidor", Leipzig 1788.

Joh. Gottl. Naumann: XXXVIII Lieder benm Clavier, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 10.

Hans Georg Nägeli: 100 zweistimmige Lieder, Zürich o. J. No. 85, absgedruckt in Erk's Liederkranz I und Reimann's Sammlung: Das deutsche Lied, IV, Berlin.

Christian Heinrich Rind: 12 Schullieder, Mainz 1827, No. 4.

und drei neueren Musikern, einmal als Männerchor;

Sterkel's Composition ist ganz schablonenhaft und wird durch einen starken Declamationssehler entstellt. Tropbem war sie längere Zeit hin-

durch recht verbreitet. Seit 1793 stand sie in allen Auflagen von Hoppenstedt's Liedern für Volksschulen, Hannover.

Auf ganz anderer Höhe steht Nägeli's einfaches, tiefempfundenes

Lied, das durch seine Wärme noch jetzt wirkt.

# Gericke, Johann Ludwig. 1752—1824.

Der Wahrsager.

Gieb, blanke Schwester! gieb uns Wein, Und laß die Hand uns sehn, So wollen wir dir prophezein, Was sicher wird geschehn.

(Folgen noch 15 Strophen.)

Erster Druck mit Musik 1788 in: Melpomene, Zweytes Heft. Entshaltend Zwanzig Lieber von Johann Lubewig Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Clavier gesetzt von Dieterich Saul, Hamburg 1788, No. 24.

### Componirt von:

Dieterich Saul: 1788, siehe oben. Friedrich Ludwig Seidel.

Wo Seibel's hübsche, leicht zigeunerisch angehauchte Composition zuerst erschienen ist, weiß ich nicht. Sie war lange Zeit beliebt und findet sich u. a. in Wedemann's 100 Volksliedern, I, Weimar 1836, Fink's Wusikal. Hausschaß, Leipzig 1843, den Deutschen Volksliedern, Zwickau 1847, Erk's Liederschaß, II. Das Gedicht allein steht nicht nur in einer Reihe von Sammlungen, wie Algier's Universal-Liederbuch, Reutlingen 1841, sondern auch auf Fliegenden Blättern; aus ihnen druckte es Erlach in seinen Volksliedern der Deutschen, III, Mannheim 1835, ab. Im sünstem Bande des Werks bringt Erlach auch ein von Joh. Fr. Seidel gedichtetes Gegenstück u. d. Ü.:

## Die Sibylle.

Blanker Bruder, blanke Schwester, Wißt, ich stamme mittelbar Vom Semahl der schönen Esther, Und ich komm' und sag' euch wahr.

Es ist ebenfalls von Friedr. Ludw. Seidel componirt und in dessen "10 Melodien zu Gedichten Joh. Fr. Seidel's" in Berlin veröffentlicht

worden. Bgl. den Nachtrag.

Saul's Composition ist unbedeutend. — Mit dem obigen Nachweise des ersten Drucks konnte ich eine Vermuthung bestätigen, die bereits Hossmann von Fallersleben in seinen "Volksthümlichen Liedern" S. 59 ausgesprochen hat.

### Kurze.

Vorname und Lebensgrenzen find mir nicht bekannt.

Abendgesang. (Dankt dem Herrn! Die Abendsonne Winkt der müden Erde Ruh.)

1784 zuerst gedruckt in Campe's Kinderbibliothek, 6. Theil, Hamsburg, mit der Unterschrift: Kurze.

### Componirt von:

Jos. Carl Ambrosch: Ambrosch und Böheim's Frenmaurer-Lieder mit Mel., 2. Theil, Berlin 1793, S. 41.

Anton André: XXIV Maurer-Gesänge mit Begleitung des Pf. Offenbach 1810, No. 1, abgedruckt in Fink's Musikal. Hausschatz 1843, Erk's Sängerhain, I, Erk's Liederschatz 2c.

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts war das Lied verbreitet, nicht nur in Logenkreisen.

Das Gedicht ist wohl zweifellos ein Gegenstück zu dem berühmten geistlichen Liede:

Lobt den Herrn! Die Morgensonne Wect die Flur aus ihrer Ruh.

Dieses rührt in der Dichtung von Johann Samuel Patte (1769)\*), in der Composition von Johann Heinrich Rolle (1771) her und bildet ursprünglich den Eingangschor des musikalischen Dramas Abels Tod von Rolle, das in Berlin eine Zeit lang sast alljährlich ausgeführt worden ist. "Lobt den Herrn" wurde das bekannteste Stück dieser Composition und befindet sich seit mehr als hundert Jahren in unzähligen Sammlungen, u. a. im Mildheimischen Liederbuche 1799, in Bartsch' Welodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, in Lindner's Mus. Jugendfreund, III, Leipzig 1817, Fint's Hausschatz 1843, Härtel's Lieder-lexikon 1865, Ert's Sängerhain, I, und Liederschatz III a. ac. Besondere Verbreitung gewann es durch die Schulliederbücher. Roch in der neueren Zeit ist Rolle's Welodie viermal für Männerchor bearbeitet worden, Patse's Gedicht aber hat in den letzen Jahrzehnten noch zwei besondere Compositionen, ebenfalls für Männerchor, gefunden, die in Challier's Katalog ausgeführt sind.

## Fischer, Gottlob Nathanael.

Die Lebensgrenzen sind mir nicht bekannt.

Tischlied. (Dankt dem Herrn! Mit frohen Gaben Füllet er das ganze Land! Alles, alles, was wir haben Kömmt aus seiner Vaterhand!)

<sup>\*)</sup> Erschienen in Patte's Musikalischen Gedichten, Magdeburg u. Leipzig 1780.

Ueber ben ersten Druck kann ich keine Mittheilung machen.

### Componirt von:

Johann André: Neue Sammlung von Liebern, I, Berlin 1783, C. 18. Hanke: Anhang zu den Freymaurer-Liedern mit Melodien, herausg. von Telonius, Hamburg um 1786, S. 9.

Franz: Freymaurer-Lieber mit Melodien, herausg. von Böheim, Berlin 1795, S. 7, abgebruckt in Bartsch' Melodien zur Liebersammlung, Berlin 1811.

Joh. Rub. Berls: Neue Volkslieder, Leipzig 1797, S. 60. und einem neueren Musiker für Männerchor.

In den Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794 und im Mildheimischen Liederbuche 1799 steht das Lied nach der Weise von Rolle's "Lobt den Herrn! Die Morgensonne weckt die Flur" (siehe oben).

# Wagner, Samuel friedrich.

(Die Lebensgrenzen find mir nicht bekannt. 1795 war W. geheimer expedirender Secretär im Preuß. Kriegsministerium.)

### Beim Weiterwandern.

(Auf, auf ihr lieben Leute Den Wanderstab zur Hand).

1787 zuerst gedruckt in: Gebichte von Carl Wilh. Meyer und Samuel Friedrich Wagner. Berlin.

#### Componirt von:

Bernhard Wesseln (dreistimmig): Spazier's Melodien zu Hartung's Lieders sammlung, Berlin 1794, S. 37. Bgl. den Nachtrag.

B(ernhard) A(nselm) B(eber) (breiftimmig): ebenda, S. 41.

Josef Gerstach (vierstimmig): Wandervöglein (Nürnberg) 1822, S. 73.

Der Text steht um die Wende des Ih. in einigen Sammlungen abgedruckt, z. B. den Neuen Volksliedern, 2. Aufl., Neu-Ruppin 1795.

# Ueltzen, Hermann Wilhelm Franz. 1759—1808.

Ihr.

Namen nennen dich nicht. Dich bilden Griffel und Pinsel Sterblicher Künstler nicht nach.

Lieder singen dich nicht. Sie alle Reden wie Nachhall Fernester Zeiten von dir.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1785 zuerst gedruckt im Göttinger Musen-Almanach für 1786.

#### Componirt von:

Andreas Krehschmer: Einzeldruck u. d. T.: Jean Paul's Lieblingslied. Berlin bei Concha o. J., um 1800 erschienen, entstanden 1797. Oft nachgebruck, im Bolksmunde verändert, — vgl. Hoffmann von Fallersleben's Bolksgesangsbuch 1848, ferner Erk's "Germania" 1868 und Erk's Liederschatz II.

Lubwig Berger: Morgenblatt für gebilbete Stände, Stuttgart 1812, No. 1.

Mit Krehschmer's sehr sentimentaler Melodie war das Lied lange Zeit hindurch verbreitet. Ob die Ueberschrift des Einzeldrucks zutrifft, erscheint recht fraglich; schreibt doch Jean Paul selbst etwas ironisch über sein "angebliches Leiblied: Namen nennen dich nicht", das i. J. 1817 ihm zu Ehren bei seinem Besuch in Heidelberg gesungen wurde.\*)

Die Autorschaft des Gedichts wurde Uelzen öfters mit Unrecht streitig gemacht. Als Dichter wird in dem oben erwähnten Abdruck im "Morgenblatt" 1812 Jean Paul genannt, ferner in Algier's "UniversalsLiederbuch" 1841 Klopstock,\*\*) endlich im "Rheinischen Odeon", herausg. von Hub, Freiligrath und Schnezler 1836: K. G. Neumann — dersselbe Medicinalrath Neumann, der sich i. J. 1836 fälschlicherweise auch das berühmte Lied "Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude" zugeschrieben hat. In beiden Fällen hat Neumann nur eine schwächliche Umdichtung versucht.

Auch Soethe hatte über den Dichter von "Namen nennen dich nicht" eine unrichtige Vermuthung. Er glaubte, es sei Matthisson. Die verstiegenen Verse mit ihren "Negationen und Verheimlichungen" mißsielen ihm ebenso sehr, wie ihm Ludwig Verger's Melodie gesiel, und dieser hat er noch in derselben Stunde, als er sie gehört, sein Lied "Gegenwart" untergelegt:

> Alles kündet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoff ich es, bald.

Vergl. Goethe's Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich v. Müller, her. von Burkhardt, Stuttgart 1870, S. 4 u. 88, serner Erk's Neue Sammlung deutscher Volkslieder, Berlin 1841, 4. u. 5. Heft, und Robert Hein's Nachträge zu Hoffmann's "Volksthümlichen Liedern" in Schnorr's Archiv.

Ueltzen's Gedicht wird aus Hexameter und Archilochius minor gebildet; es ist lehrreich, zu sehen, daß ein aus so kunstvollen metrischen Formen gestaltetes Lied volksthümlich werden konnte.

<sup>\*)</sup> Bgl. Richard Otto Spazier, Jean Paul Friedr. Richter, Leipzig 1833 IV, S. 114.

<sup>\*\*)</sup> Klopstock wird noch im "Lieberbuch des deutschen Bolkes", herausg. von Carl Hase, Felix Dahn und Carl Reinecke, Leipzig 1883, als Dichter genannt.

### Das Liedchen von der Ruhe.

Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, Wohl auch im Schoß der Erde; Ob's dort noch, oder hier sein soll, Wo Ruh' ich sinden werde, Das forscht mein Geist, und sinnt und denkt Und sleht zur Vorsicht, die sie schenkt. (Folgen noch 3 Strophen.)

1787 zuerst gedruckt im Göttinger Musen=Almanach für 1788.

### Componirt von:

Johann Daniel Gerstenberg: Zwölf Lieder und ein Rundgesang, II, Leipzig 1788, abgedruckt in Fink's Musik. Hausschatz 1843.

Georg Friedrich Wolf: Vermischte Clavier- und Singstücke, Halle 1788, S. 7.

F. A. Baumbach: Lyrische Gedichte, Leipzig (1792), S. 16.

Joh. Karl Gottfr. Aßmuß: Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit. Riga um 1795, S. 14.

Ludwig van Beethoven zweimal: 1) als Lied, op. 52, No. 3, wahrscheinlich i. J. 1795; 2) als dreistimmiger Canon, um 1795 (in der Lehrzeit bei Albrechtsberger).

Grönland: Reichardt's Musikalische Blumenlese, Berlin 1795, S. 8. Andreas Romberg: Sechs Lieder benm Clavier, Leipzig (1799), Ro. 5. Michael Handn: Auserlesene Sammlung von Liedern, Wien 1799, No. 6. Peter von Winter, comp. 1810 für Männerchor: Philomele, Sammlung mehrstimmiger Gesänge, Leipzig, abgedruckt in Fink's Musik. Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz, II. (Beim Begräbnisse Al. von Humboldt's gesungen.) Neudruck: Reimann, Das deutsche Lied, I, No. 14.

Anton André.

Bernhard Klein. J. F. Sterkel, Lieder, 4. Sammlung, No. 6, Mainz.

Karl Spazier.

Franz Abt: op. 382, No. 6, für Männerchor.

Das Gedicht hat, wie man sieht, eine große Anziehungskraft auf die Musiker ausgeübt. Beethoven's beide Jugendwerke erscheinen nicht bedeutend. Gerstens berg's verbreitete Melodie ist schwächlich, der Chor von Winter wohlklingend, ohne irgend hervorragend zu sein.

# Bürkli, Johann. 1745—1804.

## Soweizerisches Fischerlied.

'n

1

(Ein armer Fischer bin ich zwar; Und ring' ums Brot oft mit Gefahr.)

1780 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1781, 1800 abgedruckt in Bürkli's Auserlesenen Gedichten, Bern, — etwas geändert.

Das Lied war früher viel in Fliegenden Blättern verbreitet; vergl. u. a. Meusebach's Sammlung Berlin Yd 7901, 7907. Nach Lesarten der Fl. Bl. druckten Büsching und von der Hagen und später Erlach das Gedicht als Volkslied (ohne Bürkli's Namen) ab, mit der Melodiebezeichenung: "Ein Vogelfänger bin ich ja" aus der Zauberflöte. — In den Jahren 1842 und 1885 sind die Verse irrthümlicherweise in die Samm-

lungen von Schubart's Gedichten aufgenommen worden.

Das Lied wird noch jetzt im Rheinland und Pommern gesungen, wie aus Köhler's "Volksliedern von der Wosel und Saar" und John Meier's Unmerkungen dazu, Halle 1896, serner aus John Meier's "Kunstliedern im Volksmunde" hervorgeht. — Köhler druckt in dem eben citirten Werke eine Volksmelodie ab, die einen eigenthümlichen tritonus im zweiten Tacte (h—f) ausweist. Leider ist die Notirung der Welodie durch Fehler entstellt: der Tact sollte \*/4, nicht \*/8 sein, das Kreuz muß wegfallen und der Schluß ist unrichtig rhythmisirt. — Eine andere Weise und andere Lesart des Textes giebt Wiß Marriage in ihren Volksliedern aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 33; auch in der badischen Pfalz hat die Forscherin das Lied aus dem Volksmund ausgezeichnet.

Vergl. über das Lied noch Andree, Zeitschrift Globus Band 70 S. 270, und die Blätter für pommersche Volkstunde Band 4 S. 480.

# Metzler, Carl Ludwig, genannt Giseke, um 1761—1833.

## Lied am Sonntage zu fingen.

(Der liebe Sonntag kömmt heran.)

1787 zuerst gedruckt in Boie's Deutschem Museum I.

### Componirt von:

Unbekannt: Becker's Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1793, Leipzig, S. 121, abgebruckt im Mildheimischen Liederbuch, 1799.

In verkürzter und auch sonst veränderter Gestalt steht das Lied in Fink's Musikal. Hausschatz 1843; als Autor ist dort H. V. Kamp genannt, und als Melodie wird die des Liedes: das ganze Dorf versammelt sich (hier S. 274) angegeben.

Ueber den Antheil Metzler=Giseke's an der Dichtung von Mozart's Zauberflöte vergl. E. von Komorzynski, Emanuel Schikaneder,

Berlin 1901.

## Dunker, Balthasar Unton. 1746—1807.

## Ein Familiengemälde.

Mein Herr Maler! wollt' er wohl All' uns konterfeien? Mich, den reichen Bauern Grohl, Und mein Weib in Treuen? Jochen, unsern ältsten Sohn; Unsre Töchter kennt er schon: Greteln, Urseln, Stinen, Haben hübsche Mienen.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt in Dunker's "Schriften". Bern.

(Der Autor ist nicht Carl Gotthard Graß, wie behauptet wurde. Bergl. darüber Goedeke's Grundriß, V<sup>2</sup>, S. 437 und Hoffmann von Fallersleben, Unsere volksthümlichen Lieder, S. 101.)

### Componirt von:

Unbekannt, wahrscheinlich B. A. Dunker selbst: Einzeldruck u. d. Ü.: Der Bauer und der Mahler, Altenburg und Hamburg 1808, abgedruckt in Usteri's Melodien zu den Künstlerliedern, Basel 1809, und Franz Kugler's Liederbuch für deutsche Künstler, Berlin 1833 (hier bereits etwas geändert).

Das Lied wurde durch Fliegende Blätter weit verbreitet und später öfters geändert und umgedichtet (so durch den oben erwähnten Livländer Maler Graß). Es steht nicht nur in den populären Sammlungen, wie Ert's Volksliedern, Ert's Liederschatz, Fink, Härtel 2c., sondern auch in den Commersbüchern. — Der Anfangsvers: Mein Herr Waler will er wohl gehört in Künstlerkreisen zu den sprüchwörtlichen Redensarten.

Schon i. J. 1809 erschien in Hamburg ein Gegenstück: Antwort

bes Malers an ben Bauern mit bem Beginn:

Mein Herr Bauer, großen Dank!

(für Gesang mit Guitarrebegleitung componirt), das ebenfalls öfters abgedruckt worden ist.

## Um Bühl, Johann Ludwig. 1750—1800.

## Lied einer Schnitterin.

Laß dich schneiben, laß dich schneiben, Ernte, reif und warm! Sieh', ein Mädchen voller Freuden sammelt dich in Arm.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1780 entstanden, 1787 vielleicht zuerst gedruckt (s. unten), 1803 in Am Bühl's Gedichte (St. Gallen und Leipzig) aufgenommen.

#### Componirt von:

•

•

5

•

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für Kinder, III, Wolfenbüttel 1787, S. 1, (möglicherweise der erste Druck des Gedichts), abgedruckt in den 50 Mezlobien zu den 50 auserlesenen Liedern 2c., Lemgo 1793.

J. J. Walder: Beilage zu Am Bühl's Gedichten (siehe oben), 1803.

C. G. Hering: Musikalisches Volksschulengesangbuch, II, Leipzig 1821, absgedruckt in Erk's Germania, 1868.

Unbekannt: G. F. Kübler's Sammlung mehrstimmiger Gesänge, Stuttgart 1829, (mit der Notiz: ein altes Volkslied), abgedruckt in Erk's Neuer Sammlung deutscher Volkslieder 4. und 5. Hest.

Das Lied ist auch durch viele Fl. Bl. verbreitet und wird noch jett im Volk gesungen. Böhme druckt in seinen Volksthümlichen Liedern S. 592 eine Volksweise aus Westphalen ab, die 1892 notirt worden ist. — Reichardt's einsache Melodie trifft vorzüglich den Volkston, während die Weise v. J. 1829 und besonders die Hering'sche ganz werthlos ist.

### Der Mondschein.

Willkommen lieber Mondenschein! So freundlich und so hold Kommst du zu mir ins Kämmerlein, Und mahlst es aus mit Gold. (Folgen noch 3 Strophen.)

1778 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1784 in den "Liedern fürs Clavier und Gesang. In Musik gesetzt und herausgegeben von Samuel Gottlob Auberlen", St. Gallen, S. 3.

#### Componirt von:

Samuel Gottlob Auberlen: 1784, siehe oben.

Mit dieser sehr einfachen, freundlichen Melodie hat sich das Lied im Volke verbreitet; Erk gab in seinen Volksliedern I. 3<sup>t</sup> Heft und II. 4<sup>t</sup> und 5<sup>t</sup> Heft Lesarten, die er in Schlesien und in Berlin dem Volksmunde entnommen hatte. Abgedruckt ist es u. a. in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz, II.

## Urner, Unna Barbara, geb. Welti. 1760—1803.

## An die Abendsonne.

Goldne Abendsonne, D wie bist du schön! Nie kann ohne Wonne Deinen Blick ich sehn. (Folgen noch 7 Strophen.)

1788 entstanden.

1798 zuerst gedruckt in der Neuen schweizerischen Blumenlese. St. Gallen.

#### Componirt von:

Hans Georg Nägeli: Einhundert zwenstimmige Lieber. Erstes Heft. Zürich o. J., um 1814, No. 14 (nur 5 Textstrophen).

Mit Nägeli's einfacher, eingänglicher, warmer Melodie hat sich das Lied sehr verbreitet. Noch jett steht es in den Schul-Lesebüchern. Mit der Composition ist es u. a. in Ert's Liederkranz I, und Liederschatz III, abgedruckt.\*)

# Häffliger, Jost Bernhard. †1838.

### Was brucht me—n—i der Schwyz?

1796 entstanden.

1801 zuerst gedruckt in den "Liedern im helvetischen Volkston. Vom Pfarrer Häffliger zu Hochdorf". Luzern.

#### Componirt von:

Unbekannt (Bolksweise): Melodien zu Büsching und von der Hagen's Sammlung von Bolksliedern, Berlin 1807, S. 29, in ganz ähnlicher, besserer Form abgedruckt in Erk's Bolksliedern, II, 1<sup>t</sup> Heft, No. 38, Berlin 1841.

Unbekannt (Volksweise): Schweizerische Volkslieder nach der Luzernischen Mundart von J. B. Häffliger, Luzern 1813, S. 4.

Sehr eindringlich und glücklich erfunden ist der Beginn der ersten Melodie:



Ob die an zweiter Stelle erwähnte Weise mit der ersten zusammenhängt, weiß ich nicht, da ich die Sammlung v. J. 1813 nicht habe einsehen können. Vergl. den Nachtrag.

Das Lied wird noch jetzt in der Schweiz gesungen, namentlich beim Militär; eine Reihe sehr derber Strophen sind im Laufe der Zeit hinzugesetzt worden

Ein Vorbild für Häffliger's Verse war ohne Zweifel das alte Gedicht:

Was braucht man auf bem Bauerndorf?

von dem Johannes Bolte in "Der Bauer im deutschen Liede" (Berlin 1890, S. 29 ff.) eine 13 strophige Lesart v. J. 1685 veröffentlicht hat. Aus dem Beginn des 19. Ih. liegt ein Fl. Bl. mit einer oberbayrischen Fassung des Liedes vor, die in Erk-Böhmes Liederhort, III, S. 388 abzgedruckt ist. Andere Einzeldrucke auf Fl. Bl. verzeichnet Bolte a. a. D.

<sup>\*)</sup> Auf dem Gymnasium in Brieg, wo ich als Schüler das Lied kennen lernte, wurde es scherzweise "Kanonenlied" genannt, wegen der eigenthümlichen Declamation der Worte:



Über die von Bolte abgedruckte Melodie gebe ich im Nachtrag eine Notiz. — Daß das Lied noch jetzt im Bolke gesungen wird, bezeugt die Niederschrift einer zehnstrophigen Fassung in Curt Mündel's Essissischen Bolksliedern, Straßburg 1884, S. 204.

# **21steri**, Martin. 1763—1827.

Gesellschaftslied. (Freut euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht.)

Erster Druck mit Musik: 1793, Einzelausgabe u. d. T.: "GESELL-SCHAFTSLIED: Freut euch des Lebens", Zürich ben Hans Georg Nägeli, ohne Jahr, 7 Textstrophen mit der Composition:





1793 wurde der Text mit Usteri's Namen\*) abgedruckt im "Neuen Schweiterischen Museum", herausg. von H. Hüßli, Heft X, Zürich.

1795 mit Melodie abgedruckt in den "Freymaurer Liedern mit Melodien. Herausgegeben von Böheim. Dritter Theil". Berlin. Hier wird Nägeli als Componist genannt, der Name des Dichters sehlt noch.

1795 abgedruckt in (Rüdigers) Auswahl guter Trinklieder, 2. Aufl.,

Halle, mit Melodie, ohne Autornamen.

1796 abgedruckt im Göttinger Musenalmanach ebenfalls mit der Welodie, ohne Autornamen. Im Inhaltsverzeichniß steht: Ungenannt. Wit einer Melodie von Herrn Nägeli in Zürich.

1798 abgedruckt in der "Neuen schweizerischen Blumenlese" von

J. Bürkli, I. Theil, St. Gallen.

Die vier ersten Drucke der Melodie v. J. 1793, 95 und 96 sind völlig gleichlautend. Im Texte variiren zwei Verse in Strophe 4:

Wer Reblichkeit und Treue liebt Und gern bem ärmern Bruder giebt,

Einzelbrud 1793:

Da stebelt sich Zufriedenheit So gerne bey ihm an Bey bem baut sich Zufriedenheit

So gern ihr Hutthen an

und in Strophe 7:

1793:

1795:

Sie ift bes Lebens schönstes Band, Sie ift des Lebens schönstes Band, Siebt Brübern traulich Hand um Hand.

(Diese späteren Lesarten wurden später in Usteri's Gedichten gedruckt.)

Das Lied verbreitete sich mit außerordentlicher Schnelligkeit. Schon am 27. Juni 1795 wird in der Berliner Vossischen Zeitung "die beliebte Arie Freuet euch des Lebens mit fünf Fortepiano-Variationen" von A. Gürrlich angezeigt. Im October desselben Jahres steht in den Halberstädter "Neuen gemeinnützigen Blättern", I, S. 399 bei einem Geschicht vermerkt: "Nach der jetzt beliebten Melodie: Freut euch des Lebens".

<sup>\*)</sup> Trothem blieb der Name des Autors lange unbekannt. Noch 1843 versmerkt Fink im Register seines Hausschatzes bei dem Liede in der Colonne der Dichter: Ungewiß.

<sup>\*\*)</sup> Gerber führt in seinem Neuen histor. biogr. Lexison der Tonkünstler, III, S. 537 noch einen Einzeldruck: "Freut euch des Lebens" mit Klavier oder Harfe mit dem Datum 1794 auf.

1796 erschienen bereits zwei andere Variationenwerke über das Lied für Clavier:\*) acht Variationen von J. M. Lanz in Hannover (vergl. Gerber's Lexikon, III, 175) und ebenfalls acht von F. G. Hayn in Dresden; in demselben Jahre steht "Freut euch des Lebens" im "Taschenbuch für Freunde des Gesanges", II, Stuttgart (Tübinger Commersbuch) bereits als Einleitungslied. Von da an sehlt es in kaum einer einzigen Sammlung. Zu der Melodie wurden unzählige andere Lieder gedichtet; eines der ersten ist Gleim's Gelegenheitsgedicht vom 12. Januar 1798, abgedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1799 S. 80; es solgte Jens Baggesen (Gedichte, II 1803, S. 104):

Fröhlich erschalle Heute der Maienklang,

(von Reichardt in seinen "Liebern für die Jugend" 1804 noch mit eigener Melodie versehen); voran gingen die anonymen Lieber:

Freiheit, ihr Brüber, Ist unser höchstes Gut

aus Henning's Genius ber Zeit, 1796, — bann:

Schön ist das Leben, Schön ist's auf dieser Welt

und:

Sammle dich wieder, Muntre Geselligkeit

beide aus der Sammlung: 400 Lieber der geselligen und fröhlichen Einsamkeit gewidmet, Altona 1797, ferner:

"Freundschaft und Liebe Trägt, hält und mehrt die Welt" aus den

"Liebern geselliger Freude", Nürnberg 1801.

Sie alle fanden infolge der schönen Melodie weite Verbreitung

und wurden oft abgedruckt, in Liedersammlungen wie in Fl. Bl.

Gleiches Glück hatte Johann Jacob Brückner's Umdichtung in bessen "Neuen Unterhaltungen für gesellschaftliche Zirkel", Leipzig 1801:

Freut euch des Lebens, Weil noch die Wange glüht 2c.

Zwar zählt in demselben Jahre 1801 der bedeutende Musikhistoriker Forkel\*\*) "Freut euch des Lebens" zu den "erst neuerlich todt gesungenen Liedern", die "durch ein neues verdrängt worden sind". Und am 12. Novbr. 1800 klagt Karl Spazier in der Leipziger Allg. Mus. Zeitung (Ueber den deutschen Volksgesang): "Was hat das von vielen Millionen Kehlen in ganz Deutschland unendlich oft durchgeschriene, von

<sup>\*)</sup> Auch die Air suisse, varié par Ignatz Pleyel, die in Bonn bei Simrock o. J. erschien, ist nichts anderes als die Melodie von "Freut euch des Lebens". Insolge dieser Bariationen wurde Pleyel eine Zeit lang fälschlicherweise für den Componisten der Melodie gehalten.

\*\*) In seiner Allgemeinen Geschichte der Musik, II, Leipzig 1801, S. 778.

ÿ

3

vielen Tausenden von Fiedeln durchgestrichene Lied, dessen Melodie eigentlich einem Pleyel'schen Kondeau entlehnt ist, aber unter der Rägeli's schen Firma durch die Freymäurer-Logen zuerst in Gesellschaften und auf die Stadt- und Landstraße gekommen ist, was hat dies Lied, vor dessen Rückerinnerung jedem Kunstsreunde gegenwärtig graut, zu seiner Zeit für unendliches Glück gemacht." Aber das Lied ging seinen Weg weiter. 1804 steht es in englischer Uebersetzung mit der ursprünglichen Melodie in der Sammlung: The Songsters savourite Companion; a collection of new and much esteemed songs, for the Flute, Voice and Violin, Glasgow, mit dem Beginn:

Taste life's glad moments, Whilst the wasting taper glows, Pluck, e'er it withers, The quickly fading rose

und i. J. 1806 ist in Reichardt's Berlinischer Musikalischer Zeitung von "Freut euch des Lebens" als Volksliede die Rede. — Noch jetzt gehört es zu den beliebtesten deutschen Gesängen.

Ueber die Entstehung und Verbreitung des Gedichts heißt es im Vorwort der "Dichtungen in Versen und Prosa von Johann Wartin Usteri", Berlin 1831, dessen Verfasser David Heß ist:

"Das erste solcher Lieder (gesungen bei Gelegenheit kleiner, in der schönen Jahreszeit auf dem Lande geseierter Feste), womit Usteri die Züricher Künstlergesellschaft im Frühling 1793 beschenkte, war das beliebte: "Freut euch des Lebens", — und ferner:

"Wer hat nicht das einsache Volkslied: "Freut euch des Lebens" singen gehört, sen es an der Limmat, dem Rhein, der Donau oder der Seine; am Strande des Nordmeers oder der Ostsee; tief in russischen Steppen oder auf den griechischen Inseln; jenseits der Atlantis 2c. In alle Sprachen übersett, ward es von Reisenden aus Europa in alle Welttheile hinübergetragen! Auf bloße Vermuthungen hin war das Lied bald dem einen, bald dem anderen der bekanntesten Dichter Deutschlands zugeschrieben worden. Der Sänger, aus dessen harmloser Seele es hervorzgegangen, war kindlich anspruchslos; er wollte durch seine Dichtung bloß erfreuen und viel mehr die Saat des Schönen und Guten ausbreiten, als seinen Namen."

Im Stuttgarter "Worgenblatt" 1839 No. 7 heißt es: "Freut euch des Lebens" hörten Reisende nicht nur tief in Norwegen, sondern auch in den südafrikanischen Colonien singen und spielen." In derselben Zeitung 1807 Nr. 129 hatte eine französische Umdichtung "Gratez la vie" gestanden.

Die Composition ist ein überaus gefälliges Rondo, die Weise hat etwas unmittelbar zum Mitsingen Einladendes. Gerade die den Regeln zuwiderlausende Accentuation der unbetonten Silben:



hat das Glück der Melodie gemacht; solche Ausgelassenheit wirkt hinreißend; es ist, als würfe der Sänger vor Freude die Mütze in die Höhe.\*)

Rossini hat die Melodie zweimal benutt: in der Duvertüre seiner Oper Semiramide (1823) und in seinen kaum minder berühmten

Gesangsübungen: Vocalises et Solfèges.

Ob Nägeli der Componist der Melodie ist, steht noch nicht ganz sest. Nägeli's Züricher Landsmann, der bereits erwähnte David Heßschreibt in seinem Werke: Salomon Landolt, ein Characterbild, Zürich 1820, S. 259, ungefähr Folgendes:

Landolt hörte sehr gern ein kleines Stück, das der Musiker Isaac Hirzel auf der Flöte spielte: der erste Theil war aus dem Ansang eines Flötenconcerts von Graf, der zweite aus einem Concert von Borghi zusammengesetzt. Um Landolt's Vergnügen an dieser lieblichen Melodie zu erhöhen, legte Martin Usteri derselben den Text seines Liebes: Freut euch des Lebens unter.

Gegen Berichte solcher Art hat man im Allgemeinen ein sehr berechtigtes Mißtrauen. Indessen muß man sich im vorliegenden Falle vor Augen halten, daß Heß, der sich stets als höchst zuverlässigen Mann erwiesen hat, der Biograph des Dichters von "Freut euch des Lebens" war und somit den Sachverhalt eigentlich kennen mußte. Als er sein Buch über Landolt in Zürich veröffentlichte, stand Nägeli dort in der Vollkraft seines Wirkens. Nägeli hat gegen den Bericht niemals Einspruch erhoben und hat auch, was immerhin merkwürdig ist, "Freut euch des Lebens" nicht in die drei Sammlungen seiner Lieder v. J. 1795, 1797 und 1799 oder seiner Chorwerke ausgenommen.

Ferner ist ein Brief eines der nächsten Freunde Nägeli's an diesen selbst ans Tageslicht gekommen,\*\*) in dem über die Composition von "Freut euch des Lebens" sehr abfällig geurtheilt wird; aus dem Zusammenshange geht hervor, daß der Schreiber des Briefes von Nägeli's Autor-

schaft nichts ahnt.

Wo das Graf'sche Flötenconcert liegt, das David Heß erwähnt, ist nicht bekannt geworden. Dagegen hat sich in der Münchener Hos-

\*\*) Durch den Züricher Universitätsprofessor A. Schneider in der "Schweizeri-

schen Musik-Zeitung und Sängerblan", Zürich 1888. S. 132.

<sup>\*)</sup> Rarl Spazier tadelt die "Wortaccentuation" als "absurd". Im Übrigen bestätigt er i. J. 1800, daß außer "Ohne Lieb und ohne Wein" und "Blühe liebes Beilchen" kein Lied so verbreitet sei, wie Freut euch des Lebens. (Gretry's Versuche über die Musik, mit Zusägen herausg. von Dr. Karl Spazier, Leipzig 1800, S. 385.)

bibliothet ein Violinconcert Luigi Borghi's gefunden,\*) und hier steht thatsächlich eine Melodie, die dem zweiten Theile der vorliegenden Weise (von: "man schafft so gern" bis "am Wege blüht") ganz ungemein ähnlich ist. Wann dieses Borghi'sche Concert entstanden ist, kann nicht leicht sestgestellt werden, zumal nicht einmal die Lebensgrenzen des Componisten bekannt sind. Indessen geht aus Fétis' Lexikon, II, und Pohl's "Mozart und Haydn in London" hervor, daß Borghi in den Jahren 1774—84 in London als Violinist ausgetreten ist und 1784 bei der Händel-Feier mitgewirkt hat; seine Composition könnte deshalb sehr wohl aus der Zeit vor 1793 herrühren.

Andererseits muß betont werden, daß Nägeli während seines langen Lebens (er starb erst 1836) nie dagegen protestirt hat, als Autor der Composition bezeichnet zu werden. Er hat auch so viele trefsliche Compositionen geschrieben, daß man ihm die vorliegende ganz gewiß zutrauen könnte. Ugl. noch den Nachtrag.

Um weiteres Material für die Entscheidung der Frage zu gewinnen, wird es nothwendig sein,

- 1. den reichen Nachlaß Nägeli's durchzusehen, der sich in Zürich im Besitz von Frau Regierungsrath Hagenbuch befindet;
- 2. die Flöten-Compositionen Friedrich Hartmann Graf's nach dem ersten Theil der Melodie zu durchforschen. Wo die Compositionen liegen, ist in Robert Eitner's Quellen-Lexikon, IV, Leipzig 1901 S. 328 ff. angegeben;
- 3. von Luigi Borghi's Violinconcert das Original oder eine andere Copie als die Münchener zu finden, um möglichst das Datum der Entstehung zu ermitteln. Auch für die Auffindung dieses Werkes werden die Notizen bei Eitner a. a. O. sich nützlich erweisen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß Beethoven auf den Text "Freu dich des Lebens" in den Jahren 1825 oder 1826 einen zweistimmigen Kanon im Einklange geschrieben hat; abgedruckt ist er in Nottebohm's "Zweiten Beethoveniana", Leipzig 1887 S. 13.

Die ersten Strophen des Gedichtes ähneln dem Beginn von Friedrich von Köpken's 1790 veröffentlichten Liede "Beruf zur Freude":

> Zu des Lebens Freuden Schuf uns die Natur, Aber Gram und Leiden Schaffen wir uns nur.

<sup>\*)</sup> Bgl. Prof. Schneiber's Artikel a. a. D. v. J. 1876 Nr. 9—12 und 1888 S. 108 ff., sowie die Aufsähe W. Tappert's in derselben Musikzeitung 1888 S. 84, 92 und 100. — Schneider war es, der auf Grund des Heß'schen Werkes Zweifel an Nägeli's Autorschaft geäußert und weiteres wichtiges Material geboten hat.

Bei der zweiten Strophe Usteri's:

Man schafft so gern sich Sorg' und Müh', Sucht Dornen auf und findet sie, Und läßt das Veilchen unbemerkt, Das ihm am Wege blüht

könnte an die Verse aus Miller's berühmten Liede: "Was frag' ich viel nach Geld und Gut" v. J. 1776 erinnert werden:

So mancher schwimmt im Ueberfluß Hat Haus und Hof und Geld, Und ist doch immer voll Verdruß Und freut sich nicht der Welt.

Schubart, Christian Friedrich Daniel. 1739—91.

### Das Schwabenmädchen.

Ich Mädchen, bin aus Schwaben, Und braun ist mein Gesicht: Der Sachsenmädchen Gaben Besitz ich freilich nicht.

Die können Bücher lesen, Den Wieland und den Gleim, Und ihr Gezier und Wesen Ist süß wie Honigseim.

Der Spott, mit dem sie stechen, Ist scharf wie Nadelspitz'; Der Witz, mit dem sie sprechen, Ist nur Romanenwitz.

Mir fehlt zwar diese Gabe, Fein bin ich nicht und schlau; Doch kriegt ein braver Schwabe An mir 'ne brave Frau.

(Folgen noch 2 Strophen.)

1760 entstanden, laut Notiz in der Ausgabe der Schubart'schen Gebichte v. J. 1829,

1775 zuerst gedruckt im Ulmischen Intelligenzblatt v. 13. April, dann umgearbeitet und verkürzt in der Teutschen Chronik 5. Oct. 1775. — In die von Schubart selbst veraustaltete Ausgabe seiner Gedichte, Stuttgart 1785—86, ist das Lied nicht aufgenommen.

In der Einleitung zu dem Gedicht in seiner "Teutschen Chronik"

Schubart.

schreibt Schubart: "Unsere Mädchen und Weiber haben so viel mit der Küche und dem Hauswesen zu thun, daß sie nicht immer auf die weisen Lehren der Madam Fris (gemeint ist Jacobi's "Fris, Vierteljahrsschrift für Frauenzimmer") horchen und in die Akademie der Gracien gehen können. Ich halt's mit meiner braunen Liese; die singt immer: "Ich Mädgen bin aus Schwaben".

#### Componirt von:

Joh. André: Musikalischer Blumenstrauß, Offenbach 1776, S. 5. Volksweise (siehe unten).

Ueber André's Lied schreibt Schubart: "... noch besser ist André mein Schwabenmädchen gelungen, denn das ist wahre schwäbische Tanz-

melodie". (Teutsche Chronik 1777, S 86).

Das Gedicht wurde noch zu Schubart's Lebzeiten in Fl. Bl. versbreitet. Interessant ist eine volksthümliche Lesart aus den 90er Jahren des 18. Ih.,\*) in der das Gedicht statt 6 Strophen deren 14 enthält. Alles vom Dichter nur Angedeutete wird hier im Einzelnen ausgeführt und nicht gerade verschönert. Auch an Sorglosigkeiten sehlt es nicht; in der 2. Strophe heißt es statt den Gleim: den Klein. Sehr bezeichnend aber ist die Veränderung von Schubart's Vers in Strophe 4:

Fein bin ich nicht und schlau

in:

•

Fein bin ich nicht, nur schlau.

Ein Gegenstück zu Schubart's Gebicht, u. d. Ü.: Das Sachsen= mädchen und mit dem Beginn:

Ich Mädchen bin aus Sachsen

rührt von J. C. Giesecke her und erschien im Leipziger Musenalmanach auf 1786; es wurde in den "Gedichten, herausg. von J. C. Giesecken,

2. Sammig.", 1788, abgebruckt (Verfasser J. F. Dreßler?).

Von den beiden Melodien ist die (hübsche) Andre'sche nicht vom Bolke ausgenommen worden.\*\*) Die Volksweise dagegen hat sich sehr schnell verbreitet. Im Jahre 1776 heißt es bereits in einer Werthersparodie: Im Thon: Ich Mädchen bin aus Schwaben. Vgl. Goedeke Grundriß, IV², S. 654 No. 23. Aus den 80er und 90er Jahren des 18. Ih. ist diese Volksmelodie öfters handschriftlich notirt (Berliner Kgl. Bibl. und Erk's Nachlaß). Gedruckt ist sie meines Wissens zuerst im Mildheimischen Liederbuche 1799, aber nicht zu Schubart's Gedicht — dieses sehlt dort — sondern zu den Liedern: "Ich din ein Webermädchen" und "Im ganzen deutschen Reiche". Ein Vergleich dieser Melodie mit der berühmten Mozart'schen zu Overbect's: Komm, Lieder Wai und

<sup>\*)</sup> Fliegendes Blatt in Ludwig Ert's Nachlaß.

\*\*) Nur Tact 4 und 5 von Andrés Melodie ist später dadurch bekannt geworden, daß August Zarnack sie in seinem vielverbreiteten Liede: "Wie schön ist
ber Wechsel der Zeiten" (Text von Lieberkühn) benutt hat.

mache zeigt, daß beide Weisen wahrscheinlich eine gemeinsame Quelle gehabt haben. (Wie viel schöner ist aber Mozart's Lesart!)



Sinn am Stuh-le und am Räd-chen flieht mir das Le ben hin 2c. (Milbheimisches Liederbuch 1799, No. 457.)



Erwähnt wird die Volksweise schon in den Sammlungen der 80 er Jahre, z. B. dem "Allgemeinen gesellschaftlichen Liederbuch zum Nutzen und Vergnügen, Hamburg, auf Kosten dreyer Freunde", dessen Vorrede 1789 datirt ist.

Aus dem Jahre 1793 notirt Gerber in seinem "Neuen Lexicon" unter: Robert Herberth in Heilbronn dessen VI Variations faciles et agréables sur l'air: Ich Mädchen bin aus Schwaben. (Gerber II, 639, Quelle: Fränkische Chronik 1807.)

Das Volkslied:

Ich bin ein armes Mädchen, Verdiene kaum das Brot An meinem Spinnerädchen 2c.

(Bgl. Neue Volkslieder, Neu-Auppin 1792.)

scheint sowohl von Schubart's Liebe wie von Boß' Gedicht: Ich armes Mädchen (siehe hier S. 306) beeinflußt zu sein.

Die Forelle. In einem Bächlein helle, Da schoß in froher Eil Die launische Forelle Vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade, Und sah' in süsser Ruh Des muntern Fisches Bade Im klaren Bächlein zu.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1760 entstanden. Der erste Druck liegt vielleicht in Rheineck's Composition v. J. 1783 vor (s. u.).

1787 wurde das Lied in Schubart's "Sämmtliche Gedichte". Frankfurt a. M., aufgenommen.

#### Componirt von:

Christ. Rheined: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1783, S. 13. F. A. Baumbach: Lyrische Gedichte, Leipzig (1792), S. 2. H. Brentag: Mildheimisches Liederbuch, Anhang, 1815, S. 52. Franz Schubert, op. 32, 1817.

Eine Composition der "Forelle" von Schubart selbst gehört zu den handschriftlichen Schägen der Kgl. Offentlichen Bibliothek in Stuttgart.

Schubert's köstliche Composition hat dem Gedichte förmlich Schwingen verliehen; tausende von Dilettanten singen es auswendig. — Wenn Schubert sich auf die ersten drei in sich abgeschlossenen Strophen des Gedichtes beschränkt und den moralisirenden, platten Schluß:

Die ihr am goldnen Quelle Der raschen Jugend weilt, Denkt doch an die Forelle; Seht ihr Gefahr, so eilt! Weist fehlt ihr nur aus Wangel Der Klugheit. Wädchen seht Verführer mit der Angel, Sonst blutet ihr zu spät

nicht mitcomponirt hat, so hat er dadurch wohl den seinsten Kunstinstinct bewiesen. Franz M. Böhme ist allerdings anderer Ansicht; er schreibt in seinen "Volksthümlichen Liedern" S. 488: "Die letzte Strophe hat der Componist nicht ohne Schaden weggelassen".

Der Bettelsoldat.

Mit jammervollem Blicke, Von tausend Sorgen schwer, Hink ich an meiner Krücke In weiter Welt umher. (Folgen noch 10 Strophen.)

1781 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1784 in Boßler's Neuer Blumenlese für Klavierliebhaber. Speier, I, S. 9, mit einer Composition des Dichters; abgedruckt in Schubart's Sämmtlichen Gedichten, Stuttgart 1786, S. 143.

#### Componirt von:

Chrift. Friedr. Dan. Schubart: 1784, siehe oben.

Georg Christian Bauer: Zwölf Lieber, Hof 1785, S. 6.

J. M. Wiese: Musikalische Abwechslungen, II, Stade und Hamburg 1789, S. 25.

#### ferner:

Volksweise: Taschen-Liederbuch mit Melodien (für Guitarre), Passau 1828, S. 186. "Bekannte Melodie" steht darüber.

Volksweise aus dem Odenwald 1839 und dem Elsaß 1889: Erk-Böhme's Deutscher Liederhort, III, Leipzig 1894, S. 271.

Volksweise aus Nassau: Wolfram's Nassauische Volkslieder, Berlin 1894, S. 279.

Das Lied ist auch in Fliegenden Blättern verbreitet und wird, wie aus den zwei letzten Notirungen hervorgeht, noch jetzt im Volke gesungen. Böhme druckt es als Volkslied ab, ohne Schubart's Namen zu nennen. — Sehr eigenartig ist in Erk-Böhme's Aufzeichnung die Unterbrechung des Gesang-Refrains durch zwei von der Drehorgel des Bettelsoldaten gespielte Tacte.

Im Mildheimischen Liederbuche 1799 steht das Gedicht zu J. A. P. Schulz'schluchzender Melodie von: "Dir folgen meine Thränen" — hier

**6**. 140.

### Schwäbisches Bauernlied.

So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt, Vom Köpflein dis zum Füssel Ist sie gar wohl bestellt: Die Wänglein weiß und roth; Ihr Mund, wie Zuckerbrod. So herzig, wie mein Lisel, Giebt's halt nichts auf der Welt. (Folgen noch 5 Strophen.)

1782 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1783\*) in Boßler's Blumenlese für Klavierliebhaber. Speier, II, S. 84 mit einer Composition von Schubart; abgedruckt in Schubart's Sämmtl. Gedichten. Stuttgart 1786 II.

#### Componirt von:

Schubart: 1783, siehe oben, abgedruckt in Erk's Liederschat III.

Breul: Sammlung vermischter Clavierstücke auf das Jahr 1784, Nürnberg. Freiesteben: Zweite Sammlung neuer Klavierstücke mit Gesang, Dessau u. Leipzig 1784, S. 20.

H. W. Frentag: Schubart'sche Lieber mit Melodien, Leipzig (1790), I, S. 12; abgebruckt im Mildheimischen Lieberbuch 1799.

und von 11 neueren Musikern (7 für Männerchor).

<sup>\*)</sup> Bisher galt stets 1786 als das Jahr der ersten Beröffentlichung.

Das Lied scheint sich namentlich an der böhmisch=sächsischen Grenze bis in unsere Zeit als Volkslied erhalten zu haben. Agl. Hruschka und Toischer, Deutsche Volkslieder aus Böhmen, Prag 1891 S. 211, und Köhler, Volksbrauch zc. im Voigtlande, Leipzig 1867.

Ein Gegenstück von G. Schaller: "So herzig wie mein Hannes"

erschien 1789. Wgl. "Alemannia" 13, 154.

Mädchenlaune.

Die Mädels sind veränderlich, Heut so und morgen so, Kaum zeigt ein Rosenwölklein sich, So sind sie hell und froh! Doch morgen? — Ei, wie geschwind Dreht sich der Wind!

(Folgen noch 3 Strophen.)

1783 entstanden, vor 1786 gebruckt in??

#### Componirt von:

Muck: J. M. Wend's XXIV Lieder. Nürnberg 1786, S. 26. "Text aus dem Damenjournal" heißt es hier.

Christoph Rheined: Fünfte Liedersammlung, Memmingen 1790, S. 4, abgedruckt im Liederbuch für Freunde des Gesangs, 2. Auflage, Ulm 1791.

H. W. Frentag: Mildheimisches Liederbuch. Anhang zur neuen verbesserten und vermehrten (fünften) Auflage, Gotha 1815, No. 91.

C. G. Reißiger, op. 69, No. 6.

Rheine d's anmuthige Melodie ragt aus den anderen hervor. — Der zuerst genannte Componist ist wahrscheinlich der fränkische Pfarrer Friedrich Muck, der in unserer Bibliographie unter No. 571 erwähnt wird.

## Winterlied eines schwäbischen Bauernjungen.

Mädel, 's ist Winter, der wollichte Schnee, Weiß, wie dein Busen, deckt Thäler und Höh. Horch', wie der Nordwind um's Häuslein her pfeift! Hecken und Bäume sind lieblich bereift.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1783 zuerst gebruckt in Ständlin's Schwäbischer Blumenlese auf 1784. Componirt von:

Christoph Rheined: Dritte Lieder-Sammlung, Memmingen 1784, S. 28. H. Brentag: Schubart'sche Lieder mit Melodien, Leipzig (1790), I, S. 16: abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799.

Unbekannt: Musikalische Korrespondenz 2c., Speier 1791, S. 80.

S. C. Grosheim: Berlinische Musikalische Zeitung 1793, 3. Stück; abgebruckt in "Kleine Clavier- und Singstücke", Berlin 1794, S. 42. Volksweise: Erks Volkslieder, I, 5. Heft, No. 52.

Das Lied war Anfangs des 19. Jahrhunderts auch in Fl. Bl. verbreitet; vgl. Meusebach's Sammlung Yd 7901.

Caplied.

Auf auf! ihr Brüber, und seid stark, Der Abschiedstag ist da! Schwer liegt er auf der Seele, schwer! Wir sollen über Land und Meer, In's heiße Afrika.

(Folgen noch 11 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1787 u. d. T.: "Zwei Lieder für das nach dem Kap bestimmte v. Hügel'sche Regiment. Nebst Musik". Stuttgart.

Die Composition rührt von Schubart selbst her.

Schon zehn Jahre vorher hatte Schubart ein Gedicht mit sehr ähnlichem Beginn veröffentlicht, u. d. U.: Gesang eines Geistlichen auf dem Lande an die Hochfürstl. Brandenburg-Anspach-Bayreuth'schen Auxiliar-Truppen ben ihrem Abmarsch nach Amerika den 7. März 1777:

Sein junger Morgen bämmert schon, Der Aufbruchstag ist da! Die Trommel lärmt: Ihr lauter Ton Ruft nach Amerika.

(Schubart's Teutsche Chronik 1777.)

Im März 1787 wurde Schubart nach zehnjähriger Haft auf Hohenasperg vom Herzog auf freien Fuß gesetzt. Das vorliegende Lied war wenige Wochen vor seiner Freilassung gedichtet worden. Ueber die Entstehung giebt David Friedrich Strauß in seiner Biographie Schubart's, Berlin 1849, II, S. 178, einen näheren Bericht. Vgl. den Nachtrag.

Justinus Kerner schreibt in seinem "Bilderbuch aus meiner Knabenseit, Erinnerungen a. d. J. 1786—1804" (Braunschweig 1849) S. 10: "Es ist mir auch noch wie im Traum, daß ich die letzte späteste Lieserung der vom Herzog Carl von Holland verkauften, nach dem Cap bestimmten Truppen unter dem Gesang des schönen Liedes von Schubart: Auf auf! 2c. die Schloßallee hinabziehen sah."

In Achim von Arnim's schönem Sendschreiben "Von Volksliedern"\*) aber heißt est: "Wo ich zuerst die Gewalt und den Sinn der Poesie vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht weckte mich ein lautes Geschrei; da sah ich aus meinem Fenster unter den Bäumen Hofgesinde und Dorfleute, wie sie einander zusangen:

> Auf auf, ihr Brüder, und seyd stark, Der Abschiedstag ist da; Wir ziehen über Land und Meer, Ins heiße Afrika.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in Reichardts Berlinischer Musikalischer Zeitung, 1805, No. 21, S. 83, später am Schlusse des ersten Bandes von "Des Knaben Wunderhorn", Heidelberg 1806.

Sie brachen da ab und auf, ihren Regimentern sich stellend zum Kriege."

Daß das Lied schon wenige Wochen nach seinem Erscheinen allsgemein bekannt geworden ist, geht aus der langen Notiz in Bertuch's und Kraus' "Journal des Luxus und der Moden", Weimar 1787, hervor.

Balb erschienen Gedicht und Melodie in den Liedersammlungen, z. B. den "Funfzig Melodien zu den funfzig auserlesenen Liedern" Lemgo 1793. In den "Liedern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude", Kürnsberg 1793, werden der Weise bereits mehrere andere Gedichte untergelegt. Zwei Jahre darauf wird der Melodie gedacht in den "Halberstädtischen gemeinnützigen Blättern" vom 30. Mai und im Vossischen Musenalmanach für 1796, S. 90, und im Jahre 1801 steht sie bereits in einer holländischen Anthologie: Vriendenzangen tot gesellige Vreugd. Te Harlem. — 1799 wurde sie in das Miloheimische Liederbuch, 1806 in "Des Knaben Wunderhorn"\*) und seitdem in eine sehr große Reihe anderer Volkselieder=Sammlungen aufgenommen; Fink und Erk sehlen natürlich nicht.

Im Jahre 1813 gesellte sich die Melodie zu Körner's berühmten Gedicht: "Frisch auf ihr Jäger und seid flink",\*\*) und 1827 legte ihr Carl von Holtei sein Lied aus der "Lenore" unter: "Der große Fritz war zwar noch klein".

Ob in Franz Danzi's Composition des Gedichts als Männerchor (op. 72, No. 3) die Schubart'sche Weise benutt ist, kann ich nicht sagen.

Die Verse wurden auch in Fl. Bl. verbreitet; vgl. Meusebach's Sammlung Yd 7901.

Von Gegenstücken erwähne ich das "Abschiedslied der Schlesier ben der Reise nach Halle" in Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1791, mit ganz gleichem Anfangsvers, und das 1791 von C. J. Wagenseil gedichtete Studentenlied:

Auf, auf! ihr Brüder und seid froh, Die holde Freude winkt.

Dieses hat weite Verbreitung gefunden und wird theils nach Schubart's Melodie gesungen, theils nach Spazier's Composition von Bürde's "Stimmt an den frohen Rundgesang" (vgl. hier S. 342), am meisten aber nach einer neuen Weise, die sich zuerst in Serig's Auswahl deutscher Lieder, 2. Aufl., Leipzig 1827, findet. Mit dieser letzten steht Wagenseil's Lied u. a. in Härtel's Liederlexikon und Erk's Liederschat, I.

<sup>\*)</sup> Mit Bezugnahme auf Gleim's Kriegslieder bemerkt Goethe in seiner Recension des Wunderhorns zu dem Gedicht: Spukt doch eigentlich nur der Halbers städter Grenadier.

<sup>\*\*)</sup> Mit Körner's Versen steht die Melodie in Silcher's Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823.

# Schubart, Ludwig Albrecht. 1766—1811. (Sohn von Chr. Dan. Schubart.)

Ballade.

"So alleine wandelst du? Schon ist Mitternacht vorüber, Regenwolken ziehn herüber; Mädchen, Mädchen, geh zur Ruh!"

"Ruhen kann ich nicht allein! Mein Geliebter hat versprochen Heute ben mir anzupochen; Kuhen kann ich nicht allein." —

"Ruhen sollst du nicht allein! Hat dein Buhle dir gelogen, Kun so seh er auch betrogen, Bring mich in bein Kämmerlein."—

"Bringen will ich dich bahin, Eng' ist's nur, mißt kaum dren Schritte Aber Ruh in seiner Mitte, Ringsum blüht der Rosmarin."

(Folgen noch 4 Strophen.)

(Lenorenstoff).

1791 zuerst gebruckt in der "Deutschen Monatsschrift" Berlin, III, S. 9.

Das Lieb ist schnell in die breiten Massen bes Volkes gedrungen. Schon um das Jahr 1800 war es in Fl. Bl. verbreitet; vergl. Meusesbach's Sammlung Yd 7906.

Mit einer Melodie steht es zuerst in Ert's Volksliebern, I, 1. Heft No. 39, bann in Fint's Mus. Hausschatz 1843 und in Wolfram's Nassausschatz 1843 und in Wolfram's Nassausschen Volksliebern 1894. Aus dem Munde des Volkes sind die Verse serve notirt in Jurmühlen's Sammlung: "Des Dülkener Fiedler's Lieberbuch" 1875, und in Köhler und Meier's Volksliebern von der Wosel und Saar 1896. — In Ert's Nachlaß (in der Kgl. Atad. Had. Hochschule für Musik in Berlin) sinden sich noch Auszeichnungen von Volksemelodien zu dem Liede aus Brandenburg, der Neumark, Pommern, dem Siegener Ländchen, Meurs und Düsseldorf. Auch in Schlesien wurde das Lied gesungen, wie aus Sommer's Mittheilung in Weinhold's Zeitsschrift sür Volkstunde hervorgeht (1892). — Franz M. Böhme, der das Lied in seinen "Bolksthümlichen Liedern" abbruckt, hat dabei Schubart's Namen nicht erwähnt.

## Baug, Joh. Christ. friedr. 1761—1829.

### Dulce cum sodalibus sapit vinum bonum.

Um 1779 entstanden. Ueber den ersten Druck kann ich keine Notiz geben.

#### Componirt von:

Friedr. Flemming: 1809, für 4ft. Männerchor, Berlin.

"Dies lateinische Gedicht wurde von mir schon auf der hohen Karlsschule gedichtet. Da ich es mit der Unterschrift: Hilarius, Episcopus
drucken ließ, galt es bisher für ein wahr alt Lied", so schreibt Haug selbst
über das Lied. Als "altes Lied" ist es denn auch von dem Componisten
bezeichnet worden. Auch die neueren Commersbücher, die das Gedicht
wieder und wieder abdrucken, nennen Haug's Namen nicht.

Flemming ist auch der Urheber der berühmten Composition von "Integer vitze". Er war Mitglied der Berliner Singakademie. "Seinen Verlust als Augenarzt betrauert ganz Berlin", schreibt i. J. 1812 Zelter an Goethe.

### **Walzlied.** (Hört ihr den schwäbischen Wirbeltanz? Lirum trallarum! Herbei!)

Erster Druck mit Musik: 1790 im Söttinger Musenalmanach für 1791 mit einer Composition von Willing.

#### Componirt von:

Joh. Ludw. Willing: 1790, siehe oben. Friedr. Heinr. Himmel: Monatsheste für Clavier und Gesang, IV, Oranienburg 1804, S. 8, bald darauf als Einzelbruck in Leipzig erschienen, abgedruckt in Fink's Hausschaß 1843. Fournes: W. Webemann's 100 Volkslieder, I, Weimar 1836, S. 47. Unbekannt: Erk's Deutscher Liederschaß, III, Leipzig S. 75.

## Schiller, Christoph Friedrich. 1759—1805.

# Ein seben voller Wonne.

1780 entstanden.

1781 zuerst gedruckt in den "Räubern". Frankfurt und Leipzig.

#### Componirt von:

Johann Rudolph Zumsteeg: Tie Gesänge aus dem Schauspiel: Die Räuber von Friedrich Schiller. Mannheim. In der kuhrfürstlich Privilegirten Noten fabrique Von Johann Michael Götz.

Diese Gesänge scheinen in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren gedruckt worden zu sein. Sie haben keine Verbreitung gefunden.

Das Lied wird seit etwa hundert Jahren nach der Melodie: Gaudeamus igitur (siehe oben S. 7) gesungen. Mit dieser Melodie ist es außerordentlich volksthümlich geworden, ein Liedlingslied sowohl der studentischen wie der Handwerker-Areise. Seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Ih. wird es auch durch Fl. Bl. verbreitet, noch in unserer Zeit wird es alljährlich in tausenden von Einzeldrucken auf deutschen und öster-reichischen Jahrmärkten verkauft. In diesen Drucken wie in den Commers-büchern und Volksliedersammlungen sinden sich manche Textadweichungen, die sast sämmtlich schon 1795 in der Lesart der Rüdigerschen "Auswahl guter Trinklieder", Halle, stehen.\*)

In Achim von Arnim's schönem Sendschreiben "Von Volksliebern" (1805) heißt es:

"So hörte ich auch über die Londonbrücke hannöver'sche Flüchtlinge: "Ein freies Leben" — hinsingen, als ich mit Sehnsucht nach meinem Vaterlande den Wasserspiegel herabsah; da schien mir auch jener Boden befreundet mit seiner zornigen rothen Abendsonne."

Das Lied erscheint oft umgeformt und parodirt, so z. B. in einem "fliegenden Blatt" aus Meusebach's Sammlung, ungefähr vom Jahre 1800 (Berliner Kgl. Bibliothek, Yd. 7901):

Ein freies Leben führen wir, So weit's die Tugend leidet

(Folgen acht höchft moralische Strophen.)

Von weiteren Gegenstücken sind zu erwähnen Tiedges Gedicht "Die schöne Gegend bei Heinstedt":

Ein frohes Leben führen wir Entfernt von dem Getümmel

(Bosischer Musen-Almanach 1800, S. 148 ff.)

und das Gedicht "Künstlerleben":

Ein freier Leben giebt's wohl nicht, Als eines Künstlers Leben

(Künstler-Lieber, Basel 1809, Notenbeilage.)

## Hettors Abschied.

(Will sich Hektor ewig von mir wenden.)

<sup>\*)</sup> In der Berliner Kgl. Bibliothek befindet sich ein aus dem Jahre 1810 herrührendes handschriftliches Blatt mit unserm Liede, in dem die Gaudeamus-Melodie mit volksmäßigen Juchzern nach der Höhe ausgeschmückt ist.

1780 entstanden.

1781 zuerst gedruckt in den "Räubern".

#### Componirt von:

Joh. Rud. Zumsteeg: Gesänge aus den "Räubern", siehe oben.

Joh. Friedr. Reichardt: Schillers Lyrische Gedichte mit Musik, Leipzig 1810, 1 ter Heft (sic), S. 28.

Frang Schubert: op. 58, No. 1, 1815, erschienen in Wien 1826.

Bolksweise in H. A. von Kamps "Melodien zu den Festliedern", I, Crefeld 1825.

W. J. Tomaschek: op. 84, No. 1 (Duett)

und vier neueren Musikern als Duett (Challier).

## Amalia. (Schön wie ein Engel von Walhallas Wonnen.)

1780 entstanden.

1781 zuerst gedruckt in den "Räubern".

#### Componirt von:

Joh. Rud. Zumsteeg: Gesänge aus ben "Räubern", siehe oben.

Joh. Friedr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, II, Leipzig 1810, S. 46.

Frang Schubert: op. 173, No. 1, 1815, erschienen 1867.

2B. J. Tomaschet: op. 85, No. 2.

Christian Gottfried Körner's Composition des Liedes — sie ist ungedruckt geblieben — bildete einen Theil der denkwürdigen Sendung der vier Dresdener Freunde an Schiller vom Juni 1784.

## An den Frühling.

(Willtommen, schöner Jüngling.)

1781 entstanden.

1782 zuerst gedruckt in Schiller's "Anthologie" Tobolsko.

#### Componirt von:

Joh. Rud. Zumsteeg: Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift herausg. v. Boßler, II, Speier 1783.

Untonio Rosetti: ebenda, Speier 1787, S. 38.

Joh. Friedr. Reichardt zweimal: 1. Lieder für die Jugend, II, 1804, S.6, 2. Schillers Lyrische Gedichte mit Musik, I, 1810, S. 24, abgedruckt in Lindner's Musikal. Jugendfreund, III, Leipzig 1817, in Fink's Musikal. Hausschaß 1843, Erk's Liederschaß 2c.

Franz Schubert dreimal: 1. op. 172, No. 5, 1815, erschienen Wien 1866; 2. ohne Opuszahl, 1815, erschienen Leipzig 1887; 3. ohne Opuszahl, un-

batirt für Männerchor, erschienen Leipzig 1891.

2B. J. Tomaschet: op. 89, No. 2, als Duett.

Albert Lorging als Männerchor

und 10 neueren Musikern, dreimal als Duett, dreimal als Männer-chor (Challier).

Die zweite der Schubert'schen Compositionen dürfte die schönste sein, die das Lied gefunden hat. — Mit einer Melodie des Wiener Musikers Mosel steht es in Wedemann's 100 Volksliedern, Weimar 1836.

## An die Freude. (Freude, schöner Götterfunke.)

1785 entstanden.

1786 zuerst gedruckt in Schillers Thalia, I, 2. Heft. Leipzig.

#### Componirt von:

J. Chr. Müller: Einzeldruck, Leipzig 1786; vgl. Allg. deutsche Bibl. 80, S.221. Georg Wilh. Gruber: Einzeldruck: An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller. In die Musik gesetzt von Se. Wilh. Gruber, Kapellmeister. Nürnberg auf Kosten des Tonsezers, o. J.; ausführlich recensirt in der Musikal. Real-Zeitung v. 17. Dec. 1788, Speier.

F. Hurka: Scherz und Ernst, Dresden 1789, S. 20; abgedr. in der Sammlung von Maurer-Gesängen, her. v. J. M. Böheim, II, Berlin 1799. Sehr beliebte Composition, vgl. Allg. mus. Zeitg., I, 1798, S. 57. — Neudruck der Melodie in C. F. Becker's Liebern u. Weisen vergangener

Jahrhunderte, Leipzig 1853.

Christ. Rheined: Fünfte Lieder-Sammlung, Memmingen 1790, S. 12. Joh. Rud. Zumsteeg zweimal: 1. Musikalischer Potpourri, Stuttgart 1791, 2. Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 102 indter abgebruckt in Rumsteeg's "Kleinen Balladen und Liedern"

S. 102, später abgedruckt in Zumsteeg's "Kleinen Balladen und Liedern", VI, Leipzig 1804.

C. G. Telonius: Anhang zu den "Freymäurer-Liedern mit Melodien, zwote Sammlung", Hamburg o. J., S. 12.

Unbekannt: J. K. Pfenninger's "Ausgewählte Gesange", I, Zürich 1792, S. 45.

Carl Friedr. Zelter: Einzeldruck, Berlin 1792 (4stimmig). Später hat Zelter das Lied noch viermal in Musik gesetzt und eine dieser Compositionen in Becker's "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" v. J. 1805 veröffentlicht.

Carl Gottl. Hausius: Frohe und gesellige Lieder für das Clavier, Leipzig

o. J. (1794), S. 6.

C. F. Schulze: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 109, später abgedruckt in den beiden Sammlungen: "Schiller's Ode an die Freude...", Berlin (1799) und Hamburg (1800) (s. u.).

Un bekannt: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796, S. 122.

Friedrich Wilhelm Rust: Oden und Lieder, II, Dessau 1796, S. 45/46

(zwei verschiedene Compositionen).

Joh. Friedr. Reichardt: Musikalischer Almanach, Berlin 1796, abgedruckt in R.'s Sammlungen "Lieder geselliger Freude" 1796, und "Schiller's Lyrische Gedichte" 1810, dann in Lindner's Mus. Jugendfreund, I, Leipzig 1812, in Fint's Hausschatz 1843.

J. F. Grönland: Notenbuch zum Akademischen Liederbuch, II, Leipzig und

Altona 1796, S. 44.

Joh. Fried. Christmann: Oden und Lieder für das Clavier, Leipzig o. J. S. 6 (um 1797). Bgl. den Nachtrag.

F. von Dalberg: Einzeldruck, Bonn 1800.

Chr. Gottfried Körner: Mildheimisches Liederbuch, Anhang, 1815, S. 166. Anonymus, W. Schulz, F. L. Seidel, C. F. Rellstab: "Schiller's Ode an die Freude. In Musik gesetzt von Anonymus, Christmann (s. o.), 3. C. Miller (i. s.), B. Schulz, C. J. Schulz (j. s. unter C. J. Schulze), Seidel, Reichardt (j. s.), Rellftab, Belter (j. s.). Op. CCLXIX\*, Berlin bei Rellftab s. J. — Die Sammlung ist im November 1799 im Intellis

veryfab d. J. — Die Samming in im November 1788 im Intellegenzblatt der Leivziger Alla. Muf. Zeitung angezeigt worden.
A. B. Schulz, Joh. Lubw. Willing, Zwei Unbekannte: "Schiller's Obe an die Freude. In Muste gefest von Anonymus (s. o.), von Dalberg (s. o.), Christmann (s. o.), J. C. Müller (s. o.), W. Schulz (s. o.), B. Schulz (s. o.), B. Schulz (s. o.), Kellstab (s. o.), William (s. o.), Selter (s. o.) und zwen Ungenannten". Hand burg der Bodme. Um 1800 erschienen.

Beter von Binter: "Freude schöner Götterfunken" für 4 Stimmen mit Begleitung des Bianoforte. Leipzig a. J., ausführlich recensirt in der nich. Mus. Zeitung, Leipzig 1818, S. 299. Ludwig Berger: für 4stimmigen Mannerchor; die Composition wird in den "Geschagen der jungeren Liedertafet", Berlin 1820, erwährt.

Franz Schubert: op. 115, Ar. 1, 1815, aus bem Nachlaffe 1829 veröffentlicht. Lubwig van Beethoven: im Schlubiat ber neunten Symphonie, für Soli, Chor und Orchefter. Das Werf ist i. J. 1928 beenbet, 1824 aufgeführt, 1826 gestochen morben;

ferner von 3 neueren Mufitern, greimal für Mannerchor (Chaffier).

"Schillers herrliches Lieb an die Freude hat feit seiner ersten Erscheinung ungählige Compositionen veranlaßt, (bat man boch, selbst von gebrudten, gange Sammlungen gufammengeftellt!) und auch nicht Eine bat befriediget. Es wird's auch feine; bas liegt am Bedichte, feinem Stoff und feiner Form nach. Als Lieb muß es boch behandelt werben: halt fich nun ba ber Componist an bas Gemeinsame aller Strophen, so wird er fo allgemein, bag er binter bem begeifterten und boch icharf bezeichneten Fluge bes Dichters weit jurudbleibt; fcbließt er fich an Einzelnes, fo paßt feine Dufit, ben ber großen Berichiebenheit bes Stoffs ber Strophen unter einander, taum für einige gut, für noch einige nothbürftig, für bie anbern gar nicht, und wiberfpricht ihnen wol gar"

— so heißt es in der Leipziger Allg. Musital. Beitung vom April 1818. Das Urtheil mar niedergeschrieben, bevor Beethoven feine neunte Symphonie begonnen hatte. Seine überwältigende Composition bes Liebes ragt über alle übrigen boch bervor. Drei Jahrzehnte hindurch batte ber Meister fich mit ben Gebanten getragen, Die Berje in Dufit gu seben. Schon 1793 hörte Charlotte Schiller in Jena burch ihren Bonner Correspondenten Fischenich, bag ber 23 jabrige Beethoven in Bonn ... jede Strophe" ber Dbe bearbeiten wolle, und lange Beit, bevor ber 53jahrige ben Plan verwirklichte, hatte er bereits energisch bagu angefest.

Es ist unendlich ruhrend, ju feben, wie der einsame, taube Deister inmitten aller Bedrangnisse, die ihn umgaben, i. 3. 1823 in fein Stiggen-

buch ) bie Borte ichreibt:

Lagt uns bas Lieb bes unfterblichen Schillers fingen und sich nach langem Ringen endlich ben Entwurf notirt:

<sup>\*)</sup> Bgl. Nottebobm, Beethoveniana, II, Leipzig 1887. — Bon ben neun Strophen bes Liedes bat Beethoven nicht gang bie Salfte in Dlufit gejest.



Von Beethoven findet man nur schwer den Uebergang zu den übrigen Componisten des Liedes. Ob Schubert sein schwaches Jugend-werk selbst jemals veröffentlicht hätte, scheint mir fraglich.

Im Volke hat sich seit etwa hundert Jahren die Melodie:



Freusbe, schö-ner Gotster-fun-ken, Tochster aus E - ln - si - um,

eingebürgert, die in allen unsern Liederbüchern steht und stets als "Bolks-weise" bezeichnet wird. Sie rührt von dem Anonymus her, der die oben an sechster Stelle vor dem Schluß erwähnte Sammlung v. J. 1799 (Berlin bei Rellstab) eingeleitet hat; die Composition ist keineswegs hervorzagend, aber frisch, kräftig, eingänglich und steht hoch über den schwachen Versuchen der Gruber, Hurta, Telonius, Hausius, Christmann, des Unbekannten bei Pfenninger 2c. 2c. Auch die besseren Musiker Rust, Reichardt, Zelter, Grönland waren sehr wenig glücklich mit dem Liede. Vesser, namentlich im ersten Theile, ist die Melodie des Schwaben Christoph Rheineck.

Von Schiller's nahen Freunden hat Zumsteeg unbedeutende, Christian Gottfried Körner aber geradezu erbärmliche Musik zu dem Liede geschrieben; es ist sehr zu bedauern, daß ein sonst so vorzüglicher Mann wie Körner sich seiner Unzulänglichkeit in musikalischen Dingen nicht bewußt gewesen ist, und daß Schiller sich von den Urtheilen dieses Musikstümpers so sehr hat beeinflussen lassen.\*)

Anfang des Jahres 1791 war eine Composition des Gedichts unter Joh. Abr. Peter Schulz' Namen in Berlin erschienen — eine Fälschung, wie aus Schulz' geharnischter Erklärung in der "Musikalischen Korresspondenz der teutschen Filharmonischen Gesellschaft zu Speier" vom 13. April 1791 hervorgeht. Demnach muß Schulz, der noch in Goedeke's Grundriß V, 2, S. 175 aufgeführt ist, aus der Reihe der Componisten des Liedes gestrichen werden.

Zelters Komposition v. J. 1792 wurde vor Schiller aufgeführt, als dieser am 15. Juni 1804 die Berliner Singakademie besuchte.

<sup>\*)</sup> Körner war cs, der Schiller einmal gerathen hat, sich wegen der Composition eines Gedichts nicht an Joseph Haydn, sondern an — Hurka in Berlin zu wenden! Zur Begründung des scharfen Urtheils über Körner's "Lied an die Freude" lasse ich den Beginn der Composition im Nachtrage folgen.

In einer ganzen Reihe von Liedersammlungen steht "An die Freude" als Eröffnungslied. Oft ist es auf fliegenden Blättern gedruckt.

Von den vielen Nachahmungen sind etwa zu erwähnen Mahlmanns Gedicht:

> Freude, Schwester ebler Seelen, Die im Kreis der Engel wohnt 2c.

und: "Obe an die Unschuld. Ein Gegenstück zu Schillers Obe an die Freude von H. Schmidt. In Musik gesetzt von J. F. Reichardt", Oranienburg.

Angesichts der außerordentlichen Beliebtheit, deren sich Schillers Lied "An die Freude" seit 110 Jahren in den breiten Bolksmassen erfreut, ist es nicht ohne Interesse, in der Leipziger Allg. Musikal. Zeitung vom 29. Oktober 1800 die Prophezeiung des gefürchteten Kunstkritikers Karl Spazier zu lesen, die Hymne könne "wegen des Zusammendrängens der Gedanken unmöglich volksthümlich werden!" "Im gemächlichen [so!] Bolksliede sollten aber," so dozirt Spazier weiter, "nur so viel Gedanken liegen, als dazu gehören, einer Hauptempfindung, oder einem Gegenstande, welcher den Inhalt desselben ausmacht, Kraft, Bedeutung und Wärme zu geben."

Wenig über fünf Jahre später, im Frühling 1806, heißt es aber in Reichardt's Berlinischer Musikalischer Zeitung (No. 12 des 2. Jahrgangs), das Lied an die Freude sei "zum Volksgesang und allgemein beliebt geworden u. werde noch jetzt von Tausenden gern gesungen". Simbach, der dies schreibt, klagt zugleich darüber, die bekannte Melodie (des Anonymus) sei nicht "schulgerecht (!) den Worten angepaßt."

## Würde der Frauen.

(Ehret die Frauen! Sie flechten und weben.)

Erster Druck mit Musik: 1795 in Schiller's Musenalmanach für 1796, mit einer Composition Reichardt's.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: 1795, siehe oben, abgedruckt in R.'s Sammlung: Schiller's Lyrische Gedichte, I, Leipzig 1810.

F. H. von Dalberg: XII Lieder, Bonn 1800, S. 2.

Anton Beczwarzowsky: Einzeldruck o. D. ausführlich recensirt in der Allg. Musikal. Zeitung, Leipzig 1802, S. 761.

H. Groß: Monats-Früchte für Clavier und Gesang, V, Dranienburg 1804, S. 6.

Conradin Kreuger: op. 78.

Carl Loewe: ohne Opuszahl, Band II, No. 3, für Männerchor.

und 11 Neueren, darunter einmal als Duett, sechsma als Männerchor, u. a. von Gustav Reichardt und Wilhelm Taubert (Challier).

### Das Mädchen aus der Fremde.

(In einem Thal bei armen Hirten.)

1796 entstanden.

1796 zuerst gebruckt in Schiller's Musenalmanach für 1797.

#### Componirt von:

C. G. Tag (in Hohenstein): im Leipziger Taschenbuch sur Frauenzimmer auf das Jahr 1798.

Georg Chr. Großheim (Cassel): Sammlung teutscher Gedichte, V, Cassel 1800.

Joh. Fr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, I, Leipzig 1810, S. 1, abgedruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, III, Leivzig 1817, Fink's Mus. Hausschatz, 1843 und Hartel's Lieber-Lexikon, 1868.

F. F. Hurta: Musikalisches Journal, Berlin bei Günther, o. J.

Franz Schubert (zweimal): 1814 und 1815, beide Lieder aus dem Nachlasse in der Gesammtausgabe 1894 veröffentlicht.

W. J. Tomaschek, op. 86, No. 1.

Ebers: Wedemann's 100 auserlesene Boltslieder, II, Weimar 1838, S. 76, und 10 neueren Musikern, einmal für Männerchor (Challier).

Auch von Beethoven liegt ein Compositions-Entwurf vor; vgl. Nottebohm, Beethoveniana, II, S. 282.

Von allen Compositionen des Liedes ist die von Grosheim am bekanntesten geworden. Sie wird noch jetzt in den Schulen und im Volke gesungen. Abgedruckt steht sie u. a. in Erk's Liederschatz.

In Köhler's "Volksliedern von der Mosel und Saar", Halle 1896, No. 222, steht das Lied nach der Melodie "Dort wo die klaren Bächlein rinnen". — "Vom Volke viel gesungen" heißt es auch hier.

### Der Besuch (Dithyrambe).

(Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter, Nimmer allein).

1796 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1796 im Schiller'schen Musenalmanach für 1797 mit einer Composition von W.

#### Componirt von:

28.: 1796, siehe oben.

Carl Friedr. Zelter zweimal: 1. einstimmig in Reichardt's Liedern geselliger Freude, II, Leipzig 1797, S. 64. — 2. für Baßsolo und Männerschor, 1818, gedruckt in Berlin bei Trautwein.

Joh. Friedr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, II, Leipzig 1810,

Franz Schubert: op. 60, No. 2, erschienen 1825.

Conradin Kreuter, op. 75, I, No. 5.

Ferdinand David, op. 31, No. 2.

Wilhelm Taubert: op. 144, Ro. 2, als Duett.

Friedrich Schneider: op. 64, No. 4, für Männerchor.

Rulius Rieg: op. 20, für Männerchor, Soli und Orchester. Beinrich Dorn: für Männerchor in der Sammlung "Rigaer Liedertafel".

Heinrich Zöllner: für Männerchor in der Sammlung "Orpheus", III, No. 111. Mar Bruch: op. 39,

und 4 anderen Musikern, dreimal für Mänmerchor (Challier).

Schubert's schönes Baklied hat weite Verbreitung gefunden. Die handschriftliche Stizze einer anderen Schubert'schen Composition bes Gebichts (für Chor, Solo und Orchester) ist in meinem Besitz.

#### An Emma. (Weit in nebelgrauer Ferne.)

1796 concipirt.

Erster Druck mit Musik: 1797 im Schiller'schen Musenalmanach für 1798 mit einer Composition Zelter's.

#### Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: siehe oben, 1797, abgedruckt in Erk's Liederschatz. Joh. Friedr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, I, Leipzig 1810, S. 25. Franz Schubert: op. 58, No. 2, 1814, veröffentlicht 1821. August Harber.

J. Kubersborff: "Phobus, Auswahl beliebter Opern-Arien und Gesange von A. Caroli", I, Hamburg o. J.

Franz von Suppé: Einzeldruck, Wien bei Cranz

und 20 neueren Musikern, u. a. von Joseph Staudigl, Joseph Dessauer, Carl Reinthaler, auch zweimal als Männerchor (Challier).

Neben Schubert's Jugenbliede würde auch Zelter's einfache, angenehme Melodie zu nennen sein.

## Ritter Toggenburg.

(Ritter, treue Schwesterliebe.)

1797 entstanden.

1797 zuerst gedruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1798. Componirt von:

Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Ballaben u. Lieber, I, Leipzig 1800, S. 1, Neudruck in Eus. Mandyczewski's Gesammtausgabe von Schubert's Liebern, Leipzig 1894.

Joh. Fr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, II, Leipzig 1810, S. 10. Bernh. Klein: Einzeldruck, Leipzig bei Hofmeister.

Franz Schubert: 1816, Nachlaß, Lfg. 19, No. 2, erschienen um 1835, (unter dem directesten Einfluß von Zumsteeg's Composition entstanden).

Unbekannt: Taschenliederbuch mit Melodien für Guitarre, Passau 1828, S. 95. und einem neueren Musiker (Challier).

## Hoffnung. (Es reden und träumen die Menschen viel.)

1797 entstanden.

1798 zuerst gedruckt in Schiller's "Horen", X Stück.

#### Componirt von:

Unbekannt: Reichardt's Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, Leipzig 1798, S. 40. (Das einzige nicht von R. herrührende Stück dieser Sammlung.) Ludwig Berger: Sechs Gedichte von Goethe und Schiller, op. 9, Offenbach (1809), abgedruckt in Erks Liederschatz.

Joh. Fr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, II, Leipzig 1810, S. 20, abgedruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, III, Leipzig 1817, in Fink's Hausschatz 1843.

Franz Schubert zweimal: 1. 1815, op. 87, No. 2, erschienen 1828, 2. 1815, erschienen in den nachgelassenen "40 Liedern", 1872.

Carl Wilh. Frang: Jos. Theodosius Abs, 300 Lieder u. Gefänge, Halberstabt 1823.

Albert Methfessel: op. 24.

Franz Lachner: op. 54.

Alogs Schmitt:

und 7 neueren Musikern als Männerchor (Challier).

Das Lied wurde auch nach der Melodie: Wohlauf Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd (laut dem Commersbuch Germania 1816) und nach der Melodie: Vier [so!] Worte nenn' ich euch inhaltsschwer (laut Silchers Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823) gesungen.

### Das Geheimnig.

(Sie konnte mir kein Wörtchen sagen.)

1797 entstanden.

1797 zuerst gedruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1798. Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, I, Leipzig 1810, S. 2. Franz Schubert zweimal: 1. 1815, aus dem Nachlasse 1894 veröffentlicht, 2. 1822, als op. 173, No. 2, aus dem Nachlasse 1867 veröffentlicht.

W. J. Tomaschet: op. 85, No. 1. Friedrich Curschmann: op. 4, No. 4.

und 2 neueren Musikern (Challier).

## Reiterlied aus "Wallensteins Lager".

(Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd.)

1797 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1797 im Schiller'schen Musenalmanach für 1798, mit einer Composition von Zahn.\*)

Diese Notenbeilage ist nicht allen Exemplaren des Almanachs beigegeben worden.

#### Componirt von:

Christian Jacob Bahn: 1797, siehe oben. Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, IV, Leipzig 1802, S. 4. Christian Schulze: Fint's Musikalischer Hausschatz, Leipzig 1843, S. 322.

<sup>\*)</sup> Zahn ist am 12. September 1765 zu Althengstett bei Calw geboren, am 8. Juli 1830 in Calw gestorben. Bgl. Netrolog der Deutschen 1830.

Zahn's allbekannte, seit 100 Jahren in jeder Liedersammlung abgedruckte Composition:



Wohlauf, Kamera-ben, auf's Pferd, auf's Pferd! ins Feld, in die Freiheit ge-jogen!

gehört zu ben besten volksthümlichen Liebern, die wir besitzen. Unzählige andere Gedichte, namentlich Gelegenheitsgedichte, sind ihr untergelegt worden. Sie kann als das Muster einer männlichen, eingänglichen Weise bezeichnet werden, und es ist unbegreislich, daß Zelter sie einen "unglücklichen Compositions=Versuch", Goethe gar einen "Gassenhauer" nennen konnte.\*) — Die überaus geringe Zahl anderer Melodien, die sich den herrlichen Versen beigesellt haben, ist ein Beweis dafür, daß die Musiker den Wettbewerb mit Zahn's Weise als aussichtslos betrachteten. Uebrigens sind sowohl Zumsteeg's wie Schulze's Compositionen recht erfreulich.

Bon ungedruckten Compositionen des Reiterliedes nenne ich die von:

Christian Gottfried Körner v. J. 1797.

Carl Friedrich Zelter v. J. 1803, im Briefwechsel Goethe-Zelter, S. 47, 51, 149, 150, 155 erwähnt, im März 1803 in Weimar zu größter Befriedigung Goethe's und Schiller's aufgeführt.

Bernhard Anselm Weber (dem Componisten von "Mit dem Pfeil, dem Bogen"): seit 1803 bei Aufführungen von "Wallensteins Lager" im Ber-

liner Kgl. Schausvielhause oft gesungen.

Das Lied ist sehr oft nachgeahmt und parodirt worden.

## Des Mädchens Rlage. Aus "Wallenftein".

(Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn.)

1798 entstanden.

1798 zuerst gebruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1799. Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Liebe und der Einsamkeit, II, Leipzig 1798, S. 10, abgedruckt in R.'s Sammlung: Schiller's Lyrische Gedichte, Leipzig 1810.

F. von Dalberg: op. 21, Mainz, um 1800.

Joh. Rud. Zumsteg: Kleine Balladen und Lieder, III, Leipzig o. J. (1801), abgedruckt in Fink's Hausschatz 1843, Erk's Liederschatz II 2c.

Tanz Schubert dreimal: 1. 1811, eine der allerfrühesten unter den ers haltenen Compositionen des Meisters, veröffentl. in der Gesammtausgabe 1894. 2. 1815, als op. 58, No. 3, i. J. 1826 erschienen. 3. 1816, ver-

öffentlicht in der Gesammtausgabe 1894.

F. F. Hurta. Bernh. Anselm Weber.

F. L. Seidel.

Ludw. Berger: op. 35, No. 3.

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, I, S. 47 und 150.

Bernhard Rlein.

W. J. Tomaschek: op. 86, No. 2.

Felix Mendelssohn=Bartholdn: ohne Opuszahl.

C. G. Reißiger, op. 61, No. 5. Adolph Jensen, op. 23, No. 5. Jos. Rheinberger: op. 57, No. 7.

und über 30 neueren Musikern (Challier).

Das Strophenlied des achtzehnjährigen Schubert (2) hat außerordentliche Verbreitung gefunden; auch das unter 1 erwähnte durchcomponirte Werk v. J. 1811 ist eine wahre Genieprobe. Vor und neben Schubert war Zumsteeg's Lied in weiteren Kreisen verbreitet. Das Mendelssohn'sche erscheint ganz unbedeutend.

### Die Erwartung.

(Hör' ich das Pförtchen nicht gehen?)

1796 zuerst concipirt.

1799 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1800.

#### Componirt von:

Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Lieder und Balladen, II, Leipzig 1800, S. 10. Joh. Friedr. Reichardt: Schiller's Lyrische Gedichte, I, Leipzig 1810, S. 14. Carl Friedr. Zelter: Zwölf Lieder am Clavier zu singen, Berlin 1801, No. 7, abgedruckt in der Zeitung für die elegante Welt 1802.

Franz Schubert: 1815, als op. 116 erschienen i. J. 1829.

W. F. Tomaschet, op. 1, No. 1.

F. von Dalberg, op. 25.

Ein Meisterwerk liegt in keiner dieser Compositionen vor. Die bei weitem schönste Musik bringt Schuberts Jugendlied, das in der Form übrigens ganz nach Zumsteeg's Vorbild gestaltet ist. Ueber Zelter's Composition vergl. Christ. Gottfr. Körner's Worte in dessen Briefwechsel mit Schiller.

## Matthisson, Friedrich von. 1761—1831.

Die Betende. Laura betet! Engelharfen hallen Tröstung Gottes in ihr krankes Herz, Und, wie Abels Opferdüfte, wallen Ihre Seufzer himmelwärts. (Folgen noch 3 Strophen.)

1778 entstanden.

1781 zuerst gedruckt in M.'s "Liebern". Breslau.

#### Componirt von:

Friedr. Wilh. Rust: Deutsches Museum, I, Leipzig 1784, S. 96, zugleich erschienen in Rust's "Oden und Liedern", I, Dessau 1784, S. 1, abgedruckt in Erk's Liederschaß, III.

Bernhard Wesseln: Zwölf Lieder von Matthisson, Berlin 1793, S. 3. Carl Friedr. Zelter: 1794, veröffentlicht in 3. 3 "Sämmtlichen Liebern" 2c., I, Berlin 1810, No. 11, abgedruckt in Erk's Liederschaß, II.

Major von Beecke: Sechs Lieder von verschiedenen Dichtern, II, Augsburg 1799.

Joh. Franz Xaver Sterkel: XII Lieder, IV. Theil, Wien o. J., S. 22. F. X. Weiß: VI Lieder von Matthisson, Augsburg 1800.

Joh. Gottfr. Schicht: Sechs Gesänge für vierstimmigen Chor, Leipzig um 1810, Mo. 16.

Franz Schubert: 1814, veröffentlicht im Nachlaß, Lieferung 31, No. 1. Josef Schnabel: Sammlung mehrstimmiger Gesänge, Breslau um 1836, und 12 neueren Musikern (Challier), unter ihnen den Osterreichern Anton Diabelli und Heinrich Proch, zweimal für Mannerchor.

In der "Bollständigen Ausgabe" seiner Gedichte, Tübingen 1811, sagt Matthisson in den "Anmerkungen": "Dieses Lied, welches der Verfasser als 17 jähriger Jüngling dichtete, wurde von der Königin Luise allen seinen späteren Arbeiten vorgezogen. Sie ließ es von mehreren Tonkünstlern in Musik setzen." Wie es scheint, ist diese Musik nicht im Drucke veröffentlicht worden, denn es ist nicht anzunehmen, daß die Berliner Wessely und Zelter zu ihren Liedern durch die damalige Kronprinzessin Luise\*) angeregt worden sind.

"Mag wohl zum hundertsten Male componirt worden sein" heißt es über das Gedicht mit der gewöhnlichen Uebertreibung in der Aug. Musikal. Zeitung vom Mai 1810.\*\*) Von den Compositionen, die ich aus der oben mitgetheilten Reihe einsehen konnte, erscheint mir neben der

Schubert'schen nur die Rust'sche erwähnenswerth.

## Geift der Liebe.

Der Abend schleiert Flur und Hain In traulichholde Dämmrung ein, Manch Wölklein hell im Westen schwimmt, Vom sanften Liebesstern durchflimmt!

(Folgen noch 3 Strophen.)

1781 zuerst gedruckt in M.'s "Liebern". Breslau.

### Componirt von:

Joh. André: Lieder II, Offenbach 1790, S. 17. Karl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin (1790), S. 21,

abgedruckt in Reichardts IItem Musikal. Blumenstrauß, Berlin 1792, in Reichardt's Liedern geselliger Freude, I, Berlin 1796, in Fink's Hausschatz, Leipzig 1843 und Erk's Liederschat II.

F. W. Rust: Oden und Lieder, II, Dessau 1796, S. 4. J. R. Zumsteeg: Kleine Balladen und Lieder, VII, Leipzig 1804.

Franz Schubert zweimal: 1. op. 11, Nr. 3, als Männerquartett, 1822. 2. einstimmiges Lied, 1816, aus dem Nachlasse 1895 veröffentlicht.

P. J. von Lindpaintner: op. 71.

und 5 neueren Musikern (Challier).

<sup>\*)</sup> Sie ist erst Ende December 1793 nach Berlin gekommen. \*\*) Bgl. hier S. 181 zweimal und S. 187.

Spazier's einfache innige Weise gab dem Gedichte weitere Berbreitung.

Der Abend. Purpur malt die Tannenhügel Nach der Sonne Scheideblick. Lieblich strahlt des Baches Spiegel Hespers Fackelglanz zurück; (Folgen noch 5 Strophen.)

1780 entstanden.

1783 gebruckt in M.'s "Liebern". Vermehrte Auflage. Dessau.

#### Componirt von:

Chrenberg: Oden und Lieber, II, Leipzig 1783, S. 4.

Friedr. Wilh. Rust zweimal: 1. Oben und Lieder, Dessau 1784, S. 11, und 2. Oben und Lieder, Dessau 1796, S. 9.

Joseph Schufter: XXXVI Lieber benm Clavier zu singen, herausg. von Kriegel, Dresben 1790, S. 16.

Lubw. Abeille (Stuttgart): 15 Lieder und Elegieen von Matthisson, Leipzig 1810, No. 3.

Bincenzo Righini: op. 11, No. 3, vor 1812.

Franz Schubert: 1814, nachgelassenes Wert, veröffentlicht 1894.

Jgn. Ahmayer (Wien): op. 35, No. 1

und einem neueren Musiker (Challier).

Raturgenuß. Im Abendschimmer wallt der Quell Durch Wiesenblumen purpurhell, Der Pappelweide wechselnd Grün Weht ruhelispelnd drüber hin.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1783 zuerst gedruckt in M.'s "Liedern". Vermehrte Auflage. Dessau.

#### Componirt von:

F. W. Rust: Oden und Lieder, I, Dessau 1784, S. 3.

Joh. André: Lieder am Clavier, II, Offenbach 1790, S. 20.

Franz Schubert zweimal: 1. op. 16, No. 2, 1816, als Männerquartett, 2. ebenfalls 1816, aus dem Nachlasse 1887 veröffentlicht (Edition Peters). Über eine dritte angeblich Schubert'sche Composition des Gedichts verweise ich auf meinen Auffatz "Fälschungen in Schubert's Liedern", Vierteljahrssichrift für Musik-Wissenschaft 1893, S. 180.

Joh. Friedr. Reichardt: R.'s Cäcilia, III, Berlin 1794 S. 1, abgebruckt in der Sammlung: Kleine Clavier- und Singstücke, Berlin 1794.

W. Wedemann: 100 außerlesene deutsche Bolkslieder, II, Beimar 1838, S. 190.

Schubert's zweite Composition scheint mir die schönste zu sein.

### Die Vollendung.

Wenn ich einst das Ziel errungen habe In den Lichtgefilden jener Welt, Heil der Thräne dann an meinem Grabe, Die auf hingestreute Rosen fällt! (Folgen noch 3 Strophen.)

1785 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1786.

#### Componirt von:

Friedr. Ludw. Schröter: Anhang von Telonius' "Freymaurerliedern mit Melodien", Zwote Sammlung, Hamburg o. J., S. 16. Joh. Abr. Peter Schulz: Reichardt's Musitalische Monatsschrift, Berlin 1792, S. 90, abgedruckt in R.'s Zweitem Musikal. Blumenstrauß, Berlin 1792 und noch in Fink's Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz IIL. Jos. Carl Ambrosch: Böheim's Freymaurer-Lieder mit Melodien, I, Berlin 1792, S. 16.

Friedrich Franz Hurka: ebenbort, III, 1795, S. 50. Franz Xaver Sterkel: XII Lieder, 4. Theil, Wien, um 1794, S. 12. Friedr. Wilh. Rust: Oden und Lieder, II, Dessau 1796, S. 12. Joh. Rud. Zumsteeg: Gesänge der Wehmuth, Leipzig 1797, S. 22. F. X. Weiß: VI Lieder von Matthisson, Augsburg 1800.

J. F. A. Große: Erholungsstunden für Pianoforte und Gesang, Oranienburg um 1804.

Joh. Gottfried Schicht: Sechs Gesänge für gemischten Chor, Leipzig um 1810, S. 14.

Köhler: Anhang zum Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1815, S. 364.

Franz Schubert: 1815, aus dem Nachlasse veröffentlicht 1894.

Albert Methfessel: Wedemann's 100 Volkslieder, II, Weimar 1836, S. 92.

Friedrich Silcher: für Männerchor.

Unbekannt: Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, S. 650, und 4 anderen Musikern (Challier).

Schulz' Melodie, die keineswegs bedeutend ist, aber dem sentimentalen Zuge der Zeit entgegenkam, hat große Verbreitung gewonnen.

In den obenerwähnten Freimaurer-Liederbüchern ist das Gedicht um 1—3 Strophen erweitert und zum Grabgesang umgestaltet worden.

## Opferlied.

Die Flamme lodert, milder Schein Durchglänzt den düstern Eichenhain, Und Weihrauchsdüste wallen. D neig' ein gnädig Ohr zu mir, Und laß des Jünglings Opfer dir, Du Höchster, wohlgefallen. (Folgt noch 1 Strophe.)

1788 entstanden.

1789 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1790.

#### Componirt von:

Friedr. Ludw. Seidel: Reichardt's Zweiter Musikal. Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 26. Joh. Friedr. Reichardt: Deutsche Lieder am Clavier, Berlin 1794, No. 3. L. van Beethoven viermal: 1. 1795 ober früher als Lied für eine Stimme, ohne Opuszahl, 1808 erschienen. 2. 1822 (vgl. Schindler's Biographie, II, S. 152), als op. 121 b, für Sopran-Solo mit Chor und Orchester, erschienen 1825. 3. 1828, für 3 Solostimmen, Chor u. Orchester, erschienen 1888 im Supplement zur Gesammtausgabe von B.'s Werten. 4. 1802, als Lied für eine Stimme, ungebruckt.

Carl Friedr. Zelter: Sämmtliche Lieber 2c., II, Berlin 1812, No. 2. J. P. Schmidt: Einzeldruck, Männerchor mit Clavierbegleitung, Leipzig o. J. Louis Abeille: 15 Lieber und Elegieen von Mathisson, Leipzig 1810, No. 8, und 5 neueren Musikern, 4mal für Männerchor, u. a. von Georg Bierling (Challier).

Beethoven's unter 1. und 2. aufgeführte Musik enthält bedeutende Züge und überragt bei Weitem die anderen Compositionen, die das Lied gefunden hat.

#### Adelaide.

Einsam wandelt bein Freund im Frühlingsgarten, Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen, Das durch wankende Blütenzweige zittert, Abelaide!

(Folgen noch 3 Strophen.)

1788 entstanden.

1789 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1790.

In der Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 1880 Bd. 24, S. 279 f., hat Wilhelm Scherer auf ein französisches Gesticht aus dem Almanach des muses, Paris 1766, aufmerksam gemacht,\*) das leicht direct oder indirect das Vorbild für Matthisson's Verse gegeben haben könnte; in den fünf Strophen des Gedichts bildet Abelaide zwar nicht den Refrain, aber jedesmal das Reimwort der ersten Verszeile.

Noch näher kommt der Matthisson'schen Ode, wie ich glaube, die nachstehende chanson von Jean François Marmontel (1723—72):

#### Adélaide

Semble faite exprès pour charmer; Et mieux que le galant Ovide, Ses yeux enseignent l'art d'aimer Adélaide

D'Adélaide,

Ah! que l'empire semble doux! Qu'on me donne un nouvel Alcide: Je gage qu'il file aux genoux D'Adélaide.

(Folgen weitere 3 Strophen; ein Abdruck des Gedichts steht in de la Borde's Essai sur la musique, IV, Paris 1780, S. 235.)

<sup>\*)</sup> Abgebruckt ist die Notiz in den "Kleinen Schriften" von Wilhelm Scherer, II. Bd., herausg. von Erich Schmidt, Berlin 1893, S. 356.

Matthiffon.

Der melodische Reiz des Wortes hat es außer Matthisson auch Joh. Christ. Friedr Haug und Theodor Körner angethan. "Abelaide" bildet den Refrain einer jeden Strophe in Haug's Gedicht unter gleicher Überschrift und in Körners "An Abelaiden". Bgl. den Nachtrag.

Durchaus im Ton der Matthisson'schen "Adelaide" dichtete Friederike

Brun ihr Lieb: "Ich denke bein" (siehe hier S. 459).

#### Componirt ist Watthisson's Gedicht von:

Bernhard Wesseln: Reichardt's Zweiter Musikal. Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 42, abgedruckt in Wesseln's Zwölf Gedichten von Matthisson, Berlin 1793, S. 12.

Rarl Phil. Emanuel Pilz: Acht gefühlvolle Lieder, Leipzig 1794, Ro. 1,

oft abgedruckt, vergl. unten.

Joh. Friedr. Reichardt: Deutsche Gesänge beim Clavier, Berlin 1794, S. 4. Carl Friedr. Zelter: Rleine Clavier- und Singstücke von verschiedenen Componisten, Berlin 1794, S. 31.

Ludwig van Beethoven: vollendet in der ersten Hälfte des Jahres 1795 (während B.'s Studienzeit bei Albrechtsberger), erschienen u. d. T.: "Abelaide von Matthisson. Gine Kantate\*) für eine Singstimme mit Begleitung des Clavier. In Musick gesetzt und dem Verfasser gewidmet", op. 46, Wien i. J. 1797.

Joh. Rud. Zumsteeg: Zwölf Lieder mit Clavierbegleitung, Leipzig (1797),

**ල**. 13.

W. G. M. Jensen: 15 deutsche Lieder, Königsberg 1799, S. 5.

J. H. C. Bornhardt: Abelaide, mit 7 leichten Bariationen für Anfänger auf dem Pianoforte, o. D. um 1800 erschienen, mehrfach aufgelegt.

Vinzenz Righini: op. 12, No. 3, vor 1804. Franz Schubert: 1814,\*\*) veröffentlicht im Nachlaß, Lieferung 42 No. 5 um 1838.

"Mehrere Tonkünstler beseelten diese kleine lyrische Phantasie durch Musik; keiner aber stellte, nach meiner innigsten Überzeugung, gegen die Melodie den Text in tiefere Schatten, als der genialische Ludwig van Beethoven in Wien" so schreibt Matthisson selbst im Anhange ber "Bollständigen Ausgabe" seiner Gedichte, Tübingen 1811. In der That liegt in Beethoven's Jugenbliede ein Meisterwerk ersten Ranges vor. Es ist ganz im Rococo=Styl und bei aller Wärme des Ausdrucks doch im Tone ber aristokratischen Gesellschaftskreise gehalten, in denen der Meister damals verkehrte. Eine so langathmige, schöne Melodie, wie die der Anfangsverse hatte bis dahin das deutsche Lied nicht gekannt.

Sehr eigenartig ist die Stelle: "Abendlüftchen im zarten Laube flüstern" ic., in der vielleicht zum ersten Male Natur=Romantik in der

<sup>\*)</sup> Eine Kantate, wie es auf dem Titelblatte heißt, ist das Werk nicht; im siebzehnten Jahrhundert allerdings war Kantate eine Art dramatisches Gesangsstud, in dem sich ein psychologischer Prozeß entwickelte. — Auch eine Arie kann man B.'s "Abelaide" nicht nennen, trot der zahlreichen arienhaften Elemente, die sie enthält.

<sup>\*\*)</sup> Diese Jahreszahl entnehme ich den absolut zuverlässigen Copien Schubert's scher Lieber von Albert Stadler, die in meinem Besitz sind. Nottebohm's Datirung: 1815, die sich auf eine Notiz in Witteczet's Sammlung in Wien stützt, dürfte unrichtig sein.

Musik geschilbert wird. Allerdings hatten schon B.'s Vorgänger Naturschilberungen in Fülle gebracht, aber es waren stets einfache Stimmungen, in denen die älteren Meister sich bewegten; man denke an Händel's "Israel in Egypten", an Gluck's "Armide", an Haydn's "Sturm". Beethoven das dagegen bringt hier gebrochene Farben, die für die Romantik so charakteristisch sind — diese Mischung von Lust und Leid, von Behagen und Rührung, dieses Lächeln unter Thränen. Statt der Idhile eine Elegie. Solcher Musik, in der die Seele förmlich von Naturstimmung durchhaucht erscheint, begegnen wir später in der Pastoralsymphonie und dem "Liederstreis an die serne Geliebte"; sie wirkte ganz besonders auf Schubert, Schumann, Spohr, Weber, Marschner, Wagner, Mendelssohn und Brahms.

Erst drei Jahre nach der Drucklegung der "Adelaide"\*) sandte Beetshoven sein Werk dem Dichter zu. In dem rührend schüchternen Begleitsschreiben entschuldigt er sich förmlich wegen der Dedication, die vielleicht nicht Matthisson's Beifall haben werde:

... auch jetzt schicke ich Ihnen die Abelaide mit Angstlichkeit. Sie wissen selbst, was einige Jahre bei einem Künstler, der immer weiter geht, für eine Veränderung hervordringen; je größere Fortschritte in der Kunst man macht, desto weniger befriedigen einen seine älteren Werke. — Mein heißester Wunsch ist befriedigt, wenn Ihnen die musikalische Composition Ihrer himmlischen Adelaide nicht ganz mißfällt, und wenn Sie dadurch bewogen werden, dald wieder ein ähnliches Gedicht zu schaffen, und sänden Sie meine Bitte nicht unbescheiden, es mir sogleich zu schicken, und ich will dann alle meine Kräfte ausbieten, Ihrer schönen Poesie nahe zu kommen.

Von den sonstigen Compositionen der Abelaide war die von Pilz in den breiten Volksschichten verbreitet. Sie wurde öfters in Einzeldrucken aufgelegt und steht in mehreren Liedersammlungen der 20er und 30er Jahre, dann auch in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und dessen neuen Auflagen dis zum letzten Jahrzehnt des 19. Ih., und in Erk's Liederschatz. In einem Artikel der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom November 1841 (No. 46) wird die Popularität von Pilz' Abelaide der seines bestannten Liedes: "Gott grüß Euch, Alter, schmeckt das Pfeischen" (vgl. hier S. 212) an die Seite gestellt und hinzugesügt, die Pilz'sche Composition werde noch jetzt gesungen.

<sup>\*)</sup> Beethoven's "Abelaide" steht mit Ausnahme einer neuen bei Peters erschienenen Sammlung iu keiner einzigen bis jetzt existirenden Ausgabe in richtiger Form. Als Borlage sämmtlicher Drucke seit Beethoven's Tode hat ein in Leipzig bei Hosmeister Kühnel erschienener Nachdruck gedient, der eine Reihe starker Fehler— u. a. C-Tact statt ()— in das Lied gedracht hat. Es ist sehr bedauerlich, daß selbst die "kritisch durchgesehene" Gesammt-Ausgabe von B.'s Werken alle diese Fehler mit übernommen hat. — Die authentische Original-Ausgabe (Wien, Artaria & Co., Berlagsnummer 691, Singstimme im Sopranschlüssel; ich benutzte sie für die erwähnte Peters'sche Sammlung) ist ungemein selten geworden und sehlt selbst in der Berliner Kgl. Bibliothet und im Archiv der Ges. der Musikfreunde in Wien. — Das Facsimile einer Stizze zu B.'s Composition ist in Sensried's Studien L. v. B.'s, Wien 1832, S. 352, enthalten. Über Entwürfe vgl. noch Nottebohm, Beethoveniana, II, S. 229 und 535 sf.

Es dürfte nicht unangebracht sein, die früher so außerordentlich populäre Musik hier zum Abdruck zu bringen:



Nach dieser philiströs=ehrbaren, an Leierkasten=Weisen erinnernden Melodie wurden auch die anderen Strophen der Ode gesungen, die uns durch Beethoven so theuer geworden sind: "In der spiegelnden Fluth, im Schnee der Alpen", "Abendlüstchen im zarten Laube flüstern" und "Einst, o Wunder, entblüht auf meinem Grabe".

Stolie.

Mädchen entsiegelten, Brüder! die Flaschen; Auf! die geflügelten Freuden zu haschen, Locken und Becher von Rosen umglüht.

(Folgt 1 Strophe.)

1787—1792 entstanden.

Zeit und Ort des ersten Drucks sind mir nicht bekannt.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Zweiter Musikalischer Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 6, abgedruckt in Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle 1795. Joh. Rud. Zumsteg: Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs, Stuttgart 1796, S. 30, abgedruckt in Z.'s Kleinen Balladen und Liedern, V, Leipzig 1803.

C. F. G.: Musikalisches Magazin, II, Braunschweig um 1800, S. 12. Franz Schubert: 1816, aus dem Nachlasse veröffentlicht 1895.

Benedict Randhartinger (Schubert's Freund) in Wien: Einzeldruck (Duett).

#### Der Wald.

Hehr als Opernbühnen Ist mir Abends unser Wald, Wenn das Dorfgeläute Dumpfig aus der Weite Durch der Wipfel Dämmrung hallt. (Folgen noch 6 Strophen.)

1791 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1792.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Musikalische Monatsschrift. Erstes Stück, 1792. Joh. Abr. Peter Schulz: Reichardts zweiter Musikalischer Blumenstrauß, Berlin 1792, S. 38, abgedruckt in Spazier's Melodieen zu Hartungs Lieders sammlung, Berlin 1794, Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, Ert's Liederkranz 2c.

L. Kindscher: 24 Lieder zum Singen, Dessau 1792, S. 12. J. F. Sterkel: XII Lieder, 4. Theil, Wien um 1794, S. 14. F. W. Rust: Oden und Lieder, II, Dessau 1794, S. 22.

J. Wölfl: Gesänge am Klavier, Leipzig 1799, S. 41. Friedr. Schneider: Zweistimmige Gesänge für Kinder, Leipzig 1828, S. 20, und einem neueren Musiker (Challier).

### Andenken.

Ich benke bein, Wenn durch ben Hain Der Nachtigallen Uccorde schallen — Wann denkst du mein? (Folgen noch 8 Strophen.) Um 1792 entstanden, 1862 zwerst gedruckt in "Flora, Tentschlands Töcknern geweiht" Tübingen.

#### Componier von:

Joh Rud. Jum deeg: Kleine Balladen u. Lieder, III, S. 41, abgedruck in Fink's Munital. Hauschaft 1943 und Erk's Liederichan, II, Standsenkied).

Carl Maria von Beber: 1916, als ap. 66, Ko. 3 i. J. 1919 erichienen durchcompount.

& van Beethoven: Empeldend obne Drusgabl, 1910 ericbienen durch-

Franz Schubert zweimal: 1. 1914, einfinemiges Lied, aus dem Racklaffe, 1994 erichienen. 2 1916, Terzen, noch ungebruck beides Strophenlieder.

Anton Andre: Lieder und Gefänge. II Dienbach, Ka. 1 durchcomronirt.

Conradin Rrenger: cr. 75, Ro. 12, 2met.

Sduard Genan Beimar : Treikimmige Geitinge, Leitzig o. J., Ro. 1.

Angust hartel: Lieder-Legison, Leitzig 1965, G. 279,

und 25 neueren Musikern Chalber, unter ihnen heinrich Proch, Julius Schäffer, Franz Ries, Carl Zöllner.

Das Lied hat, wie man sieht, eine große Anziehungstraft auf die Musiker geübt. Zumsteeg's Composition ist nicht ohne Stimmung, die von Weber, Beethoven und Schubert sind dagegen nicht sehr bedeutend.

In demielben Jahre wie das vorliegende Gedicht entstand das Lied ber Friederike Brun (einer nahen Freundin Matthissons's):

Ich denke bein, wenn sich im Blütenregen,

das mittelbar auf Goethe's "Rabe des Geliebten" (hier S. 200) wirfte. Bon Gegenstücken erwähne ich Chr. Friedr. Hang's Lied:

Im Sonnenichimmer, In Luna & Flimmer, Im Früh'= und Abendichein, Beim Lied der Grillen Wenn Stürme brüllen, Gedenk ich dein!

componirt ebenfalls von Zumsteeg

und die Berie eines Anonymus in Fink's Musikal. Hausschat 1843:

Am stillen Hain, Im Mondenschein, Wenn der Himmel sich röthet, Die Nachtigall flötet, Gedent' ich dein

componirt von F. Otto.

## Lied aus der Ferne.

Wenn in des Abends letztem Scheine Dir eine lächelnde Gestalt, Am Rasensitz im Eichenhaine, Mit Wink und Gruß vorüber wallt: Das ist des Freundes treuer Geist, Der Freud und Frieden dir verheißt.

(Folgen noch 3 Strophen.)

1793 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1794.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Deutsche Lieber am Clavier, Berlin 1794, No. 15. Corona Schröter: Gesänge, II, Weimar 1794, S. 1.

Philipp Emanuel Pilz: Acht gefühlvolle Lieber Leipzig 1794.

Carl Friedr. Zelter: Reichardt's Musikalische Blumenlese, Berlin 1795. Joh. Carl Gottfr. Ußmuß: Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit, Riga um 1795, S. 24.

Joh. Franz Xaver Sterkel: XII Lieder, 4. Theil, Wien um 1794, S. 18. Joh. Rud. Zumsteeg: Zwölf Gesänge, Leipzig 1798, S. 5, abgedruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814, W. Wedemann's 100 Volkseliedern, Weimar 1836, Härtel's Liederlexikon, Leipzig 1865.

Hans Georg Nägeli: Lieder, Dritte Sammlung, Zürich 1799.

F. X. Weiß: VI Lieber von Matthisson, Augsburg vor 1800, abgedruckt in der Zeitung für die elegante Welt 1807.

J. H. E. B(ornhardt?): Musikalisches Magazin, I, Braunschweig um 1800, E. 11.

Friedrich Große: Unterhaltungen durch Gesang und Clavier, Oranienburg 1805, S. 4.

Franz Schubert: 1814, aus dem Nachlasse veröffentlicht 1894.

Ludwig Abeille: 15 Lieder und Elegieen von Matthisson, Leipzig 1810 No. 4.

Anton André.

Albert Methfessel,

und 10 neueren Musikern (Challier).

Sterkel's und Zumsteeg's Compositionen scheinen längere Zeit verbreitet gewesen zu sein.

## Salis, Johann Baudenz von Salis-Sewis. 1762—1834.

Herbstlied.

Bunt sind schon die Wälder, Gelb die Stoppelfelder; Und der Herbst beginnt! Rothe Blätter fallen; Graue Nebel wallen; Kühler weht der Wind!

(Folgen noch 6 Strophen.)

1782 entstanden.

1785 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1786.

### Componirt von:

J. G. Witthauer: Sammlung vermischter Clavier- und Singstücke, II, Hamburg 1785, S. 22.

Sam. Fr. Brede: Lieder und Gesänge, Offenbach 1786, S. 15.

Grönland: Notenbuch zum Alab. Lieberbuch, Leipzig u. Altona 1796, S. 25.

Friedr. Ludw. Seidel: Reichardt's Lieder geselliger Freude, II, Leipzig 1797, S. 10, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, Leipzig 1799, S. 10, abgebruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814, Fink's Mus. Hausschatz 1843, Härtel's Lieder-Lexicon 1865, Erk's Liederschatz, II.

Franz Schubert: 1816, aus dem Nachlaß veröffentlicht 1872. Hans Georg Nägeli: 30 zwenstimmige Gesänge, Zürich o. J.

Das Gebicht steht noch jetzt in Lesebüchern für Schulen.

Das Grab.

Das Grab ist tief und stille, Und schauberhaft sein Rand. Es deckt mit schwarzer Hülle Ein unbekanntes Land.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1783 entstanden.

1787 zuerst gebruckt im Göttinger Musenalmanach für 1788.

#### Componirt von:

Frh. v. Böklin: Anthologie für Kenner u. Liebhaber (Musikal. Realzeitung) Speier 1789, S. 129.

P. J. v. Thonus: XXV leichte Lieber, Leipzig 1792, S. 13.

Häuster und Mut: nach Angabe des Registers in Salis' Gedichten, Zürich 1793 (vielleicht nur handschriftlich).

Joh. Friedr. Reichardt: Gesänge der Klage und des Trostes, Berlin

1797, S. 2.

- Joh. Rud. Zumsteeg zweimal: 1. Gesänge der Wehmuth, Leipzig 1797, S. 23 (dreistimmig). 2. Kleine Balladen und Lieder, IV, Leipzig 1802, S. 48 (einstimmig), diese abgedruckt in Hering's Volksschulgesangbuch, Leipzig 1824.
- H. G. Nägeli: Lieder, Zwente Sammlung, Zürich 1797,\*) abgedruckt in Ert's Liederkranz I und Fint's Musikal. Hausschatz 1843.
- W. G. M. Jensen: 15 deutsche Lieder, Königsberg 1799, S. 7. Vincenz Righini: Sechs deutsche Lieder, Hamburg 1801, No. 3.

Meter: Lindner's Musikalischer Jugendfreund, II, Leipzig 1814, S. 81.

André: op. 51, No. 5 (Duett).

Franz Schubert dreimal: alle drei Werke aus dem Nachlaß veröffentlicht, 1. für 4 Singstimmen (gemischter Chor) 1815, erschienen 1895, 2. für 4 Männerstimmen 1816, erschienen 1872, 3. für 4 Männerstimmen 1817, erschienen 1895.

Schnyder von Wartensee: vierstimmig. Volksweise: Erk's Liederkranz I, No. 102,

und 12 neueren Musikern, darunter einigen aus der allerjungsten Zeit, zweimal für Männerchor (Challier).

<sup>\*)</sup> Der ausgezeichnete Forscher Ludwig Erk, der diese Sammlung nicht kannte, leugnete das Vorhandensein einer Nägeli'schen Musik zu dem Liede und verwies auf N.'s Sohn Hermann Nägeli, der i. J. 1858 Erk mittheilte, sein Vater habe nie eine Composition zu dem Tert geschrieben, da ihm der Chor seines Freundes Schnyder von Wartensee und das Lied Zumsteeg's sehr gesielen. — Aus dieser irrthümlichen Mittheilung Hermann Nägeli's geht nur hervor, daß auch er sich mit den Compositionen seines Vaters nicht völlig vertraut gemacht hat. Die vorliegende ist schon und stimmungsvoll.

Im Schubert-Kreise in Wien war das Lied besonders beliebt; es ist noch von Schubert's Freunden Anselm Hüttenbrenner in Graz und Benedict Randhartinger in Wien in Musik gesetzt worden.

Auch in Fliegenden Blättern, sowohl Berlinern wie süddeutschen,

stehen die Verse. Ögl. u. a. Meusebach's Sammlung Yd 7906.

Wie so oft bei bekannten Liedern findet sich auch für das vorsliegende ein Gegenstück, und zwar in den Gedichten von Heinrich Grünig, Breslau 1838:

Das Grab heilt kühl und stille Des Lebens heißen Schmerz Und deckt mit sanfter Hülle Dein schlummernd müdes Herz.

Ferner brachte die "Zeitung für die elegante Welt" v. J. 1829, No. 29, eine lateinische Übersetzung aus Friedrich Haug's Feder:

> Horror sepulcri regit Mute per foveam, Et nigro velo tegit Terram non cognitam;

ferner bald darauf dasselbe Lied englisch, ebenfalls von Haug, französisch von einem Ungenannten, später (No. 249) englisch und französisch von Robert Motherby, endlich im Jahre 1832, No. 248, italienisch von Cesare Cantu.

Die Salis'schen Verse sind auch dem berühmten Adagio der Beetshoven'schen Sonate op. 106 untergelegt worden, und zwar durch einen gewissen Hübner; über diese Geschmacklosigkeit berichtet Lenz in seinem "Kritischen Katalog sämmtlicher Werke Beethoven's", Hamburg 1860, IV, S. 30.

Schnyder von Wartensee's Composition hat ihrem Autor große Ehren eingebracht. Sie ist bei einem Musiksest in Schaffhausen aufgeführt und von Beethoven sowohl wie von Carl Maria von Weber sehr

gerühmt worden.\*) Siehe hierüber noch den Nachtrag.

Über Righini's Lied heißt es in der Allg. Musikal. Zeitung v. J. 1802 S. 489: Besonders hat das so oft componirte "Das Grab ist tief und stille" so etwas Schauerliches, ohne schneidend und grell zu seyn, daß der Rec. zu dieser Composition des Liedes vor allen, die ihm bestannt worden sind, am liebsten zurückkehrt.

Im Frühling. Unsre Wiesen grünen wieder, Blumen duften überall; Fröhlich tönen Finkenlieder, Zärtlich schlägt die Nachtigall.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lebenserinnerungen von X. Schnyder von Wartensee, Zürich 1888.

Me Biriel dimmeri griner Liebe girri und beilt darinn: Jeder Schüfer wird war fichner. Sure we Shiran

Fairer noch 2 Economic

1754 emfamber

1786 perch gedruck im Borrichen Museuchmannch für 1787. Der Tent der erken Stroube sieht oben nicht in dieser ersten Form v. J. 1786. iondern in der ron Salis selbst water geünderten Lesurt, da die ie es ist, bie von den Marifern benutzt worden in.

#### Compound Don:

Fafer's Sunker: XXXVIII Lieder benn Camier ju fingen, berausg. v. Ariegel, Tresden 1792, S. 18.

🖟 A. Baumbach: Euröche Gerichte nix Mel., Leinzig 1.792, S. 4.

Joh Friedr. Reichardr: Bieder geselliger Freude. I. Leingig 1796, S. M.

Friedrich Glad: Ant Bieber mit Begil des Bil Beitzig a ft

Bingeng Righini: or. 12, Au. I, abgebruck in B. Bedemann's 100 Bollsliedem, I, Beinar 1938 und in Hänrff Tieder-Leifen 1965

und 4 neueren Munitern laur Challier 3 Albalog, preimal 4. Minnerchor.

Die Mozart zugeichriebene Composition des Liedes ist eine Fällichung. Bgl Röchel's Catalog S. 527.

Das Lied wird noch jest im Bolle gefungen: vergl Marriage und Meier: Bolkslieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 5.

## Lied eines Landmanns in der Fremde.

(Trante Beimat meiner Lieben.)

1787 zuerst gedruckt im Bossischen Musenalmanach für 1788.

Roch jetzt werden im Bolke zwei Melodien zu dem Liede gefungen. Die ältere rührt vom Pastor Friedrich Burchard Beneken idem Componisten von: "Wie sie jo janft ruhn", ber und gehört uriprünglich zu dem Gedicht: "Rach so vielen trüben Tagen", mit dem sie zuerst im Taschenbuch zum geselligen Bergnügen f. d. J. 1792 gedruckt ift. Mit Salis' Lied verbunden steht die Beise zuerst in den Melodien zu (Hoppenstedt's) Liedern für Bolksichnlen, Hannover 1800.

Roch beliebter war die recht hübiche Composition von Bingeng Righini, zuerst in besien "Zwölf deutschen Liebern", op. 9, i. 3. 1803 erichienen. Sie ist u. a. abgedruckt in Lindner's Musikal Jugendfreund, I. Leipzig 1812, Webemann's Bolksliedern, II, Weimar 1838, Fink's Menj. Hausichat, Leipzig 1843, den Tentichen Bolkkliedern, Zwickan 1847,

Härtel's Lieberlerikon, Leipzig 1865, Erk's Lieberschat, II, x.

Bon neueren Compositionen verzeichnet Challier jechs, drei davon für Rännerchor.

•

Į

### Die Ginfiedelei.

(Es rieselt klar und wehend.)

1788 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1789.

#### Componirt von:

Joseph Schuster: XXXVIII Lieder benm Clavier, herausg. von Kriegel, Dregden 1792, S. 15.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Liebe und der Ginsamkeit, Berlin

1798, **S**. 9.

Franz Schubert dreimal, alle drei Werke aus dem Nachlaß veröffentlicht: 1. als Männerquartett, Entstehungszeit nicht bekannt, erschienen 1868. 2. einstimmiges Lied, 1816, erschienen 1895. 3. einstimmiges Lied, 1817, erschienen als No. 1 der 35. Lieferung des Nachlasses nach 1840.

Lied im Freien. Wie schön ist's im Freien! Bei grünenden Maien Im Walde, wie schön! Wie süß sich zu sonnen, Den Städten entronnen Auf luftigen Höhn.

(Folgen noch 7 Strophen.)

1788 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1791 im Vossischen Musenalmanach für 1792, mit einer Composition von Schwenke.

#### Componirt von:

C. F. G. Schwenke: 1791, siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Liedern

geselliger Freude, I, Leipzig 1796.

Ludw. Aemilian Kunzen: Spazier's Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 30, abgedruckt im Mildheimischen Liederbuch 1799, in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814, und in August Zarnad's Weisenbuch zu den Boltsliedern für Boltsschulen, Berlin 1820.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, Leipzig 1799, S. 1. Joh. Fr. Xaver Sterkel: Lieder, 5. Sammlung, Mainz, No. 1. J. H. C. B(ornhardt): Musikalisches Magazin, I, Braunschweig um 1800,

Hans Georg Nägeli: 100 zweistimmige Lieber, Zürich o. J., No. 68. Franz Schubert: 1817, für Männerchor, aus dem Nachlasse veröffentlicht

Anton Diabelli: op. 118.

Carl Gläser: Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, S. 148.

A. Slamka: Liebersammlung für Schule und Haus, Leitmerig-Prag, 2. Aufl. 1854,

und einem neueren Musiker für Männerchor (Challier).

Mit der Erwähnung von Schwenke's Composition steht das Gedicht u. a. in Niemann's Gesellschaftl. Lieberbuch, Altona und Leipzig 1795, und den "400 Liedern", Altona 1797. — Kunzen's s. B. vielverbreitete Melodie scheint mir viel unbedeutender zu sein, als die übrigen des Meifters.

### Lied beim Rundetanz.

(Eine Stimme singt vor, und alle wiederholen die lette Halfte jeder Strophe.)

Auf! es dunkelt; Silbern funkelt Ob dem Tannenberg der Mond! Heiter lacht die Feierstunde, Wo die Runde Wir zu tanzen sind gewohnt. (Folgen noch 3 Strophen.)

1788 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmamach für 1789.

#### Componirt von:

Karl Spazier: Einfache Clavierlieder, I, Berlin 1790, S. 9. Petersen Grönland: Melodien zu Liedern, Copenhagen und Leipzig 1791, S. 14.

Chr. Ehregott Weinlig: XXXVIII Lieber benm Clavier, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 48.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder geselliger Freude, I, Berlin 1796, S. 98, abgedruckt in Fink's Mus. Hausschatz, 1843.

Franz Schubert: op. 17, No. 3, Männerchor, erschienen 1823.

Ludwig Spohr: op. 37, 1815,

und einem neueren Musiker (Challier).

Salis erwähnt im Register zu seinen Gedichten 1793 noch eine Composition von Lang; sie ist wahrscheinlich ungedruckt geblieben. — Die oben angeführte Sammlung von Grönland habe ich nicht selbst eingesehen.

## Ermunterung.

Seht! wie die Tage sich sonnig verklären! Blau ist der Himmel und grünend das Land. Rlag' ist ein Miston im Chore der Sphären! Trägt denn die Schöpfung ein Trauergewand? Hebet die Blicke, die trübe sich senken, Hebet die Blicke: des Schönen ist viel. Tugend wird selber zu Freuden uns lenken; Freud' ist der Weisheit belohnendes Ziel! (Folgen noch 6 Strophen.)

1789 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1790 (in etwas anderer Lesart).

#### Componirt von:

Joseph Schuster: XXXVIII Lieder, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 19 (hier bereits in obiger Bersion des Textes).

Karl Spazier: Reichardt's Lieber geselliger Freude, I, Leipzig 1796, S. 21, abgedruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814 (unter Reichardt's Namen).

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Jugend, I, Leipzig 1799, S. 6, absgedruckt in R.'s Liederspiel: Liede und Treue und in Wedemann's 100 Volksliedern, II, Weimar 1838.

Joh. Rud. Zumsteg: Kleine Balladen und Lieder, III, Leipzig 1801
S. 12. abgebruckt in Fink's Musikal, Hausschak, 1848.

S. 12, abgebruckt in Fink's Musikal. Hausschatz, 1843. Martin Friedr. Phil. Bartsch: Melodien zur Liedersammlung zur Erhebung, Veredlung und Erfreuung des Herzens, Berlin 1811, S. 129, und 4 neueren Musikern (Challier), zweimal für Männerchor.

Reichardt's Composition scheint mir am hervorragendsten zu sein.

### Letter Wunsch.

(Wann, v Schicksal, wann wird endlich.)

1790 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1791.

#### Componirt von:

Lang: laut Angabe des Registers in Salis' Gedichten, 1793. Joh. Fr. Reichardt: Lieder der Liede und der Einsamkeit, 1798, S. 10, später in R.'s Liederspiel: Lied und Treue, Berlin 1800, übernommen. Unbekannt: Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828, S. 165,

und 5 neueren Musikern laut Challier's Catalog.

### Der Entfernten. (Wohl denk ich allenthalben, O du Entfernte, bein!)

1789 entstanden.

Erster (?) Druck mit Musik: 1798 in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1799 mit einer Composition Naumann's.

#### Componirt von:

Joh. Gottl. Naumann: 1798, siehe oben.

Franz Schubert zweimal: 1. für Männerchor, Entstehungszeit unbekannt, aus dem Nachlasse 1868 veröffentlicht. 2. einstimmiges Lied, entstanden 1816, aus dem Nachlasse 1886 veröffentlicht,

und 5 neueren Musikern (Challier).

Schubert's schöner Chor ist durch die Männergesangvereine sehr verbreitet worden.

## Fischerlied. (Das Fischergewerbe giebt rüstigen Muth.)

1791 zuerst gebruckt im Vossischen Musenalmanach für 1792.

### Componirt von:

Fr. Ludw. Seidel: Spazier's Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 46.

Franz Schubert zweimal: 1816 und 1817, beide Lieder aus dem Nachlasse 1895 veröffentlicht.

Im Milbheimischen Liederbuche 1799 ist das Gedicht einer bekannten älteren Melodie untergelegt.

Salis erwähnt im Register zu seinen Gedichten 1793 noch eine Composition von Lang, die wohl auch Manuscript geblieben ist, wie die oben (S. 414) erwähnte.

### Der Herbstabend.

(Abendglocken-Halle zittern Dumpf durch Moorgedüfte hin.)

1793 in Salis' Gedichten, her. von Matthisson, Zürich.

#### Componirt von:

Bornhardt und Häusler, laut Angabe des Registers zu Salis' Gedichten, 1793.

Joh. Rud. Zumsteeg: Gefänge der Wehmuth, Leipzig 1797, No. 5. Franz Schubert: 1816, veröffentlicht 1895 aus dem Nachlasse. A. Harder,

und 3 Neueren (Challier).

## Kosegarten, Ludwig Cheobul. 1758—1818.

Die Sterne.

Wie wohl ist mir im Dunkeln! Wie weht die laue Nacht! Die Sterne Gottes sunkeln In seierlicher Pracht. Komm, Ida, komm ins Freie, Und laß in jene Bläue, Und laß zu jenen Höhn Uns staunend auswärts sehn! (Folgen noch 4 Strophen.)

1795 zuerst gedruckt in Schiller's Musenalmanach für 1796.

#### Componirt von:

Joh. Fr. Reichardt: Lieder der Liebe und Einsamkeit, Berlin 1798, S. 38. Andreas Romberg: Sechs Lieder benm Clavier, Leipzig 1799. Rud. Zacharias Becker: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 7. Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Balladen u. Lieder, III, Leipzig 1801, S. 24. F. von Dalberg: XII Lieder, Bonn 1810, S. 7. Joh. Fr. Xaver Sterkel: Sechs Lieder, 14. Sammlung, Mainzo. J., S. 10. F. Huta.
Franz Schubert: 1815, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895.
Carl Gottlob Hering: 1822, in Erk's Gesängen für Männerstimmen, II, No. 10.
Ludwig Berger: op. 37, No. 3, 1825, und von 3 neueren Musikern (Challier).

Wie diese Componisten-Reihe zeigt, hat sich das Lied großer Beliedtheit erfreut. Mit dem Beginn: "Wie schön ist's hier im Dunkeln" steht es in (Brückner's) "Neuen Unterhaltungen für gesellschaftliche Zirkel", Leipzig 1801 abgedruckt, und zwar "mit passenden Anderungen", wie es dort heißt.

## Rachtgesang.

(Tiefe Feier schauert um die Welt)

#### Componirt von:

2. Kindscher: 24 Lieber zum Singen beim Klavier, Dessau 1792, S. 25.

F. H. von Dalberg: Lieber, 2. Sammlung, Mainz 1792.

Franz Schubert: 1816, nachgelassenes Werk, veröffentlicht 1895,

und 5 neueren Musikern, darunter einmal für Männerchor (Challier).

## Die Erscheinung.

Ich lag auf grünen Matten An klarer Bächlein Kand. Mir kühlten Tannen-Schatten Der Wangen heißen Brand. Ich dachte dies und jenes, Und träumte sanstbetrübt Viel Süßes mir und Schönes, Was diese Welt nicht giebt!

(Folgen noch 4 Strophen.)

1787 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1788.

#### Componirt von:

2. Kindscher: 24 Lieber jum Singen, Dessau 1792, S. 16.

Joh. Rud. Zumsteeg: Kleine Ballaben und Lieder, III, Leipzig 1802, S. 18

J. C. Bornhardt, um 1810.

Karl Spazier.

F. A. Baumbach.

Franz Schubert: op. 108, No. 3, 1815, veröffentlicht 1828.

Ludwig Berger: Neun deutsche Lieder, op. 17, No. 4, Berlin 1825, absgedruckt in Erk's Liederschatz III

und drei neueren Musikern (Challier).

Über Einwirkungen auf das Lieb vergl. hier S. 237.

Von den Compositionen dürfte die von Ludwig Berger am besten sein.

# Nostiz und Jänkendorf, Gottlob Udolf Ernst von. 1765—1836.

An Sebe.

Huht die schlummerde Natur; Aus azurnem Wolkenschleier Träufelt Stärkung auf die Flur. Sie schlummern schon alle, die holden Bewohner im Rosengesträuch; Dort sinkt sie, die Sonne, wie golden, Sie malt sich im wallenden Teich. (Folgen noch 2 Strophen.)

Über einen Druck vor der Composition habe ich nichts ermitteln können.

#### Componirt von:

Friedr. Heinr. Himmel: Deutsche Lieder am Klavier, Zerbst 1796, S. 4. (Die Jahreszahl: 1798, die in Erk's Volksliedern II steht und von da in viele andere Sammlungen übergegangen ist, beruht auf einem Frethum.)

Das Lied war in den Jahren 1798—1810 ungemein beliedt. Zu der sehr schnellen Verbeitung des Liedes hat auch die Bühne viel beisgetragen; Himmel hatte es nämlich i. J. 1801 in das Liederspiel: "Frohsinn und Schwärmerei" eingelegt, das er in Gemeinschaft mit Herklotssich; und gerade hier war das Lied von großer Wirkung.\*) Noch ein zweites Mal fructifizirte Himmel die Beliedtheit seiner Composition; er nahm sie in seine Sammlung: "Zwölf deutsche und französische Lieder mit Begleitung der Guitarre" auf, über die Friedrich Rochlit in der Allg. Musikalischen Zeitung 1804 S. 741 schreidt:

"Die bekannte Arie: Hebe, sieh in sanfter Feyer ist auch hier noch einmal mitgeteilt. Den Reuchhusten hat sie nun wohl nicht, wie neulich in irgend einer Zeitung bemerkt wurde, doch hätten die zwey ungeschickten Einschnitte in der Mitte der Strophe, die eigentlich auch auf Rechnung des Dichters kommen, von dem Komponisten vermieden werden sollen."

Gemeint ist hiermit diese Melodiestelle:



über deren fehlerhafte Declamation sich bereits der Recensent der "Zeitung für die elegante Welt" 1804, No. 73, scharf geäußert hatte.

Die gefühlvolle Leierkastenweise machte aber das Glück des Liedes. Schon 1803 wurde das Gedicht ins Englische übertragen, bald erschienen

<sup>\*)</sup> Reichardt berichtet hierüber in der Leipziger Allg. Musikalischen Zeitung 1801, No. 43.

Clavier-Variationen über die Melodie (von Ebel), und 1805 brachte die "Zeitung für die elegante Welt" unter dem Titel: Hebe's Antwort eine ernstgemeinte "Parodie des Liedes an Hebe": mit dem Beginn:

Ja ich seh', in stille Feier Sinkt die herrliche Natur.

Text und Melodie dieser Parodie, die ebenso schwach wie das Original

ist, rühren von A. Wendt her.

Beide Lieder wurden dann bis in das fünfte Jahrzehnt des 19. Jahrshunderts in Sammlungen abgedruckt, das ursprüngliche u. a. in Erks Volksliedern II 1842, in Finks Hausschatz 1843, Härtel's Liederlexicon 1865 zc. zc. In ganz zersungener Form steht die Composition im Taschen-Liederbuch mit Welodie und Guitarrebegleitung, Passau 1828.

Schr drollig ist die Aenderung, die das Volk mit dem ihm nicht ganz verständlichen Anfangsverse: "Hebe! sieh" 2c. vornahm; es sang:

Hebe sich in sanfter Feier! Kuht die schlummernde Natur?

## Rosemann.

über Vornamen und Lebensgrenzen des Dichters vermag ich keine Mittheilung zu machen.

### Der Garten des Lebens.

Der Garten des Lebens Ist lieblich und schön! Es keimen und sprossen, Auf lachenden Höhn, In Tagen des Lenzes, Der Blüthen so viel! Da treiben die Weste Manch' fröhliches Spiel! (Folgen noch 8 Strophen.)

1783 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1784.

#### Componirt von:

Antonio Rosetti: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1784, II, S. 15.

Joh. Heinr. Friedr. Schlupper, Stadtcantor in Wunsiedel: 20 Lieder jum Singen ben bem Clavier, Leipzig 1792.

Joh. Fr. X. Sterkel: Sammlung neuer Lieder, Würzburg o. J.

Carl Friedr. Zelter: Spazier's Melodien zu Hartung's Liedersammlung, Berlin 1794, S. 42, abgedruckt in Lindner's Mus. Jugendfreund, II, Leipzig 1814.

Joh. Friedr. Christmann: Oben und Lieder, Leipzig um 1798. Siegm. Ritter von Neukomm: Webemann's 100 Volkslieder, II, Weimar 1838, S. 18. Zelter's Melodie verbreitete sich am meisten. Sie wurde 1796 in Reichardt's Liedern geselliger Freude, 1799 im Mildheimischen Liederbuch abgedruckt und 1802 in den Dresdener "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude" citirt.

## Becker, Wilhelm Gottlieb. 1753—1814.

### Frühlingsempfindung.

Alles liebt und paart sich wieder; Liebend steigt der Lenz hernieder, Und umarmt die junge Flur. Wild ertheilt er seine Triebe, Wit dem Zauberblick der Liebe, Jedem Wesen der Natur.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1782 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1783, dann verändert und verbessert im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1801, dessen Herausgeber Becker war.

#### Componirt von:

Joh. Andre: Neue Sammlung von Liedern, Berlin 1793, S. 17.

Verbreitet ist das Lied aber mit einer andern etwas bänkelsängerischen Melodie, die auch zu dem Liede: Weine nicht, es ist vergebens (siehe hier S. 421) gesungen wird. Diese steht zu Becker's Gedicht im zweiten Druck v. J. 1801 (aber im <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Tact statt des später üblichen C), dann im Mildheimischen Liederbuch, Anhang 1815, und in Fink's Hausschat 1843.\*) Der Componist soll Abbé Joh. Fr. Sterkel sein, wahrscheinlich aber hat dieser nur die Clavierbegleitung geschrieben; der Autor der Welodie ist möglicherweise Carl Joseph Ambrosch. — Das Lied steht in Niesmann's Gesellschaftl. Liederbuch, Altona und Leipzig 1795, und seitdem in vielen Sammlungen der Jahre 1795—1830.

## Das Geftändnik.

(Wohl giebt es der Mädchen so viele.)

Erster Druck mit Musik: 1787 im Göttinger Musenalmanach für 1788, mit einer Composition Naumann's.

#### Componirt von:

Joh. Gottl. Naumann: siehe oben 1787. Georg Friedr. Wolf: Vermischte Clavier- und Singstücke, Halle 1788, S. 6. Unbekannt: Allgemeine Musikalische Bibliothek, Prag 1795, S. 17. Anton André: 1815, abgedruckt in Erk's Liederschatz III.

<sup>\*)</sup> In kaum noch erkennbarer Gestalt sindet sich die Composition im Laschens Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828.

### Der Morgen im Lenze.

(Wie reizend, wie wonnig Ist Alles umher!)

Erster Druck mit Musik: 1794 in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1795, mit einer Composition "vom Hrn. Capellmstr. Schulze".

#### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1794, siehe oben, abgedruckt in Lindner's Musikal. Jugendfreund, II, Leipzig 1814, in Fint's Musikal. Hausschat 1843 2c.

### Schulz' Melodie:



ist abhängig von dem Beginn des ersten Terzetts in Mozart's Cosi fan tutte: La mia Dorabella capace non è.

### Unbekannt.

(Weine nicht, es ist vergebens! Alle Freuden dieses Lebens Sind ein Traum der Phantasie.)

Ueber den ersten Druck des Liedes, das sehr wahrscheinlich im letzten Drittel des 18. Ih. entstanden ist, kann ich keine sichere Mittheilung Im britten Jahrzehnt des 19. Ih. waren die Verse auf vielen Fl. Bl. gedruckt. Mit der Melodie stehen sie im "Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschulen, Zweiter Theil, herausg. von August Zarnack, Berlin 1820; möglicherweise liegt hier die früheste Veröffentlichung vor. Als Ludwig Erk Text und Weise in seine Volkslieder II aufnahm, schrieb er dazu: Wohl durch ganz Deutschland verbreitet. — Noch jetzt wird das Lied gesungen, wie aus der Sammlung "Hessische Kinderliedchen" von Lewalter und Eskuche, Kassel 1891, hervorgeht.

Ueber die Melodie vergl. noch das Lied Wilh. Gottl. Becker's "Alles

liebt und paart sich wieder", hier S. 420.

# Cordes, Johann friedrich. 1759—1827.

Lebewohl. (Lebe wohl vergiß mein nicht! Schenke mir bein Angedenken.)

1797 zuerst gedruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1798. Componirt von:

F. H. von Dalberg: XII Lieber, Bonn 1780. Friedr. Ludw. Seidel: 24 Lieber verschiedener Art, Berlin von 1804, S. 6. Friedrich Glück: 8 Lieber, Leipzig 1814, S. 5, und von 4 neueren Musikern (Challier).

Das Lied findet sich, meist in veränderter und zwar verlängerter Form in einigen Sammlungen um die Wende des Ih. und auch in Fliegenden Blättern, so bei Meusebach Yd 7906.

# falt, Johannes Daniel. 1768—1826.

### Der arme Thoms.

(Thoms saß am hallenden See.)

1796 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1797. Componirt von:

Unbekannt: Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire, herausg. v. J. D. Falk, Leipzig 1798, S. 268.

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Liebe und der Einsamkeit, Leipzig 1798, S. 13, abgedruckt in R.'s Liederspiel "Juchei", Lübingen 1804. Carl Friedr. Zelter: 12 Lieder am Clavier, Berlin 1801, No. 4, abgedruckt in 3.'s Sämmtlichen Liedern 2c., IV, Berlin um 1818, entstanden schon am 1. December 1796.

Zelter's vortreffliche Composition hat das Lied verbreitet. Absgebruckt steht sie u. a. in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und Erk's Liederschatz.

# Beschort, Jonas Friedrich. 1767—1846.

An den Mond. (Sieh, da bist du wieder, Guter, lieber Mond.)

Zeit und Ort des ersten Druckes sind mir nicht bekannt. 1796 ist das Lied angezeigt in Reichardt's Wusikalischem Almanach. Berlin.

Von Beschort rührt auch die Melodie her. — Die erste Strophe des Gedichts ist eine leichte Umgestaltung eines älteren Liedes von Am Bühl v. J. 1773. Man vergleiche: Befdort.

Sieh, da bift du wieder, Guter, lieber Mond, Lachst ins Thal hernieder, Wo mein Nantchen wohnt. Joh. Lubw. Am Bühl.

Sieh, da träum' ich wieder — Lächle, lieber Mond, In das Thal hernieder, Wo mein Liebchen wohnt.

Die übrigen 7 Strophen hat Beschort selbständig hinzugedichtet.

Das Lied war früher recht verbreitet und wurde außer in den bekannten Sammlungen, z. B. der Auswahl der beliebtesten Arien und Gesänge, Bremen 1811, auch in Fliegenden Blättern nachgedruckt; vergl. Meusebach's Sammlung Yd 7906, 18.

### Unbekannt.

Ihr Nachbarn, hort und laßt euch sagen: Der Hammer hat zehn geschlagen. Die Zeit zur Auhe rückt heran, Wohl dem, der seine Pflicht gethan! Habt Acht auf Feuer und Licht, Daß niemand Schaden geschicht. Zehn hat's geschlagen.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1793 (zuerst?) gedruckt in Hoppenstedt's Liedern für Volksschulen, Hannover.

#### Componirt von:

Joh. Rud. Berls: Neue Volkslieder, Leipzig 1797, S. 46, abgedruckt im Milbheimischen Liederbuch, 1799.

Unbekannt: Melodien zu den Liedern für Bolksschulen (Hoppenstedt). 2. Aufl. Hannover 1800, 3. Abth., No. 88.

Die Verbreitung des Liedes scheint sich auf eine ganz kurze Zeit beschränkt zu haben. Es steht in den "Vierhundert Liedern der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet", Altona 1797, in anderen Samm-lungen aber habe ich es nicht gefunden. Der Abdruck in den späteren Auflagen des Mildheimischen Liederbuchs — bis zur 8. Aufl. 1837 — beweist nicht, daß das Lied in dieser Zeit auch noch gesungen worden ist.

Vergl. noch die Wächterruse und Wächterlieder:

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Unsre Glock hat zehn geschlagen

in Erk-Böhme's Liederhort, III, S. 409—412.

### Die Weihnachtsfreude.

Morgen, Kinder, wird's was geben, Worgen werden wir uns freun! Welche Wonne, welches Leben Wird in unserm Hause sein; Einmal werden wir noch wach. Heisa! dann ist Weihnachtstag.

1795 zuerst gedruckt in C. F. Splittegarb's Liedern zur Bildung des Herzens. 2. Auflage. Berlin.

Das Gedicht ist die Nachbildung eines älteren Liedes:

Morgen! morgen wird's was geben! Morgen! morgen! welch ein Leben! Morgen, Gustchen, freue dich! 2c.

in dessen weiterem Verlauf auch die Verse vorkommen:

Zweimal werden wir noch wach: Heißa! dann — ists Weihnachtstag.

Gebruckt steht dieses Lied in Joachim Heinrich Campe's **Aleiner** Kinderbibliothek 1779—82, aus der es zweimal in Musik gesetzt worden ist, nämlich von Joh. Phil. Kirnberger 1783 und von Joh. Friedr. Reichardt (Lieder für Kinder, III, 1787, S. 11).

#### Das vorliegende Gedicht wurde componirt von:

Carl Gottlob Hering: Neue praktische Singschule für Kinder, IV, Leipzig 1809.

Unbekannt (Bartsch?): Martin Friedrich Philipp Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, S. 201.

Unbekannt: Ferdinand Bauer's Schulgesangbuch 1820.

Unbekannt:



Mit der letzterwähnten Melodie, über deren Herkunft ich leider nichts ermitteln konnte, wird das Lied noch jetzt allgemein gesungen; in einzelnen Gegenden Deutschlands ist auch die Hering'sche Composition:



verbreitet.

# Cramer, Carl Bottlob. 1738—1817.

Ariegslied. (Feinde ringsum! Feinde ringsum!)

Erster Druck mit Musik: 1792 in Cramer's Roman: Hermann von Nordenschild, genannt Unstern, II, Weißenfels und Leipzig, mit einer Composition:



Ihr Autor wird mit Gl. bezeichnet, und bei der Aufnahme der Welodie in die bekannten Liedersammlungen wurde diese Abkürzung stets auf Gluck gedeutet. Die Composition rührt aber von dem Weißenfelser Musikbirector Carl Ludwig Traugott Gläser her.

Noch i. J. 1828 mußte der Sohn des Componisten, Carl Gläser in Bremen, die Rechte seines Vaters wahren; vgl. die

ausführliche Darlegung in Weber's "Cäcilia" Band 9, S. 61. Gläser konnte hier mit Recht sagen, die Melodie sei Gemeingut des deutschen Volks geworden. Er fügt hinzu, sie werde "nicht nur in Europa, sondern auch am Ohio und Sanges, kurz überall gesungen, wo deutsche Männer hingetrieben worden sind".

Schon 1795 im Bossischen Musenalmanach war die Composition zu Matthisson's Siegsgesang für Freie verwandt worden. Als Autor steht hier wie überall damals: Gluck.

Text und Melodie sind besonders durch die Freiheitstriege in die breiten Volkstlassen getragen worden. Das Gedicht, wohl das Einzige, was aus des Verfassers berüchtigten Rittergeschichten auf uns gekommen, ist echt volksthümlich: knappe Strophen, die Worte klingen wie Commandoruse, der Soldatenton ist vorzüglich getrossen. — Im Original wird der greise Feldherr Uso geseiert: Uso voran! heißt es hier. Daraus machte Friedrich Ludwig Jahn in seinen (anonym erschienenen) "Rundensliedern", Verlin 1817: Feldherr voran! mit deutlicher Veziehung auf Vücher. Wenige Jahre später lautete die Lesart der Schulliedersammslungen bereits: Vlücher voran! und da der Vers: "Seht auf der Trommel ihn sitzen" für den volksthümlichsten Reitersührer nicht bezeichnend genug erschien, hieß es bald: "Seht auf dem Rappen ihn sitzen". In dieser Form wird das Lied noch jetzt in den Schulen und im Volke viel gesungen. — Ueber den Roman: Heunann von Nordensschild steht Ausführliches in Meusel's Gelehrtem Deutschland I, 633.

Die Composition ist überaus glücklich und für das Studium volksthümlicher Melodien wichtig. Wie pathetisch und zugleich trozig kühn und sortreißend ist nicht gleich der Beginn! Man kann sich nicht wundern, daß die ursprüngliche Tempo-Bezeichnung bald in "Stolz" und um 1800 in "Feierlich" geändert wurde. Auch die Tactart wurde im Laufe der Zeit dem seierlichen Character entsprechend umgewandelt, und zwar durch den Sohn des Componisten, der in seinem Liederbuch für Schulen (Barmen 1818) statt des 2/4 den C-Tact brachte; in diesem wird

das Lied seitdem fast überall abgedruckt.

Die beiden Mordente im ersten und zweiten Tacte hat das Volk natürlich nie beachtet. Schon beim Abdruck der Composition im Vossischen

Musenalmanach für 1795 (s. o.) sind sie fortgefallen.

Ueber Gläser vgl. Gerber's Neues histor. biogr. Lexicon der Tonkünstler, II, Leipzig 1812. — Das Gedicht, eine Nachbildung von Schubarts "Der Kroaten Willsomm an Laudon":

> Laudon ist da! Jauchzt ihm entgegen, Kroaten

(aus Schubart's Vaterlandschronik 1788), wurde seinerseits nachgebildet durch Theodor Körner's:

Schlacht du brichst an!

(aus Leyer und Schwert), ferner durch C. F. Thielmann's:

Teutschland ist frei!

(Berlin 1815), und durch das in den Schulen sehr verbreitete Lied Christian Nonne's:

Flamme empor! Steige mit loberndem Scheine 2c.

a. b. J. 1814.

# Dulpius, Christian August. 1762—1827.

Das Frühstüd schmedt mir besser.

1788 entstanden.

1792 zuerst gedruckt in "Das rothe Käppchen, Operette" Weimar. Componirt von:

Carl Ditters von Dittersdorf: "Das rothe Käppchen. Eine komische Oper". Clavierauszüge gedruckt Mainz 1792 und Leipzig 1792.

Den Text des Liedes hat Bulpius später umgearbeitet.

# Gesundheit, Herr Rachbar! mein Gläschen ift leer! Herr Bruder, Herr Vetter, nun rücken sie her!

Entstanden vor 1790.

Erster Druck mit Musik: 1793 als Einzeldruck bei Breitkopf u. Härtel in Leipzig, mit Dittersdorf's Composition, später ohne Musik 1794 in Bulpius' Hokus Pokus, Komische Oper in 2 Acten, Leipzig.

#### Componirt von:

Carl Ditters von Dittersdorf i. J. 1790 für Wien. Die Oper ist nicht im Stich veröffentlicht.

Das Lied wurde mit seiner sehr hübschen, leicht faßlichen Melodie





bald so beliebt, daß es noch vor dem Drucke des Bulpius'schen Operntextes einzeln veröffentlicht werden mußte (s. o.). Schon 1795 fand es in Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder, Halle, dann 1799 im Bayreuther

Allgemeingültigen Gesellschafts-Gesangbuch, später in einer Reihe anderer Sammlungen Aufnahme, so z. B. mit der Melodie in Weitershausen's Liederbuch, Darmstadt 1830, den Deutschen Volksliedern, Zwickau 1847 2c. Auch in Fl. Bl. erschien es (Meusebach's Sammlung Yd 7906).

Der Chor-Refrain des Liedes, der so recht die heitere Daseins=

freude feiert:

Drum laßt uns eins trinken, bis alles ist leer, Wenn's immer, wenn's immer, wenn's immer so wär'!

prägte sich dem Gedächtnisse ganz besonders ein. Bereits i. J. 1799 wurde er als Anfangsvers eines andern Gedichts benutzt, das der Melodie untergelegt ward, und das so entstandene neue Lied:

### Wenn's immer, wenn's immer, wenn's immer so war'

ist durch die vielen Auflagen des Mildheimischen Liederbuchs (seit der ersten v. J. 1799) weit verbreitet worden, in folgender Form:





Dieses Lied ist eher noch volksthümlicher geworden, als das ursprüngliche Gedicht, und der Beginn galt längere Zeit als sprichwörtliche Redensart.

Joh. Nepomuk Hummel componirte um 1814 neue Claviers variationen über die Melodie, Holtei benutzte Text und Weise i. J. 1827 in seiner "Lenore", und eine Anzahl anderer Texte wurden der Comsposition untergelegt. Um 1820 bemächtigten sich die Herausgeber der Fliegenden Blätter der Verse (ein Exemplar liegt in der Göritz-Lübeck'schen Bibliothek in Berlin). Natürlich hat das Lied auch in den populären Sammlungen von Fink, Härtel, Erk (Liederschatz) u. v. a. Aufnahme gefunden.

### In meinem Schlosse ist's gar fein.

1795 zuerst gedruckt in: Die Saal-Nixe. Eine Sage der Vorzeit. Leipzig.

#### Componirt von:

Ferdinand Kauer: Das Donauweibchen, Operette, fürs Clavier gestochen, Braunschweig 1800, entstanden 1799.

Hensler hatte Vulpius' Gedicht in seine ebengenannte Operette einzgelegt, mit der es Kauer in Musik setzte. Das Lied verbreitete sich sehr bald, der Text erschien um 1820 in Fl. Bl. und die Melodie wurde in vielen Sammlungen abgedruckt, u. a. noch in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 und in Heinr. Reimann's Sammlung: Das deutsche Lied I.

### In des Waldes tiefften Gründen.

1798 zuerst gedruckt in: "Rinaldo Rinaldini, der Räuberhaupt=

mann, eine romant. Geschichte unseres Jahrhunderts". Leipzig.

Zwei Volksmelodien zu dem Liede sind von Ludwig Erk in seinen Volksliedern, I, 3. Heft, 1839, notirt worden. Die zweite ist die allbekannte:



Sie gehört, wie aus Erk's nachgelassenen Notizen hervorgeht, zu einer in den 90er Jahren des 18. Ih. verbreiteten Bänkelsänger=Romanze:

Große Thaten ebler Seelen Zu erhöhn ist Harfners Pflicht,

in der Eginhard's und Emma's Geschicke besungen wurden. Schon um das Jahr 1800 gesellte sie sich zu Vulpius' Liede, und vom Jahre 1818 ab auch zu Kerner's bekannten Versen: Preisend mit viel schönen Reden. Der Schluß der Melodie:



klingt zuerst sehr an die Marseillaise, zum Schluß aber auch an Gaudeamus igitur an.

Mit einer dritten völlig anders gearteten, sehr schlechten Composition steht das Lied im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828; vorher, in Silcher's Liederweisen zum Teutschen Liederbuch, Stuttgart 1823, wird bei dem Gedicht auf die Melodie des Liedes: Auf der Nogat grünen Wiesen verwiesen.

Bulpius' Lied ist mit der Volksweise in unzähligen Sammlungen und auch in Fl. Bl. abgedruckt. Daß es noch jetzt im Volke gesungen wird, geht u. a. aus Marriage und Meier's Volksliedern aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 4, hervor.

# Evers, Joachim Corenz. 1758—1807.

### Menschenbestimmung.

(Was ist der Mensch? Halb Thier, halb Engel.)

1796 zuerst gebruckt u. d. T.: Rede am Bundesfeste des 1. Januar 1796 von J. L. Evers. Altona.

#### Componirt von:

F. H. Himmel: Neuer musikalischer Merkur für das Pianoforte, I. Jahrgang. Dresden 1808.

Schon um 1808 steht das Gedicht auf einem Fl. Bl. (Meusebach's Sammlung, Königl. Bibl. Berlin, Yd 7906) mit einem Gegenstück:

Was ist der Mensch? — nicht Thier, nicht Engel, Als Geist vergöttlicht, herrlich, groß,

das mit einer Composition im Taschen-Liederbuch mit Melodien für Guitarre, Passau 1828, S. 147, abgedruckt ist. — Bgl. den Nachtrag.

Das ursprüngliche Gebicht war bereits 1797 in die "400 Lieder der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet", Altona, aufgenommen worden, dann in das Allgemeine Liederbuch des deutschen Nationalzgesangs, III, Altona 1798, das vollständige Gesangbuch für Freimaurer, 2. Aufl., Berlin 1804, in die Auswahl der beliedtesten Arien und Gesänge, Bremen 1811, in Bauer's Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge, Nürnberg 1815, 2c.

Thallier's "Großer Männergesangs-Katalog" verzeichnet zwei Compositionen mit dem Beginn: "Was ist der Mensch"; ich kann nicht mittheilen, ob sie mit dem vorliegenden Gedicht zusammenhängen.

Erich Schmidt machte mich auf Haller's Wort:

Unseliges Mittelbing vom Engel und Vieh

aufmerksam, das wahrscheinlich auf den Beginn des Liedes gewirkt hat.

# Witschel, Joh. Heinr. Wilh. 1769—1847.

Ja ich bin zufrieden, Geh' es wie es will.

Wo das Lied zuerst gedruckt wurde, ist mir nicht bekannt. 1801 erscheint es in den Liedern geselliger Freude, Nürnberg, 1817 in Witschel's Werk: Etwas zur Ausheiterung in Versen, 2. Ausl., 1. Bändchen, Sulzbach. Mit einer Melodie steht es in mehreren Sammlungen der 40er und 50er Jahre, u. a. den Deutschen Volksliedern, Zwickau 1847, S. 47; das Lied beginnt hier:

Freund, ich bin zufrieden, Geh' es wie es will.

Noch 1893 fand ich das Lied auf Fl. Bl. (aus Linz-Urfahr herrührend) in steiermärkischen Orten. "Nach bekannter Melodie" heißt es bort, und die Verse werden von einem Gegenstück begleitet:

> Freund! Du bist zufrieden! ach, ich bin es nicht? Hast du auch entschieden jede Menschenpflicht?

in dem ausführlich erörtert wird, daß kein Mensch ganz zufrieden sein kann.

# Voigt, Christian Friedrich Traugott. 1770—1814.

Auf's Land, auf's Land, da steht mein Sinn.

1799 zuerst gedruckt in Voigt's Liedern für das Herz. Leipzig. Das Lied wurde nach der Melodie: Ich hab' ein kleines Huttchen nur (siehe oben S. 63) gesungen.

Eine eigene Composition zu dem Gedicht schrieb Michael Haydn

in Salzburg, und zwar für Männerchor.

Eine hübsche Parodie auf das Lied steht schon 1799 in J. J. Ebert's "Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für Damen" f. d. J. 1800:

Zur Stadt, zur Stadt, da steht mein Sinn

(acht Strophen, von Fronie durchtränkt), und diese Parodie wird bereits i. J. 1799 im Journal des Luxus und der Moden citirt. Ihr Verfasser war Ludwig Karl Eberhard Heinrich Friedrich von Wildungen, dessen späteres Lied:

Bum Wald, zum Wald, da steht mein Sinn

(gedichtet 1801)

große Verbreitung gefunden hat.

### Rühl und labend finkt der Thau Auf die Fluren nieder.

1799 zuerst gedruckt wie das vorige Lied.

#### Componirt von:

Friedrich Ludwig Seidel: Vierundzwanzig Lieder verschiedener Art. Berlin o. J., S. 26, abgebruckt in Reichardt's Neuen Liedern geselliger Freude, II, 1804, Lindner's Musikal. Jugendfreund, II, Leipzig 1814, in Ert's Liederkranz II und Liederschat III.

Josef Gersbach: Singvögelein, 2. Aufl., Karlsruhe 1833, No. 31, abgedructt

in Erk's Liederkranz I.

Beide Melodien sind außerordentlich einfach. Die Seidel'sche war eine Zeit lang verbreitet.

### Elifa's Abichied.

(Noch einmal, Heinrich, eh wir scheiben, Komm an Elisa's klopfend Herz.)

1798 zuerst gedruckt in der "Deutschen Monatsschrift", August, dann 1799 in Voigt's Liedern für das Herz.

#### Componirt von:

C. Moltke (Sänger in Weimar, von Goethe oft erwähnt): Acht Lieder, Leipzig o. J. (1815).

Diese Composition ist nicht ins Bolk gedrungen, um so mehr aber eine andere, von einem Ungenannten herrührend, die in Fink's Musikalischem Hausschatz, Leipzig 1843, S. 612, steht. Ueber ihren ersten Druck vermag ich nichts mitzutheilen, ich glaube aber, daß sie aus den 30er Jahren des 19. Ih. stammt, da in jener Zeit manche ähnlich süßlich-sentimentale Leierkastenweisen entstanden. Gerade solche schmachtende Melodien verbreiteten sich schnell, und so sindet sich das Lied in einer ganzen Reihe von Sammlungen bis zu Härtel's Liederlexicon 1865. Gewöhnlich wurde es u. d. Ü. Vergiß mein nicht abgedruckt, mit dem Beginn:

Noch einmal, Robert, eh wir scheiden.

# Reinhard, Karl. 1769—1840.

### An ein Mädchen.

Jahre kommen, Jahre schwinden, Und der Jugend Traum entflieht, Blumen, die wir heute finden, Kränze, die wir heute binden, Sind uns morgen schon verblüht! (Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1793 im Göttinger Musenalmanach für 1794, mit einer Composition von Klose.

#### Componirt von:

Friedrich Gottlieb Klose: 1793, siehe oben.

Johann Abam Hiller: Gedichte von Karl Reinhard, 2. Bändchen, Göttingen 1794, Musikbeilage.

Siegfried Schmiedt: Taschenbuch für Frauenzimmer auf 1795.

Joh. Karl Gottfried Akmuß: Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit, Riga 1795, S. 8.

Vincenz Righini,

und einem neueren Musiker (Challier).

Bei der Aufnahme in das Taschenbuch für 1795 (s. o.) war das Lied an einigen wenigen Stellen verändert worden; mit diesen Varianten wurde es im Göttinger Musenalmanach für 1800 nochmals abgedruckt.

**28** 

Bon den Compositionen ericheint die von Hiller recht gut; sie sowohl wie die Alose siche sind ungleich einsacher, als die über und über mit Fiorituren geschmücke, modische Righiui'sche Melodie, die aber längere Zeit besiebt gewesen zu sein scheint. Abdrucke von ihr sinden sich in Lindner's Wusikal. Jugendsreund, III, Leipzig 1817, in Fink's Musikal. Hansichap 1843 und noch in Erk's Liederschap, II.

# Stampeel, Nicolaus Peter. 1764—1810.

Trinflied.

#### Einer:

Auf! hascht am Rosensaume Den Lenz, eh' er verblüht, Und hin zum leeren Raume Entstoh'ner Freuden slieht.

#### Alle:

Wir haschen schnell am Saume Sein Blütendustgewand, Eh ihn zum leeren Raume Des Schichals Strenge bannt.

(Folgen noch 5 Strophen zu 8 Bersen.)

Erster Druck mit Musik: 1791 in Becker's Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1792, mit einer anonymen Composition.

#### Componirt von:

Unbekannt: 1791, siehe oben, abgedruckt (mit kleinen Beränderungen) in Fink's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843 und Härtel's Liederkericon, Leipzig 1865.

Siegfried Schmiedt: 1797. Wo das Lied erschienen ist, kann ich nicht mittbeilen.

Unbekannt: Auswahl froher Gesänge, Halle 1810, Rachtrag, S. 45, abgebruckt im Mildheimischen Liederbuch, Anhang, Gotha 1815, Ro. 117, und einem neueren Musiker (Challier).

Das Lied hat bald nach seinem Erscheinen Berbreitung gewonnen. Der ersten Melodie wird bereits 1795 sowohl in Riemann's Gesellschaftl. Liederbuche, Altona und Leipzig, wie in Rüdiger's Auswahl guter Trintslieder, Halle, Erwähnung gethan; der Text steht außer in diesen Sammslungen noch im Allgemeingültigen Gesellschaftsgesangbuch, Bayreuth 1799, Bauer's Auswahl der schönsten Lieder z., Nürnberg 1815, dem Leipziger Commersbuch 1815, den Commersbüchern Germania 1815, 16, 18 z. z. abgedruckt. — Die Melodie v. J. 1810 (siehe oben) hat sich möglicherweise aus der v. J. 1791 entwickelt.

# Canghansen, Christian Ernst. 1750—1819.

Die Ruhe im Grabe.

Im Grabe ist Ruh'! — Drum wanken dem tröstenden Ziele Der Leidenden viele So sehnsuchtsvoll zu. (Folgen noch 5 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1791 im Söttinger Musenalmanach für 1792, mit einer Composition, als deren Autor Langhansen bezeichnet ist; sie rührt indessen von G. C. Claudius her.

#### Componirt von:

Georg Carl Claudius: siehe oben 1791.

Diese Composition war schon zwölf Jahre früher in Claudius' Sammlung: Lieder für Kinder, Frankfurt a. M. 1780, mit dem Gedicht:

> "Noch bin ich ein Kind, Noch fühl' ich nur Unschuld und Freuden"

erschienen; der neue Text ist ihr nur untergelegt worden, mit einigen nicht

unerheblichen Aenderungen der Melodie.

"Wohl in ganz Deutschland bekannt und beliebt", schreibt Erk über die Melodie beim Abdruck in seinen Volksliedern, II, 1. Heft (1814). Auch in Erks Liederkranz und Finks Musikal. Hausschatz ist das Lied aufgenommen worden.\*)

# Schlotterbeck, Johann friedrich. 1765—1840.

In Myrtills zerfallner hutte Schimmerte die Lampe noch.

1793 zuerst (?) gedruckt in Hoppenstedt's Liedern für Volksschulen. Hannover.

#### Componirt von:

Unbekannt: Melodien zu den Liedern für Bolksschulen, 2. Auflage, 1. Abstheilung, S. 58, Hannover 1800.

Das Lied wurde in den 60er Jahren des 19. Ih. von Trowitsschin Frankfurt a. D. und Berlin auf Fl. Bl. gedruckt (u. d. T. Dreischöne neue Lieder, das erste: Ach ich bin so müde). Noch in den letzten

<sup>\*)</sup> In Heine's Lied "Bergstimme" (aus den "Jungen Leiden") wird in der 2. Strophe der Berd: Im Grabe ist Ruh'! als Refrain benutzt; an eine Nach-wirkung des vorliegenden Liedes ist dabei aber wohl nicht zu denken.

Jahrzehnten wurde es im Volk gesungen, wie aus Fiedler's Volksreimen und Volksliedern in Anhalt-Dessau, Dessau 1887, und auch aus einer Erwähnung in Wolfram's Naussauischen Volksliedern, Berlin 1894, hervorgeht.

# Meyer, friedrich Ludwig Wilhelm. 1759—1840.

### Des Pachters Rücktehr. Bänkelfängerlied.

Ich ging in meinen Stall, da sah ich en! en! An Krippen standen Pferde, eins, zwen, drey: Herzliebes Weibchen! rief ich; was will mein Schatz? sprach sie; Wo kommen diese Pferde her, ich weiß nicht wie? "Poz Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Pferde hier? "Wilchkühe sind es, die Mutter schickt sie mir." Wilchkühe mit Sätteln? Wind über Wind! Ich bin ein Wann, Gott bessers! wie viele Wänner sind.

(Folgen noch 5 Strophen.)

1789 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1790, absechruckt in den "Liedern für fröhliche Gesellschaften", Hamburg 1790 (etwas abgeändert, um es "für die Musik brauchbar zu machen"), dann in F. L. W. Meyer's "Spielen des Wißes und der Phantasie", Berlin 1793.

Das Gedicht ist die Nachbildung eines schottischen Liedes aus Herd's Sammlung: Ancient and Modern Scottish Songs, Edinburgh 1769. Ueber F. L. W. Meyer vergleiche das "Neueste Gelehrte Berlin", herausg. von Schmidt und Mehring, 1795, II, S. 26.

#### Componirt wurde das Lied von:

F. H. Hurka: Einzelbruck, Berlin o. J., erschienen 1795, da das Lied bereits in Reichardt's Musikal. Almanach, Berlin 1796 (ausgegeben im October 1795) angezeigt ist. Abgedruckt ist die Composition in Hurka's "Liedern mit Begleitung des Claviers", Braunschweig, 2. Lieserung.

Eine Composition Bornhardt's, die noch Hossmann von Fallersleben als "allgemein bekannt" erwähnt, habe ich nicht sinden können, dagegen sah ich zwei verschiedene Nachdrucke von Hurka's Lied unter Bornshardt's Namen; dieser hat das Gedicht möglicherweise überhaupt nicht in Musik gesetzt.

Das Lied war eine Zeit lang ungemein beliebt und ist bald von den breiten Massen des Volks aufgenommen worden. Ausführliches über verschiedene Lesarten giebt Hoffmann von Fallersleben in seinen Schlesischen Volksliedern 1842, S. 225; Hoffmann druckt dort eine Schlesische Volksweise des Liedes ab, Erk-Böhme im Deutschen Liederhort, II.

No. 900, eine andere aus dem Rheinland, endlich Ernst H. Wolfram in seinen Nassauischen Volksliedern No. 241 die gleiche aus Nassau.

# Schmidt, friedrich Wilhelm August (von Werneuchen). 1764—1838.

### Liebe mit Schmerzen.

(Ich wäre wohl fröhlich so gerne, Doch kann ich recht fröhlich nicht sein.)

1790 zuerst gedruckt im Berlinischen Musenalmanach für 1791.

#### Componirt von:

Joh. Bernh. Hummel: Zwölf beutsche Lieber, Berlin 1799.

Joh. Fr. X. Sterkel: Monatsfrüchte für Pianoforte und Gesang. 2. Jahrg. Dranienburg o. J.

Carl Friedr. Ebers: Zwölf beutsche Lieder, Hamburg 1809.

Ludwig Berger: J. F. Scheidler's Nouvelle Méthode pour apprendre la Guitarre ou la Lyre, I, Bonn, S. 11, gleichzeitig ober später auch als Einzeldruck in Bonn erschienen.

Gustav Reichardt, op. 108, No. 4, für Männerchor,

und einem neueren Musiker (Challier).

Das Lieb war in Berger's außerordentlich simpler Melodie eine Zeit lang recht verbreitet und hat mit dieser Composition noch in Erk's Liederschatz, II, einen Platz gefunden. Auch auf Fl. Bl. wurde es gedruckt. Bgl. noch John Meier's Aufsatz "Kunstlieder im Volksmund" a. a. D.

### Böttcherlied.

(Ich bin der Böttcher, ich binde das Faß.)

1797 zuerst gedruckt in Schmidt's Gedichten. Berlin.

#### Componirt von:

Unbekannt: Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 470.

Unbekannt: Melodien zu (Hoppenstedt's) Liedern für Volksschulen, Hannover 1800, 3. Abth., S. 59.

Carl Gottl. Hering: Neue praktische Gesangsschule für Kinder, IV, Leipzig 1809, S. 34.

Wilhelm Taubert, op. 95, No. 7, um 1870,

und einem neueren Musiker (Challier).

Die drei ersterwähnten Melodien sind recht hübsch und volksthümlich. — Das Lied ist noch jetzt in Schlesien, dem Voigtland und der Steiermark verbreitet, wie John Weier in seinem oben erwähnten Aufsatz nachgewiesen hat. — Aus dem Volksmunde in Sachsen hat es Wilibald Walter in seine "Sammlung deutscher Volkslieder", Leipzig 1841, aufgenommen.

# Schulz, Johann Gottlob. 1762—1810.

Jägerlied. (Ich bin ein Jäger rasch und jung.)

1782 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1783.

Componirt von:

Unbekannt: Milbheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 48.

Das Lied war auch in Fl. Bl. verbreitet. In demselben Bande der Meusebach'schen Sammlung (Yd 7901), der den Abdruck enthält, findet sich noch ein Fl. Bl. mit dem Sedicht:

Ich bin ein Junge rasch und froh, Kein König ist mir gleich.

Schulz' Verse sind das Vorbild für das berühmt gewordene, von allen Studenten gesungene sog. Siebenbürgische Jägerlied:

Ich schieß den Hirsch im grünen Forst, Im stillen Thal das Reh,

bas von Franz von Schober herrührt und mit einer Composition Schubert's i. J. 1828 zuerst im Druck erschienen ist. Ich lasse bas Schulz'sche Gedicht im Nachtrage folgen; die Aehnlichkeit mit dem neueren Liede ist so groß, daß man von einer directen Nachahmung Seitens Schober's sprechen kann.

# Kolbe, Karl Christian Wilhelm.

Ueber die Lebensgrenzen kann ich keine Mittheilung geben.

Lied an Minna. Mädchen meiner Seele, Bald verlaß ich Dich! Aber, sieh', ich bleibe Unveränderlich. Wenn auch gleich das Schicksal Noch so weit uns trennt, Wird dies Herz dich lieben, Das für dich nur brennt. (Folgen noch 2 Strophen.)

1792 zuerst gedruckt in K.'s Vermischten Gedichten, Halberstadt. Ueber das Lied berichtet Hoffmann von Fallersleben ("Unsere volksthümlichen Lieder"), es sei sehr verbreitet gewesen und in der Kriegszeit 1805—15 völlig umgedichtet worden. Bestätigt wird dies durch eine Lesart der geänderten Fassung in Erk-Böhme's Liederhort, III, S. 277. Weitere Varianten zeigen dann die Versionen in Hoffmann von Fallers-

ť

leben's Schlesischen Volksliedern No. 238, Ernst Meier's Schwäbischen Volksliedern No. 97, Erk-Böhme's Liederhort, III, S. 276, Lewalter's Volksliedern in Niederhessen, I, No. 7, Köhler und Meier's Volksliedern von der Mosel und Saar No. 172 u. a.

Melodien des Liedes sind notiert a. a. D. bei Hoffmann (zwei, eine abgedruckt in Fink's Hausschatz), Erk-Böhme, Lewalter und Köhler.

Ich verweise auf die ausführlichen Literaturangaben John Meier's (in Köhler und Meier's Volksliedern) und bemerkte noch, daß das Lied auch in Fl. Bl. verbreitet war.

# Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph. 1762—1830.

Trinklied.

Wir sind die Könige der Welt, Wir sind's durch unsre Freude, Was hilft die Kron' und vieles Geld? Was hilft der Stern am Kleide? In unsern Gläsern perlet Wein, Und alles soll jetzt unser seyn. (Folgen noch 6 Strophen.)

1794 entstanden.

Erster Druck mit Musik: 1795 in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1796 mit einer Composition von Seydelmann.

#### Componirt von:

Franz Sendelmann: 1795 siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Liedern gesselliger Freude 1796 und im Mildheimischen Liederbuch 1799.

F. F. Flemming (ber Componist von "Integer vitae"); Gesänge der Liederstafel, Berlin 1811 (vierstimmig).

Albert Methfessel: Lieders und Commersbuch, Rudolstadt 1818. Unbekannt: Taschen-Liederbuch für Guitarre, Passau 1828, S. 80.

Carl Friedr. Ebers: Melodien zu den Liedern des neuen Freimaurers Gesangbuchs, Berlin 1835, abgedruckt in Serig's Auswahl deutscher Lieder, 4. Aufl., Leipzig 1836, Erk's Bolksliedern, I, Berlin 1841, Lyra's deutschen Liedern nebst ihren Mel., Berlin 1843, Fink's Mus. Hausschatz 1843 2c. 2c.,

und von zwei neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Das Lied hat sich seine Beliebtheit über den Zeitraum eines Jahrshunderts bewahrt. In Ebers' Composition wird es noch jetzt viel gesungen; mit ihr steht es u. a. in Erk's Liederschatz, I, und in vielen Commerssbüchern.

### Lied eines Friedlichen.

Es ist is tötlich, Hand in Hand Las Leben in durchwallen, Und nicht um jeden Keinen Tand Mit Menichen zu zerfallen. Umsasset euch mit Menichlichkeit, Und laßt der Hölle Zwist und Streit.

. Golgen mech 5 Strophen.

Erster Druck mit Musik: 1799 in Becker's Taichenbuch zum gesielligen Bergnügen für 1800, mit einer Composition Seybelmann's.

#### Componint pon:

Franz Sendelmann: Tiebe oben, 1799, abgedendt im Anhang zum Mildbeimischen Lieberbuch 1815.

Johann Sorenien: XIX Lieber, Leivzig 1903, Ra. 17, abgebendt in Lindner's Mui. Jugendireund, III, Leivzig 1817.

Frang Anton hoffmeiner: op. 69, 1919.

Fournes: B. Bedemann's 100 auserleiene Bolislieder, I, Beimar 1846, S. 126.

Schon i. J. 1802 findet sich das Gedicht in den Dresdener "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude" abgedruckt, unter Citirung der Seydel-

mann ichen Composition. Diese ist nicht sehr erfreulich.

Auch nach F. L. A. Aunzen's Melodie zu: Der Wein, der Wein ist Goldes werth (siehe unten S. 475) wurde das Lied gesungen; mit ihr steht es im Taschen=Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828, in Fink's Hausschap 1843, den Deutschen Bolksliedern, Zwickau 1847 x.

# Zehelein, Just. friedr. 1760—1802.

# Tren geliebt und fill geschwiegen!

Trene Liebe spricht nicht viel.

Erster Druck mit Musik: 1790 in Zehelein's "Bermischten Gedichten", Baireuth, mit einer Composition von Breul.

#### Componint von:

Breul: 1790, siehe oben.

Peter Jos. von Lindpaintner: Fint's Musikalischer Hausschatz der Deutschen, Leipzig 1843, Ro. 869, abgedruckt in Härtel's Liederschatz II x.

In Lindpaintner's süßlich=schmachtender Composition wurde das Lied bis in die 70er Jahre des 19. Ih. gesungen. — Das Gedicht klingt an das alte Lied an:

Treu geliebt, verschwiegen, unverzagt

aus dem Arien-Buch von Madam Christiane Sophie Albrechtin in Leipzig, 1754 (siehe hier S. 1).

# Mahlmann, Uugust. 1771—1826.

### Aufmunterung zur Freude.

(Weg mit den Grillen und Sorgen! Brüder, es lacht ja der Morgen Uns in der Jugend so schön.)

1797 zuerst gedruckt in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vers gnügen für 1798.

#### Componirt von:

J. H. C. Bornhardt: Reichardt's Neue Lieder geselliger Freude, I, Leipzig 1799, S. 45.

Anton Beczwarzowsky: Gesänge beim Clavier, Erstes Heft, o. D. u. D., laut Gerber i. J. 1799 erschienen, (Exemplar in der Fürstlichen Bibliothek in Wernigerode)\*). Die Welodie lautet hier:



Weg mit den Gril-len und Sor-gen! Brü-der, es lacht ja der Mor-gen



uns in der Ju-gend so schön, und in der Ju-gend so schön!



Last uns die Bescher bestränzen, last bei Gessänsgen und



Tän gen uns durch die Pil ger-welt gehn, bis uns Cy pressen um-



wehn, uns durch die Pil-ger-welt gehn, bis uns Cy-pressen um-wehn!

(Abgebruckt ist sie ohne B.'s Namen in Serig's Auswahl deutscher Lieder, sech ste stark vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1844.)

Unbekannt: Serig's Auswahl deutscher Lieder, dritte Auflage,\*\*) Leipzig um 1831. Hier lautet die Melodie:

\*) Recensionen der B.'schen Gesänge erschienen in der Leipziger Allgemeinen Musikal. Zeitung, I, 1799, S. 684 und II, 1800, S. 697.

<sup>\*\*)</sup> Ein Eremplar dieser dritten Auflage habe ich nicht finden können. In der zweiten Auflage v. J. 1827 steht das Lied noch nicht, dagegen ist es in der vierten Auflage v. J. 1836 enthalten; hier sind diesenigen Lieder, die seit der dritten Auslage neu hinzugekommen sind, durch einen Stern bezeichnet, und "Weg mit den Grillen" hat diesen Stern nicht.



und drei neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Die Melodie des Unbekannten ist seit dem Beginn der 30er Jahre wohl in sämmtlichen deutschen Commersbüchern abgedruckt, außerdem in einer ungemein großen Zahl anderer Liedersammlungen bis in die

letten Jahre.\*)

Noch jest erklingt sie bei den meisten Studentencommersen. Bis Ende der 40er Jahre blieb die Composition anonym. Beczwarzowsky's Name ist mit ihr (soweit meine Renntniß reicht) zuerst im Berliner Lieder-buch für Deutsche Studenten, Halle 1848, verknüpft, und seitdem wird die berühmte Composition überall Beczwarzowsky zugeschrieben. Daß dieser zwei Melodien zu dem Gedicht geschrieben haben sollte, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, und der Styl seiner "Gesänge am Clavier" v. J. 1799 unterscheidet sich in jedem Betracht von dem der bekannten Weise. In der obenerwähnten sechsten Auflage von Serig's "Auswahl" steht erst die anonyme Composition v. J. 1831, dann u. d. U.: andere Melodie die Beczwarzowsky'sche; vielleicht war gerade diese Zusammenstellung der beiden Weisen Schuld daran, daß in den späteren Sammlungen Beczwarzowsky's Name irrthümlicherweise mit der volksmäßigen Melodie in Berbindung gebracht worden ist. Er sollte in allen diesen Werken gestrichen und durch Unbekannt ersetzt werden.

### Lied des Troftes.

3

1

(Was grämst du dich? Noch wenig trübe Stunden, Dann heilen deine Wunden, Dann blickt dein Auge hell und klar.)

<sup>\*)</sup> In der 2. Auflage meines kleinen kritischen Commersbuchs habe ich die Melodie mit den Barianten abgedruckt, mit denen sie gegenwärtig gesungen wird.

Erster Druck mit Musik: 1799 in Becker's Taschenbuch zum gesselligen Vergnügen für 1800, mit einer Composition Naumann's.

#### Componirt von:

Joh. Gottl. Naumann: 1799, siehe oben.

Conradin Kreuger: op. 98, No. 5, für Männerchor.

Chr. Beinr. Rind,

und 7 neueren Musikern, laut Challier's Katalog. Hinzuzusetzen sind noch drei andere: Aug. Harber, Franz Lauska und J. M. Bolten.

Andere sehr verbreitete Lieder Mahlmann's, wie "Ich denk an euch, ihr himmlisch schönen Tage", "Das Laub fällt von den Bäumen", "Wein Lebenslauf ist Lieb und Lust" sind erst im 19. Jahrhundert entstanden.

# Jäger, Daniel. 1762—1802.

### Gesellschaftslied.

D wie lieblich ists im Kreis Trauter Bieberleute! Welt und Mensch gewinnt darin Eine besse Seite; Und das ganze Lebensbild Wird so herrlich, wird so mild; Jeder muß es lieben!

(Folgen noch 6 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1799 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, Leipzig, als Beilage No. 1 mit einer Composition "vom Herrn Kapellmeister Hoffmeister aus Wien".

Das Lied gewann schnell an Verbreitung, namentlich in Freimaurer-Kreisen. Schon 1802 wurde in den Dresdener "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude" der Text abgedruckt, unter Citirung der Hoffmeister'schen Melodie aus einer "Sammlung von Gesellschaftsliedern No. 1." Mit der Composition steht das Lied ferner in Fink's Musikal. Hausschatz 1843, Härtel's Liederlexicon 1865 und Erk's Liederschatz, II.

Tropdem die Melodie keineswegs durch Reichtum oder Originalität hervorragt, ist sie in vierstimmiger Bearbeitung in drei neuere Sammslungen von Männerchören aufgenommen worden. Der Text wurde noch von einem neueren Musiker, dessen Namen Challier's Catalog bringt, für Männerchor componirt.

Gräter, friedrich David. 1768—1830.

Die drei Rosen des Lebens. Ein Gesellschaftslied.

(Vom Schoße der Natur ließ Gott Uns eine Rose steigen.)

1796 zuerst gedruckt in Wielands "Renem Teutschen Merkur", II, Weimar, unterzeichnet "Gr. . . . . — Rach dem Tänischen des Herrn Guldberg: Nordia 1795."

#### Componirt von:

Friedr. Franz Hurta: Auswahl von Maurer-Gesängen, herausg. von Böheim, I, Berlin 1799. F. von Talberg: XII Lieder, Bonn o. J. (1800).

Husta's Relodie war eine kurze Zeit lang verbreitet; sie steht u. a. in Bartich' Relodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, und Lindner's Pass. Jugendfreund, III. Leipzig 1817, abgedruckt. — Gräter's "Lyrischen Gedichten", Heidelberg 1809, soll eine Rotenbeilage mit einer Composition des Liedes beigegeben gewesen sein. Ich habe sie leider nicht einsehen können.

# Grübel, Johann Konrad. 1736—1809.

### Der Schlossergesell.

(A Schlosser hant an G'sell'n g'hat.)

1800 zuerst gebruckt in: Grübel's Gedichten in Rürnberger Mundart, 2. Bändchen, Rürnberg.

#### Componirt von:

- C. G. Reißiger: Zwei Duetten für Baß, die Erzählung vom Schlosser: gesellen und Bater Roah (Als Roah aus dem Kasten war), ov. 14, Berlin 1827.
- C. F. Zelter: Tafellieber für Männerstimmen, Berlin o. J. (um 1827), 4 stimmiger Männerchor.

Eduard Genaft, Beimar: op. 8, als Männerchor.

Franz Augler: Lieberbuch für beutsche Künstler, Berlin 1833, S. 203. Bolksweise: Ert's Bolkslieder, 2. Band, 6. Heft, Ro. 51, Berlin 1844, und einem neueren Musiker für Männerchor (Challier).

"Wohl durch ganz Deutschland verbreitet" schreibt Erk a. a. D. — Das Gedicht ist in sehr vielen Sammlungen abgedruckt, mit der Volks-weise im ersten Bande von Erk's Liederschaß.

### Unbekannt.

Sucklastenlied.

(Raritete sein füu sehn, Schöne Raritete! Soll sick aufmarschiere sehn In die gruße Städte Offissier und Wüsketier, Schwarz Usar und Grenadier: Lauter schöne Leute.) Über den ersten Druck von Text und Melodie ist bisher nichts bestannt. Hoffmann von Fallersleben hat eine Notirung des Liedes im Gesangbuch für Ressourcen, Berlin 1797, und auf einem Fliegenden Blatt v. J. 1798 gesunden, er macht aber darauf aufmerksam, daß schon i. J. 1790 im Hamburger Allgemeinen gesellschaftlichen Liederbuch eine Pastodie gleichen Anfangs steht. Das ursprüngliche Lied ist also viel älter.

Eine aus der zweiten Hälfte des 18. Ih. herrührende Composistion konnte ich im handschriftlichen Liederbuch des Frl. von Asseurg (in der Wernigeröder Fürstlichen Bibliothek) einsehen. Die "Volksweise", die in Rugler's Liederbuch für deutsche Künstler, 1833, Finks Musikal. Haussschap, Erk's Germania und Liederschap III und mehreren anderen Sammslungen abgedruckt ist, steht wohl zuerst in Büsching und von der Hagen's Melodien zu der Sammlung von Volksliedern, Verlin 1807, No. 22. — Fl. Bl. mit dem Texte, v. J. 1820 ungefähr, liegen in der Berliner Königl. Bibliothek.

Eine archaische Form des Liedes u. d. U.: "Raritäten-Multum" fand ich in einem Fl. Bl. aus Achim von Arnims Sammlung in Ert's handschriftlichem Nachlasse. Es hat den Titel: "Schöne Karitäten-Kasten, Schöne Spielwert, Alles lebendig, Alles lebendig zu sehn In die Kasten von die Wellisch Mann vor 1 viertel Grosch vor der Meß, in der Meß

und nach der Meß" und ist um das Jahr 1704 gedruckt.

### An Menschen.

Schön ist es auf Gottes Welt, Wo die Tugend meistens lächelt, Stets ein West die Unschuld fächelt, Die sich an den Engel hält — Schön ist es auf Gottes Welt.

Wahrer Leiden giebt's nicht viel! Unmuth zaubert sich nur Leiden; Gott schuf unser Herz für Freuden, Für Gesang und Saitenspiel: Wahrer Leiden giebts nicht viel!

Würdig leben, würdig thun, Schafft aus Wüsten Lustgefilde, Wacht die ganze Schöpfung milde, Läßt auf Weltruinen ruhn! Laßt uns leben so — und thun! (Folgen noch 2 Strophen.)

#### Componirt von:

Joh. Fried. Reichardt: Lieder für Kinder, I, Hamburg 1781, S. 18. Joh. Adrian Junghanns: Wonnetlang und Gesang, II, Arnstadt und Einbeck 1784, S. 14.

G. E. Grosheim: Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, S. 52.

Das Lied ist mit Reichardt's Composition 1782 in Niemann's Afastemisches Liederbuch, dann 1799 in das Mildheimische Liederbuch aufsgenommen und in allen weiteren Auflagen dieses Werks bis in die 40er Jahre des 19. Ih. abgedruckt worden. "Mit erhabener Heiterkeit" soll nach Reichardt's Vorschrift die unbedeutende Melodie gesungen werden.

Von dem Gedicht sind oben drei Strophen wiedergegeben, damit an einem Beispiel gezeigt wird, welch unsäglich platte Poesie es manchmal war, die auf die Musiker Anziehungskraft übte. Die Fortsetzung des

Liedes ist nicht besser:

"Bleibt dann Gott und Tugend hold"

und

"D seid fromm und tugendhaft, Sklaven keiner Leidenschaft"

lauten die Schlußverse, und in der obenerwähnten Sammlung hat der "Lehr= und Erziehungs=Anstaltsvorsteher" Bartsch dem Liede die bezeichenende Überschrift gegeben: "Es ist doch die beste Welt." Vergl. noch den Nachtrag.

### Mich heute noch von dir zu trennen.

Das Lied scheint in den Jahren 1790—1830 in Nord- und Süd= beutschland verbreitet gewesen zu sein. Daß es Anfangs der 90er Jahre in Bonn gesungen wurde, erwähnt Beethoven's Jugendfreund Wegeler\*) bei Gelegenheit eines Berichts über Beethovens "erste Liebe", Fräulein Jeanette d'Honrath aus Cöln: Sie "neckte unsern Freund mehrmals durch den Vortrag eines damals bekannten Liedes:

> Mich heute noch von dir zu trennen Und dieses nicht verhindern können, Ist zu empfindlich für dies Herz!"

schreibt Wegeler.

Mit der Musik sand ich die Verse im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828; das Lied ist als ein echter "Schmachtseten" ganz characteristisch für die empfindsame Zeit um die Wende des Jahrhunderts:

Mit Gefühl.



<sup>\*)</sup> Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven von Dr. F. G. Wegeler und Ferdinand Ries, Coblenz 1838, S. 43. — Bergl. noch den Nachtrag.



Als ich noch im Flügelkleide In die Mädchenschule ging.

Das Lied ist wahrscheinlich in den 80er oder 90er Jahren entstanden. Nachgebildet wurde es schon im "Neuen Berlinischen Wusensalmanach für 1795", herausg. von Schmidt und Bindemann, in dem Liede:

Als ich noch im Anabenkleide Saß dem Vater auf dem Schoß.

Drucke des Originalgedichts aus dem 18. Ih. haben sich bisher nicht nachweisen lassen. Den ältesten Druck a. d. 19. Ih. hat Hoffsmann von Fallersleben gefunden in der "Auswahl neuer Lieder", Hamsburg bei I. E. Zimmer, 1809, Anhang. Weitere Abdrücke folgten in der Auswahl der beliedtesten Arien und Gesänge, Bremen 1811, I. M. Bauers Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge für fröhliche Gesellschaften, Nürnberg 1815, dem Neuen Liederbuch für fröhliche Gesellschaften, Nürnberg 1819, Lasch's Gesellschaftlichem Liederbuch 1822, und seitdem in unzähligen Sammlungen, auch in Fl. Bl., so bei Meusebach Yd 7908 und in Ert's Liederschaß.

Über die Musik zu den Versen sindet sich die erste Notiz in der

obenerwähnten "Auswahl", Bremen 1811, wo es heißt:

Melodie: Der bekannte Menuett aus Don Juan.

Diese Melodie, deren zierlich-graziöser Character hier freilich ins hausbacken Altfränkische verwandelt und etwas vergröbert wird, hat das

•

•

Glück des Gedichts gemacht. Noch jetzt wird es gesungen, und auch in den letzten Fl. Bl. des Berliner Trowitzsch'schen Verlages hat es eine Stelle gefunden.

# Knebel, Max von. †1790.

Vergiß mein nicht, wenn dir die Freude winket, Indes der Gram mein liebend Herz verzehrt; Vergiß mein nicht, wenn dein Vergnügen sinket, Und manchmal das Geschick den Freude-Taumel stört, — Wenn niedrer Schmeichler Schwarm sich kosend um dich schmieget, Vielleicht der Neuheit Reiz geprüfte Treu besieget, So hör', wenn leis und ernst mein Herz zu deinem spricht: Vergiß mein nicht!

(Folgen noch 2 Strophen.)

Wo das Lied zuerst gedruckt ist, vermag ich nicht zu sagen. "Wit bekannter Melodie" heißt es bereits beim Abdruck der Verse in der Samm-lung: "Euterpe, Lieder zum geselligen Vergnügen". Breslau 1801. Vorher war das Gedicht mit einer angeblich Mozart'schen Composition in Wien bei Artaria, Offenbach a. M. bei André, Berlin bei Rellstab veröffentlicht worden. Diese Melodie, die zur Verbreitung des Liedes am meisten beisgetragen hat, rührt von dem Coburger Capellmeister Lorenz Schneider her.\*) Andere Compositionen stehen im "Taschen-Liederbuch" für Guitarre, Passau 1828, und Carl Junghanns" "Melodien zum allgemeinen Taschen-liederbuche", Rudolstadt 1836.

Schon im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrh.'s findet sich das Gedicht

auf Fliegenden Blättern; vergl. Meusebach's Sammlung Yd 7906.

Eine Reihe von Nachbildungen des viel gesungenen Liedes entstanden in kurzer Zeit; zunächst Tiedge's "Vergiß mein nicht. An Arminia":

Vergiß mein nicht, wenn meine Lebensschale Sich fern von dir, von deinem Himmel leert! im Göttinger Musenalmanach für 1795,

bann dasselbe Gebicht in anderer Form:

Vergiß mein nicht, wenn unter fremden Lüften Im Strom der Welt, wie Laub, mein Leben schwimmt in Matthisson's Lyrischer Anthologie 1806, componirt für Männerchor von Fr. Knuth,

<sup>\*)</sup> Laut Schneiber's eigener Erklärung in Gottfried Weber's Zeitschrift "Cācilia" 1829, S. 157. — In Schilling's Universal-Lexikon, Stuttgart 1837, heißt es über Schneider: "Seine Lieber . . . . sind wahre Meisterstücke ihrer Art. Erinnern wir nur an das schöne Lied: "Bergiß mein nicht, wenn dir die Freude winket", das schon so oft, aber niemals geistreicher und so ganz aus der Seele gesungen componirt ist, als von Schneider."

### das anonyme Gebicht:

Vergiß mein nicht, o Theure, die ich meine Zu welcher dieses Lied hier spricht

mit einer Composition gedruckt in Wilhelm Ehlers' Gesängen mit Begleitung der Chitarra, Tübingen 1804, oft nachgedruckt, auch in Fl. Bl., zulezt in Härtel's Liederlerikon 1865, ferner mit dem Beginn: Bergiß mein nicht, o Jüngling, den ich meine, in den Neuen Bolksliedern, 2. Aufl., Neu-Ruppin 1795,

### ferner die Lieder:

Vergiß mein nicht, wenn meine Lebensschale componirt von C. E. Par

Vergiß ihn nicht, deß Wort die Welt bereitet in Algier's Universal-Liederbuch. Reutlingen 1841.

Vergiß mein nicht, und wenn uns Meere irren, Flieg. Blatt, Meusebach's Sammlung Yd 7906.

Defters findet sich das Lied erst von der zweiten Strophe an gebruckt, mit dem Beginn:

Vergiß mein nicht! da jetzt des Schicksals Strenge Mich von dir ruft, uns von einander trennt, so z. B. in den Neuen Volksliedern, 2. Aufl., Neu-Auppin 1795.

Über den Dichter Max von Knebel hat sein Bruder, der bekannte Freund Goethe's, kurze biographische Notizen niedergeschrieben, die in dem Werke: K. L. von Knebel's literarischer Nachlaß und Brieswechsel, herausg. von Varnhagen von Ense und Th. Mundt, Leipzig 1835, I, S. XLII, veröffentlicht worden sind. Max von Knebel war Rittmeister und Kammerherr beim Markgrasen von Ansbach, dem Nessen Friedrichs des Großen.

### Sturm, Micolaus. 1760—1786.

Nach Areuz und ausgestandnen Leiden Erwarten uns die himmlischen Freuden.

Das derbe Spottlied auf das Klosterleben hat sich möglicherweise noch zu Lebzeiten des Dichters handschriftlich verbreitet. Gedruckt wurde es zuerst in der Sammlung: Lieder zum Theil in baierischer Mundart von P. Marcelin Sturm, ehemaliger Augustiner. In Musik gesetzt nach den eigenen Melodien des Verfassers von dem kön. Abvocaten Giehrl in Neundurg vorm Walde. o. D. 1819.

Als Andreas Kretsschmer Text und Melodie in seine Deutschen Friedländer, Bed. II.

Volkslieder, I, Berlin 1840, aufnahm, bemerkte er dazu: "In Coln und Baiern gesungen". Irrthümlicherweise bruckte Zuccalmaglio bas Lieb im zweiten Theile der Kretschmer'schen Sammlung nochmals ab, dann wurde es in eine große Reihe von Commersbüchern aufgenommen, wie bas Neue Liederbuch für Studenten, Berlin 1844, Braun's Liederbuch für Studenten, 2. Aufl., Berlin 1845, Commers-Buch für den deutschen Studenten, Magdeburg 1855, Göpel's Commers= und Liederbuch, 2. Aufl., Stuttgart 1858 2c. Noch in den neuesten Commersbüchern hat es einen Plat.

Die Verse klingen an "Eyn Lyd, ym Lande zu Begern seer vblych"

aus Nicolai's "kleynem feynem Almanach" 1778 an:

Whr g'nüßen di hymmlischen Frewden Drum tun wyr dz Nrdisch meydenn,

das auch in "Des Knaben Wunderhorn" und v. d. Hagen's und Sim-

rock's Volksliedern abgedruckt ist. — Vergl. den Nachtrag.

Verwandt sind "Das Lied vom Himmel" in Meinert's Alten beutschen Volksliedern in der Mundart des Kuhländchens, 1817, und "Der Bauernhimmel" in Hoffmann's Schlesischen Volksliedern 1842.

In Meusebach's Sammlung Fl. Bl. Yd 7906, 89 steht das Lied

mit dem Beginn: Auf Kreuz und ausgestandne Leiden.

Nicolaus Marcelin Sturm's Lieder wirkten auf die "Gedichte, Auffätze und Lieder im Geiste Marc. Sturm's. Gesammelt und jedem lustigen Mannen-Zirkel gewidmet von Dr. C. M(üller)", Augsburg 1826. In ihnen steht zuerst das berühmte Lied:

Gott grüß dich, Bruder Straubinger.

# Sautter, Samuel Friedrich. 1766—1846.

Der Wachtelschlag.

(Horch, wie schallts dorten so lieblich hervor Fürchte Gott! Fürchte Gott! Ruft mir die Wachtel ins Ohr.)

1799 zuerst gedruckt im Taschenbuch für häusliche und gesellschaft-

liche Freuden von Carl Lang, Heilbronn.

Hoffmann von Fallersleben berichtet in seinen "Findlingen", S. 74, daß in einer Trierer Handschrift aus der ersten Hälfte des 18. Ih. ein siebenstrophiges Gedicht mit dem Beginn steht: "Höret die Wachtel! im Getreide sie schlagt". Dieses ober ein ähnliches Lied muß in der ganzen zweiten Hälfte des Ih. verbreitet gewesen sein. Aus einem Fliegenben Blatt wurde es in "Des Knaben Wunderhorn" abgebruckt, mit bem Beginn:

Hört, wie die Wachtel im Grünen schön schlagt,

Lobet Gott, lobet Gott!

(Goethe bemerkt dazu: Als Ton nachahmend, Zustand darstellend,

bestimmtes Gefühl aufrufend, unschätzbar.)

Lange vorher, i. J. 1786, hatte es Corona Schröter in Weimar componirt und in ihren "Fünfundzwanzig Liedern" veröffentlicht; ihre Lesart, deren Duelle sie nicht angiebt, fängt an:

Hört, wie die Wachtel im Felde dort schlägt: Wollte Gott! Wollte Gott! Käm nur ein Schauer, sie sagt.

Sautter, der die Verse aus dem Munde des Volkes gehört haben mag, hat sie in dem vorliegenden Liede umgedichtet.\*)

Componirt ist Sautter's Gedicht von:

L. van Beethoven: Einzelbruck, Wien 1804, Entstehungszeit nicht sicher bekannt (1799?).

Louis Abeille: Notenbeilage zu Sautter's "Bolkkliedern und anderen

Reimen", Heibelberg 1811.

Franz Schubert: Beilage zur Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Juli 1822, später als op. 68 einzeln gedruckt, entstanden 1822.

Carl Gottlieb Hering: Jugendfreuden in Liedern, I, Leipzig 1822, S. 24. abgedruckt in Erk's Liederkranz und Liederschatz, Härtel's Liederlexikon und vielen in den Schulen gebrauchten Sammlungen.

Beethoven's und Schubert's Compositionen des Liedes sind nicht sehr hervorragend, wenn auch in beiden an einzelnen feinen Zügen kein

Mangel ist. \*\*)

Hübsch, einsach und eingänglich wirkt Hering's Melodie, mit der das Lied noch jetzt im Volke verbreitet ist. Sie steht mit Sautter's Text u. a. in den "Volksliedern aus dem Kanton Bern", die M. E. Mar=riage im Sommer 1900 aus dem Munde des Volkes niedergeschrieben und 1901 in Zürich veröffentlicht hat.

### Unbekannt.

Suter Mond du gehft so stille, Durch die Abendwolken hin.

Text und Melodie stammen wahrscheinlich aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Für den Text kann ich keinen früheren Druck

\*\*) Eine zweite musikalische Schilderung des Wachtelschlages durch Beets hoven ist ungleich bekannter geworden, als die vorliegende, namlich die in der

Coda des langsamen Sazes der Pastoral-Symphonie.

<sup>\*)</sup> Das Bolkslied steht noch in Büsching's Wöchentlichen Nachrichten, I, 1816, und in den Bolkslieder-Sammlungen von Erk, IV, S. 64, Kretzschmer, I, S. 234 (in beiden mit Melodien), Simrock, S. 577 2c. Im "Wunderhorn" ist es in zwei abweichenden Lesarten gedruckt; die oben erwähnte hat Luise Reichardt componirt.

nachweisen als das Liederbuch: Bachus, 2. vermehrte Auflage, Zürich 1809, S. 82, und die Auswahl der beliebtesten Arien und Sesänge zur Erhöhung des gesellschaftlichen Vergnügens, Bremen 1811, S. 83. Um 1820 steht das Gedicht in sehr vielen Fliegenden Blättern.\*)

#### Die Melodie:









ist allgemein bekannt und gilt mit Recht als ein Typus sentimentaler Biedermaier-Weisen. Ihrem ganzen Habitus nach gehört sie in das achtzehnte Ih. Einen früheren Druck, als den in Erk's Volksliedern, I, 2. Heft No. 30 (Berlin 1838) habe ich aber bisher nicht sinden können. "Mündlich. In ganz Deutschland bekannt" schreibt Erk über die Melodie. Ihr Character ähnelt dem Liede: "Arm und klein ist meine Hütte" von Ernst Wilhelm Wolf aus dem Jahre 1779 (vgl. hier Seite 260). Einen Vorklang der Weise bringt solgende i. J. 1786 gedruckte Melodiephrase

<sup>\*) &</sup>quot;Der Planet berichtet: "Es dürfte vielleicht nur Wenigen bekannt sein, daß das vielverbreitete Bolkslied: Guter Mond 2c. den bekannten Legationsrath Falk in Weimar zum Verfasser hat, der es dichtete, um damit dem Dichterfürsten Goethe zu beweisen, daß er, der kleine, unbedeutende Poet, den Volkston besser zu treffen wisse, als Goethe, der große gekrönte Dichter." — so schreibt E. M. Dettinger in dem von ihm redigirten "Charivari", Leipzig 1843, No. 18. Ich gebe die Notiz der Bolkständigkeit wegen hier wieder, vermuthe aber, daß sie keinen thatsächlichen Untergrund hat, sondern auf leerem Geschwäß beruht.





Sie bildet den Beginn des Abschiedsliedes aus den "XXIV Relisgiösen, Ernst- und Scherzhaften Liedern", in Musik gesetzt von J. A. Wenk, Inspector des Fürstl. Armenhauses zu Cöthen. Nürnberg 1786 S. 22.
— Eine andere, sehr ähnliche Melodie v. J. 1788 gebe ich im Nachtrag.

# Thiedrich, Carl August. 1754—99.

### Tafelgesang für Freunde der Wohlthätigkeit.

(Bald sinkt nun der Mitternacht Heil'ges Dunkel nieder.)

Erster Druck mit Musik: 1796 in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1797, mit einer Composition vom Freiherrn Rackniz.

#### Componirt von

Joseph Friedr. Freiherr von Racknitz (1744—1818): 1797, siehe oben. F. Hurka: Auswahl von Maurer-Gesängen, herausg. von Böheim, II, Berlin 1799.

Racknig' Composition wurde im Mildheimischen Liederbuch 1799 und (ohne Namen des Autors) in Fint's Musikal. Hausschatz 1843 absgebruckt.

# Köpken, friedrich von. 1737—1811.

Beruf zur Freude.

Zu des Lebens Freuden Schuf uns die Natur: Aber Gram und Leiden Schaffen wir uns nur. (Folgen noch 9 Strophen.)

1789 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1790.

#### Componirt von:

Joh. Rud. Berls: Neue Boltslieder, Leipzig 1797, S. 54.

Friedr. Wilh. Zachariae (dem Dichter): Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 418.

Unbekannt: Melodien zu (Hoppenstedt's) Liedern für Volksschulen, 2. Aufl., Hannover 1800, 2. Abtheilung, S. 5, abgedruckt in Lindner's Musikal. Jugendfreund, II, Leipzig 1814.

August Bergt: 1801, abgedruckt in Erk's Liederkranz, II, und Erk's Liederschatz, III.

Anton André.

W. Wedemann: 100 Auserlesene deutsche Volkslieder, II, Weimar 1838, S. 192.

G. W. Fint: Fint's Musikal. Hausschatz, Leipzig 1843, No. 252. Unbekannt: Härtel's Liederlexicon, Leipzig 1865, S. 757.

Zachariae's Composition ist zwar nicht bedeutend, klingt aber gesfällig. Daß aus ihr die einsache, oben an dritter Stelle erwähnte Melodie v. J. 1800 hervorgegangen ist, wie Hossmann von Fallersleben in seinen "Volksthümlichen Liedern" behauptet, glaube ich nicht. Meiner Meinung nach haben die beiden Compositionen nichts mit einander gemein.

Das Lied war längere Zeit hindurch verbreitet. Aus dem Allsgemeingültigen Gesellschaftsgesangbuch, Bahreuth 1799, kann man entenehmen, daß es auch nach Schulz' Melodie zu "Warum sind der Thränen" (siehe hier S. 286) gesungen wurde. — Zachariae's Composition wird schon i. J. 1802 in den Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude, Dresden, citiert.

Wegen des Gedichts vergl. Usteri's "Freut euch des Lebens", S. 373.

# Hiemer, Franz Carl. 1767—1822.

**Ariegslied.** (Schön ists, unter freiem Himmel Stürzen in das Schlachtgetümmel, Wo die Kriegstrompete schallt.)

1796 zuerst gedruckt im Taschenbuch für Freunde des Gesanges. Zweytes Bändchen. Stuttgart.

#### Componirt von:

Christian Gottlob Eidenbenz: Stuttgart, († 1799), gedruckt wahrscheinlich schon in den Melodien zu dem Taschenbuch für Freunde des Gesanges, Stuttgart 1796.

"Durch ganz Deutschland verbreitet" schreibt Ludwig Erk über das Lied bei der Aufnahme in seine Volkslieder, II, 1841. Der Text allein ist schon in den Liedern geselliger Freude, Nürnberg 1801, in den hier oft citirten Sammlungen Bremen 1811 und Nürnberg 1815, dann in den Commersbüchern Germania 1815, 1816 und 1820 abgedruckt, mit der fräftigen Eidenbenz'schen Composition u. a. in den Deutschen Liedern für Jung und Alt, Berlin 1818, Zarnack's Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschulen, Berlin 1820, den Liederweisen zum Teutschen Liederbuch für Hochschulen, Stuttgart 1823, Serig's Auswahl deutscher Lieder, 1825, Fink's Musikal. Hausschatz 1843, Lyra's Deutschen Liedern nebst ihren Melodien, Leipzig 1843, Pocci und Richter's 150 alten und neuen Jäger-, Soldaten- und Volksliedern, Leipzig um 1844, Göpel's Lieder- und Commersbuch, Stuttgart 1847 und 1858, Härtels Liederlexicon 1865, Erk's Liederschat, II, im Soldatenliederbuch, herausg. vom Preuß. Kriegsministerium und noch in den neuesten Commersbüchern. Die Melodie ist mehrmals für Männerchor bearbeitet worden.

# Ratschky, Joseph Franz. 1757—1810.

**Ballade.** (Ein trotiger Ritter im fränkischen Land, Im Spiele der Waffen gar rühmlich bekannt.)

1778 entstanden.

1780 zuerst gedruckt im Göttinger Musen-Almanach für 1781, dann in R.'s Gedichten, Neue Auflage, Wien 1791.

#### Componirt von:

Antonio Rosetti: Bokler's Blumenlese für Klavierliebhaber, Speier 1782, II, S. 91.

Diese Melodie war nicht geeignet, das Lied bekannt zu machen. Das Gedicht aber gewann zunächst dadurch Verbreitung, daß es 1799 in's Mildheimische Liederbuch aufgenommen und dort einer Composition von Friedr. Ludw. Seidel untergelegt wurde. Noch jetzt findet es sich in völlig zersungener Form im Volksmunde; es steht in den "Hundert Ost-preußischen Volksliedern" gesammelt von Hermann Frischbier, Leipzig 1893, mit dem Beginn:

Es wohnte ein Ritter im stürmischen Land, Mit Spielen und Waffen gar himmlisch bekannt,

und in John Lewalter's "Deutschen Volksliedern in Niederhessen", 5. Band, 1894, mit dem Beginn:

Es kam ein Bote vor's Lager gerannt, Mit Waffen gerüftet, ein Schreiben in der Hand.

# Blumauer, Johannes Aloys. 1755—98.

Trinklied. Hört Brüber, die Zeit ist ein Becher, Drein gießet das Schicksal dem Zecher Bald Galle, bald Wasser, bald Wein: Was gestern als Wein uns erfreute, Verwandelt in Wasser sich heute, Und morgen kann Galle brinn seyn. (Folgen noch 2 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1783 im Wienerischen Musenalmanach für 1784, mit einer Composition von J. A. v. B.—j.

#### Componirt von:

J. A. v. B.—j; siehe oben 1783. Jos. Schuster: XXXVI Lieder benm Clavier zu singen, herausg. v. Kriegel, Dresden 1790, S. 15, abgedruckt in Reichardt's Liedern gesell. Freude, II, 1797, und in den Liebern der Freude, Straßburg 1802.

J. H. Lorenz: Grönland's Notenbuch zum Gesellschaftl. Liederbuch, Altona

und Leipzig 1796, S. 15.

Michael Handn: Auserlesene Sammlung von Liedern, Wien 1799, No. 5. Carl Fr. Zelter, vierstimmig: Gesänge der Liedertafel, Berlin 1811. Fr. Maurer: Neue Auswahl von Maurer-Gesängen, Berlin 1814,

und einem Neueren für Männerchor.

Das Lied war längere Zeit verbreitet und steht u. a. in den Sammlungen: Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Nürnberg 1793 (mit der Notiz "Mel.: Auf, Brüder genießet des Lebens"), Taschenbuch für Freunde des Gesangs, Stuttgart 1796, Gesellschaftsgesangbuch, Bayreuth 1799 (Beginn: Hört Freunde, die Zeit xc.), Bauer's Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge, Nürnberg 1815, Algier's Universal-Liederbuch, Reutlingen 1841, Fint's Musikalischer Hausschatz, Leipzig 1843 (nach einer Volksmelodie).

Von den Compositionen wird die sehr hübsche und muntere von

Schuster (1790) am häufigsten citirt.

### Lied der Freiheit.

Wer unter eines Mädchens Hand Sich als ein Sclave schmiegt, Und, von der Liebe festgebannt, In schnöben Fesseln liegt, Weh dem! der ist ein armer Wicht; Er kennt die goldne Frenheit nicht. (Folgen noch 3 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1785 im Wienerischen Musenalmanach für 1786, mit einer Composition Mozart's.

### Componirt von:

Wolfgang Amadeus Mozart: siehe oben, 1785, in allen Sammlungen M.'scher Lieber abgebruckt.

J. G. Naumann: Řeichardt's Lieder geselliger Freude, II, Leipzig 1797, S. 39. abgebruckt in den Liedern der Freude Strakhurg 1802.

S. 39, abgebruckt in den Liedern der Freude, Straßburg 1802. J. Woelfl: Gesänge am Clavier, II, Leipzig 1799, S. 12.

Michael Handn: Auserlesene Sammlung von Liedern, Wien 1799, No. 4, für Männerchor.

Joh. F. X. Sterkel: Lieder, 4. Sammlung, Mainz, No. 9, und einem neueren Componisten (Challier).

Mozart's Lied gehört nicht zu seinen bedeutenberen.

Blumauer's Verse wurden auch nach Neefe's Melodie zu "Was frag ich viel nach Geld und Gut" (hier S. 280) gesungen; mit ihr stehen sie in den Liedern zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude, Nürnberg 1793, und im Mildheimischen Liederbuch 1799.

## Freundschaftstette.

(Wir folgen dem schönsten der Triebe.)

Über Zeit und Ort des ersten Druckes kann ich keine Notiz geben. Componirt von:

Grönland: Notenbuch zum Atadem. Liederbuch, II, Leipzig und Altona 1796, S. 46.

Augustin Gürrlich: Böbeim's Auswahl von Maurer-Gefängen, Berlin 1798. Hans Georg Nägeli: XXX zwenstimmige Gesänge, Zürich 1810.

Auch dieses Lied ist in einigen Sammlungen ber 90er Jahre bes
18. Ih. zu finden.

# Ciedge, Christoph August. 1752—1814.

Michel.

(Ich bin der Hege gar zu gut; Ich wollt, ich wär es nicht: Seh ich sie nur, so steigt das Blut Mir alles ins Gesicht.)

1785 zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1786. Componirt von:

Johann Abam Hiller: zuerst erschienen in ?, abgedruckt in den "Funfzig Melodien zu den funfzig auserlesenen Liedern", Lemgo 1793, dann im Mildheimischen Liederbuch, Gotha 1799, No. 251.

Das Lied rührt her aus dem Singspiel "Die schöne Müllerin", das Tiedge während seiner Universitätszeit (vor 1781) gedichtet hat; Näheres

barüber findet sich in "Tiedge's Leben und poet. Nachlaß", I, Leipzig 1841, S. 104.

Hiller's Composition ist sehr freundlich und eingänglich.

Baumberg, Gabriele v. (später: v. Bacsánzi). 1786—1839. Das liebende Mädchen.

Nach dem Französischen.

Jüngling, wenn ich dich von fern erblicke, Wird vor Sehnsucht mir das Auge naß, Nahst du dich, so hält es mich zurücke Wie mit Fesseln — und ich weiß nicht, was?

Fern von dir hab' ich so viel zu klagen, Und dir gegenüber sitz' ich stumm, Rann dir nicht ein Sterbens-Wörtchen sagen, Stammle nur, und weiß doch nicht, warum?

Stundenlang häng' ich an deinem Blicke, Aber trifft der deinige mich so, O dann fährt der meine schnell zurücke, Will sich bergen — ach, und weiß nicht, wo?

Seh' ich dich mit andern Mädchen spaßen, O dann möcht' ich vor mir selber sliehn, Möchte weit, um alles zu verlassen, Mich entfernen — und weiß nicht wohin?

(Folgen noch 4 Strophen mit dem Refrain: "weiß doch nicht, worauf", "weiß nicht wann", weiß nicht, wie" und "weiß ich, wen!").

1788 zuerst gedruckt im Wiener Musenalmanach für 1789, herausg. von Ratschkh und Blumauer. Entstanden bereits 1786.

### Componirt von:

Friedr. Heinr. Himmel, Berlin. Wolfgang Amadeus Mozart, Sohn.

"Sollte Ihnen nicht ein Liedchen bekannt geworden sein, das von Capellmeister Himmel componirt ist, es drückt die Unruhe eines verliebten Mädchens aus, daß sich seinen Zustand nicht erklären kann, jeder Vers endigt sich mit einer Partikel z. B. Ich weiß nicht woher, wohin, warum. Es ist ein Scherz, den man in einer Gesellschaft wohl gern einmal anhören mag" — so schreibt Goethe am 29. März 1801 an Friedrich Rochlis.

Ohne Zweifel meint Goethe hiermit das vorliegende Lied der

Baumberg.

Wann und wo die beiden vorerwähnten Compositionen erschienen sind, habe ich leider nicht ermitteln können; die Himmel'sche ist in den

ersten beiden Jahrzehnten des Ih. durch Böhme's Verlag in Hamburg u. d. T. Favorit-Arie öfters aufgelegt worden.

(Franz Schubert hat in seiner Jugend fünf Gedichte der Baum-

berg in Musik gesett.)

# Brun, friederike. 1765—1835.

## Ich denke dein.

Ich denke dein, wenn sich im Blütenregen Der Frühling malt, Und wenn des Sommers mildgereifter Segen In Aehren strahlt.

(Folgen noch 4 Strophen.)

1792 entstanden.

1794 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1795.

### Componirt pon:

Carl Friedr. Zelter: Reichardt's Musikalische Blumenlese für das Jahr 1795, Berlin, S. 6. — (Siehe Musikbeispiele Ro. 141.) Friedrich Wilhelm Rust: Oden und Lieder, II, Dessau 1796, S. 29. Joh. Friedr. Reichardt: Gesänge der Klage und des Trostes, Berlin 1797, S. 12.

Über Zelter's Composition und ihren Einfluß auf Goethe vergleiche oben S. 200 unter Goethe's "Nähe bes Geliebten"; am Schlusse des dort citirten Briefes sagt Goethe noch: "— — und so kann ich von Herrn Zelter's Compositionen meiner Lieder sagen: daß ich der Musik kaum solche herzliche Töne zugetraut hätte". — Rust's durchcomponirtes Lied bringt im Beginn eine der schönsten Welodien des Weisters. Dagegen ist Reichardt's Composition nicht glücklich gerathen; sie gehörte ursprüngslich zu Goethe's "Nähe des Geliebten" und war mit diesem Gedicht in Schiller's Wusenalmanach für 1796 erschienen.

Auf die Strophen 2, 3 und 5 des vorliegenden Liedes:

Ich denke dein, wenn sich das Weltmeer tönend Gen Himmel hebt, Und vor der Wogen Wut das Ufer stöhnend Zurücke bebt.

Ich benke dein, wann sich der Abend röthend Im Hain verliert, Und Filomelens Klage leise flötend Die Seele rührt. Ich bente bein, bis wehende Cypreffen Mein Grab umgiehn; Und auch in Tempe's Hain foll unvergessen Dein Rame blühn.

hat Matthisson's Abelaibe (siehe hier S. 403) flark gewirkt. Friederite Brun felbft bichtete ein Gegenftud zu ihrem Liebe:

> 3ch bente bein, wenn über Roms Ruinen Die Sonne fintt,

bas 1796 in Schiller's "horen" gebrudt murbe. Uber Matthisson's "Andenken" ("Ich bente bein") vgl. hier Seite 408.

Liebe in Allem. Un bem Sochzeitstage meines Brubers.

(D felig, wer liebt.)

Erfter Drud mit Mufit: 1795 in Frieberite Brun's Gebichten, herausg, durch fr. Matthisson, Burich, mit einer Composition von Schulz. Componirt von:

Joh. Abr. Beter Schulz: siehe oben, 1795, abgedruckt in Reichardt's Liebern geselliger Freude, I, Leipzig 1796. Joh. Friedr. Reichardt: Lieber der Liebe und der Einsamkeit, Leipzig 1798, S. 1.

Anton Andre: Lieber und Gefange, I, Offenbach o. J. (vor 1815), Ro. 16. Otto Nicolai: op. 14, No. 1.

Mit Schulg' höchst einfacher aber herzlicher Melodie steht bas Lied noch in Kint's Musikal. Hausschat 1843 und in Ert's Lieberschat II.

Aber Schulz' und André's Compositionen schreibt Ludwig Spohr in seiner Selbstbiographie (Cassel und Göttingen 1860, I, S. 234): Die Selbstgefälligkeit, mit der André diese Lieder zu hören gab, war völlig unerträglich. Er holte z. B. ein altes Lied von Schulze: "O selig, wer liede", herbei, sang es karifirt, um es ins Lächerliche zu ziehen und ließ dann von Fräulein von Goldner das semige über denselben Tert vortragen. "Aha", sagte Jemand aus der Gesellschaft, "Sie zeigen uns erst den Schatten, damit das Licht nachber um so größere Wirtung macht!" Mich verdroß diese Mißhandlung eines alten würdigen Componissen so verzessen, daß mich nicht enthalten konnte zu sagen: "Lieder André, Sie schene zu verzessen, daß es Ihrem Liede eben nicht zur Ehre gereicht, wenn es erst einer Folie bedarf; daß diese Schulze"iche Lied vor länger als fünsundzwanzig Jahren componirt ist, wo die Ansichten über Liedercomposition von den jezigen sehr verschieden waren; daß die Melodie, die uns jest veraltet vordommt, damals neu war, und daß Sie für Ihren Zwed am Ende doch keine gläckliche Wahl getrossen, da dieses Lied bei aller Einsachseit der Form der Melodie dennoch richtig beklamitt ist und in der Wiederhaung des: O selig, wer liedt, am Ende jeder Strophe etwas Liesempfundenes enthält, weshald es sehr zweiselhast ist, ob unsere Lieder nach sünsundzwanzig Jahren noch so viel Vergungen gewähren werden, wie es dieses Lied, wenn es gut gefungen wird, noch immer vermag." — Diese Kotizen Spohrs rühren vom Januar 1816 her. Aber Schulg' und Andre's Compositionen fcreibt Lubwig Spohr in

## Mailied. (Wonne schwebet, lächelt überall.)

Erster Druck mit Musik: 1795, wie das vorhergehende Lied, ebenfalls mit einer Schulz'schen Composition.

### Componirt von:

Joh. Abr. Peter Schulz: 1795, siehe oben. Joh. Friedr. Reichardt: Lieder für die Jugend, Leipzig 1799, S. 4.

Reichardt hatte Schulz' Composition schon i. J. 1796 in seine "Lieber geselliger Freude" aufgenommen und sich dabei irrthümlicherweise als Autor genannt; unter Reichardt's Namen wurde sie dann weiter abgedruckt im Mildheimischen Lieberbuch 1799, in Fink's Musikal. Haussschat 1843, Härtel's Lieber-Lexicon 1865, zuletzt noch mit Schulz' Namen in Erk's Lieberschat II.

# Mereau, Sophie. 1773—1806.

### Feuerfarb.

Ich weiß eine Farbe, der bin ich so hold,\*) Die achte ich höher als Silber und Gold; Die trag' ich so gerne um Stirn und Gewand, Und habe sie Farbe der Wahrheit genannt. (Folgen noch 7 Strophen.)

1792 zuerst gebruckt im "Journal bes Luxus und der Moden", herausg. von F. J. Bertuch und J. M. Kraus.

#### Componirt von:

Ludw. van Beethoven: op. 52, No. 2, comp. 1792 oder 1793, veröffents licht erst 1805.

J. Chr. Fr. Bach: 1794, Westfälisches für das Jahr 1801, III, S. 100, berausg. von Horstig und Ulmenstein.

Friedr. Wilh. Ruft: Oben und Lieder, II, Leipzig 1796, S. 13.

Joh. Rud. Zumsteeg: Zeitung für die elegante Welt, Leipzig 1802, Musikbeilage für März, abgedruckt in Wedemann's 100 Bolksliedern, U, Weimar 1838.

Anton Diabelli: op. 118,

und 2 neueren Musikern (Challier).

In Hartung's bekannter Liebersammlung v. J. 1794 steht das Lieb nach Joh. Fr. Reichardt's Composition von "Wenn ich einmal der Stadt entrinn"; mit derselben Weise ist es auch in allen Auflagen des Wildseimischen Lieberbuches seit dem Anhang 1815 abgedruckt.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Carl Müchler's s. 3. öfter gesungenes Lied Lob der gelben Farbe: Dir gelben Farbe bin ich hold,

componirt von F. F. Hurka, 1796.

Beethoven's Jugendwerk hattte der junge Professor Fischenich in Bonn am 26. Januar 1793 mit folgenden bezeichnenden Zeilen an Charslotte von Schiller gesandt:

Ich lege Ihnen eine Composition der Feuerfarbe bei und wünschte Ihr Urtheil darüber zu vernehmen. Sie ist von einem hiesigen jungen Wann (Beethoven), dessen musikalische Talente allgemein angerühmt werden und den nun der Kurfürst nach Wien zu Handn geschickt hat. Er wird auch Schiller's Freude und zwar jede Strophe bearbeiten. Ich erwarte etwas Volkommenes, denn soviel ich ihn kenne, ist er ganz für das Große und Erhabene. Handn hat hierher berichtet, er würde ihm große Opern aufgeben und bald aufhören müssen zu componiren. Sonst giebt er sich nicht mit solchen Kleinigkeiten, wie die Beilage ist, ab, die er mir auf Ersuchen einer Dame versertigt hat.

Schiller's Frau fand die Composition "sehr gut und versprach sich viel von dem Künstler". (Vergl. Charlotte von Schiller und ihre Freunde, Stuttgart 1865, III, S. 100.) In der That ist Beethoven's liebens-würdiges Lied voll seiner kleiner Züge.

Das Gedicht scheint auch im Volke verbreitet gewesen zu sein. Noch i. J. 1841 ist es in Algier's Universal=Liederbuch, Reutlingen, aufsgenommen worden, nachdem es u. a 1826 in Kapser's Deutscher Lieder=tasel, Leipzig, und 1819 in der Süddeutschen Thalia, Reutlingen und Leipzig, abgedruckt worden war.

# Ciect, Ludwig. 1773—1853.

Geliebter, wo zaudert Dein irrender Fuß? Die Nachtigall plaudert Von Sehnsucht und Kuß. (Folgen noch 7 Strophen.)

1796 entstanden.

1797 zuerst gedruckt in der "Wundersamen Liebesgeschichte der schnen Magelone und des Grafen Peter aus der Provence".

### Componirt pon:

Louise Reichardt: Sieben romantische Gesänge von Tieck, op. 5, No. 4, Hamburg.

Fr. Ludw. Aem. Kunzen: Gesänge am Klavier zur Bildung des Gesangs, Leipzig nach 1796, S. 14.

Fr. Curschmann: op. 4, No. 6.

Johannes Brahms: Romanzen aus L. Tied's Magelone, op. 33, No. 13 (1868),

und 10 neueren Musikern (Challier).

Ruhe, Sükliebchen, im Schatten Der grünen, dämmernben Nacht; Es säuselt das Gras auf den Matten, Es fächelt und kühlt dich der Schatten, Und treue Liebe wacht Schlafe, schlaf ein, Leiser rauschet ber Hain,

Ewig bin ich bein.

(Folgen noch 2 Strophen.) 1796 entstanden.

1797 zuerst gedruckt in der "Magelone" (s. o.).

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Monatsfrüchte für Clavier und Gesang, Oranienburg 1804, 1. Heft, S. 3.

L'ouise Reichardt: 12 deutsche und ital. romantische Gesange, Berlin 1806, ylo. 8.

Ludwig Spohr: op. 72, No. 18, 1825. Fr. Curschmann, op. 15, No. 4, 1837.

Franz Lachner.

Robert Franz, op. 1, No. 1.

Johannes Brahms, op. 33, No. 9, 1868,

und von 45 neueren Musikern (Challier), einmal als Duett, 9mal als Männerchor, u. a. von Fr. Kücken, Wilh. Taubert, C. Böllner.

In Brahms' genialer Composition nimmt das Lied in unserer Haus- und Concertmusik einen bevorzugten Plat ein.

# Sind es Schmerzen, sind es Freuden.

1796 entstanden.

1797 zuerst gedruckt in der "Magelone" (s. o.).

### Componirt von:

Carl Maria von Weber: op. 30, No. 6, 1813. Johannes Brahms: op. 33, No. 3, 1865.

Weber hatte i. J. 1813 die persönliche Bekanntschaft Tieck's gemacht. Seine Musik zu dem Magelonenliede ist nicht bedeutend. Wie viel inniger und tiefer ist die Composition von Brahms! Sie gehört zu den schönsten Liebern des Meisters.

# Herbstlied.

Feldeinwärts flog ein Bögelein Und sang im muntern Sonnenschein Mit süßen wunderbaren Ton: Abe! ich fliege nun bavon, Weit, weit, Reis' ich noch heut.

(Folgen noch 8 Strophen.)

1796 entstanden.

1798 zuerst gebruckt im Schiller'schen Musenalmanach für 1799.

### Componirt von:

Carl Friedr. Zelter: Zwölf Lieber am Clavier zu fingen, Berlin 1801, No. 1, abgedruckt in Fink's Mus. Hausschatz, 1843.

Joh. Fr. Reichardt: Juchei! Ein Liederspiel, Tübingen 1804. Louise Reichardt: Sieben romantische Gesänge von Lieck, op. 5, No. 6, Hamburg.

Ludwig Berger: Neun deutsche Lieber, op. 17, S. 11, Berlin, abgedruckt in Erks Liederschatz II.

2B. J. Lomaschet, op. 67, No. 3. Fr. Curschmann, op. 2, No. 3,

> und über 80 neueren Musikern, unter ihnen Otto Nicolai, F. Draseke, Ernst Rudorff, 7 mal als Duett, 14 mal als Männerchor (Challier).

Bon den außerordentlich zahlreichen Compositionen, die das Lied gefunden hat, scheint keine einzige siegreich durchgedrungen zu sein.

Racht.

In Windsgeräusch, in stiller Nacht, Geht dort ein Wandersmann, Er seufzt und weint und schleicht so sacht, Und ruft die Sterne an:

(Folgen noch 5 Strophen.)

1796 entstanden.

1801 zuerst gedruckt in Schlegel-Tieck's Musenalmanach für 1802. Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Zeitung für die elegante Welt, 1802, Mufitbeilage No. 9.

Carl Gottl. Reißiger: op. 101, No. 3.

Siegmund Thalberg: Deutsche Lieder, No. 2, Hamburg.

Carl Edert: op. 29, No. 3.

Eduard Lassen: o. D. für Männerchor,

und 13 anderen Musikern (Challier), 5mal für Männerchor.

Reichardt's gute Composition ist oft abgebruckt worden, u. a. in R.'s Liebern der Liebe und der Einsamkeit, II, 1804, in Lindner's Mus. Jugenbfreund, III, Leipzig 1817, in den Deutschen Liebern für Jung und Alt, Berlin 1818, Fink's Hausschatz 1843, Härtel's Liederlexicon 1865, Erks Lieberschatz, II, Reimann's Deutschem Liebe, II 2c. 2c.

**Waldlied**. Waldnacht! Jagblust! Leis' und ferner Klingen Hörner, Hebt sich, jauchtt die freie Bruft. Töne, tone nieber zum Thal! Freun sich, freun sich allzumal Baum und Strauch beim muntern Schall (Folgt noch 1 Strophe.)

1798 zuerst gebruckt in Tieck's Roman: "Franz Sternbalds Wanberungen". Berlin.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Neue Lieder geselliger Freude, I, Leipzig 1799, S. 29.

Wilhelm Schneider: Musikalisches Taschenbuch, Penig 1803. August Bergt: Erks Liederkranz, II, No. 26, für Männerchor.

Conradin Kreuger: für Männerchor. Friedrich Silcher: für Männerchor. Anton Rubinstein: für Männerchor,

und 4 neueren Musikern für Männerchor (Challier).

Bergt's wohlklingende Composition steht auch in Fink's Hausschatz 1843 und Härtel's Liederlexikon 1865.

### Treulieb ift nimmer weit.

1798 zuerst gebruckt wie das vorige Lied.

### Componirt von:

Wilhelm Schneider: Musikalisches Taschenbuch, Penig 1803. Joh. Friedr. Reichardt: Musikal. Weihnachtsgeschent, Oranienburg 1804,
S. 12.

Carl Friedr. Rungenhagen, 1824.

Albert Dietrich, op. 13, No. 5.

Otto Jahn,

und 4 neueren Musikern (Challier), einmal als Duett.

# Wohlauf! es ruft der Sonnenschein Hinaus in Gottes Welt.

1798 zuerst gebruckt wie das vorige Lied.

#### Componirt von:

Bernhard Wesseln: Ert's Liederkranz, I, No. 50. Jos. Gersbach: Wandervögelein, Nürnberg 1822, No. 24. Carl Banck, op. 48, No. 9,

und 14 neueren Componisten (Challier), 1 mal als Duett, 13 mal als Männerchor.

# Der Troftlose.

Dicht von Felsen eingeschlossen, Wo die stillen Bächlein gehn, Wo die dunkeln Weiden sprossen, Wünsch' ich bald mein Grab zu sehn. Dort im kühlen abgelegnen Thal Such ich Ruh für meines Herzens Qual. (Folgen noch 2 Strophen.)

30

1799 entstanden.

1800 zuerst gedruckt in Tieck's Drama: Leben und Tod ber heiligen Genoveva.

### Componirt von:

Luise Reichardt: Sieben romantische Gesänge von Tieck, op. 5, No. 7, Hamburg, und auch in der Sammlung: Zwölf deutsche und ital. romantische Gesänge, Berlin 1806, No. 11.

Bernhard Rlein.

Ludwig Berger: op. 43, No. 9.

Friedr. Silcher: 4stimmige Volkslieber, III, No. 9, um 1830.

Moris Hauptmann, op. 28, 1, No. 3.

B. A. Ambros, op. 21,

und 5 neueren Musikern (Challier).

Silcher's Quartett wird von den Männergesangvereinen noch jetzt gern gesungen.

# Baggesen, Jens. 1764—1826.

## Die gesammte Trinklehre.

Rundgesang. (Seit Vater Noah in Becher goß.)

1796 zuerst gebruckt im Bossischen Musenalmanach für 1797. "Nach der Volksmelodie des Heuliedes" schreibt hier Baggesen vor. Gemeint ist das alte Lied "der Mann ins Heu":



mit dem Refrain:

i



das in dieser Form seit der Mitte des 18. Ih. beliebt war.\*) Auch Langbein hat das Volkslied bearbeitet, und zwar in seinem bekannten Gedicht "Ein niedliches Mädchen, ein junges Blut" (1806).

<sup>\*)</sup> Altere Lesarten des Bolkslieds finden sich bereits im Locheimer Liederbuch 1460, No. 45 und in den Gassenhawerlin 1535, No. 13. Aussührliche Notizen über Lext und Melodie stehen in Erk-Böhme's Liederhort, Leipzig 1893, I, S. 486/88 und S. 484.

Das vorliegende Lied wird seit langer Zeit besonders in Studentenstreisen gesungen. Abgedruckt steht es u. a. in Psest's Tischs und Trinksliedern der Deutschen, I, Wien 1811, Gustav Schwad's Neuem deutschen allgem. Commerss und Liederbuch, Germania (d. h. Tübingen) 1815, 1816 und 1820, im Neuen Commersduch, Germania 1818, in Methsessiel's Lieders und Commersduch, Rudolstadt 1818, den Trinks und Heldenliedern, Gießen 1820, dem Deutschen Liederbuch zunächst für Hochschulen, Stuttgart 1823 und den Liederweisen dazu, Serig's Auswahl deutscher Lieder, Leipzig, von der 2. dis 4. Auslage 1827—1836, dem Taschenschehren Liederun mit Melodien und Guitarredegleitung, Passau 1828, Lyra's deutschen Liederu nebst ihren Welodien, Berlin 1843, Gustav Braun's Liederbuch für Studenten, Berlin 1843, Göpel's Lieders und Commersduch, Stuttgart 1847, Ert's Liederschat, II, 2c. 2c, und noch in vielen jeht gebräuchlichen Commersbüchern.

### Das Röschen.

### An Anna.

(Noch nicht entblüht zur Rose.)

1797 zuerst gedruckt im Vossischen Musenalmanach für 1798.

### Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, Leipzig 1798, No. 19, abgedruckt in R.'s Neuen Liedern geselliger Freude, II, Leipzig 1804.

Rarl Spazier.

Vincenz Righini: Monats-Früchte für Clavier u. Gesang, Oranienburg 1804, 8. Heft, S. 6, abgedruckt in Fint's Musikal. Hausschat 1843, und 3 neueren Musikern (Challier).

# Stephanie, Gottlieb (der jüngere). 1741—1800.

Aus:

Der Apotheker und der Doctor. Komische Oper in zwei Akten. Componirt von Carl Ditters von Dittersdorf. Aufgeführt in Wien 1786. Clavierauszug gedruckt Wien 1787.

ist das Eingangsquartett:

D wie herrlich, o wie labend Ist auf einen heißen Tag So ein schöner, kühler Abend, Wo man sich erholen mag.

mit seiner sehr behaglichen, eingänglichen, etwas philiströsen Melodie in weiteren Kreisen bekannt geworden. Der Text ist in mehreren Fliegenden Blättern gedruckt (Meusebach's Sammlung Yd 7901, 7906 2c.), und die Composition auch für Männerchor bearbeitet worden.

# Bretzner, Christoph F. 1748—1807.

Operette: Das wüthende Heer.

1779 zuerst gedruckt in Bretzner's Sammlung: Operetten. Leipzig.
— "Musik von Schweitzer" heißt es dort.

Componirt wurde das "wüthende Heer" von:

Anton Schweiter: 1779, siehe oben.

Johann André; 1780, Berlin. Joh. Chr. Kaffka: 1782, Breslau.

Ruprecht: 1785, Wien.

Joh. Bapt. Lasser: 1788, Graz.

Friedr. Franz Hurska (?): um 1790. Gottfried Rieger: um 1795, Brünn.\*)

Gebruckt sind von diesen Compositionen, soweit meine Kenntniß reicht, nur einige Stücke aus Johann André's Operette, und zwar eine Ariette und zwei Duette. André hat sie in seine Sammlung: Lieder, Arien und Duette behm Klavier, III, Berlin 1781, aufgenommen. Von ihnen ist das Duett:

Unfre Freundschaft zu erneuen Bring ich bieses Gläschen bir

weit bekannt geworden und bis in das 19. Ih. hinein bekannt geblieben. Mit Andre's Musik ist es abgedruckt in den Liedern für Freunde geselliger Freude, Leipzig 1788, und den Liedern der Freude und des Frohsinns zur gesellschaftlichen Unterhaltung, Straßburg 1802, mit der Melodie allein in Küdiger's Trinks oder Commerschliedern, Halle 1791; der Text steht in einer großen Zahl von Liedersammlungen. — Vergl. den Nachtrag.

Operette: Der Irrwijch.

(auch unter dem Titel: Das Jrrlicht und Endlich hat er sie aufgeführt und citirt).

1779 zuerst gedruckt in Bretzner's Sammlung: Operetten. Leipzig. "Musik von Preu" heißt es dort.

Componirt wurde "Der Jrrwisch" von:

Friedrich Preu: siehe oben, 1779, oder vorher.

Franz Andreas Holly: um 1779, wahrscheinlich in Breslau.

D. R. E. Freiherr von Rospoth: Berlin 1780.

Jgnat Umlauff: Wien 1782.

Nicolaus Mühle.

Anton Mayer: Coln 1790,

und noch von Ruprecht und Schön.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hugo Riemann's Opern-Handbuch, Leipzig 1887.

1

٠.

Aus dem "Frrwisch" ist besonders das folgende Lied bekannt geworden:

## Zu Steffen sprach im Traume Ein graues Männchen klein

und zwar in der vortrefflichen Composition Ignat Umlauff's. Da die Melodie bis in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts beliebt war, lasse ich sie hier in der ursprünglichen Fassung folgen:



Zwei namhafte Musiker haben Bariationen über die Melodie geschrieben, nämlich Anton Eberl in Wien und Chr. Heinrich Rinck in Darmstadt; die Eberl'schen Bariationen wurden längere Zeit unter Mozart's Namen verbreitet.

Freiherr von Kospoth, der oben unter den Componisten der Operette erwähnt worden ist, hat sein Lied: Zu Steffen sprach im Traume einzeln in Johann Audré's "Liedern, Arien und Duetten", III, Berlin 1780, S. 84, erscheinen lassen.

Den Anfang der zweiten Strophe: "Frau Steffen sprach" citirt Beethoven in seinem Briefe an Wegeler in Bonn vom 17. Februar 1827.

# Belmont und Constanze, oder: Die Entführung aus dem Serail. Operette.

1781 zuerst veröffentlicht (Einzeldruck) in Leipzig. "Musik von Andre" heißt es beim Titel.

### Componirt von:

Johann André: siehe oben, 1781. Wolfgang Amadeus Mozart: 1782.

(Text von Stephanie d. J. theilweise umgearbeitet.)

Justin Heinrich Knecht, Biberach: um 1785, ungedruckt. Christian Ludwig Dieter, Stuttgart: um 1785, ungedruckt, geschriebene Partitur in der Großherzogl. Musikaliensammlung in Schwerin.

Folgende Lieder aus "Belmont und Constanze" sind besonders bekannt geworden:

## Ach ich liebte, war so glücklich

in Mozart's Composition. Der Text wurde auch durch Fl. Bl. verbreitet, vgl. Meusebach's Sammlung Yd 7907.

## Im Mohrenland gefangen war

in Mozart's Composition. Der Text ebenfalls durch Fl. Bl. verbreitet.

## Wer ein Liebchen hat gefunden

in Mozart's Composition. — André's höchst mittelmäßige Musik zu diesem und dem vorigen Liebe steht auch in A.'s "Liedern, Arien und Duetten", 2. Band, Berlin 1782. Einen Neudruck beider André'schen Lieder bringen Rudolph Genée's Mittheilungen für die Mozart-Gemeinde in Berlin, 1. Heft, Berlin 1895. — Der Text allein ist ebenfalls durch Fl. Bl. verbreitet.

# Bivat Bachus, Bachus lebe

Mozart's Composition war früher auch in weiteren Kreisen bekannt; 1793 heißt es z. B. in einer Bonner Correspondenz des "Theaterkalenders": "Vivat Bachus hat sich nun schon das Recht erworben, wiederholt zu werden". — Seit den 20er Jahren des 19. Ih. aber ist eine andere, volksmäßigere und trivialere Musik zu dem Liede bekannt und in vielen Sammlungen gedruckt worden (Fink's Hausschap, Erk's Liederschap, I), die sich zuerst wohl im Taschen-Liederbuch mit Melodien, Passau 1828, sindet. Fl. Bl. mit dem Texte kommen schon 1820 vor.

# Schikaneder, Emanuel. 1751—1812.

Die Zauberflote. Große Oper in 2 Aften.

1791 zuerst gebruckt in Wien. Componirt 1791 von Wolfgang Amadeus Mozart. Die hier folgenden Lieder haben weite Verbreitung gefunden, ihre Texte sind sämmtlich auf Fliegenden Blättern gedruckt, und die Melodien hat man zu vielen andern Gedichten verwandt.

## Der Bogelfänger bin ich ja.

Schon 1799 in das Milbheimische Liederbuch, seitdem in eine Unzahl anderer Sammlungen aufgenommen.

### Bei Männern, welche Liebe fühlen.

Fl. Bl. in Meusebach's Sammlung Yd 7901, 7906.

Zelter schrieb Bariationen für 2 Claviere über das Thema, das Manuscript der ungedruckten Composition befindet sich im Goethe-Haus zu Weimar.

Viel bekannter sind Beethoven's schöne 7 Variationen über die Melodie für Clavier und Violoncello, die 1802 in Wien erschienen sind.

## Alles fühlt der Liebe Freuden.

Fl. Bl. in Meusebach's Sammlung Yd 7901.

## In diesen heil'gen Hallen.

Diese Arie Sarastro's wurde bald ein Lieblingslied besonders der Logen-Kreise. Schon 1793 steht sie als Weihgesang in den "Freymaurer-Liedern mit Melodien" herausg. von Ambrosch und Böheim, Berlin, und in der 2. Auflage des Werks bereits mit einer hinzugesetzten 3. Strophe:

In diesem heilgen Kreise Wo man nach Wahrheit ringt Und nach der Läter Weise Das Band der Eintracht schlingt 2c.

Um 1820 erscheint Schikaneber's Text auch in Fl. Bl. — Der Melodie sind sehr oft andere Texte untergelegt, z. B. in Silcher's Liederweisen zum Teutschen Liederbuch, Stuttgart 1823, No. 76.

## Ein Mädchen oder Weibchen.

Der Text wurde schon 1795 in der "Auswahl der vorzüglichsten Kund- und Freundschaftsgesänge", Nürnberg, abgedruckt. — Die Welodie ist von allen Wozart'schen die bei weitem bekannteste geworden. Der Grund dafür ist der, daß ihr Hölty's Lied:

### Ueb immer Treu und Redlichkeit

untergelegt worden ist. Hölty's Verse sind mit der Melodie in den breiten Volksmassen verbreitet worden, die Melodie erklingt von den Glocken-

spielen mehrerer Kirchen. Lgl. hier S. 268.

Von Variationen-Werken über das Thema seien vor Allem Beethoven's bekannte 12 Veränderungen sür Clavier und Violoncello, op. 66, v. J. 1798 und Aug. Eberhard Müller's Veränderungen für Clavier, op. 32, v. J. 1810 genannt.

Der Throler **Waftl.** Komische Oper in 3 Akten. Aufgeführt 1795 in Wien. Text 1798 zuerst gedruckt. Componirt von Jacob Haibel. — Ein Lied daraus:

> Ein Weib ist das herrlichste Ding auf der Welt Uns Männern zur Freude, zur Lust herg'stellt

ist s. B. recht bekannt gewesen. Es hat mit Haibel's Melodie schon mehrere Jahre vor der Dichtung des "Tiroler Wastl's" existirt und bildet wohl nur eine Einlage in die Oper. Von Mozart nämlich, einem Schwager Haibel's, liegen aus dem Frühjahr 1791 Clavier-Variationen über die Melodie vor, die auch in der Gesammtausgabe von Mozart's Werken erschienen sind. Mozart's Autograph sehlt, aber das Werk ist echt, denn es steht in M.'s eigenhändig geschriebenem Verzeichniß seiner Compositionen.

Eine Parodie des Liedes mit dem Beginn:

Ein Mann ist das herrlichste Ding auf der Welt

war zu ihrer Zeit ebenfalls verbreitet. Ein anderes Lied aus dem "Tyroler Wastl":

Throler sind oft'n so lustig und froh, Beim Wein und beim Tanze, da sieht man sie so

hat seine Beliebtheit mehr als hundert Jahre hindurch bewährt. Um die Wende des 18. Ih. war die Melodie bereits so beliebt, daß Claviers-Bariationen über sie veröffentlicht wurden. Bald wurde das Gedicht in Liedersammlungen (z. B. die Bremer "Auswahl", 1811) und in Fliegenden Blättern (Meusebach's Sammlung Yd 7906 und 7901) aufgenommen. Text und Weise stehen in allen Anthologien, wie Wedemann, Fink, Härtel, Erk zc. zc. Noch jetzt wird das Lied in den verschiedensten Gegenden im Bolke gesungen, so in Steiermark (Schlossar's Mittheilung in der Beitschrift für Bolkskunde, V, S. 286), Hessen (Lewalter und Eskuche, Hessische Kinderliedchen, Cassel 1891), Saarbrücken (Köhler-Meier, Bolks-lieder von der Mosel und Saar, 1896), Kanton Bern (M. E. Marriage, Bolkslieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901). Die zuletzt erwähnten

Notirungen des Textes wurden nicht mehr nach Wenzel Müller's hübscher Tanzmelodie, sondern nach der Weise eines Schnadahüpfls gesungen.

# Perinet, Joachim. 1765—1816.

Raspar der Fagottist oder die Zauberzither. Singspiel in drei Aufzügen, aufgeführt 1791 in Wien, gedruckt in demselben Jahre ebenstort. Perinet hat sein Libretto nach dem Märchen Lulu oder die Zauberflöte aus Wieland's "Dschinnistan" bearbeitet; der ursprüngliche Dichter war Liebeskind († 1793). Dasselbe Märchen liegt Schikaneder's "Zauberflöten"=Text zu Grunde. Componirt ist das Singspiel von Wenzel Müller.

Von Liedern daraus wurden auch außerhalb des Theaters gesungen:

Die Mädchen, die Lieb und der Wein

und

# Der Lenz belebet die Ratur.

Diese zweite Composition verbreitete sich schnell; schon 1798 steht in Becker's "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" für 1799 ein Lied nach der Melodie, und i. J. 1800 erschienen in Hamburg Variationen fürs Clavier darüber von J. H. C. Bornhardt. 1811 steht der Text allein in der Bremer "Auswahl der beliebtesten Reime und Gesänge."

Die Schwestern von Prag. Singspiel in zwei Aufzügen nach Hafner. 1794 zuerst gedruckt in Wien. Componirt von Wenzel Müller. — Sehr bekannt wurden daraus die Lieder:

Ein Mädel und ein Glasel Wein Das ist halt excellent.

Perinet entnahm den Anfang des Liedes dem Volksmunde. In Kurz-Bernardon's Deutschen Arien, I, 322 steht ein Lied mit dem Beginn:

Ein Mägdel und ein süßer Wein Sind delicate Sachen,

und aus dem Jahre 1782 liegt eine Stammbuch-Eintragung aus Jena vor:

Ein Mädel und ein Gläßgen Wein Kuriren alle Noth.

(Bgl. Reil, Die deutschen Stammbücher.)

ſ

ŧ

Drei Jahre vorher, in "Jery und Bätely", hatte Goethe die Verse singen lassen:

Ein Mädchen und ein Gläschen Wein Kuriren alle Noth; Und wer nicht trinkt und wer nicht küßt, Der ist so gut wie todt. Die Wenzel Müller'sche Melodie wirkt noch jest fort in den weitbekannten Studentenliedern:

Was ist des Lebens höchste Lust? Die Liebe und der Wein

und:

Ich hab den ganzen Vormittag Auf meiner Kneip' studirt.

Abbé Gellinek in Wien hat um das Jahr 1800 sechs Variationen für Clavier über diese Welodie veröffentlicht.

Ich bin der Schneider Kakadu, Gereist durch alle Welt.

(ebenfalls aus den "Schweftern von Prag".)

Auch diese Müller'sche Melodie wirkt noch jetzt fort. Vor hundert Jahren hat sie geradezu Aufsehen erregt. Thaddaus Weigl in Wien schrieb 1797 6 Veränderungen für Pianoforte über das Thema, die in demselben Jahre im Druck erschienen, und Beethoven gab noch i. J. 1824 (nach der Composition der großen Messe und Neunten Symphonie) sein "Abagio, Variationen und Rondo für Pianosorte, Violine und Violonzell", op. 121a, heraus, dessen Variationen über das Thema des "Schneider Kakadu" geformt sind.

Das Thema kommt auch in dem Quodlibet "Rochus Pumpernickel" vor, das in Wien in den Jahren 1810 bis 1814 oft aufgeführt und noch

1824 einmal wiederholt wurde.\*)

Müller's Singspiel verbreitete sich von Wien aus sehr schnell nach Deutschland, und das vorliegende Lied wurde schon 1799 so viel gesungen, daß in diesem Jahre auf Beschwerde der Schneiderzunft in Hamburg der Schneider Kakadu in einen Scheerenschleifer verwandelt werden mußte. \*\*)

Anfangs des 19. Ih. entstand ein Gegenstück zu dem Liebe u. d.

Titel "Das Schneider-Genie":

•

Ich bin der Schneider Wet, Wet, Wet, Gereist durch die halbe Welt,

das auf Fliegenden Blättern verbreitet (Meusebach's Sammlung Yd 7906) und noch 1841 in Algier's Universal-Liederbuch, Reutlingen, direct hinter dem ursprünglichen Gedicht Perinet's abgedruckt worden ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nottebohm, Themat. Berzeichniß der Werke Beethoven's, Leipzig 1868, S. 116.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hermann Uhde, Das Stadttheater in Hamburg, Stuttgart 1879, citirt durch Robert Hein in Schnorr's "Archiv für Litteratur" a. a. D.

Das Reusonntagstind. Komische Oper in 2 Akten, aufgeführt 1793 in Wien. Componirt von Wenzel Müller. — Das Lied

Wer niemals einen Rausch gehabt, Der ist kein braver Mann.

(Ursprünglicher Beginn:

Wer niemals Rausch hat g'habt, Das ist ein schlechter Mann)

hat infolge der leicht ins Gehör fallenden, die weinselige Rausch=Stimmung aufs Glücklichste schildernden Melodie schon früh großen Erfolg gehabt. Bereits 1794 wurde es in Hercules Raufseisen's Akademischem Lustswäldlein, Altdorf, abgedruckt, später fand es in den Sammlungen von Fl. Bl. und auch in fast allen Commersbüchern Aufnahme. Noch heute wird es oft gesungen.

## Unbekannt.

Das Winzersest (Die Weinlese). Komische Oper. Musik von Friedrich Ludwig Aemilian Kunzen. Aufgeführt 1795 in Prag, umgearbeitet 1797 in Kopenhagen, im Clavierauszuge gedruckt 1797. Ein Lied aus diesem sehr beliebten Werke:

Der Wein, der Wein ift Goldes werth, Er lindert alle Schmerzen

verbreitete sich besonders schnell. Text und Musik wurden schon zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung in Reichardt's Neuen Liedern geselliger Freude, I, Leipzig 1799, nachgedruckt, dann in Fink's Hausschatz 1843, Härtels Liederlegikon 1865 w. — Eine andere Composition zu dem Texte bringt das Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarrebegleitung, Passau 1828. Der Text allein steht u. v. a. in der "Auswahl der beliedtesten Arien", Bremen 1811, J. M. Bauer's "Auswahl der schönsten Lieder und Gesänge", Nürnberg 1815, in der "Südteutschen Thalia", Reutlingen und Leipzig 1819, J. J. Algier's Universal-Liederbuch, Reutslingen 1841 w.

# Hensler, Carl friedrich. 1761—1825.

Aus H.'s dramatischen Werken sind folgende Lieber bekannt geworden:

Aus: Das Sonnensest der Braminen. Heroisch-komisches Original-Singspiel. 1790 zuerst gedruckt in Wien. Componirt von Wenzel Müller:

## Die Rate lätt das Mausen nicht

Bgl. darüber oben S. 14 und 15.

Aus: Das Schlangenfest in Sangora. Heroisch=komische Oper. 1797 zuerst gedruckt in Wien, componirt von Wenzel Müller, das Lied:

Das Leben ift ein Würfelspiel.

Es steht wie das vorige und folgende u. a. in der "Auswahl der belieb= testen Arien und Gesänge", Bremen 1811.

Das Donauweibchen. Ein romantisch komisches Volksmärchen mit Gesang nach einer Sage der Vorzeit. 1792 zuerst gedruckt in Wien. Componirt von Ferdinand Kauer 1799. Hieraus das Lied:

Es hat die Schöpferin der Liebe Zur Lust die Mädchen aufgestellt

das in mehreren Liedersammlungen der ersten drei Jahrzehnte des 18. Ih. und in Fl. Bl. (Meusebach Yd 7906) steht, wie ein anderes:

Dem Teufel verschreib ich mich nicht

und ferner:

Ein Weibchen ist ein Quodlibet Heut so und morgen so

(Meusebach's Sammlung Yd 7907).

Wegen des Liedes: In meinem Schlosse ists gar fein vergl. hier unter Vulpius Seite 429.

Kotzebue, Aug. friedr. ferd. von. 1761-1819.

Lieber aus:

Graf Beujowsth oder die Verschwörung auf Kamtschatta. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen, 1792 zuerst aufgeführt in Weimar, 1795 zuerst gedruckt in Leipzig:

Romm feins Liebchen, Komm ans Fenster.

Componirt von:

Neumann: Journal für Theater und andere schöne Künste, 2. Band, 1. Stück, Hamburg 1797. Bernhard Anselm Weber: Einzeldruck. Leipzig bei Hofmeister, um 1800, abgedruckt in Wedemann's 100 Volksliedern, II, Weimar 1838, dann in Erk's Liederschatz, II, in Reimann's Sammlung: Das deutsche Lied 2c. 2c. Wilhelm Chlers: Gesänge mit Begleitung der Chitarra, Tübingen 1804, S. 16.

Huber: für Männerchor in der Sammlung Orpheus, III, No. 108. J. J. Rösler: Lieder, 1. Heft, Leipzig bei Breitkopf & Härtel, No. 5.

B. A. Weber's Composition ist sehr hübsch. — Außerdem sind zu dem Liede drei Volksweisen gedruckt, zwei aus dem Jahre 1800 ungefähr in Erk's Liederschatz, III, eine aus etwas späterer Zeit in Erk's Volksliedern, II, 5. Heft No. 35, Berlin 1844.

In Verbindung mit diesem vielgesungenen Liede stehen die Volks-

lieber:

### Dunkel ist schon jedes Fenster, Alles still und stumm,

ein Zwiegesang zwischen einem zärtlich schmachtenden Liebhaber und einem derben, im Dialect des preußischen Samlands antwortenden Nachtwächter, in Text und Welodie zuerst gedruckt in Erk's Volksliedern, II, 5. Heft, No. 34; die Melodie dieses Volkslieds ist in Erk's Liederschatz, III, zu Kozebue's Lied notirt, — und

### Liebchen, öffne mir dein Fenster, Dieses Lied gilt dir

in Text und Melodie gedruckt in Köhler's Volksliedern von der Mosel und Saar, Halle a. S. 1896, No. 119. Vergl. dazu die wichtigen Anmerkungen von John Meier, und für beide Volkslieder die Notizen Prahl's in dessen Ausgabe der Hossmann'schen Volksthümlichen Lieder, Leipzig 1900.

Fanchon, das Lepermädchen. Baudeville in drei Acten von Bouilly.\*) 1799 entstanden, 1804 zuerst aufgeführt. Componirt von Friedrich Heinrich Himmel. Im Clavierauszuge gedruckt um 1805 in Leipzig.

Die Welt ist nichts als ein Orchester, Wir sind die Instrumente drin.

Das Gedicht ist wohl eine Nachahmung der Verse von Joh. Nic. Göt:

Die Welt gleicht einer Opera, Wo jeder, der sich fühlt, Nach seiner lieben Leidenschaft, Freund, eine Rolle spielt,

die in den "Vermischten Gedichten" von Götz, herausg. von Ramser, Mannheim 1785, im Druck erschienen, aber schon Anfangs der 60er Jahre

<sup>\*)</sup> J. N. Bouilly ist auch der ursprüngliche Dichter des Beethoven'schen "Fidelio".

entstanden waren. Wie andere Götz'sche Gedichte hatte sich auch das vorliegende schnell verbreitet; schon 1765 und 1771 findet es sich in studentische Stammbücher eingetragen (vgl. Keil a. a. D. S. 243 und 276).

Kozebue's Gedicht wurde in Himmel's Melodie viel gesungen und oft nachgebruckt. Schon 1809 hat Müchler noch drei weitere Strophen zugesetzt. Der ursprüngliche Text und die Melodie stehen u. a. noch in Erk's Liederschat, I. 1815 bringt Bauer's Auswahl (Nürnberg) bereits die inzwischen sehr bekannt gewordene Parodie:

Die Welt gleicht einer Bierbouteille, Wir Menschenkinder sind das Bier.

Und in derselben Sammlung noch eine zweite:

Die ganze Welt ist ein Theater, Ein jeder spielt sein Röllchen brauf.

# Herklots, Carl Alexander. 1759—1830.

Aus:

"Der kleine Matrose. Ein Singspiel in einem Aufzuge. Aus dem Französischen des Pigault-Lebrun. Die Musik ist vom Prof. Saveaux".\*) Hannover 1799 (Driginal: Le petit mutelot von Pierre Saveaux, componirt und aufgeführt 1795 in Paris), ist das Lied bekannt geworden:

## Über die Beschwerden dieses Lebens Schwatt so mancher bumme Schnack.

Im französischen Original: Contre les chagrins de la vie war es bereits 1797 im Journal für Theater und andere schöne Künste, 2. Bb. 8. Stück, Hamburg abgedruckt worden. Die leichtflüssige Gaveauxsche Meslobie wurde wie in Frankreich\*\*) auch in Deutschland bald sehr beliebt:



( U = ber die Beschwerden die = ses Le = bens schwatzt so man-cher mich neckt al = le Roth ver = ge = bens, hab' ich mein Pseischen



dum me Schnack, schwatzt so — man scher dum me Schnack;} Rauch ta s bak, hab' ich mein Pfeif schen Rauch ta s bak.

<sup>\*)</sup> Saveaur ist der erste Componist, der Bouilly's Opern-Text: Léonore ou l'amour conjugal componirt hat, — dasselbe Libretto, das Beethoven später für seinen Fidelio benutzte.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Air de la pipe de tabac" lautet in den französischen Liedersammlungen die Überschrift, nach dem Refrain. Bgl. La cles du caveau à l'usage de tous les Chansonniers Français, und viele andere Sammlungen.



Schon i. J. 1804 componirte Ludwig Spohr sein "Premier Pot-pourri" über die Melodie (als deren Autor er fälschlich Dalahrac nannte) für Streichquartett, das als op. 5 im Drucke erschienen ist.

Seit 1811 erscheint das Lied in sehr vielen Sammlungen und auch in Fl. Bl.; mit der Melodie steht es u. a bei Wedemann, Fink, Härtel

und Erk (Liederschat, I).

Der Beginn ist sehr ähnlich einem deutschen Liebe aus dem Augsburger "Tafelconfect" v. J. 1737 (siehe hier 1. Band):



# Schumacher, Balthasar Gerhard. 1755—?

## Beil dir im Siegerkranz.

1793 zuerst gedruckt in der Spener'schen Zeitung in Berlin vom

17. December u. b. U.: Berliner Boltsgesang.

Das Lied ist keine ursprüngliche Dichtung, sondern eine sehr schlechte Umgestaltung von Heinrich Harries' "Lied für den dänischen Untersthan, an seines Königs Geburtstag zu singen, in der Melodie des engslischen Volkslieds God save great George the king". Dieses Gedicht war am 27. Januar 1790 im Flensburger Wochenblatt erschienen; Harries, ein geborener Flensburger, war damals Kandidat der Theologie und Herausgeber jenes Wochenblatts.

Ausführliches über den Text bringt vor Allem Hoffmann von Fallersleben's Werk: Unsere Bolksthümlichen Lieber, dann auch Ochsmann, Beranschaulichung der Entstehung des preuß. Volksliedes, Berlin 1878, und O. Böhm, die Volkshymnen aller Staaten des deutschen Reiches. Wismar 1901. Hinzufügen möchte ich, daß Dr. jur. Schu-

macher ein Mann von sehr zweifelhaftem Rufe war.

Die vorerwähnte Melodie rührt von Henry Carey her.\*) Sie war i. J. 1743 componirt worden. Ich verweise wegen der Composition auf die Untersuchungen von Friedrich Chrysander in den Jahrbüchern für musikalische Wissenschaft, Leipzig 1863, und W. H. Cummings, Musical Times, London 1878. Eine Melodie des berühmten Musikers Dr. John Bull v. J. 1619 ist der Careyschen außerordentlich ähnlich.

<sup>\*)</sup> Über Caren vgl. oben 6. 233.

--

ţ

•

# Haschta, Caurenz Ceopold. 1749—1827.

Sett erhalte Franz den Kaifer, Uniern guten Raifer Franz!

Erster Truck mit Musik: 1797 unter dem Titel: Gott erhalte den Aasier! Bersasset von Lorenz Leopold Haichka. In Musik gesetzt von Joseph Haydu. Zum ersten Male abgesungen den 12. Februar 1797.

Ten nriprünglichen Gedanken zur Tichtung des Liedes hat Hahdu gegeben. Dieser hatte während seines zweimaligen Ansenthaltes in Engsland das britische Boll oft um sein God save the king beneidet, — die schöne Bollshymne, die von Haydu selbst und auch von Beethoven bearbeitet worden ist und über die Beethoven ichrieb, er müsse den Engländern einmal zeigen, was sür ein Segen in dieser Relodie sei. Haydu war mehrmals Zenge der tiesen Wirkung gewesen, die dieses Rationallied bei patriotischen Feiern ansübte. Run wurde der Bunsch in ihm wach, auch dem österreichischen Bolle eine Hymne zu geben, in der die Treue zu dem Herrscherhause Ausdruck sände; verstärft wurde dieser Bunsch in ihm durch die Erregung, in die die Ariegszeit damals alle Gemüther versetzte — standen doch die österreichischen Truppen im Ramps gegen das siegreich vordringende französische Revolutionsheer.

Durch seinen Freund und Förderer Baron Swieten ließ Hahdn i. 3. 1796 den Plan dem Minister Grasen von Saurau mittheilen. Dieser griff die Idee eifrig auf und wandte sich wegen des Gedichts an Hasschla\*) mit dem im echtesten Curialstyl versaßten Besehl, ein Nationalslied zu dichten, das geeignet sei, "die treue Anhänglichkeit des österzeichschen Boltes an seinen guten und gerechten Landesvater vor aller Welt kundzuthun und in den Herzen aller guten Desterreicher senen edlen Nationalstolz zu wecken, der zur energischen Aussührung seder von dem Landessfürsten als nühlich erkannten Waßregel unentbehrlich ist."

Haschka lieferte den Text, Haydn setzte ihn im Januar 1797 in

<sup>\*)</sup> Haschka, früher Mitglied des Jesuitenordens, war damals Prosessor der Asthetik am k. k. Theresianum (dessen Reorganisation Graf Sauran bewirkt hatte) und Custos an der Hosbibliothek. 1786 hatte Haschka im Bossischen Musenalmanach für 1787 höchst aufreizende Gedichte gegen die deutschen Fürsten verössentlicht; später wurde er k. k. Denunciant der freiheitlich gesunnten Jugend. Er war ein ähnlich dunkler Ehrenmann wie Schumacher, der Bearbeiter der preußischen Bolkshymne: Heil dir im Siegerkranz.

Bekannt ist Schiller's scharses Xenion auf Haschka's Dichtungen:

Aber jetzt rath ich euch, geht, sonst kommt noch gar der Gorgona Fraze oder ein Band Oden von Haschka hervor.

Übrigens hat Haschka in demselben Jahre, in dem er die Bolkshymme schrieb, noch ein Baterlandslied gedichtet:

Roch sind wir Österreicher; noch Belastet uns kein fremdes Joch,

das 1797 in Wien mit einer Composition veröffentlicht worden ist.

Musik, die Druckbogen mit dem Liede wurden sofort in die einzelnen Kronländer gesandt, und am 12. Februar 1797, dem Geburtstage des Kaisers, wurde die neue Volkshymne sowohl im k. k. National-Theater in Wien wie auf allen Bühnen der österreichischen Provinzen gesungen und in tausenden von Einzeldrucken, die auch die Musik enthielten, vertheilt.

An der Dichtung hat kurze Zeit darauf ein Anonymus in amtlichem Auftrage herumgebosselt, i. J. 1835 nach der Thronbesteigung des Kaisers Ferdinand I. änderte Carl von Holtei\*) den Text um, zugleich verssuchte sich Franz Grillparzer mit einer neuen Version; 1836 wurde eine Fassung von Jos. Christ. Frhrn. von Zedlitz für maßgebend erklärt, 1848 setzte Grillparzer nochmals widerwillig zu einer Aenderung an, endlich erfolgte i. J. 1853 durch Johann Gabriel Seidl eine neue Umdichtung, die 1854 officiell sanctionirt wurde und noch jetzt in Desterreich gebräuchlich ist.

Haydn's Composition ist ein Meisterwerk ersten Ranges; nie ist in der Musik mit ähnlich einsachen Mitteln eine so große Wirkung erreicht worden. Nicht nur Haydn's eigenes Empfinden spricht diese erhabene, von wärmstem Gefühl durchtränkte Melodie aus, sie wird zugleich zum ergreisenden Ausdruck der Empfindung des gesammten österreichischen Volkes. Und nicht allein des österreichischen. Seit Hoffmann von Fallers-

leben im Jahre 1841 ihr seine Verse:

### Deutschland, Deutschland über Alles, Über Alles in der Welt

untergelegt hat, ist sie eine der verbreitetsten deutschen Volksweisen geworden. Bei jedem patriotischen Feste, das in Deutschland geseiert wird erklingt die herrliche Melodie, in ihrem Gesange vereinigen sich alle Schichten des Volks; Gebildeten und Ungebildeten, Fürsten und Bauern, Studenten und Handwerkern, Arbeitern und Soldaten, vor Allem auch der Schulzugend ist die Composition lieb und vertraut.

Sie war übrigens auch Haydn's Lieblingswerk. Als sein Leben sich dem Abend zuneigte, spielte er es sich oft zum Trost und zur Beruhigung vor. In wie wundervoller Weise er in seinem Streichquartett in C-dur Variationen über die Melodie setze, ist bekannt.

Erinnert sei noch an die schönen Verse, die der greise Grillparzer 1858 über die Volkshymne schrieb:

<sup>\*)</sup> Bgl. Holtei's Bierzig Jahre, 5. Band, S. 114 ff. Über die Geschichte des Textes hat noch Jacob Minor in Wien am 18. August 1892 in einem Feuilleton der "Neuen Freien Presse" Mittheilungen gemacht, serner Oscar Teuber und Franz Schöchtner in der Denkschrift: Unser Kaiserlied, Wien 1897; über die versichiedenen Fassungen der Handrichen Melodie Anton Schmid an drei Stellen: Allg. Wiener Musikzeitung 1842, No. 126, Weber's Zeitschrift Cäcilia, 22. Bd., S. 152 und in dem Werke: Handn und Zingarelli, Wien 1847, S. 1 ff.

### Ein altes Lied.

Als ich noch ein Knabe war, Rein und ohne Falte, Klang das Lied mir wunderbar, Jenes "Gott erhalte".

Selbst in Mitte der Gefahr, Von Getös' umrungen, Hört ich's weit entfernt, doch klar Wie von Engelszungen.

Und nun müd' und wegestrank, Alt, doch auch der Alte. Sprech' ich Hoffnung aus und Dank Durch das "Gott erhalte".

In neuerer Zeit hat ein ernster kroatischer Gelehrter, Prof. Fr. S. Kuhač in Agram, Haydn's Composition für sein Land in Anspruch genommen, weil ihr Beginn mit älteren kroatischen Volksmelodien übereinstimmt,\*) nämlich:



Die Frage wird ohne alle Voreingenommenheit zu erörtern sein, allerdings auf Grundlage einer genaueren Kenntniß jener kroatischen Weisen, als sie dem Schreiber dieser Zeilen zu Gebote steht. Daß Kuhač seine

<sup>\*)</sup> Bal. Ruhaë' Sammlung: Južno-slovjenske narodne popievke (Chansons nationales des Slaves du Sud), III, u Zagrebu (Agram) 1880, S. 89 und 93. Die oben mitgetheilten troatischen Boltslieder sind nicht die einzigen, in denen jene Notenfolge vorkommt.

Klavierbegleitung der Polksmelodie der Haydn'schen möglichst conform gestaltet hat, um die Ühnlichkeit der Compositionen noch mehr hervorzuheben, erweckt nicht gerade Vertrauen in die Objectivität seines Vorgehens. Vor allem aber ist eines zu beachten: es ist keineswegs sichergestellt, daß die Volksmelodien schon vor dem Ende des 18. Jahrhunderts existirten und nicht erst, wie es viel wahrscheinlicher ist, durch Haydn's Melodie beeinflußt worden sind. Ferner ist zu dem Beginn von Haydn's Lied zu erwähnen, daß er lange vor Haydn in einer norddeutschen Composition vorstommt, die der Meister wohl sicher nicht gekannt hat:



und auch das Lied Joh. Friedrich Agricola's: "Lebe, liebe, trinke, lärme" aus den "Oden mit Melodien", I, Berlin 1753, No. 15, erinnert von fern an Haydn's Weise. Beide Beispiele haben mit einander gemein, daß der Baß die Töne hag sis edch hinabstegit.

Sieht man nun näher zu, so erkennt man, daß über einen Baß, der von der Decime an diatonisch heruntergeführt wird, sich nota contra notam eine wesentlich andere diatonische Melodie als der Anfang der Haydn'schen kaum sormen läßt. Was Haydn von den anderen Musikern unterscheidet, die mit einer ähnlichen Phrase begonnen hatten, ist, daß er nicht etwa einen Contrapunkt zum Baß, sondern eine frei erfundene Melodie geboten und den Mittelsat, den innigen Schluß und den weichen Fluß des Ganzen aus Eigenem dazugebracht hat.

Zum Schluß möge die Composition selbst folgen, und zwar genau in der Form, die der erste Einzeldruck vom Februar 1797 ausweist:

# Gott, erhalte ben Kaiser!



# Gesammt-Verzeichniß der Dichter und ihrer Componisten

Versuch einer Statistit



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Ich veröffentliche diesen Theil des Werkes mit großer Zurückhaltung und nicht ohne die Besorgniß, daß die Ueberschrift Erwartungen erregen könnte, die vorläufig

nicht zu erfüllen sind.

Es soll eine nach den Dichtern geordnete Chronologie der Liedcompositionen geboten werden, die zeigen möchte, in welchen Jahren die Musiker sich der Poesien bemächtigten und sie weiter verbreiteten. Auf absolute Bollständigkeit erhebt die Zusammenstellung keinen Anspruch. Stellt sie doch den ersten Bersuch einer solchen Statistik dar, und der Bersuch war um so schwieriger, als mehr als die Hälfte der Componisten ihre Textdichter nicht genannt haben. In hunderten von Fällen ist es zwar gelungen, die Namen der Dichter zu ermitteln, dei einer sehr großen Anzahl von Liedern mußte aber die Frage über die Autorschaft offen gelassen werden, und ich kann nur die Hoffnung aussprechen, daß die Einzelforschung auch in diesem Bunkte einsessen und die Notizen ergänzen wird.

Complicirt wurde die Aufgabe noch dadurch, daß in vielen Liederwerken bei den Gedichten zwar ein Name steht, aber nicht der richtige. Wie oft sindet man sälichlich Lessing angegeben, wo es Ossenfelder heißen sollte, Gleim statt Weiße, Claudius statt Hölty, Miller statt Boß oder Bürger 20. 20.1 Und eine weitere Berwickelung lag in der Gewohnheit mancher Autoren, einerseits dieselben Texte mehrmals in Musik zu setzen, andererseits aber dieselben Compositionen an verschiedenen Stellen zu veröffentlichen — z. B. erst in einem Musenalmanach, dann in eigenen Werken. Reichardt hat manche seiner Lieder gar in fünf Sammlungen publicirt! In die Statistik gehören diese späteren Abdrucke nur dann, wenn sie durchgreisende Aenderungen ausweisen und als Neuschöpfungen betrachtet werden können.

Ich habe das Möglichste gethan, diese und manche andere Klippen zu umschiffen, verhehle mir indessen nicht, daß viele Nachträge und Verbesserungen der Arbeit notwenig sein werden. Wegen der Liederwerke 1791—99 verweise ich auf

die Vorbemerkung Band I, S. 49.

Ein gesperrt gedruckter Name beutet an, daß die Liedersammlung ausschließlich Texte des Dichters enthält, unter dem sie verzeichnet ist.

```
Ufsprung, Johann Michael. (1 mal.)
                                        Um Bühl, Joh. Ludw.
  1787. Egli.
                                          1787. Reichardt.
Uhorn siehe J. H. Voss.
                                          1788.
                                                 Egli. 9.
                                                 Walber. 8.
Albrecht, Sophie. (32 mal.)
                                                 Unbekannt.
                                          1793.
  1780. Unbré.
         Weimar.
                                        Uminth, (1 mal.)
  1782. Cylenstein. 6.
                                          1757. Beffe.
  1787.
         Hurta.
  1789.
         Flaschner. 3.
                                        Umihor, Christ. H. (5 mal.)
  1790. André.
                                          1734. Telemann. 5.
  1792.
         Rindscher.
                                        Undrae, Valentin. (1 mal.)
         Strobach. 11.
                                          1785. Egli.
         Mukenbecher.
  1796.
  1798.
         Ambrosch.
                                        Undré, Johann. (7 mal.)
  1799.
         Beczwarzowsti.
                                          1775. André.
Altdorfer, Joh. Jac. (5 mal.)
                                          1776. André.
  1787. Egli. 5.
                                          1777. André. 2.
Ulzinger, Joh. V. (2 mal.)
                                          1778.
                                                 André.
  1782. Rirnberger.
                                                 Schulz.
                                          1779.
  1796.
         Grönland.
                                          1795.
                                                 Berger.
Um Bühl, Joh. Ludw. (41 mal.)
                                        D'Arien, Bernh. Christ. (3 mal.)
    (Pfeut. Joh. Jatob Altborfer.)
                                          1790. Sante. 3.
  1781. Reichardt.
                                        Armbrufter, 3. 211. (7 mal.)
  1784. Auberlen. 14.
  1785. Egli.
                                          1784. Auberlen. 2.
  1786.
         Egli.
                                          1787.
                                                 Egli. 3.
  1787.
         Egli. 5.
                                          1788. Egli. 2.
```

```
Billig, Martin. (Bfeub. ?) (2 mal.)
Baggefen, Jens. (7 mal.)
  1797. Reicharbt,
                                                 1749, Unbefannt. 2.
  1798. Reichardt.
1799. Reichardt.
                                              Blichoff, J. 27. (1 mal.)
                                                 1779. Unbefannt.
Baumbera, Gabriele von. (2 mal.)
                                              Blobin, 211ich. Dietr. (2 mal.)
  1787. Mogart.
1800. Simmel.
                                                 1762. Rofenbaum,
1780. Anbre.
Baumgarten, Mathan (?). (3 mal.)
                                              Blum, Joach. Chrift. (2 mal.)
  1787. Ourlebufch. 2.
1740. Grafe.
                                                 1776, Unbefannt,
1776, Reefe,
Bayer, (3 mal.)
                                              Blumauer, Joh. 21(. (35 mal.)
1784. © 2B. 2Bolf.
  1769. Agricola.
          Graun.
                                                 1785. Mozart.
1786. Burmann.
          Marpurg.
Beder, 10. 6. (9 mal.)
                                                         Siller. 4.
Mariottini, 12.
                                                 1790.
  1780. Anbré.
  1783. Unbré.
                                                         Soufter.
          Barnete. 2.
                                                 1794.
                                                         Rungen. 8.
  1787. Ranmann. 2.
                                                 1795.
                                                         Lorena.
  1788. 8. 3. Bolf.
1789. A. B. Schulge.
                                                         Frenftabiler. 3.
                                                         Granland.
                                                 1796.
  1795. Unbefannt.
                                                         Bang.
                                                 1797.
                                                         Raumann.
Bennbold, M. A. M. (1 mal.)
                                                 1798.
                                                         Bürrlich.
  1784. Fijcher.
                                                         DR. Baybn, 2.
                                                 1799.
Berger, E. 3. (1 mal.)
                                                         Rageli.
  1784. Stegmann.
                                                         Stertel.
Bernhardi, G. Chrift. (2 mal.)
                                                         Bolft.
  1758. Unbefannt, I.
                                              Bock, Rarl Gottl. (1) (10 mal.)
                                                 1775. Reicharbt.
Berolbingen, Joseph von. (1 mal.)
  1787. Gali.
                                                 1780. Anbré.
                                                 1782. Schulg. 7. 1798. Grönlanb.
Bertrand, J. f. A. (1 mal.)
1782, Agthe.
                                              Bobmer, 3. 3ac. (1 mal.)
Berinch, fr. Just. (19 mal.)
1775. Rabser.
                                                 1760. Agricola.
                                              Ublau, Chrifti. Dietr. von. (2 mal.)
  1775. G. 20. 20 off. 10,
                                                 1741. Grafe.
  1779. Reicharbt.
          Gedenborff.
                                                 1749. Grafe.
  1781. Reichardt 2.
                                              Bole, Beinr. Chrift. (15 mal.)
          Chriftmann.
  1782.
                                                 1771. Benber.
  1784.
          Unbetannt.
                                                         Drefiler.
          Chriftmann.
                                                 1772. Benba.
  1789. Blaichner.
                                                         Biller.
Beffer, Joh. v. (2 mal.)
1737. Hurlebufch.
                                                 1773.
                                                         Bemba.
                                                        Rabfer.
                                                 1775.
  1767. Unbefannt,
                                                         Jul. Benba.
                                                 1779.
                                                         Polger.
Bevisch (Berisch ?). (1 mal.) 1798. Ruft.
                                                         Gruber,
                                                 1788.
                                                 1785,
                                                         Gruber.
                                                 1790.
Beyer, Joh. Aug. v. (13mel.)
                                                         Betidty.
  1759. Unbefannt. 8.
                                                 1793.
                                                         திற்யது.
  1767. Unbefannt, 5.
1768. Unbefannt, 4.
                                                 1795.
                                                         Frenftabtler.
                                                 1796.
                                                         Rouffeau.
 1782. Rirnberger.
                                                 1799, Reicharbt,
```

| 1787. Ourlebulch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1790. André. 2.   1794. Spiele. 2.   1795. Reichardt.   3.   1799. Reichardt.   4.   1798. Reichardt.   3.   1799. Reichardt.   3.   1799. Reichardt.   4.   1798. Reichardt.   5.   1799. Reichardt   | Bouterwet, Frdr. (13 mal.)              | Brun, friederike.                       |
| 1790. Ånbré. 2. 1792. Ainbigher. 1792. Ainbigher. 1793. Abeille. — Gibenberg. — Gronland. 2. — Lang. 2. 1797. Raumann. — Jumfteeg.  Breitenbauch, G. Aug. von. (1 mal.) 1778. Hill. —  | 1788. Qued.                             | 1793. Schulz.                           |
| 1792. Kindscher.   1796. Worlde.   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1789. Hartmann.                         | 1794. Schulz. 2.                        |
| 1796. Abeile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1790. André. 2.                         | 1795. Reichardt.                        |
| - Gibenbeng Grönland. 2 Rang. 2. 1797. Raumann Zumfleeg. Breitenbauch, G. Aug. von. (1 mal.) 1774. hiller. Breimen. Chrift. Fr. (16 mal) 1779. holli Breu Ghweiger. 1780. André Rospois. 1781. André. 3 Raffla Umaluff. 1788. Laffer. 1790. huste Ghueiger. 1790. huste Mayer Durse Mayer Phage Freigardt Wighe. 1790. huste Freigardt While. 1790. huste F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1792. Kindscher.                        | ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| - Grönland. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1796. Abeille.                          |                                         |
| Angle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Eidenbenz.                            |                                         |
| 1797. Raumann. — Zumfleeg.  Breitenbauch, G. Aug. von. (1 mal.) 1774. hiller.  Breigence, Chrift. Fr. (16 mal) 1778. holle. — Breu. — Schweiger. 1780. André. — Rospoth. 1781. André. 3 magnet. — Mayer. — Meid. 1798. Beise. — Weid. 1770. André. 1772. Holes. — Weid. 1773. Meis. — Weis. —  | — Grönland. 2.                          | 1                                       |
| - Zumfteeg.  Brettenbauch, G. Aug. von. (1 mal.) 1774. Hiller.  Bretgner, Chrift, Fr. (16 mal) 1779. Holli.  - Bren.  - Shen.  - Schweitzer.  - Schweitzer.  1780. André.  - Rosdoth.  - Rosford.  - Minice.  1785. Rupprecht.  1786. Schula.  - Maher.  - Midica.  - Midica.  - Chapier.  1786. Schula.  - Spazier.  1792. Spazier.  1792. Spazier.  1793. Scholand.  - Spazier.  1794. Scholand.  1795. Kisger.  - Spazier.  1796. Scholand.  1799. Bodymann.  Bürger, Gottifr. Aug. (254 mal.)  1770. Reliner.  1771. Benda.  1772. Hibré.  1773. Where.  - Midica.  1786. Schula.  - Spazier.  1797. Bodymann.  Bürger, Gottifr. Aug. (254 mal.)  1770. Reliner.  1771. Benda.  1772. Hibré.  - Weis.  1775. André.  - Weis.  1776. André.  - Weis.  1777. Schonfeld.  1778. Opein.  1779. Where.  - Opein.  - Opein.  - Opoein.  - Opoein. | — Lang. 2.                              |                                         |
| Breitenbauch, G. Aug. von. (1 mal.)  1774. hiller.  Bretzner, Christ. fr. (16 mal)  1779. hall.  — Breu.  — Schweitzer.  1780. André.  — Rospoth.  1781. André.  3.  — Rass.  — Rass.  1788. Lasse.  — Waher.  — Restüßtung (5 mal):  1781. André.  1782. Rogart.  1788. Biereh.  1788. Brecdes, Barth. Heinr. (276 mal.)  1779. André.  Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.)  1779. André.  Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.)  1782. Cylenstein.  Brumsen. (1 mal.)  1782. Cylenstein.  Brumsen. (1 mal.)  1782. Cylenstein.  Brun, friedeetse. (24 mal.)  1782. Edula.  1783. Buss.  1794. Reidach.  1799. Badmann.  1799. Badmann.  1770. Rellner.  1771. Beids.  1772. hiller.  1773. Meid.  1775. André.  — Weid.  1776. André.  — Weid.  1777. Schosselle.  — Weid.  1778. Drefler.  — Odjer.  — Odjer.  — Odjer.  — Ghubad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797. Raumann.                          | 1799. Reichardt. 4.                     |
| 1787. Ourlebusch.   1787. Ourlebusch.   1774. Helman.   1787. Ourlebusch.   1787. Ourlebusch.   1787. Ourlebusch.   1788. Sister.   1788. Reger.   1788. Rogart.   1789. Response.   1789. Reger.   178   | - Bumfteeg.                             | Buchholz, Andr. Beinr. (?). (1 mal.)    |
| 1774. Hiller.  Bregner, Chrift, Fr. (16 mal) 1779. Holli.  — Breu. — Schweißer. 1780. André. — Rospoth. 1781. André. 3. — Raffta. — Ilmfauff. 1785. Rupprecht. 1786. Laffer. 1790. Hinger. 1790. Huffe. 1790. Hinger. 1791. Hinger. — Mayer. — Mihle. 1792. Spagier. 1793. Rieger. Erner Bregner's Singspiel: Contführung (6 mal): 1781. André. 1782. Rogart. 1798. Hierey. 1798. Bierey. 1798. Bierey. 1799. Unbekannt. 1770. Unbekannt. 1771. Henda. 1772. Hinger. 1773. Meis. 1775. André. 1779. Unbekannt. 1779 | Breitenhauch, G. Mug. von. (1 mal.)     |                                         |
| 1784. Hilder.   1784. Hilder.   1785. Ggli.   1786. Ggli.   1788. Ggli.   1788. Ggli.   1788. Ggli.   1789. Heidardt.   2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                                         |
| 1779. Holli.   38trde, Sam. Gottl. (17mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTE VINCE                              |                                         |
| Preu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brezner, Christ. fr. (16 mal)           |                                         |
| - Šchweizer.  1780. André Rospoth. 1781. André Raffla Umlauff Umlauff. 1785. Rupprecht. 1786. Sauprecht. 1785. Rupprecht. 1786. Sauprecht. 1786. Spajier Spajier. 1792. Spajier. 1793. Hieger Maher Mühle. 1794. Reichardt. 1798. Bierer. 1781. André. 1782. Kogart. 1783. Pieter Ruecht. 1798. Biereh. 1798. Biereh. 1798. Biereh. 1798. Biereh. 1798. Biereh. 1799. Unbetannt. 1781. André. 1782. Cheinftein. 1783. Reichardt. 1784. Elemann. 1785. Witthauer. 1785. Witthauer. 1785. Witthauer. 1786. Schulz. 4. 1790. Affinuh. 1792. Spajier. 1792. Spajier. 1793. Reichardt. 1770. Rellner. 1771. Benda. 1772. Helme. 1773. André. 1775. André. 1776. André. 1776. André. 1777. Schönfeld. 1777. Schönfeld. 1778. Prefler. 1779. André. 1779.                         | 1779. Holli.                            | Bürde, Sam. Gottl. (17 mal.)            |
| 1780. André. — Rospoth. — Rospoth. — Raffla. — Raffla. — Umlauff. 1785. Ruppreckt. 1790. Huffla. — Maher. — Maher. — Maher. — Maher. — Mühle. 1795. Kieger. ferner Brehner's Singspiel: Entführung (5 mal): 1781. André. 1782. Mozart. 1798. Biereh.  — Rneckt. 1798. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1734. Telemann. 3. 1740. Bachofen. 272.*) 1790. Unbetannt.  Brückner, Ernft Ch. Joh. (4 mal.) 1785. Witthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Gylenstein. 1783. Reigardt. 1784. Cefpenstein. 1785. Witthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1785. Gödig. 2. 1788. Rungen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Preu.                                 | 1                                       |
| - Rospoth. 1781. André. 3 Raffta Umlauff. 1785. Rupprecht. 1788. Laffer. 1790. Haber Maher Mihle. 1795. Rieger Ferner Brehner's Singspiel: - Centführung (5 mal): 1782. Mozart. 1788. Biereh. Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1784. Telemann. 8. 1785. Britchner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.) 1779. André. 1782. Cylenstein. 1783. Reigarbt. 1784. Telemann. 8. 1785. Mitthauer.  Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.) 1779. André. 1782. Cylenstein. 1783. Reigarbt. 1785. Mitthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Cylenstein. Brumlen. (24 mal.) 1782. Schulz.  Brun, Friederike. (24 mal.) 1783. Reigarb. 1784. Brunzen. 8.  - Mittrod. 1779. André Hobetannt. 1770. Rellner. 1771. Benda. 1772. André. 1773. Meiß. 1774. André. 1775. André. 1775. André. 1776. Midré. 1777. Schönseld. 1778. Drehler. 1779. André Hobetannt. 1779. André Hobetannt. 1779. André Hobetannt. 1770. Rellner. 1771. Benda. 1771. Benda. 1772. André. 1773. Meiß. 1774. André. 1775. André. 1775. André. 1776. André. 1777. Benda. 1777. Schönseld. 1777. Schönseld. 1778. Drehler. 1779. André.                                                                            | — Schweiter.                            | 1                                       |
| 1781. André. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1780. André.                            |                                         |
| - Raffla Umlauff Umlauff Umlauff Umlauff Tag Fagier Hahr Mühle Hubetannt Meiß Hubet Hubetannt Meiß Hubetannt Meiß Miller Hubetannt Meiß Hubetannt Meiß Meiß Meiß Hubetannt Hubet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Rospoth.                              | T T _                                   |
| - Ilmlauff. 1785. Ruppreckt. 1788. Laffer. 1790. Hafte Maher Mühle. 1795. Kieger ferner Brehner's Singspiel: - Catführung (5 mal): 1781. André. 1782. Mozart. 1785. Dieter Rnecht. 1798. Biereh. Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1734. Telemann. S. 1740. Bachofen. 1790. Unbekannt.  Brückner, Ernft Ch. Joh. (4 mal.) 1779. André. 1785. Weichfein. 1785. Weichfein. 1790. Unbekannt.  Brückner, Ernft Ch. Joh. (4 mal.) 1778. Trefler. 1785. Weichfein. 1785. Weichfein. 1786. Spietre. 1776. André. 1777. Gehönfelb. 1778. Meis. 1776. André. 1777. Gehönfelb. 1778. Weis. 1777. Gehönfelb. 1778. Weis. 1779. Unbekannt. 1789. Gehenftein. 1780. Chlenftein. 1781. Trefler. 1782. Cylenftein. 1783. Reichardt. 1784. Beidaardt. 1785. Weightein. 1786. Chlenftein. 1786. Cylenftein. 1787. Deis. 1788. Gylenftein. 1788. Gylenftein. 1788. Cylenftein. 1788. Runzen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1781. André. 3.                         | _ ' '.                                  |
| Tag.      | — Raffta.                               | l                                       |
| 1788. Lasser.  1790. Haber.  — Maher.  — Mühle.  1795. Rieger. ferner Brehner's Singspiel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Umlauff.                              | , <del>-</del>                          |
| Top                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1785. Rupprecht.                        |                                         |
| - Maher Mühle. 1795. Rieger. ferner Bretzner's Singspiel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1788. Lasser.                           | _ '.                                    |
| - Mühle. 1795. Rieger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1790. Hursta.                           | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1795. Rieger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | l                                       |
| ferner Brehner's Singspiel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                         |
| Tot führung (5 mal):  1781. André.  1782. Mozart.  1785. Dieter.  — Ruecht.  1798. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.)  1734. Telemann. 8.  1740. Bachofen. 272.")  1790. Unbekannt.  Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.)  1778. Heißen.  1778. Drefler.  — Weis.  — Wittrod.  1778. Orefler.  — Hobein.  1778. Prefler.  — Hobein.  1779. André.  — Hobein.  1779. André.  — Hobein.  1779. André.  — Hobein.  — Hobein.  1779. André.  — Hobein.  |                                         | 1799. Bachmann.                         |
| Tro. Rellner.  1781. André.  1782. Mozart.  1785. Dieter.  — Rnecht.  1798. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.)  1740. Bachofen. 272.°)  1790. Unbetannt.  Brückner, Ernst Th. Joh. (4 mal.)  1782. Chlenstein.  1783. Reichardt.  1785. Withauer.  Brumlen. (1 mal.)  1782. Chlenstein.  1782. Chlenstein.  Brumlen. (1 mal.)  1782. Chlenstein.  1783. Friederike. (24 mal.)  1784. Chulz.  Brun, Friederike. (24 mal.)  1785. Kunzen.  Brunden. (24 mal.)  1786. Chulz.  Brunden. (24 mal.)  1787. Chellner.  1770. Rellner.  1772. Hiller.  1773. Weis.  1776. André.  — Weis.  1776. André.  — Weis.  1776. André.  — Weis.  1777. Chönselb.  — Weis.  — Weis.  — Weis.  — Hindelannt.  — Holzen.  — Goulz.  — Chulz.  — Cheffan.  — Seffan.  — Unbetannt.  — Geffan.  — Geffan.  — Weis.  — Weis.  — Weis.  — Weis.  — Weis.  — Chulz.  — Chulz.  — Cheffan.  — Weis.  — Weis |                                         | Bürger, Gottfr. Aug. (254 mal.)         |
| 1782. Mozart. 1785. Dieter. — Knecht. 1798. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1734. Telemann. 8. 1740. Bachofen. 272.°) 1790. Unbetannt.  Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.) 1782. Chlenstein. 1783. Reichardt. 1785. Witthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Cylenstein. 1782. Cylenstein. 1782. Cylenstein. 1783. Friederike. (24 mal.) 1784. Schulz. 1775. Hotels. 1775. André. — Weiß. 1776. André. — Weiß. — Wittrod. 1777. Ochonseld. — Weiß. — Wittrod. 1778. Dreßler. 2. — Hobelannt. 1779. André. — Hobelannt. 1779. André. — Hobelannt. — Oolzer. — Ghubad. — Ghubad. — Ghulz. 2. — Cteffan. — Ghulz. 2. — Unbetannt. — Weiß. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
| 1785. Dieter. — Rnecht. 1798. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1734. Telemann. 8. 1740. Bachofen. 272.") 1790. Unbekannt.  Brückner, Ernst Th. Joh. (4 mal.) 1782. Eylenstein. 1785. Witthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Eylenstein.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Eylenstein.  Brumlen. (24 mal.) 1783. Reichard.  Brumlen. (24 mal.) 1784. Schulz.  Brumlen. (24 mal.) 1785. Runzen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1771. Benba.                            |
| 1778. Dieter. — Rnecht. 1779. Biereh.  Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.) 1734. Telemann. 8. 1740. Bachofen. 272.") 1790. Unbekannt.  Brückner, Ernst Th. Joh. (4 mal.) 1778. Meiß.  1778. Drefler. 2. — Wittrock.  1779. André. 1782. Chlenstein. 1783. Reichard. 1784. Eylenstein.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Cylenstein.  Brumlen. (24 mal.) 1782. Schulz. 2. — Gobein.  Brun, Friederike. (24 mal.) 1782. Schulz. 2. — Gteffan. — Unbekannt.  1783. Beig. — Gobein. — Gobein. — Gobein. — Goblar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~ ~                                     | 1772. Hiller.                           |
| Tookes, Barth. Heinr. (276 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |
| Brockes, Barth. Heinr. (276 mal.)       1776. André. 8.         1734. Telemann. 3.       — Weis. 10.         1740. Bachofen. 272.")       1777. Schönfelb.         1790. Unbetannt.       — Wittrod.         Brückner, Ernst Th. Joh. (4 mal.)       1778. Dreßler. 2.         1779. André.       — Hubetannt.         1782. Chlenstein.       — Hubetannt.         1785. Witthauer.       — Hobein.         Brumlen. (1 mal.)       — Hobein.         1782. Chlenstein.       — Ghulz. 2.         Brun, Friederike. (24 mal.)       — Steffan.         1782. Chulz. 2.       — Unbetannt.         1783. Runzen. 3.       — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1775. Anbré.                            |
| 1734. Telemann. 8.  1740. Bachofen. 272.°) 1790. Unbetannt.  Brückner, Ernst Th. Joh. (4 mal.) 1778. André. 1782. Chlenstein. 1785. Witthauer.  Brumlen. (1 mal.) 1782. Chlenstein. 1783. Friederike. (24 mal.) 1784. Squazen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1798. Bieren.                           | Weis. 8.                                |
| 1734. Telemann. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brockes. Barth. Beinr. (276 mal.)       | 1776. André. 3.                         |
| Tool   Unbetannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | — Weis. 10.                             |
| Tool   Unbetannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1740. Bachofen. 272.")                  | 1777. Schönfeld.                        |
| Brückner, Ernst Ch. Joh. (4 mal.)         1779. André.       — Hobein.         1782. Eylenstein.       — Unbekannt.         1785. Witthauer.       — Hobein.         Brumlen. (1 mal.)         1782. Gylenstein.       — Hobein.         Brun, Friederike. (24 mal.)         1782. Schulz. 2.       — Cteffan.         1783. Kunzen. 3.       — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | — Weis.                                 |
| 1779. André.  1782. Cylenstein.  1783. Reichardt.  1785. Witthauer.  3rumlen. (1 mal.)  1782. Cylenstein.  3run, Friederike. (24 mal.)  1782. Schulz. 2.  1788. Runzen. 3.  — Hobein.  — Ho | ARTH ROLL BOOK BLOCK CO.                | 1                                       |
| 1782. Eylenftein.  1783. Reichardt.  1779. André.  1785. Witthauer.  3rumlen. (1 mal.)  1782. Eylenftein.  3rum, Friederike. (24 mal.)  1782. Schulz. 2.  1788. Runzen. 3.  — Unbekannt.  1779. André.  — Hobein.  — Hobein.  — Solzer.  — Schulz. 2.  — Schulz. 2.  — Unbekannt.  — Unbekannt.  — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 1783. Reichardt. 1785. Witthauer.  3rumlen. (1 mal.) 1782. Eylenstein.  3rum, friederike. (24 mal.) 1782. Schulz. 2. 1788. Kunzen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |
| 1785. Witthauer.  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | — Unbekannt.                            |
| Brumlen. (1 mal.)       — Holzer.         1782. Eylenstein.       — Schuback.         Brun, Friederike. (24 mal.)       — Schulz. 2.         1782. Schulz. 2.       — Unbekannt.         1788. Runzen. 3.       — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1779. André.                            |
| 1782. Eylenstein.  3run, Friederike. (24 mal.)  1782. Schulz. 2.  1788. Runzen. 3.  — Schuback.  — Unbekannt.  — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1785. Witthauer.                        | — Sobein.                               |
| 1782. Eylenstein.  — Schuback. — Schulz. 2. — Schulz. 2. — Steffan. — Unbekannt. — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brumlen. (1 mal.)                       | I                                       |
| Brun, friederike. (24 mal.)       — Schulz. 2.         1782. Schulz. 2.       — Unbekannt.         1788. Kunzen. 3.       — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | _ : .                                   |
| 1782. Schulz. 2. — Unbekannt.<br>1788. Kunzen. 3. — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | · · · · · ·                             |
| 1788. Runzen. 3. — Weis. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | l                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ` ` `                                 |                                         |
| — Could. I Mialakain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ ▼.                                    | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Եպույ.                                | - Wiedebein.                            |
| 1780. André.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 1                                       |
| *) Wegen anderer Compositionen zu - Eichner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 1                                       |
| Brodes'schen Texten vergl. Band I, S. 107, - Gruber. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |
| Anmertung. — Rienberger. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anmertung.                              | - Rirnberger. 5.                        |

| Bürger.      | Gottfr. Aug.        | Bürger.                                | Gottfr. Aug.                                             |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| —            | Reefe. 7.           | —————————————————————————————————————— | Sáula. 2.                                                |
|              | Reichardt. 5.       | 1791.                                  | Grönland.                                                |
|              | Rheined.            |                                        | Rungen.                                                  |
|              | Steinader.          |                                        | Bumfteeg.                                                |
| _            | Unbekannt. 3.       | 1792.                                  | Anton Anbré.                                             |
| 1781.        | André. 2.           |                                        | Qued.                                                    |
|              | Eschstruth.         |                                        | Spazier. 2.                                              |
| _            | Preu (mehrere).     | 1798.                                  | Lippolb.                                                 |
| _            | F. G. Wolf. 2.      | _                                      | Raumann.                                                 |
|              | Unbekannt.          |                                        | Qued.                                                    |
| 1782.        | Agthe. 7.           | 1794.                                  | Haufius.                                                 |
| _            | Bofler.             | <u> </u>                               | Zumfteeg.<br>Beethoven.                                  |
|              | Buttstett. 2.       | 1190.                                  | Fortel.                                                  |
| _            | Chlenftein.         |                                        | குடிக்.                                                  |
|              | Reller.             |                                        | Raumann.                                                 |
|              | Rirnberger. 2.      |                                        | Bleyel.                                                  |
| _            | Schönfeld.          |                                        | Pohl.                                                    |
| _            | Schulz. 12.         | 1796.                                  | Javuret.                                                 |
| 1700         | Steffan. 3.         | _                                      | Mugenbecher.                                             |
| 1788.        | Chrenberg.          | _                                      | Reicharbt.                                               |
| _            | Saybn.<br>Reefe.    |                                        | Zag.                                                     |
| <del></del>  | Reichardt.          |                                        | Werner.                                                  |
|              | Tag.                | 1797.                                  | Beede.                                                   |
| 1784.        | Carl Benda.         | _                                      | Haria.                                                   |
| _            | Ropitsch.           |                                        | Tag.                                                     |
|              | Ruft. 2.            | 1798.                                  |                                                          |
| _            | Schönfelb.          | 1700                                   | Zumsteeg.<br>André.                                      |
|              | E. W. Wolf.         | 1799.                                  | Beede.                                                   |
|              | Unbekannt. 3.       |                                        | Romberg.                                                 |
| 1785.        | <b>E</b> gli.       | _                                      | Stertel.                                                 |
|              | Lang. 12.           | Milyaer                                | Dorette M., geb. Leonhard.                               |
|              | Preu.               |                                        | mal.)                                                    |
| 1700         | Schulz.             | 1779.                                  | •                                                        |
| 1786.        | Brebe. 4.           |                                        |                                                          |
| _            | Rungen. 2. Stertel. |                                        | <b>hr. R. E</b> . <b>W.</b> (2 mal.)<br>André. <b>2.</b> |
| <br>1787.    | André.              |                                        | •                                                        |
| <del>-</del> | J. C. F. Bach.      | •                                      | d von Basel. (1 mal.)<br>Walber.                         |
|              | Hoffmann.           |                                        |                                                          |
|              | Rheined.            |                                        | <b>30h.</b> (8 mal.)                                     |
|              | Belter.             |                                        | Auberlen.                                                |
| 1788.        | Fleischer.          | 1788.                                  | Walder. 2.                                               |
| -            | Rungen. 2.          | Burman                                 | m, Gottl. Wilh. (206 mal.)                               |
|              | S. F. Wolf.         | 1766.                                  | Burmann. 19.                                             |
| 1789.        | Flaschner. 2.       |                                        | Burmann. 88.                                             |
| 1790.        | Meille.             |                                        | Schale. 24.                                              |
| _            | André. 5.           | 1776.                                  |                                                          |
|              | Beede.              | 1777.                                  | Burmann. 87.                                             |
| _            | Clemens.            | -                                      | Holland.                                                 |
| _            | Hassoneau.          | <del></del><br>1778.                   | Wolff. 2. Hobein.                                        |
|              | Rägeli.             | 1779.                                  | Shubad.                                                  |
| -            | Raumann.            |                                        | eguly.                                                   |
| _            | Paradis.            |                                        | Unbekannt.                                               |
| -            | Rheined.            | 1780.                                  | Weimar.                                                  |
|              | •                   | _ , _ • •                              |                                                          |

|                             | ın, Goiil. Wilh.                          | Claudius, Matth. |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1780.                       | Claudius, 3.                              | 1776.            | Beil. 2.       |
| _                           | Rirmberger. 2.                            |                  | Wittrod.       |
|                             | 3. J. Walber.                             | 1777.            | Reicharbt.     |
| 1781.                       | Dverbed.                                  | _                | Telonius. 2.   |
| _                           | Reichardt.                                | I —.             | Bittrod.       |
| 1784.                       | 無ofetti.                                  | 1778.            | Benba.         |
| 1785.                       | Burmann. 9.                               | -                | Dobein.        |
| 1786.                       | Brebe.                                    | . –              | Reicharbt.     |
| 1787.                       | Burmann. 45.                              | _                | Steffan.       |
|                             | Reichardt.                                | _                | Unbekannt.     |
| 1788.                       | Egli.                                     | 1779.            |                |
| _                           | Balber. 2.                                | =                | Dobein. 8.     |
| 1789.                       | Diefe.                                    | I -              | Reicharbt, 18. |
| 1790.                       | Egli. 3.                                  | -                | €ஷ்மித். ಕ.    |
|                             | Reichardt.                                | _                | Telonius.      |
|                             | Schufter.                                 |                  | Biebebein. 2.  |
| 1792.                       | Rrans, Joseph. 2.                         | 1780.            | Anbré.         |
| 1794.                       | Spagier. 3.                               | -                | Clanbius,      |
| 1798.                       | Reichardt.                                | _                | Dalberg.       |
| Campe,                      | 3ob, Beinr, (6mgl.)                       | _                | Rirnberger, 4. |
| 1781.                       | Joh, Heinr. (6 mal.)<br>Reicharbt. 2.     |                  | Reefe. 2.      |
| 1784.                       | Muberlen.                                 | -                | Rheined. 7.    |
| 1785.                       |                                           | 1781.            | Dverbed.       |
| 1787.                       | Dtogart.                                  | _                | Reicharbt. 6.  |
| 1798.                       | Reichardt.                                | _                | Rent Control   |
|                             |                                           | 1782.            | Balther.       |
| 1734.                       | Fr. Rub. Frh. v. (5 mal.)<br>Telemann. 2. | l –              | Reller,        |
|                             |                                           | _                | 6ஞ்பது, 2.     |
| 1737.                       | Durlebufc.                                | 1788.            | Witters.       |
| um 1775.                    |                                           | -                | Christmann.    |
| 1770.                       | Unbefannt.                                | -                | Dfmald.        |
|                             | , (2 mal.)                                | _                | Reinhard.      |
|                             | Burlebuich.                               | _                | Xag.           |
| 1748.                       | Durlebufch.                               |                  | Bumfierg.      |
| Carfteb.                    | (3 mal.)                                  | 1784.            | Auberlen,      |
| 1749.                       | a'                                        | _                | Chriftmann,    |
| Clauber                     | -                                         | _                | Pheined. 8.    |
| 1741.                       |                                           | _                | Nuft.          |
|                             |                                           | _                | Wolf.          |
| Claudiu                     | s, Georg Carl. (17 mal.)                  | _                | Bumfteeg.      |
|                             | G. C. Claubius. 8.                        | 1785.            | Claudius.      |
| 1788.                       | Anbré.                                    |                  | Egli.          |
| 1784.                       | S. C. Claubius. 2.                        | -                | Shuly.         |
| 1785.                       | S. C. Claubins. 5.                        | _                | Xag. 2.        |
| _                           | Brafer. 2.                                | _                | Telonius. 2.   |
| 1786.                       | G. C. Claudius.                           | _                | Unbefannt.     |
| 1788.                       | Fleifcher.                                | _                | Balber.        |
| 1790.                       | Mbeille.                                  | _                | Bitthauer.     |
| 1795.                       | Rågeli.                                   | 1786.            | Brebe. 3.      |
| Claudius, Matth. (194 mal.) |                                           |                  | Gali,          |
| 1772.                       | Biller.                                   | i                | Rungen,        |
| 1774.                       | Siller.                                   |                  | Barabis.       |
| 1775.                       | Unbefannt.                                |                  | Schubert.      |
|                             | Weis.                                     |                  | Rumfteeg.      |
| 1776.                       | Anbré.                                    | 1787.            | 3. C. F. Bac.  |
|                             | Reichardt.                                |                  | Flafcner. 2.   |
|                             |                                           | •                | 0              |

Cordes, Joh. Friedr. (2 mal.) Claudius, Matth. 1780. Dalberg. 1787. Rheined. 5. 1799. Dalberg. Reichardt. Rosetti. Cramer, Joh. Undr. (194 mal.) Salter. 1756. Unbekannt. 2. Belter. \_ 1758. Naricola. 1787-90. Beethoven. Arause. 2. 1788. Schulz. Schale. 1789. Unbefannt. 1760. Grafe. 25. Flaschner. 2. 1767. Unbekannt. 2. 1790. André. 8. Schmiblin. 20. Bante. 1768. Albrecht. Hiller. 8. 1774. Bach. 42. Reichardt. 4. 1776. Reefe. 2. Schulz. 3. Holland. 1777. um 1790. Siller. 1784. Bartmann. 1791. Langhausen. Runzen. 91. Reichardt. 1786. Egli. 3. Rellftab. Cramer, friedrich. (1 mal.) Unbekannt. 1799. Reichardt. 1792. Egli. Hiller. Cramer, Carl Gottl. (8 mal.) Rraus. 7. 1756. Unbekannt. 2. Spazier. 6. Glafer. 1792. Dalberg. 1793. Cronegl, Joh. fr. frh v. (30 mal.) Belter. 1762. Rosenbaum. 5. 1794. Bornhardt. 1765. Berbing. Hiller. Unbekannt. 1767. Spazier. 2. 1768. Unbekannt. Taschner. Reichardt. 1775. Belter. 1779. Unbekannt. 4. 1795. Rägeli. 1781. Mofes. Blevel. 1782. Unbekannt. Reichardt. Drerbed. 1783. W. F. Schulz. Ruft. 1784. Unbefannt. Schulz. 6. 1796. Denzel. 1785. Telonius. Eidenbeng. 1786. Egli. Unbekannt. 3. Unbekannt. 3. 1791. 1797. Berle. 1795. Frehstädtler. Spazier. Rust. 1796. Tag. 1798. Foerster. Dach, Simon. (8 mal.) Reichardt. 2. 1779. Sedenborff. W. F. Schulz. Aranz. 1799. Reichardt. 1780. Andre. Unbekannt. Reichardt. 1781. 1796. Grönland. 2. Coan, E. J. A. von. 1797. Reichardt. 2. 1791. Sammlung bon Gröhne. Dalberg, W. H. v. (7 mal.) Consbruch, fl. Urn. (10 mal.) 1776. Rayfer. 1756. Marpurg. 5. Scheibe. Unbefannt. 3. 1777. Unbekannt. 1757. Beffe. 1778. Unbekannt. 1780. Dalberg. 1794. Spazier. Conz, R. Phil. (1 mal.) 1795. Franz. 1783. Barnete. 1796. Unbekannt.

Ebert, Joh. Urn. Degen, Joh. fr. (8 mal.) 1798. Christmann. 1783. Gruber. 1799. Haybn. 1790. André. 1796. Grönland. Ect, Graf v. (1 mal.) Derling, Chr. Gottfr. (1 mal.) 1737. Burlebuich. Engel. (Borname?) (1 mal.) 1767. Herbing. 1797. Zag. Dienemann. (4 mal.) Eschenburg, Joh. Joach. (30 mal.) 1740. Grafe. 2. 1770. Bedmann. Diericke, fr. O. v. (2 mal.) Unbefannt. 1771. 1775. Reichardt. 2. Kleischer. 1772. Döring. (11 mal.) 1774. Hiller. 1777. Schönfeld. 1776. Reefe. 1779. Hobein. Weis. 2. 1780. Reichardt. Telonius. 1777. 1782. Edulz. 2. 1778. Hobein. 1783. Tag. Sobein. 1779. Auberlen. 1784. Holzer. Meis. Haydn. 1785. Grafer. um 1780. Bh. Em. Bach. Unbekannt. 1784. Schulz. 5. 1790. André. Schulz. 4. 1786. Drefiser, E. Christoph. (89 mal.) Ment. 1771. Drefler. 12. Beneten. 1787. 1774. Drefler. 12. 1788. Reischer. 4. 1777. Dreffler. 12. Bleyel und: 1795. 1778. Drefler. die Operette "Lucas und Hann-1782. 1784. Fischer. 2. den" bon Bedmann. Dreyer, Joh. Math. (7 mal.) Ewald, Joh. Joach. (9 mal.) 1741. Telemann. 4. 1756. Agricola. 1753. Quank. Marburg. 1762. Schmügel. Rademann. 1766. Unbekannt. Roth. Drollinger, K. fr. (1 mal.) Unbekannt. 2. 1767. Unbekannt. 1768. Unbekannt. 2. Duttenhofer. (1 mal.) Spazier. **1792.** 1783. Warnete. falt, Joh. Dan. (6 mal.) Cbeling, C. E. (1 mal.) 1796. Belter. 1789. Phil. Em. Bach. Unbekannt. 2. Ebert, Joh. Urn. (35 mal.) Reichardt. 1798. 1741. Telemann. 9. Unbekannt. 1753. Agricola. 2. fischer, Gottl. Nathan. (8 mal.) Graun, Joh. Gottl. André. 1783. 1755. Unbekannt. 6. Sante. 1785. Unbekannt. 1756. 1788. **G**gli. 2. 1757. Fleischer. Walber. 1759. Marpurg. 1794. Rolle. 1761. Marpurg. 1795. Franz. Unbekannt. 1797. Berls. 1763. Marbura. fischer, H. C. (8 mal.) Graun. 1764. 1787. **E**gli. 8. 1767. Unbekannt. flaschner, Gotth. Benj. (5 mal.) 1779. Sobein. 1789. Hlaschner. 5. Rungen. 1783. fleming, Paul. (3 mal.) E. W. Wolf. 1784. 1741. Giovannini. Gali. 1786. 1767. Unbekannt. Unbekannt. 1788. 1796. Grönland. Grönland. 2. 1796.

Gellert, Chr. fürchteg. Franke, Bernh. (1 mal.) 1790. Willing. 1758. E. Ph. E. Bach. 54. Dole 8. 21. friedrich. (1 mal.) Marpurg. 20. 1784. André. Rademann. 2. fuchs, Gottl. (46 mal.) Schale. 2. 1749. Unbekannt. Unbekannt. 1750. Doles. 25. 1759. Berbing. 9. 1754. Lambo. 3. Müthel. Endter. 1757. Unbekannt. 40. Fleischer. 2. 1760. Grafe. 25. Lebbing. Biller. 4. 1758. Rauert. Quant. 22. Unbetannt. 1761. Biller. 22. 1759. Müthel. 2. Schmidlin. 54. 1760. Hiller. 2. Zachariae. 4. Unbekannt. 2. 1762. Rirnberger. 1779. Rheined. Schmügel. 1780. Gicner. 1767. Unbekannt. 1781. Reichardt. Unbekannt. 54. Auberlen. 1784. 1768. Wentel. 1790. **Egli.** 1774. Beffe. 34. funt, Gottfr. Ben. (15 mal.) 1775. Rolle. 15. 1775. Rolle. 11. 1777. Holland. 8. **1786.** Schulz. Wernhammer. 24. Egli. 1781. Spazier. 1794. Hauftus. 1783. Wernhammer (Zahl unbetannt.) 1796. Grönland. 1785. Gali. Gärtner, R. Chr. (1 mal.) Stabler. 11. 1743. Surlebuich. 1786. Egli. Gollisch, fr. Undr. (2 mal.) 1787. C. Ph. E. Bach. 10. Telonius. 1781. Weis. 1788. 1783. Warnete. 1789. Egli. 54. Gatterer, Philippine, später Fran Egli. (Zahl unbekannt.) 1791. 1792. Biller. 25. Engelhard. (25 mal.) Juliane Reichardt. 1799. Daydn. 1777. Gemmingen, Eb. fr., frh. v. (11 mal.) Meis. 1755. Joh. Chr. Bach. 1778. Weis. 1756. Marpurg. 1779. Deis. 2. Fleischer. 1780. 1757. Gidner. 1781. Bartmann. 1758. Unbekannt. Marpurg. Spazier. **6.** F. Wolf. Gericke, Joh. Ludw. (61 mal.) 1782. Agthe. 1788. Saul. 40. Warnete. 1783. 1790. Saul. 20. Rheined. 1787. Grönland. **1796.** 1789. Ruprecht. 2. Gerstenberg, Beinr. Wilh. (80 mal.) 1790. Gali. 1762. Rosenbaum. 4. Gebor. (1 mal.) 1766. Baulsen. 1790. André. 1767. Unbekannt. Gellert, Chr. fürchteg. (562 mal.) 1768. Unbekannt. Graun. 1741. 1767. Rosenbaum. 1746. Unbekannt. 3. Berbing. 1748. A. C. Rungen. **Вай.** 1770. J. E. Bach. 2. 1749. 1777. Telonius. 1754. Lambo. 8. 1778. Hobein. 1756. Rungen. Unbré. 1779. Marpurg. Shubad.

| Raultanh    | wa Raine Mith                           | Ælaim.      | Tah Suhm                           |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|             | erg, Heinr. Wilh.<br>Unbekannt.         |             | Joh. Eudw.<br>Endter. 2.           |
| 1780.       |                                         | 1757.       |                                    |
|             | Dverbed 2.                              |             | Fleischer. 8.                      |
|             |                                         | -           | Belle.                             |
|             | Chrenberg.                              | _           | Leybing.<br>Unbekannt. 2.          |
|             | Bumfteeg.                               | 1758.       |                                    |
|             | Zumsteeg.<br>E. W. Wolf.                |             |                                    |
|             | Runzen. 6.                              | 1759.       |                                    |
|             | Reicardt.                               | _           | Unbekannt, 3.                      |
|             | Bach.                                   | 1700        | Unbekannt. 8                       |
|             | Reichardt.                              | 1760.       | Nichelmann. 2.                     |
|             | Salomon. (5 mal.)                       |             | Unbekannt. 7.<br>· Graun. 4.       |
| •           | Reefe.                                  | _           | Hiller. 5.                         |
| 1779.       | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1761        | Unbekannt.                         |
|             | André.                                  |             | Ph. Em. Bach.                      |
|             | unbekannt.                              | 1102,       | Schmügel.                          |
| 1790.       |                                         | _           | Unbekannt.                         |
|             |                                         | 1768.       |                                    |
| •           | ifol. Dietr. (88 mal.)                  | 1100.       | Marpurg. 7.                        |
|             | Unbekannt.                              |             | Sad.                               |
|             | Ph. Em. Bach                            | <u> </u>    | Schale. 6.                         |
|             | Benba.                                  | 1764.       | Graun.                             |
|             | Richelmann.                             | 1104.       | Rauert.                            |
|             | Rungen.                                 | 1766.       |                                    |
|             | Sambo. 2.                               |             | •                                  |
|             | Unbekannt. 5.                           | 1767.       | Bachmann. 82.                      |
|             | Bobe.                                   | 1700        | Unbekannt. 15.                     |
|             | Beybing.                                |             | Unbekannt. 8.                      |
|             | Rirnberger.                             |             | Breibenstein. 24.                  |
|             | Müthel.                                 |             | Hiller. 5.                         |
|             | Hiller.                                 | 1773.       | •                                  |
|             | Hiller.                                 | 1074        | Unbekannt (mehrere).<br>Hiller. 2. |
|             | Graun.                                  | 1774.       | Böllin.                            |
|             | Bach.                                   | 1775.       |                                    |
|             | Unbekannt. 8.                           | <del></del> | Reicarbt. 2.<br>Weis.              |
|             | André.                                  | 1776.       | _                                  |
|             | Rirnberger.                             | 1778.       |                                    |
| ,           | Friberth.                               | 1776.       | König.                             |
|             | Unbekannt.                              | _           | Sconig.<br>Schönselb. 8.           |
|             | Unbekannt.                              |             | Steffan. 2.                        |
|             | Massoneau.                              | 1779.       | André.                             |
|             | Grönland.<br>Ruft.                      |             | Hobein.                            |
|             |                                         | _           | Holzer. 2.                         |
|             | oh. Eudw. (308 mal.)                    | _           | Šchubad.                           |
|             | Agricola.                               |             | Steffan.                           |
|             | Ph. Em. Bach.                           |             | Unbekannt.                         |
|             | Benba.                                  | 1780.       | Anbré. 5.                          |
|             | Graun. 2.                               | 1100.       | Rirnberger. 8.                     |
|             | Graun, Joh. Gottl.                      |             | Rönig.                             |
|             | Krause. 8.<br>Victorum                  |             | Storig.<br>Steriel.                |
|             | Richelmann.<br>Bobe.                    |             | Unbekannt.                         |
|             | A 4 4 4                                 |             | <b>Barnete</b> .                   |
|             |                                         | 1701        | Anbré.                             |
|             | Agricola.                               | 1781.       |                                    |
|             | Fleischer.                              |             | Cschitruth.<br>Overbeck. 2.        |
|             | Marpurg. 8.                             | _           | Overbed. 2.<br>Reichardt. 4.       |
|             | Arause (?). 7.<br>Unbetannt. 2.         | 1700        |                                    |
| <del></del> | Unbekannt. 2.                           | 1782.       | Agthe.                             |

```
Gleim, Joh. Ludw.
         Reller.
          Schulz.
          Gulzer.
          Telonius.
   ___
          Haydn.
  1783.
          Rosetti.
          Bumfteeg.
          André.
  1784.
          Reichardt. 4.
          Rheined.
          E. W. Wolf. 2.
          Brebe.
   1786.
          Burmann.
          Egli.
          Runzen.
   1787. Rheined.
   1788.
          Fleischer.
          Mozart.
          Unbekannt.
          Bach.
   1789.
   1790. Egli. 2.
           Hante.
           Massoneau.
           Baumbach.
   1792.
           Beethoven.
           Thonus.
           Belter.
           Romberg. 6.
    1793.
           Fortel.
    1794.
           Reichardt.
           Schulz. 2.
           Spazier.
           Reichardt.
    1795.
           Schulz. 2.
           Wesselb.
           Binber.
    1796.
           Dengel.
           Eidenbeng.
           Grönland. 3.
           Sang.
           Reichardt.
    1797. Berls.
           Christmann.
            Rägeli.
       - Reichardt.
    1798. Sebenstreit.
    1799. Reicharbt.
  Göchhausen, Frl. v. (1 mal.)
    1780. André.
  Göclingt, Leop. fr. G. v. (60 mal.)
    1775. Drefler.
    1776. Rönig.
            Weis.
    1777. Rönig.
    1778. Rönig. 15.
    1778. Steffan.
    1779. André.
```

```
Gödingt, Leop. fr. G. v.
         Juliane Reicharbt.
          Meis.
                2.
  1780. G. Claudius.
         König. 8.
          Juliane Reichardt.
          Moses.
  1781.
          Reichardt.
          Agthe.
  1782.
          Reichardt.
          Unbekannt. 3.
          Rheined. 2.
  1784.
          Brede. 2.
   1786.
          Ment. 5.
          Schulz. 2.
   1787.
          Rheined.
          Schulz.
          Claudius.
   1789.
          Hante.
   1790.
          Naumann.
   1794.
          Grönland.
   1796.
   1799. Fortel.
 Göckingt, ferdinande, geb. Bopel.
            (6 mal.)
          André.
   1779.
           André.
   1780.
           König. 3.
           Reichardt.
   1781.
 Göschen. (1 mal.)
   1796. Ruft.
 Goethe, Joh. Wolfg. (185 mal, außer-
             bem 6 Singspiele.)
           Löhlein.
    1769.
           Breittopf. 20.
           Rabfer.
    1775.
                   2.
           André.
    1776.
           Anna Amalia, Herzogin bon Cach-
             fen-Weimar. 2.")
           Steamann.
    1777. Rapfer. 4.
           Arebs.
           Recfe.
           Schweizer.
           André.
    1778.
           Schönselb. 2.
           Rapfer (Sedenborff?).
           Steffan.
           Sectenborff. 5.
    1779.
    1780. Beede.
           Eichner.
           Friberth.
           Ravser.
           Reichardt. 4.
           3. J. Walber.
```

<sup>&</sup>quot;) Und noch bie übrigen Gefänge aus "Erwin und Elmire".

Friedlänber, Lieb. II.

Goethe, Joh. Wolfg. Goethe, Joh. Wolfg. Bumfteeg. 2. 1780. E. W. Wolf. Overbed. 1781. Göt, Joh. Aif. (37 mal.) Reichardt. 11. 1781. 1755. Unbekannt. 1782. Christmann. 1767. Unbekannt. 2. J. A. P. Schulz. Unbekannt. 24. 1768. Sedenborff. 1779. Wiedebein. Chrenberg. 1783. Reichardt. 2. **1780.** Reichardt. 1781. Reichardt. Auberlen. 1784. 1782. Rirnberger. Rust. André. 1784. Mozart (1789 erschienen.) 1785. E. W. Wolf. Stabler. 1799. Haybn. 1786. Runzen. 2. Reichardt. Corona Schröter. 2. Stertel. Gotter, fr. W. (45 mal.) 1788. Reichardt. 1769. Hattasch. 1789. Reichardt. 1770. Wolf. Beethoven. **1790.** 1772. Biller. Reichardt. 2. Unbekannt. 1773. 1791. ) Saupe. 1774. André. Reichardt. Unbekannt. 1792. Reichardt. Böllin. 1775. 1793. Dalberg. 5. 1776. Benba. Romberg. 1778. Bobein. G. Weber. 1779. André. Bumfteeg. (Diftan-Uberfegung.) Bobein. 1794. Reichardt. 32. 1780. André. 1795. Nägeli. Weimar. Reichardt. 7. 1782. Agthe. F. B. Seibel. Reller. Belter. 4. Spazier. Denzel. 1796. 1783. Chrenberg. Grönland. Haufius. 1784. Lang. Rheined. Reichardt. 1785. Steinfeldt. Zelter. 3. Claudius. 1786. (1796.) Beethoven. Egli. Rägeli. 2. 1797. J. C. F. Bach. 1787. Walther. 4. Scheibler. Belter. 2. 1788. Reichardt. Simmel. 1798. 1789. Bach. Reicardt. 3. 1790. André. Clemens. 1799. Beethoven. 1791. Rellstab. Christmann. Baumbach. ----Gabler. Spazier. 2. Bäusler. Strobach. Simmel. Reicarbt. 1794. Hurta. Corona Schröter. 2. Rägeli. 2. Alies. 1795. Reichardt. Fleischmann. 1796. Romberg. 2. Tomaschet. 5. Grönland. 1798. Bebenftreit. Relter. Bimmel. B. Wesselh, — und: \*) Won 1791 an nicht vollftandig. Bergl. bas Singspiel Balber von Benba. bie Borbemertung Bb. I S. 49. 1776. 32

| Saul Sale Tale Shailt                      | Bageborn, friedr. v. (284 mal.)         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cotticed, Joh. Chrift.                     | 1734. Telemann.                         |
| 1784. Telemann.                            |                                         |
| 1737. Grafe.                               | 1740. Grafe.                            |
| 1787. Suriebuich. 3.                       | 1741. Siovannini.                       |
| 1740. Grafe. 3.                            | — Telemann, b.                          |
| — Ourlebuich.                              | 1742. Gorner. 25.                       |
| 1741. Grafe.                               | 1744. Gorner. 80.                       |
| - Burlebuid. 4.                            | 1746. Unbelannt.                        |
| 1748. Grafe. 2.                            | 1748, A. C. Rungen. 8.                  |
|                                            | 1762. Gorner. 15.                       |
| Gottiched, E. M. D., geb. Culmus. (4 mal.) | 1768. Agricola.                         |
| 1740. Grafe.                               | - F. Benda. 2.                          |
| 1768. Grafe.                               | — Goun,                                 |
| Unbefannt. 2.                              | - Krauje. 2.                            |
| Bulle Joh Sp (9mol)                        | — Ricelmann,                            |
| Grafe, Joh. fr. (9 mal.)                   |                                         |
| 1787. Grafe.                               |                                         |
| 1740. Burlebuid. 8.                        | 1754. A. C. Rungen.                     |
| 1748. Brafe. 5.                            | — Lambo. 3.                             |
| - Graun.                                   | 1755. <b>G</b> raun.                    |
| Grater, Friedr. David. (1 mal.)            | 1768. Agricola.                         |
| 1799. Burts.                               | - C. Bhil, Eman, Bach.                  |
| 1188. Quita.                               | — Chr. Bach.                            |
| Gramberg. (1 mal.)                         | - Fleifcher, 2.                         |
| 1788, Unbelannt.                           | — Grann.                                |
|                                            | Janitsa.                                |
| Greflinger, Georg. (2 mal.)                | - Rarpurg. 5.                           |
| 1747. Unbefannt. 2.                        |                                         |
| Grico. (1 mal.)                            | [                                       |
|                                            | - Ecale.                                |
| 1758. Unbefannt.                           | - Unbelannt. 2.                         |
| Griefinger. (1 mal.)                       | — Sepfardt. 3.                          |
| 1786. Unbefannt.                           | 1757. Fleifcher.                        |
|                                            | 1758. Unbetannt. 2.                     |
| Grieß. (2 mal.)                            | Derbing.                                |
| 1754. Richelmann.                          | 1759. Agricola.                         |
| — Θήαίε.                                   | — С. Bhil, Em. Bac.                     |
| Grofmann, G. f. W. (2 mal.)                | — Graun. 2.                             |
| 1788. Reubauet. 2.                         | - Rraufe.                               |
|                                            | - Drittel, 4.                           |
| Gunther, Joh. Chr. (89 mal.)               | — Richelmann.                           |
| 1784. Telemann.                            | 221022111                               |
| 1736. Sperontes. 18.                       |                                         |
| 1787. Grafe.                               | 1740. Müller.                           |
| - Burlebufc. b.                            | - Unbetannt.                            |
| 1740, Grafe.                               | 1781. <b>Gra</b> un.                    |
| - Burlebufd.                               | - Riruberger.                           |
| 1741. Burlebuich.                          | — Warpurg. 3.                           |
| - Unbefannt. 2.                            | — Unbekannt.                            |
| 1748. Unbefaunt.                           | 1762. Ph. Em. Bach.                     |
|                                            | — Samügel, 5.                           |
|                                            | 1768. Marpurg. 8.                       |
| 1778. Unbefannt.                           | 1764. Rauert.                           |
| 1788. Unbetannt. S.                        | 1767. Berbing.                          |
| 1788, Unbefannt.                           | — Grafe. 6.                             |
| — Balder.                                  |                                         |
| Gugenus, (1 mal.)                          | *************************************** |
| 1768. Kleifcher.                           | 1788. Ph. Cm. Bach. 2.                  |
|                                            | - Grafe. 6.                             |
| Haafe, (2 mal.)                            | — Unbelannt, 14,                        |
| 1776. Reefe. 2.                            | 1770, Rienberger.                       |

```
Hagedorn, friedr. v.
                                          Halem, G. H. von.
  1770. C. F. Bach.
                                            1791. Gerstenberg.
  1775. Böllin. 6.
                                                   Gronland.
         Meis.
                                            1792. Schulz.
  1776. Wittrod.
                                            1795.
                                                   Ahmuh.
  1777.
         Bölle.
                                                   Freyftadtler.
                                                  Grönland.
  1779.
         André.
                                            1796.
         Rheined.
                                                   Unbekannt.
                                            1798. Sebenftreit.
         Steffan.
         Unbekannt.
                                            1790—1800. Rungen.
         Unbekannt.
                                          Haller, U. von. (17 mal.)
  1780.
         Benda, Georg.
                                            1734. Telemann.
         Claudius.
                                            1743. Unbekannt.
         Unbefannt.
                                            1754. Lambo. 2.
  1781. Reichardt.
                                            1756. Marpurg.
  1782.
         Haydn.
                                            1760. Rirnberger.
         Rirnberger.
                                                   Unbekannt.
         Reichardt. 7.
                                            1762. Schmügel.
  1784. Auberlen.
                                                   Bh. Em. Bach.
         Unbekannt.
                                            1775. Rirnberger.
         E. W. Wolf.
                                            1778. Steffan. 2.
  1786. Rungen.
                                            1780.
                                                   Hofmann, Leop.
         Bohl.
                                            1786.
                                                  Egli.
         Schulz.
                                            1787.
                                                   Egli. 2.
         Mozart.
  1787.
                                            1789.
                                                  Ph. Em. Bach.
         Malber.
  1788.
                                          Banke, Gottfr. Benj. (1 mal.)
  1796.
         Grönland.
                                            1787. Burlebufc.
Hagemeister, 21. Chr. v. (1 mal).
                                          Harries, Heinr. (2 mal.)
  1797. Hurta.
                                            1796. Grönland. 2.
Hagen, Christiane von. (17 mal.)
                                          Bartmann. (3 mal.)
  1778. Unbekannt.
                                            1784. Zischer. 3.
  1779.
         André. 3.
         Rönig.
                                          Haschka, Cor. Ceop. (1 mal.)
         Ch. Wolf.
                                            1797. Haydn.
  1781.
         André.
                                          Baffe. (1 mal.)
         Reichardt. 2.
                                            1776. Reefe.
  1783.
         Andre.
  1785.
         Grafer.
                                          Haug, Joh. Christoph fr. (13 mal.)
         Willing.
                                            1790. Willing.
  1786.
         Went.
                                            1796.
                                                  Grönland.
  1787.
         Mozart.
                                                   Unbekannt.
  1789.
         Ruprecht.
                                            1797.
                                                   Bumfteeg.
         bon Böllin.
  1791.
                                            1798. Simmel.
         Grönland.
  1796.
                                                   Reichardt.
                                            1800. Bumfteeg. 5.
Bagenbruch, Paul G. (5 mal.)
                                          Hegner von Winterthur. (3 mal.)
  1776. Rönig.
  1780.
         Ronig. 2.
                                            1787. Egli. 2.
  1789.
         Wiese.
                                            1788.
                                                   Egli.
         André.
  1790.
                                          Beim.
                                                  (1 mal.)
Halem, G. H. von. (15 mal.)
                                            1776. Dreftler.
  1782. Schulz.
                                          Beller. (1 mal.)
  1786. Burmann.
                                            1786. Egli.
         Shulz.
                                          Benrici, Chr. fr. [2 mal.)
  1790. Spazier.
         André. 2.
                                            1786. Bagler. 2.
                                                                   82*
```

Hermes, Joh. Chim. Bensler, Carl fror. (4 mal.) Hiller. 1768. 1790. Müller, Wenzel. Hiller. 4. 1772. Araus, Joseph. 1792. Uber. Müller, Wenzel. 1797. Unbekannt. 4. 1773. Rauer. 1799. R. A. Bed. 1775. Herder, Joh. Gottfr. (129 mal.) Unbekannt. 1776. Reefe. Deis. Seckenborff. 13. 1776. Reefe. 1779. Weis. 4. Rheined. 1780. Siller. 79. Unbekannt. 1779. Reichardt. 14. Schulz. 2. 1781. Eplenstein. Unbekannt. 2. 1782. Unbekannt. 2. Reller. Juliane Reicharbt. Chrenberg. 1780. Sedenborff. 8. Eichner. Steffan. 3. Rirnberger. Ehrenberg. 2. Mozart. 3. 1783. Reichardt. 5. Unbekannt. Ruft. André. 1784. 1781. Gruber. Unbekannt. Egli. Billmer. 1785. **Вонг.** 3. Spazier. 2. G. Z. Wolf. Egli. 1786. Reichardt, Juliane. Pohl. 1782. 11. Cor. Schröter. Eschstruth. 1783. Ment. Ronig. Neubauer. 1788. Arause. Unbekannt. Weber. Bumfteeg. 1790. Dalberg. Haustus. Ruft. 1784. Rellstab. 1785. Went. Baradis. Weinlig. 1786. \_. -Reefe. Ment. 2. Dalberg. Rheined. 1792. 1787. Reichardt. Stadler. 1790. Baumbach. Rink 1793. 1791. Reichardt. Thonus. **1792.** Romberg. Rraus, Joseph. Unbekannt. 1798. Rozeluch. Sagenhofen. 1795. Rägeli. 1799. Reichardt. Berrosee. (2 mal.) Grönland. 1796. Egli. 1786. Reichardt. 1790. Hante. Seibel. Reichardt. 3. 1797. Heß (Joh. L. v.?). (6 mal.) 1798. Reefe. 20. 1785. **Egli. 3.** Reichardt. 5. 1787. Scheidler. 3. 1799. Qued. Reichardt. 7. Beybenreich. (2 mal.) Unbekannt. 1796. Denzel. Spazier. Unbekannt. Hiemer, Franz Karl. (1 mal.) Berflots, Carl Alex. (1 mal.) 1796. Reichardt. 1796. Gibenbeng. Hiesberger. (1 mal.) Hermes, Joh. Thim. (185 mal.) 1796. Grönland. 1767. Hiller.

| Biumer      | , Gottl. Fr. (85 mal.)           |
|-------------|----------------------------------|
| 1781.       | Hillmer. 15.                     |
| 1785.       | Hillmer.                         |
| 1787.       | Hillmer. 19.                     |
| Rirsol.     | <b>Sal.</b> (3 mal.)             |
|             | Egli. 2.                         |
| 1788.       | <del>-</del>                     |
|             |                                  |
|             | E. B. Ch. (186 mal.)             |
|             | Benda, Juliane.<br>Böllin.       |
|             | _                                |
|             | Reichardt.<br>Weis.              |
| 1776.       | André.                           |
| _           | Benba, Jul.<br>Reichardt.        |
|             |                                  |
|             | Weis.                            |
| 1777.       | Fleischer.                       |
| <del></del> | Heichardt.                       |
|             | Telonius. 2.                     |
|             | Wittrod. 4.                      |
|             | Hobein. 2.                       |
|             | König.                           |
| -           | Reichardt.                       |
|             | Unbekannt.                       |
| 1779.       | André.                           |
|             | Flörte.<br>Hobein.               |
|             | Reichardt. 18.                   |
|             | Shulz. 3.                        |
|             | Telonius.                        |
|             | Unbefannt. 2.                    |
|             | Dei8. 3.                         |
| 1700        | Wiedebein. 2.                    |
| 1780.       | Anbré.<br>Reefe.                 |
| _           | Rheined.                         |
|             | Eğulz.                           |
|             | Warnete.                         |
| 1781.       | Eschstruth.                      |
| -           | Gruber.                          |
|             | Hartmann.                        |
|             | Overbeck. 3.<br>Reichardt. 3.    |
| _           | S. F. Woss.                      |
| 1782.       | Agthe. 2.                        |
|             | Chriftmann.                      |
|             | Cylenftein.                      |
|             | Junter.                          |
|             | Reller.                          |
|             | Reichardt. 2.<br>Reichardt, Jul. |
| 1782.       | Schulz. 4.                       |
| - 1         | Steffan. 2.                      |
|             | Unbelannt.                       |
|             | Walther. 2.                      |
|             |                                  |

```
Hölty, C. H. Ch.
  1788.
          Ehrenberg.
          Rungen.
          Reichardt.
  1784.
          Christmann.
          Hartmann.
          Mörfcel.
          Reefe.
         Sulzer.
          Unbekannt. 2.
          E. W. Wolf.
          Egli.
  1785.
          Graeser. 5.
          Gruber.
          Preu.
          Steinfelbt.
          Telonius.
          Witthauer.
          Egli.
  1786.
          Gibenbeng.
          Вон. 3.
          Schröter. 2.
          Bumfteeg.
         J. C. F. Bach.
  1787.
                           2.
          Reichardt.
         Mozart.
          Schmittbaur.
          Minna Branbes. 6.
  1788.
          Fleischer.
          Ronig.
          Rungen. 2.
          Reubauer.
          Unbekannt.
          Walber.
         Ph. Em. Bach.
  1789.
          Reichardt.
          Ruprecht.
          André. 3.
  1790.
          Beethoven.
          Clemens.
                   12.
          Egli. 2.
          Sante.
          Raumann.
  1790-92. Stertel.
         Grönland.
  1791.
         Benneberger.
         Köllner.
         Reichardt.
         Unbekannt.
         Reichardt.
  1792.
          Geibel.
  1793.
         Unbelannt.
         Spazier.
  1794.
         Bartsch.
  1795.
         Роы.
  1796.
         Bachmann. 2.
         Reicharbt.
```

>

| Böltv. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . H. Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bachmann. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hurta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Occasion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozeluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reichardt. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Haydn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rägeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boffman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tn. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rheined.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n v. Hofmannswaldau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>prist.</b> (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bofftette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auberlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Holzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orff. (2 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J. E. Bach. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Horaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4 mol )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unbekannt. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unbekannt. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unvetanni. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 m Kallamed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A 1 00.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hotting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er, Joh. Jac. (3 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hotting<br>1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er, Joh. Jac. (8 mal.)<br>Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hotting<br>1780.<br>1784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er, Joh. Jac. (8 mal.)<br>Unbekannt.<br>Auberlen. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hotting<br>1780.<br>1784.<br>Huber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er, Joh. Jac. (8 mal.)<br>Unbekannt.<br>Auberlen. 2.<br>v. Bajel. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hotting<br>1780.<br>1784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er, Joh. Jac. (8 mal.)<br>Unbekannt.<br>Auberlen. 2.<br>v. Bajel. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hotting<br>1780.<br>1784.<br>Huber 1<br>1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er, Joh. Jac. (8 mal.)<br>Unbekannt.<br>Auberlen. 2.<br>v. Basel. (1 mal.)<br>Egli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hotting<br>1780.<br>1784.<br>Huber 1<br>1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. D. Bajel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hotting<br>1780.<br>1784.<br>Huber 1<br>1787.<br>Hübner<br>1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hotting<br>1780.<br>1784.<br>Huber 1<br>1787.<br>Hübner<br>1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hotting. 1780. 1784. Huber 1 1787. Hübner 1788. — 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Bajel. (1 mal.) Egli.  , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Wheille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hotting. 1780. 1784. Huber 1 1787. Hübner 1788. ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er, Joh. Jac. (3 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille. Abeille (Sammlung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hotting. 1780. 1784. Huber 1 1787. Hübner 1788. ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## 1780.  1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er, Joh. Jac. (3 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Heille. How it a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ## 1780.  1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurka.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Drefiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurka. m, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Drefler. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurka.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Drefiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.  1790. 1791. 1797.  ## 1771. 1775. 1776. 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurka. m, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Drefler. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Hurta. n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ## Applications of the content of th | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Hubeille (Sammlung). Hubekannt. Drefler. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Hubekannt. Hubekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  seberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hustannt. Dreßler. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Bafel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurta.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbekannt. Orefler. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Hnbekannt. Hnbekannt. Hnbekannt. Hnbekannt. Hnbekannt. Hnbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Inbelannt. Auberlen. 2. v. Basel. (1 mal.) Egli. , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurta. n, Joh. W. V. (17 mal.) Inbelannt. Orefler. Unbelannt. Unbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt. Hnbelannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ## Applications   ## Applicati | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbefannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  , Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Holdennt. Drefler. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt. Hnbefannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| # offing<br>1780.<br>1784.<br># buber 1<br>1787.<br># bner<br>1788.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbefannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Hurta.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbefannt. Drefler. Unbefannt. Unbefannt. Hinbefannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.  1790. 1791. 1797.  ## 1775. 1776. 1777. 1779. 1781. 1782.  1783.  1788. 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbefannt. Auberlen. 2.  v. Bafel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Ubeille. Abeille (Sammlung). Heille (Sammlung). Holdennt. Drefler. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Unbefannt. Hinbefannt. |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.  1790. 1791. 1797.  ## 1775. 1776. 1777. 1779. 1781. 1782.  1783.  1788. 1788. 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbetannt. Auberlen. 2.  v. Bafel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Ubeille. Abeille (Sammlung). Hourta.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbetannt. Drefler. Unbetannt. Unbetannt. Unbetannt. Unbetannt. Hnbetannt. Sillmer. Raumann. Unbetannt. André. Eschstruth. Raumann. Walber. Seibel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| # offing<br>1780.<br>1784.<br># buber 1<br>1787.<br># bner<br>1788.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er, Joh. Jac. (3 mal.) Unbekannt. Auberlen. 2.  v. Basel. (1 mal.) Egli.  seeth. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Abeille (Sammlung). Furta.  n, Joh. W. V. (17 mal.) Unbekannt. Orefler. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. Hnbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## 1780. 1784.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1787.  ## 1788.  1790. 1791. 1797.  ## 1775. 1776. 1777. 1779. 1781. 1782.  1783.  1788. 1788. 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er, Joh. Jac. (8 mal.) Unbetannt. Auberlen. 2.  v. Bafel. (1 mal.) Egli.  Eberh. Fr. (21 mal.) Abeille. 16. Chiarini. 2. Ubeille. Abeille (Sammlung). Hourta.  n, Joh. W. B. (17 mal.) Unbetannt. Drefler. Unbetannt. Unbetannt. Unbetannt. Unbetannt. Hnbetannt. Sillmer. Raumann. Unbetannt. André. Eschstruth. Raumann. Walber. Seibel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

```
Hymmen, Joh. W. B.
  1790—1800. Tag.
Jacobi, Joh. G. (85 mal.)
  1767. Unbekannt.
         Hiller. 3.
  1772.
         Biller.
  1774.
         Schweiter.
         Rapser. 2.
  1775.
  1776.
         Reefe.
         Hobein.
  1778.
         Schönfeldt. 3.
         Hobein.
  1779.
         Holzer.
         Caroline Wolf.
         Unbekannt.
         André. 2.
  1780.
          Eichner.
          b. Mebern.
         Unbekannt.
  1781.
          Breu.
          Reichardt. 2.
          Haybn.
  1783.
          Reller.
          Breu.
          Schulz. 2.
          Chrenberg. 2.
  1783.
          Reichardt.
          Unbekannt.
          Rudolph.
          Raumann.
  1784.
          Reicharbt.
          Ruft. 3.
  1785.
          Egli.
  1786.
          Brebe. 2.
          Egli.
          Soulz.
          Beneten. 2.
  1787.
          Mozart.
          Reicharbt.
          Rheined.
          Reichardt. 7.
  1788.
          Biefe.
  1789.
          Ruprecht.
          Anbré. 2.
  1790.
          Rågeli.
          Reichardt.
                    2.
          Baumbach.
  1792.
          Sepbelmann.
          Unbekannt.
          Beinlig.
          Rägeli.
  1795.
          Reichardt. 3.
          Reichardt. 2.
  1798.
          Chrenberg.
  1799.
          Reichardt. 2
          und noch eine Sammlung v. 3.
          1783, Bibliographie Ro. 327.
```

30hn, 30h. D. (2 mal.) Rleift, Ew. v. Reichardt. 5. 1775. Reichardt. 2. 1784. Schulz. 2. Jünger, Joh. friedr. (2 mal.) E. W. Wolf. 1788. Unbekannt. 1786. Brebe. 1796. Lang. 1788. Aleischer. 1791. Reichardt. Jung. (2 mal.) 1779. André. Klenke, C. L. v. (4 mal.) 1787. Beneten. 1792. Reichardt. 1797. Reichardt. 2. Junker, (Joh. Phil.?) (1 mal.) 1737. Burlebusch. Klinger, fr. M. v. (5 mal.) Rapser. 4. 1777. Jung-Stilling, Joh. Heinr. (2 mal.) 1790. André. 1779. Caroline Wolf. 1790. André. Klinguth, Joh. Chr. K. v. (5 mal.) 1782. Rirnberger. Justi. (3 mal.) Schulz. 1783. André. 1783. Christmann. 1784. Anbré. Warnete. 1795. Bierling. 1784. Reefe. Käftner, Ubr. G. (5 mal.) Riopftock, Friedr. Gottl. (151 mal.) 1741. Grafe. 1758. Graun. 1746. Unbekannt. Unbelannt. 4. 1756. Marpurg. 1759. Unbekannt. 1758. Unbekannt. Agricola. **1760.** 1770. Benba. Rosenbaum. 2. 1762. Karschin, Unna Couise. (7 mal.) 1764. Braun. 1766. Baulsen. 1770. Unbekannt. 1767. Unbekannt. Fortel. 1772. 1770. Unbekannt. Ph. C. Bad. 1773. 17.72. Hiller. 2. Fortel. Reicharbt 1781. Gluc. 1782. Rirnberger. Reichardt. \_\_\_ 1774. **Bh. E. Bach.** Kayser, Phil. Chr. (1 mal.) Dregler. 1777. Rayser. Reichardt. Kleift, Ew. v. (81 mal.) Beis. Böllin. 1753. Ph. Em. Bach. 1775. Clud. 2. Graun. Rolle. 14. 1755. Unbekannt. 1776. Reefe. Marburg. **1756.** Rademann. 1777. Holland. Telonius. 1761. Graun. **1762.** Rirnberger. 1778. Steffan. Unbekannt. 5. 1763. Marpurg. 1779. Reichardt. 4. 1764. Baulsen. Soulz. 2. 1766. Baulsen. Glud. 7. Unbekannt. 2. 1780. 1767. Anecht. Berbing. Dverbed. 20. 1781. 1768. Bach. Reidardt. Rirnberger. 1773. 1782. Rirnberger. 1775. Bollin. Reichardt. 6. 1777. Wittrod. Annzen. 1783. 1778. Steffan. Tag. 1781. Reicharbt. Rumfteeg. 2. Unbefannt. 1782.

| Riopitod.                             | Kosboth, (1 mal.)                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1784. Slud.                           | 1781 €փսկ.                                         |
| — Rheined.                            | Titales anima (E. S. (91 mal.)                     |
| — Unbelannt.                          | Rojegarten, G. E. (21 mal.)<br>1780. Unbefannt. 8. |
| E. M. Wolf. 2.                        | 1781. Partmann.                                    |
| 1785. Egli.                           | 1790. Spazier.                                     |
| - Clud.                               | 1792. Dalberg.                                     |
| — Grajer.                             | - Rinbfcer.                                        |
| - Reefe. 4.                           | — Spazier, 2,                                      |
| — Schuld. 2.                          | 1797. Raumann.                                     |
| - Steinfelbt.                         | 1798. Soreng. 2.                                   |
| — Lag.                                | Reichardt. 2.                                      |
| 1786. Brebe.                          | 1799. Beder.                                       |
| — <b>E</b> gli, 2.                    | - Romberg.                                         |
| — Paradis.                            | 1800. Rumfteeg. 5.                                 |
| - Sanber.                             | 1000. Quantarilli. 01                              |
| — Shuly. 2.                           | Rozebue, August. (2 mal.)                          |
| 1787. J. C. F. M. 6.                  | 1797. Roumann.                                     |
| — J. Bh. C. Bach.                     | 1798. Simmel.                                      |
| 1788. Bleifcher.                      | Transact Cafe William (Email)                      |
| — Mrigaint.                           | Krauje, 306. Viftor. (5 mal.)<br>1787. Stife.      |
| — Telonius.                           | 1740. Grāfe. 2.                                    |
| 1789. Ruprecht.                       | — Burlebuja. 2.                                    |
| — Unbelannt.                          | - Patteralaj. 2.                                   |
| 1790. Reichardt. 8.                   | Braufened, Job. Chpb. (8 mal.)                     |
| 1791. Grönland.                       | 1775. Bollin.                                      |
| - Rungen. 2.                          | 1781. Reicharbt.                                   |
| 1792. Martius (mehrere).              | 1790. Rheined.                                     |
| — Glud.                               |                                                    |
| 1794. Corona Schröter.                | Kremberg, Jac. (15 mal.)                           |
| 1797. Teumer. 6.<br>1798. Roumann.    | 1689. Rremberg. 15.                                |
| 1800. Zumfteeg. 2.                    | Bremer, Caroline. (I mal.)                         |
|                                       | 1794. Gronland.                                    |
| Knöcher. (5 mol.)                     |                                                    |
| 1787. Grafe. 3.                       | Uretichmann, U. fr. (2 mal.)                       |
| - Groun,                              | 1775. Bollin.                                      |
| — Purlebufc. 2.                       | 1797. Bumfteeg.                                    |
| Unorre, (1 mal.)                      | Breugfelbt, (6 mal.)                               |
| 1780. Ruft.                           | 1778. Reichardt, 2.                                |
| Roch, (G. H. Aug. ?) (10 mal.)        | 1776. Reichardt. 3.                                |
| 1770. Schanfelb. 10.                  | 1781. Reicharbt.                                   |
|                                       |                                                    |
| Roler, Joh. Cob. (40 mal.)            | Rröger (Krögen, R. H. ?) (2 mal.)                  |
| 1746, Unbetannt, 84.                  | 1784. Reefe.                                       |
| 1751. Unbefannt. 6.                   | 1796. Grönland.                                    |
| Ronig. (1 mal.)                       | Rrüger, Joh. Chr. (2 mal.)                         |
| 1788. Egli.                           | 1782. Rienberger.                                  |
| Röpfen, gr. v. (5 mal.)               | 1788. Schulz.                                      |
| 1786. Бфиц.                           | 72861 (1 mal )                                     |
| 1796. Reidarbt.                       | Kūbi, (1 mal.)                                     |
| 1797, Berls.                          | 1781. Reicharbt.                                   |
| - Reicharbt.                          | Küttner, K. Gotifr. (2 mol.)<br>1783. Tag.         |
| 1799. Rachariae.                      | 1783, Aag.                                         |
| - ,                                   | 1785. Zag.                                         |
| Kolimann, (2 mgl.)<br>1785. Unbefonnt | Kungen, Udolph Carl. (14 mal.)                     |
| 1700. undergung.                      |                                                    |
| 1136, ADMININA.                       | 1748. Rungen, A. C. 14.                            |
|                                       |                                                    |

Lessing, G. E. (119 mal.) **Kurze.** (1 mal.) 1793. Ambrosch. 1754. Ph. Em. Bach. Bode. 4. Laciner, J. von. (1 mal.) 1755. Agricola. 1789. Ruprecht. Bh. Em. Bach. **Cafontaine**. (1 mal.) Unbekannt. 1800. Zumfteeg. Agricola. 1756. Ph. E. Bach. 2. Cambrecht, Jacob fr. (2 mal.) Fleischer. 2. 1741. Burlebufch. Marpurg. 1743. Burlebufch. Quant. Langbein, Aug. fr. E. (26 mal.) Rademann. 1786. Benda. Unbekannt. 1790. Clemens. 1757. Bobe. 2. Bante. Endter. 3. Hiller. 2. Fleischer. 3. Rheined. 7. Leyding. Schmiedt. 2. 1758. Berbing. 4. 1791. Unbekannt. Rauert. 4. 1793. Unbekannt. Unbekannt. 2. Gibenbeng. 1796. 1759. Graun. 2. Schmidt. 2. 1798. Sevfarth. 1799. Lorenz. Agricola. Unbekannt. 5. Marpurg. Werner. Müthel. 2. **Lange, Sam.** Gotth. (9 mal.) Ricelmann. 2. 1758. Unbekannt. 5. 1760. Graun. Unbekannt. 2. Hiller. Unbekannt. 1767. Müller. 5. 1782. Rirnberger. Ricelmann. 2. Canghanien, Chr. Ernst. Unbekannt. 5. (2 mal.) 1791. G. C. Claudius. 1761. Graun. 2. Agricola. Langhansen. 1792. Seyfarth. **Laur**, **U. 3.** (2 mal.) Rirnberger. 1762. 1778. André. 2. Schmügel. Cavater, Joh. C. (112 mal.) Schale. 1763. 1769. Schmiblin. 86. 1764. Graun. 1777. Laag. 48. Rauert. Reichardt. 2. **1782.** Baulfen. Auberlen. 1784. 2. 1767. Berbing. Egli. 1785. Rrause. 1786. Ment. Unbekannt. 1787. Egli. 1768. Unbekannt. 1788. Malder. 1770. J. C. F. Bach. 1790. Egli. 2. Fasch. Reichardt. 23. Gräfe. Een3, 3. M. R. (1 mal.) 1775. Bed. 1778. Schönseld. 1776. André. Lenz, Ludw. f. (9 mal.) 1779. Hobein. 1746. Unbekannt. 9. 1781. Dverbed. Leon, Gottl. (3 mal.) Rirnberger. 3. 1782. 1780. André. 1788. Haydn. 1784. André. 1783. André. E. W. Wolf. 1788. Rungen. 1785. **G**. C, Claubius. Lerse. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bad. 1798. Reichardt.

ť

•

```
Leffing, G. E.
1787. Telonius.
                                                Cuce, (1 mal.)
1782, Cylenftein,
  1789. Bh. Em. Bed.
                                                Eüthi. (4 mal.)
1787. Egli.
1788, Egli.
  1789. Rogelud.
           Ruprecht.
   1790.
           Mnbré. 3.
                                                            Malber. 2.
  1793. Romberg.
                                                 Eliffins. (1 mal.)
1789. Ph. Em. Bech.
  1796. Grönlanb.
  1799. Saybn. — Stabler.
                                                 Luis, Georg. (4 mal.)
                                                   1741. Burlebuich.
1748. Burlebuich.
1768. Unbefannt.
           Romberg. 3.
Leybing, Joh. Dietr. (8 mal.)
   1757. Bebbing. 8.
                                                 Maczewsti, (5 mal.)
Lichtwer, Magn. G. (4 mal.)
                                                   1781. Spagier. 8.
  1755. Unbefannt. 9.
1784. Unbefannt.
                                                    1787. Egli.
                                                    1792. Epagier.
Liebau, f. Chpb. v. (8 mal.)
                                                 Märt, 6. 3. (27 mal.)
   1790, André.
                                                    1766. Unbetannt. 27.
          Maffoneau. 2.
                                                 Mahimann, Siegfr. Mug. (7 mal.)
Lieberfühn, Chr. Gottl. (20 mal.)
                                                    1799. Bornbarb.
   1758. Marpurg. 6.
           Rademann.
                                                            Beczmarzowety.
           Schale.
                                                            Raumann.
  1759. Graun.
                                                    1800. Rumfteeg. 4.
           Rraufe.
                                                 Mafius, G. Lebr. (8 mal.) 1786. Mafius. 8.
           Marburg. 2.
           Richelmann.
                                                 Mattheftus, 306. (1 mal.)
           Gad. 2.
   1760. Ead.
                                                   1788, Tag.
   1787. Unbefannt.
                                                Matthefon, Joh. (14 mal.) 1751. Ratthefon. 14.
  - Derbing.
1780. Egli, 2.
                                                 Maithiffon, fr. v. (117 mal.)
Liebrecht. (1 mal.)
                                                   1779. Schröber.
1781. Reicharbt.
   1797. Burta.
Eingen, (8 mal.)
1788, b. Lingen.
                                                    1788. Ehrenberg. 2.
                                                    1784. Muberlen.
                                                            Ruft. 10.
           Warnete. 2.
Cober. (1 mal.)
                                                    1766.
                                                            Reicharbt.
                                                    1789,
                                                            Sorbber.
   1788. Zag.
                                                    1790.
                                                            André. 4.
Lowe. (4 mal.)
                                                            Reicharbt.
   1759. Rrauje.
                                                            Soufter.
           Marpurg. 8.
                                                            Spagier.
Löwen, Joh. fr. (61 mal.)
1757. Sertel. 24.
1759. Unbefannt.
                                                    1791. Reicharbt.
                                                            Ruft.
                                                    1792. Mmbrofd.
   1760. Bertel. 24.
                                                            Rinbicher.
  1762, Biller. 7.
1766, Baulfen.
                                                            Avidjarbi,
                                                            Ruft.
  1767. Unbefannt.
                                                            Soula.
  1768. Röhlein.
                                                            Ceibel.
  1782. Rirnberger.
1788. Fleifcher.
                                                    1798.
                                                            Top.
                                                            Beffelh.
Coffius, Casp. friedr. (1 mal.)
1781. Weimar.
                                                   1794.
                                                            Bilg. 2.
                                                            Reicharbt.
```

```
Matthisson, fr. v.
                                           Mehler, C. E. v. (1 mal.)
         Rust. 4.
                                                     (Pfeubon. C. L. Giefede.)
                                             1793. Unbekannt.
          Schröter.
          Stertel. 3.
                                           Meyer, (f. U. A. ?). (11 mal.)
          Zelter.
                                             1788. Qued.
  1795.
          Ambrosch.
                                             1790.
                                                    André. 2.
          Ahmuh.
                                                     Maffoneau.
         Beethoven. 2.
                                             1795.
                                                   Hurta.
         Burla.
                                             1796.
                                                    Alieb.
          Reicharbt.
                                             1797.
                                                    Hurta.
          Relter.
                                             1798.
                                                    Simmel. 3.
  1796.
          Ruft. 9.
                                             1800.
                                                    Bumfteeg.
          Zelter.
                2.
          Zumsteeg.
                                           Michaelis, Joh. Benj. (14 mal.)
         Bachmann.
  1797.
                                             1774. Hiller.
         Beede.
                                                    Meis.
                                             1775.
          Reicardt.
                                             1776.
                                                    André.
          Zumfteeg.
                   4.
                                                     Reefe.
         F. Weis.
  1798.
                                                    Micaelis.
                                             1779.
         Beede.
                                                     Gruber.
                                             1781.
         Rerpen. 6.
                                                     Eplenftein.
                                             1782.
  1799.
         Jensen.
                                                     Rirnberger.
         Rägeli.
                                                     Gulzer.
         Reichardt.
                                                     Gulzer.
                                             1783.
         Wölfl.
                                                    Gruber.
                                             1785.
Maus, Isaak. (1 mal.)
                                             1786.
                                                    Bohl.
  1787. Eine Sammlung von Rummel.
                                                     Rheined.
                                             1791.
                                                    Pleyel.
May. (2 mal.)
                                           Miller, Joh. Mart. (228 mal.)
  1741.
         Grafe.
                                             1773. C. Ph. E. Bach.
  1748.
         Grafe.
                                                    Schubart.
                                             1774.
Meier.
        (2 mal.)
                                                    Böllin.
                                             1775.
         Reichardt.
  1798.
                    2.
                                                    Meis.
Meiling. (2 mal.)
                                             1776.
                                                    André.
  1759. Marpurg.
                    2.
                                                     Reefe. 4.
                                                    Weis.
Meigner, A. G.
                   (4 mal.)
                                                    Webse. ?.
  1781.
         Spazier.
                                             1777.
                                                    Beffe.
  1790.
         andré.
                                                    Holland. 3.
         Egli.
                                                    Rayser. 3.
  1792. Rraus, Joseph.
                                                    Reefe.
Meister, E. (9 mal.)
                                             1779.
                                                    André. 2.
  1780. Unbekannt.
                                                    Bägler.
  1787. Egli. 6.
                                                    Hobein.
                                                    Münchhausen.
  1788. Egli.
         Walber.
                                                    Sievers. 12.
                                                    Unbekannt.
Menke, 3. 3. (2 mal.)
                                                    Weis. 3.
         (Pfeub. Phil. v. d. Linde.)
                                                    André. 2.
                                             1780.
  1734. Telemann.
                                                    Rönig.
  1767. Unbefannt.
                                                    Mozart. 2.
                                                    Reicarbt. 3.
Mereau, Sophie. (5 mal.)
  1793. Beethoven.
                                                    Rheined. 3.
  1794. J. Chr. F. Bach.
                                                    Türk. 18.
                                                    Unbekannt.
  1796. Ruft.
  1798. Reichardt. 2.
                                                    Warnete.
```

| miller,        | Joh. Mart.              | miller, Joh. Mart.                   |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1781.          | <b>* 1</b>              | 1799. Pleyel.                        |
|                | Eschstruth.             | — Unbekannt, endlich:                |
|                | Gruber. 4.              | 1785. eine Sammlung von G. F. 2Bolf; |
|                | Hartmann.               | 1792. besgleichen von Anton Anbré.   |
|                | Dverbed. 2.             | Mariach Sah Sal (2mal)               |
|                | Preu.                   | Mnioch, Joh. Jak. (3 mal.)           |
| _              | Reichardt. 3.           | 1796. Eidenbenz.                     |
|                | Spazier. 2.             | — Lang.                              |
| 1782.          |                         | Bumsteeg.                            |
| _              | André.                  | Möser, Justus. (2 mal.)              |
| _              | Cylenftein.             | 1775. Rayfer.                        |
| <del></del>    | Reller.                 | 1785. Bötlin.                        |
| _              | Rirnberger.             |                                      |
| -              | Juliane Reicharbt.      | Mohrenfels. (2 mal.)                 |
| <del></del>    | Schulz.                 | 1796. Grönland. 2.                   |
|                | Steffan.                | Moris. (1 mal.)                      |
|                | Gulzer.                 | 1791. Reichardt.                     |
| _              | Unbekannt.              |                                      |
| 1783.          | Anbré.                  | Müchler, Karl. (28 mal.)             |
| 1165.          | <b>Ph. Em. Bach.</b>    | 1786. Hurta.                         |
| _              |                         | 1787. <b>E</b> gli.                  |
|                | Tag.<br>Walther.        | 1791. Rellstab.                      |
| 1704           |                         | 1795. Rägeli.                        |
| 1784.          | André. 18.              | - Belter.                            |
|                | Auberlen. 2.            | 1796. Grönland.                      |
|                | <b>G</b> . C. Claudius. | — Hurta. 5.                          |
|                | Freiersleben.           | 1797. v. Heyben. 6.                  |
|                | Hartmann.               | — Hurta. 7.                          |
|                | Haufius. 2.             | — Belter.                            |
|                | Unbekannt.              | 1798. Simmel. 3.                     |
|                | E. W. Wolf.             |                                      |
| 1785.          | Bauer.                  | Müller, R. W. (15 mal.)              |
|                | Steinfelbt.             | 1754. Bobe. 2.                       |
| _              | Tag.                    | — Lambo.                             |
| 1786.          | <b>G</b> gli.           | 1756. Rungen.                        |
|                | Haufius.                | 1758. Marpurg.                       |
| _              | Rümmel.                 | 1759. Hiller. 4.                     |
|                | Paradis.                | 1761. Unbekannt.                     |
| •              | Schröter.               | 1762. Schmügel. 3.                   |
|                | Went.                   | 1765. Ph. Em. Bach.                  |
| 1787.          | Benefen.                | 1768. Unbekannt.                     |
| _              | Rheined.                | Müller. (Vorname?) (6 mal.)          |
| 1788.          | Eschstruth. 70.         | 1775. Reichardt.                     |
|                | Bh. Em. Bach.           | 1777. Unbekannt.                     |
|                | Reubauer.               | 1795. Reichardt.                     |
|                | Unbelannt.              | 1796. Grönland.                      |
| 1789.          | <b>ઉ</b> ંબાદ્ય.        | — Ruft.                              |
| 1790.          | André. 3.               |                                      |
| _              | peffe.                  | Müller, Friedr. (3 mal.)             |
|                | Hiller.                 | 1777. Unbekannt.                     |
|                | Šďulz.                  | 1778. Unbekannt.                     |
| <u> </u>       | Unbekannt.              | 1781. Overbed.                       |
|                | Erönland.               | Müller, Thad. (5 mal.)               |
| 1700           |                         | 1788. <b>G</b> gli.                  |
| 17 <b>92.</b>  | Raumann.                | — Walber. 4.                         |
| 1794.          | Habetonet               |                                      |
| 1796.<br>1798. | Unbekannt.              | Münch v. Basel. (1 mal.)             |
| 1 ( 70.        | Sproweg.                | 1787. <b>Egli.</b>                   |
|                |                         |                                      |

ŧ

```
Münfter, Balthaf. (8 mal.)
                                              Offenfelber, B. 21.
  1 57 Beffe. 8.
                                                1785. Berbing. 2.
                                                1767.
                                                        Derbing.
Meander, Chph. fr. (1 mal.)
                                                1779. Bolger.
1782. Rimberger.
  1786. Schulz.
Meuffer, Chr. Ludw. (2 mal.)
                                              Ofwald, Beinr, Stegm., (1 mal.)
  1797. Bumfteeg.
1798. Reicharbt.
                                                1782. Damald.
                                              Otto (30h, Gottfr.?) (1 mal.)
Meumann, (6 mal.)
                                                1 81. Brent,
  1784. Raumann. 6.
                                              Overbect, C. M. (118 mal.)
Neuwied, Louise fürstin von. (9 mal.)
                                                1777. André.
  1792. Spagier. 3.
                                                        Holland.
          Fleischmann. 3.
Gine Cammlung von Fleisch-
  1798.
                                                        Dobein.
                                                1778.
              mann.
                                                         Juliane Reicharbt.
  1801. Fleifdmann.
                                                1779.
                                                        Anbré. 3.
                                                        Juliane Reicharbt.
Miemann (Mug. ?). (2 mgl.)
                                                        க்ஷ்யித். 2.
  1788. Fleifcher.
1796. Unbefannt.
                                                        Diebebein.
                                                1780.
                                                        André.
21iemeyer (21. 2). P). (7 mal.)
                                                        C. Bh. G. Bach.
  1788. Anbré.
1786. Egli. 8.
                                                        Claubius. 8.
                                                        Gidner.
  1790. Egli. 8.
                                                        Ronig.
                                                        Mbeined.
Moftiz und Jankendorf, G. A. E. v.
                                                1781.
                                                        Andre.
            (1 mal.)
                                                        Gruber.
  1796. Simmel.
                                                        hartmann,
Dverbed. 3.
Mülcheler. (1 mal.)
  1787. Gali.
                                                        Breu.
                                                        Reicharbt. 22.
Defterfein, Barl. (1 mal.)
                                                1782.
                                                        Mgthe, 2.
  1781. Spagiet.
                                                        Damalb.
Opit, Martin. (6 mal.)
                                                        Reicharbt.
                                                        Juliane Reicharbt.
Schulg. 8.
  1741. Giovannini.
1767. Unbefannt.
                                                        Balther.
  1768. Unbefannt. 2.
                                                1788.
                                                        André. 2.
  1775. Steicharbt. 2.
                                                        Unbefannt.
Offenfelder, 2j. 2l. (62 mal.)
                                                1784.
                                                        Auberlen.
  1754. Graun.
                                                        Chriftmann.
          Thielo. 27.
                                                        Reefe.
  1758.
          Janttfc.
                                                        Unbefannt.
          Marburg.
                                                1785.
                                                        Grafer.
          Genfarth.
                                                        Bruber.
          Unbetannt.
                                                        €ŏid.
          Berbing.
Rauert.
  1758.
                                                1786.
                                                        Brebe. 8.
                                                        Egli.
          Unbefannt.
                                                        Stertel.
  1759.
          Müthel. 2.
                                                1787.
                                                        Beneten.
          Müller.
  1780.
                                                        Reicharbt.
          Unbefannt. 4.
                                                1788.
                                                        Rungen. 3.
  1761.
          Graun.
                                                        Reubauer.
  1768.
          Marpurg.
                                                        Reicharbt.
                                                        Slafdner.
Shulge.
          Schale.
                                                1789.
  1764. Rauert.
```

```
Pfeffel, Gottl. Konr.
Overbect, C. A.
                                                   Bilz.
  1790. André.
                                            1794.
                                            1796.
                                                   Beld.
         Egli. 4.
                                                   Ruft.
         Maffoneau.
         Reichardt. 2.
                                         Pfenninger. Joh. Konr. (2 mal.)
         Sepbelmann.
                                            1785. Egli.
  1791. Mozart. 2.
                                            1786.
                                                   Egli.
  1792. Schwenke.
                                         Pietsch, Joh. Val. (1 mal.)
         Weinlig.
   ___
         Grönland.
                                            1737. Hurlebusch.
  1796.
         Reichardt.
                                          Pitschel. (4 mal.)
  1799.
         Chrenberg.
                                            1740. Grafe.
         Hauftus.
                                                   Giovannini.
                                            1741.
         Hurta.
                                                   Grafe.
  1790—99. Blebel.
                                            1746. Unbekannt.
Pantle, 30h. 21d. (2 mal.)
                                          Porels. (1 mal.)
  1787. Burlebufch.
                                            1798. Sebenstreit.
  1740. Hurlebusch.
                                         Prandstetter, Mart. 30s. (5 mal.)
Pape, Sam. Christ. (2 mal.)
                                            1796. Grönland. 5.
         Bumfteeg.
  1797.
                                          Ramler, K. Wilh. (19 mal.)
  1799.
         Unbekannt.
                                            1753. Quank. 8.
Patte, Joh. Sam. (16 mal.)
                                            1756. Unbekannt.
  1756. Graun.
                                                   (Reue Melobien.) Unbefannt.
         Marpurg.
                                            1761. Arause.
         Ridelmann.
                                            1763.
                                                   Marpurg.
         Rademann.
                                            1764.
                                                   Graun.
         Schale 3.
                                            1773.
                                                   Rirnberger.
                                                   Reefe.
         Unbekannt. 4.
                                            1776.
  1762. Baulsen.
                                            1780.
                                                   Rirnberger.
  1763. Schale.
                                            1782.
                                                   Rirnberger.
  1767. Rolle.
                                            1784.
                                                   Robitsch.
  1779.
         Abeined.
                                            1785.
                                                   Witthauer.
  1786.
         Egli.
                                         Raticply, Jos. fr. v. (4 mal.)
                                            1782. Rosetti.
Paulli, Wilh. 218. (6 mal.)
                                            1783.
                                                   André.
  1757. Beffe.
                6.
                                            1790.
                                                   Anbré.
Perinet, Joach. (3 Singspiele.)
                                            1791.
                                                   Hurta.
         Raspar, ber Fagottift, von 28.
  1791.
                                          Raupach. (1 mal.)
           Müller.
                                            1782. Rirnberger.
         Das Reufonntagstind, von 28.
  1793.
           Müller.
                                          Recte, E. v. d. (4 mal.)
  1794. Die Schweftern von Brag, von
                                                   Schulz.
                                            1786.
           M. Müller.
                                            1797.
                                                   Raumann.
                                            1798. Simmel. 2.
Pestaluzz. (2 mal.)
  1788.
         Egli.
                                         Reichard, B. U. O. (7 mal.)
         Unbefannt.
                                            1772. Unbefannt. 4.
                                                   Schweiter.
                                            1779.
Pfeffel, Gottl. Konr. (9 mal.)
                                            1781.
                                                   Spazier.
  1779. Unbekannt.
                                                   Scheibler.
                                            1787.
  1780. v. Böcklin.
                                         Reichardt, Joh. Friedr. (16 mal.)
  1786. Baradis.
  1790. Rheined.
                                            1775. Reidardt. 4.
                                            1777. Unbefannt.
         Beethoven.
  1791. Schwenke.
                                            1779. Reicharbt.
                                            1781. Reichardt. 3.
  1792. Rint.
```

```
Rif. Joh. (1 mal.)
1767. Unbefannt.
Reicharbt, Joh. friebr.
  1782. Reicharbt.
  - Juliane Reicharbt.
1788. Reicharbt.
                                                Röding, Joh. H. (20mal.)
                                                  1777. Solland. 8.
1785. Steinfelbt.
          Barnete.
  1784. Reichardt.
1788. Reichardt.
                                                  1789, Bh. Gm. Bady. 4.
                                                  1797. Steinfelbt. 12.
  1790. Reicharbt.
                                                Roller, (8 mal.)
Reinbaben, G. Wilh, v. (1 mal.)
                                                  1758. Roller. 8.
  1767. Unbefannt.
                                               Rofalia. (1 mal.)
1779, Unbefannt.
Reinhard, Karl v. (17 mal.)
  1790. Anbré. 3.
                                                Roiemann. (8mal.)
  1792, Qued.
                                                  1784. Rofetti.
  1793. Rlofe.
                                                  1788. F. 2. A. Rungen.
          Dued.
                                                          Qued.
  1794. Siller.
1795. Afmus.
                                                  1792.
                                                          Solupper.
                                                  1794. Belter.
1796. Belter.
          Raumann. 2.
          Samiebt.
                                                  1708. Chriftmann,
  1796.
          Fortel.
Grönland.
                                                  1790-1800. Stertel.
  1797. Forfel.
                                                Roft, Job. Chph. (5 mal.)
  - Bumfteg.
1798. Raumaun 3, ferner:
1795. Gine Sammlung von Schwente.
                                                  1741. Grafe.
                                                  1748. Graun.
                                                          Janitíğ.
Warpurg.
                                                  1756.
Reinwald, (1 mal.)
                                                  1758. Unbefannt.
  1798. Reichardt.
                                                Rudolphi, Caroline. (86 mal.)
Reigenftein v. (8mal.)
                                                  1780.
                                                          Anbré.
  1775. Unbefannt.
1776. Reefe.
                                                          Juliane Reicharbt. 3.
Reicharbt. 11.
                                                  1781.
  1777.
          Beffe.
Rrebs.
                                                          Reichardt. 12.
                                                          Bitthauer. 2.
  1778. Sleifder.
                                                          Juliane Reicharbt.
                                                  1782.
           Steffan.
  1785. Ruprecht.
                                                  1784. Muberlen.
  1788. Aleifcher.
                                                          Egli.
                                                  1785.
Rheinect, Chriftoph. (14 mal.)
                                                          Bitthauer.
  1784. Abeined. 10.
1787. Rheined. 4.
                                                  1786.
                                                          Egli. 4.
                                                          Bent.
                                                          Reicharbt. 7.
                                                  1787.
Ribbect. (1 mal.)
                                                          Mitthauer. 16.
  1782. Mathe.
                                                  1788.
                                                          Reicharbt.
                                                          Diefe. 6.
                                                  1789.
Richey, Mich. (6 mal.)
                                                  1790.
                                                          Egli. 4.
  1728. Telemann.
1734. Telemann. 4.
                                                          Reicharbt.
                                                                      5.
                                                  1791.
                                                          Reicharbt.
  1800. Даубп.
                                                  1794. Reicharbt.
Richter, Chr. fr. (1 mal.)
                                               Rühl, (5 mal.)
1784. Reefe. 5.
  1740. Grafe.
Richter, G. C. (6 mal.)
1781. Reicharbt. 2.
                                                Ruling, Georg E. v. (20 mal.)
                                                  1788. Sride. 20.
  1789, Raumann. 2.
                                                Salis:Seewis, Joh. Gaub. v. (64 mal.)
  1790. Egli.
  1800. Bumfteeg.
                                                  1777. 29ittrod.
```

| Salis:Se     | ewis, Joh. Gaud. v.   | Schale.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1782.        | Unbefannt.            | 1781.          | Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1785.        | Witthauer.            | Schoine        | 30h. Ad. (28 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1786.        |                       | •              | Scheibe. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Egli. 2.              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Minna Brandes.        |                | Scheibe. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Egli.                 |                | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Telonius.             | 1780.          | Ralkbrenner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Walber.               | Schellha       | ffer, H. G. (8 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1789.        |                       | 1740.          | Burlebuich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Spazier.              | 1743.          | Grafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Grönland.             | 1756.          | Marpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Echwente.             | School         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1792.        | Baumbach.             |                | friedr.Marie Charl.v.(2mal.)<br>Reefe. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Beneten.              | 1110.          | Attelt. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Häusler. 2.           | Schiland       | eder, Em. (8 Opern.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _            |                       | •              | Mozart (Zauberflote.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <del>-</del> | Kraus, Joseph.        |                | Cugmahr (Siegel von Artabien.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Lang. 8.              | 1795.          | and Alice to the control of the cont |
|              | Mud.                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del>-</del> | Schuster. 2.          | •              | er, Dan. (15 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <del></del>  | Schwenke.             |                | Hiller. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <del></del>  | Fr. Ludw. Ceibel. 2.  |                | <b>Bach.</b> 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Telonius.             |                | Reefe. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Weinlig.              |                | Holland. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1793.        | Bornhard.             |                | Flaschner, endlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Bornhard.             | 1776.          | "Lisouart und Dariolette", Sing-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Baubler.              |                | spiel von Hiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _            | Lang.                 | Schiller.      | Friedr. (43 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1794.        | Runzen.               | 1782.          | Bumfteeg. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Seibel.               | 1783.          | Zumfteeg. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1795.        | Reichardt.            | 1784.          | Rörner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1796.        | Grönland.             | 1786.          | Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _            | Reichardt. 2.         | 1787.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Spazier.              | 1788.          | Gruber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1797.        | Rägeli.               | 1789.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Reichardt. 2.         | 1790.          | Rheined.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Seibel.               |                | Telonius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Bumfteeg. 6.          | 1791.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1798.        | Naumann.              | 1792.          | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Reichardt. 2.         |                | Zelter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1799.        | Beder.                | 1794.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Jensen.               | 1795.          | Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Rägeli.               | 1795.<br>1796. | Grönland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Reichardt. 5.         | 1180.          | Raumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Romberg.              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Stertel.              | · <del></del>  | Reichardt.<br>Ruft. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samban       | Flow C (Townsk)       | •==            | Unbekannt. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Chr. C. (5 mal.)      |                | Zumsteeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1782.        | Echulz.               | <u> </u>       | Christmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1788.        | F. L. A. Runzen. 4.   | 1181.          | Ferguson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sangerh      | ausen. (1 mal.)       |                | Rörner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1783.        | Anbré.                | <del></del>    | Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _            | <u> </u>              |                | Zahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sattler,     |                       | <del></del>    | Belter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1778.        | Echönfeld.            | 1 <b>798</b> . | Reichardt. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sautter.     | Sam. Friedr. (1 mal.) | 1799.          | Bachmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •            | Beethoven.            |                | Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Schiller Ericky                     | Schlegel, A. W. (8 mal.)                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Schiller, Friedr.<br>1799. Dalberg. | 1796. Reichardt.                          |
| — Rellstab.                         | 1798. Reichardt.2.                        |
| — «. ե. S. Shulz.                   | Schlez, Joh. Ferd. (8 mal.)               |
|                                     | 1792. Reichardt.                          |
| — W. Schulz.<br>— Seibel.           | 1795. Rägeli.                             |
| — Unbekannt.                        | 1790—1800. Dalberg.                       |
| — Willing.                          |                                           |
| 1790—1800, <b>K</b> örner. 2.       | Schlosser. (1 mal.)                       |
| Schilling, (Gust.?) (12 mal.)       | 1796. Ruft.                               |
| 1779. Unbekannt.                    | Schmid, C. A. (Lüneburg.) (17 mal.)       |
| 1780. Unbekannt. 10.                | 1746. Unbekannt.                          |
| 1785. <b>G</b> gli.                 | 1756. Unbekannt. (Reue Mel.)              |
| Schink, Joh. Fr. (24 mal.)          | 1757. Endter.                             |
| 1776. Reefe. 2.                     | 1767. Schmidlin. 4.                       |
| 1780. Reefe.                        | 1762. Schmügel.                           |
| 1781. Reichardt.                    | 1783. Sojulz.                             |
| 1784. Auberlen.                     | 1784. Schulz. 5.                          |
| — Ruft.                             | 1786. Schulz. 3.                          |
| 1790. Unbekannt. 12.                | Schmid (?) (9 mal.)                       |
| 1792. Spazier.                      | 1762. Rosenbaum. 2.                       |
| 1796. Hust.                         | 1782. Eylenftein.                         |
| 1794. Stegmann.                     | 1784. André.                              |
| 1800. Methfessel. 3.                | 1785. Egli.                               |
| Schlegel, Hauptm. v. (2 mal.)       | 1786. Egli.                               |
| 1782. Agthe.                        | 1787. Scheibler. 2.                       |
| 1786. Went.                         | 1788. Fleischer.                          |
| Schlegel, J. U. (46 mal.)           |                                           |
| 1741. Unbekannt.                    | Schmidt, Gottfr. (2 mal.)                 |
| 1747. Unbekannt.                    | 1781. Reichardt. 2.                       |
| 1748. A. C. Rungen. 3.              | Schmidt, F. U. W. (Werneuchen.) (21 mal.) |
| 1749. J. E. Bach.                   | 1788. Rollner.                            |
| — Unbekannt.                        | 1789. RöUner. 3.                          |
| 1753. Telemann. 2.                  | 1790. Massoneau.                          |
| 1754. Bobe.                         | 1792. Kindscher.                          |
| — Lambo, 6.                         | 1798. Cbers.                              |
| — Rungen.                           | 1799. Cbers. 12.                          |
| 1755. Telemann.<br>— Unbekannt. 3.  | - Summel.                                 |
| 1756. Fleischer.                    | — Unbekannt.                              |
| . 1757. Bobe.                       | Schmidt, E. A. 3. (2 mal.)                |
| - Leybing.                          | 1783. André.                              |
| 1758. Rirnberger.                   | 1790. Massoneau.                          |
| — Rauert. 2.                        | Schmidt, Klamer. (14 mal.)                |
| 1759. Müthel. 3.                    | 1775. Rayser.                             |
| 1762. Fleischer.                    | 1778. Hobein.                             |
| 1765. J. E. Bach.                   | — König.                                  |
| 1767. Unbekannt. 5.                 | 1780. André.                              |
| 1768. Unbekannt. 2.                 | 1782. Bötticher.                          |
| 1789. Ph. Em. Bach. 7.              | — Schulz. 2.                              |
| Schlegel, J. E. (7 mal.)            | 1784. André.                              |
| 1746. Unbekannt. 2.                 | — Stegmann.                               |
| 1747. Unbekannt.                    | 1787. Mozart.                             |
| 1748. A. C. Rungen.                 | 1789. Sájulz.                             |
| 1756. Unbekannt. (Reue Mel.)        | 1790. Schulz.                             |
| 1766. Unbekannt.                    | 1794. Dalberg.                            |
| 1774. Hiller.                       | 1798. Reichardt.                          |
| Friedländer, Lied. II.              | 38                                        |

```
Schulz (Joach, Chph. fr. ?). (2 mel.)
1788. F. A. Aem. Aunzen.
1799. Unbefannt.
Schmidt-Phiselbeck. (4 mal.)
  1798. Grönland. 8.
1797. Grönland.
Schmieder, H. Gottl. (8 mal.)
1783. Tag. 8.
                                             Schwabe, Joh. Joach. (8 mal.)
1741. Stafe.
Schmit, Friedr. (2 mal.)
                                                1748. Grafe. 2.
  1772, Beis.
                                             Schwarg, Chrift, (217 mal.)
  1794. Corona Schroter,
                                                1705. Saagt. 7. — France. 2.
Schmitt, (2 mal.)
  1790. André. 2.
                                                        Rubach.
Schneiber. (12 mal.)
                                                        Schonfelbt.
  1790. Branbl. 12.
                                                        Ефор. 4.
                                                        Unbefannt. 129.
Schönfeld. (1 mal.)
                                                       Joh. Frant.
Shop. 72.
   780. Schonfelb.
                                                1706.
Schöpfel, Joh. Wolfg. Andr. (1 mal.)
                                              Schwichelbt, v. (1 mal.)
  1776. Reefe.
                                                1740. Surlebuich.
Scholze, Joh. Sigm. (288 mal.)
        (Bleuban. Sperontes.)
                                             Scriba. (1 mal.)
1770. J. C. F. Bach.
  1736. Berichiebene. 88.
  1742. Berfciebene. 50.
                                             Sectenborff, R. Siegm, frh. v. (6 mal.)
  1748. Bericiebene. 60.
                                                1779. Cedenborff. 4.
  1745, Berichiebene. 50.
                                                1782. Gedenborff.
1786. Egli.
Schraber (D. 21, P). (8 mal.)
  1780. Anbré.
                                             Seeberg, v. (1 mal.)
  1788. Bleifder. 2.
                                                1740. Burlebufd.
Schubart, Chr. fr. Dan. (44 mal.)
                                              Senf, B. Chr. E. (Bjeubon. Kilibor).
  1776. Anbre.
  1780. Barnete.
                                                          (10 mal.)
                                                        Hartmann.
Reicarbt.
  1782.
          Shubart.
                                                1781.
          Schulz.
          Unbefannt. 2.
                                                1768. Rofetti.
                                                1785.
  1768.
          Breul.
                                                       Bitthauer. 2.
          Rheined.
                                                1786.
                                                        Stertel.
                                                       Giblo.
          Soubart.
                                                1787.
          FreierBleben.
  1784,
                                                1788,
                                                       Grabl.
                                                1792. Raumann,
          Rheined.
          Schubert.
                                             Seyfried. (1 mal.)
          Unbefannt. B.
                                                1787. Rheined.
  1785.
          Bauer.
                                             Shatelpeare, (7 mal.)
  1786.
          Mud.
                                                1781. Dverbed.
          Schubart. 2.
                                                1788. Reicarbt. 3.
1786. Went.
  1787.
          Soubart.
          Sonipe.
  1789.
                                                1794. Onbbu.
          Biefe.
                                             Siewna, (8 mal.)
1781, Reichardt. 2.
1786, Egli,
  1790.
          Frentag.
                     12.
          Rheined. 3.
  1791. Unbefannt.
  1792. Baumbach.
                                             Sinapius, U. fr. (2 mal.)
          Schmiebt.
                                                1762. Ofwald.
1790. Egli.
  1798. Großheim, unb:
  1791. eine Cammlung b. Frebtag, ferner:
                                             Spalding. (1 mel.)
1781. Reicharbt.
  1798. besgl. von Branbl.
Schit, W. v. (1 mal.)
  1790. Sante.
                                             Spiegel. E. v. (2 mal.)
Schütze, St. (3 mal.)
                                                1777. Schonfeld.
  1790. Sante. 3.
                                                1781. Stabler.
```

| #ulatura and                                             | 1 44. 11 4 11 444                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spielmann. (25 mel.)                                     | Stamford, H. W. v.                         |
| 1792. Dufchet und Dafchet. 25.                           | 1791, Unbefannt,<br>1799, Dalberg,         |
| Sprickmann, A, Matth. (22 mal.)                          |                                            |
| 1776. Juliane Benba (Reicharbt.)<br>1777. Juliane Benba. | Stampeel, Aic, Peter. (2 mal.)             |
| 1777. Juliane Benda. — Bolland,                          | 1793. Unbefannt.<br>1797. Schwiebt.        |
| - Bittrod,                                               |                                            |
| 1779. Schubad.                                           | Starte, Gotth. W. Chr. (2 mal.)            |
| - Unbefannt.                                             | 1795. Sepbelmann.<br>1799. Sepbelmann,     |
| 1780, Anbré.                                             |                                            |
| — Reicharbt. 5.                                          | Steigenteich. (1 mal.)<br>1798. Reicharbt. |
| 1781. Dverbed, — Shorier 8                               | Steinfels. (2 mal.)                        |
| — Spazier. 8.<br>1782. Cylenftein.                       | 1786. Gali.                                |
| - Juliane Reicharbt.                                     | 1787. <b>G</b> gli.                        |
| 1784. Reefe.                                             | Steinhauer. (2 mal.)                       |
| - Rheined.                                               | 1748. Bh. Em. Bach.                        |
| 1786. F. B. Me, Rungen,                                  | - Burlebuid.                               |
| 1789. Flaichner.                                         | Stiffer. (2 mal.)                          |
| - Diefe.                                                 | 1740. Grofe.                               |
| Städele, Chyb. (4 mal.)                                  | 1748. @rāfe.                               |
| 1780. Rheined. 8.<br>1788. Reubauer.                     | Stockmann, Aug. Corn. (1 mal.)             |
|                                                          | 1787. Benelen,                             |
| Stäublin, Gotth. fr. (Tmal.)<br>1778. Unbefannt.         | Stolberg, fr. L., Graf zu. (144 mal.)      |
| 1778, Unbefannt.<br>1783. Warnele.                       | 1776, Anbré.                               |
| Stapl. (5 mal.)                                          | - Siller.                                  |
| 1743. Вђ. Ет. Ваф.                                       | — 20eis. 2.                                |
| - Burlebufch. 2.                                         | 1777. Sollanb.                             |
| 1780. Dofmann.                                           | — Beis.<br>— Dittrod.                      |
| 1782. Hapbu.                                             | 1778. Sobein.                              |
| Stamferd, H. W. v. (80 mal.)                             | 1779. Reichardt, II.                       |
| 1776. Bittrod.                                           | — Weis, 2,<br>— Biebebein.                 |
| 1777. Deffe.                                             | 100                                        |
| 1778. Rönig. 2.                                          | 1780. Mubré. Z.                            |
| — Bogler.<br>1779, Anbré.                                | — Reefe.<br>— Reichardt.                   |
| — Beis.                                                  | — Unbetannt. 2.                            |
| 1781. André.                                             | — Balber.                                  |
| — Anbré.                                                 | - Barnete.                                 |
| — Reicharbt 8.                                           | 1781. Ph. Em. Bach.                        |
| 1782. Reller.                                            | - Sartmann.                                |
| — Reichardt.                                             | - Dverbed, 2.                              |
| 1782. André.<br>— Giáner.                                | — Reichardt.<br>— கேப்பு.                  |
| - Cichner.<br>- Chlenstein.                              | — G. F. Bolf.                              |
| 1783, André.                                             | 1782. Agthe. 2.                            |
| 1784, André, 2.                                          | — 186. Cm. Bac.                            |
| — Saufine.                                               | Reicharbt.                                 |
| - Rheined.                                               | — Бариц. 4.                                |
| — Ruft.                                                  | — Unbetannt, 3.                            |
| — Unbefannt.<br>1785. Sedendorff.                        | 1783. André. 2.<br>— Christmann.           |
| 1786. Brebe.                                             | Reicherdt.                                 |
| 1788. Walber.                                            | — Santa. 3.                                |
| 1790, Ggli.                                              | - Unbefannt.                               |
|                                                          | ***                                        |

| Stolberg    | , fr. L., Graf zu.           | Stolberg, Agnes, Gräfin zu.         |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| _           | Bumfteeg.                    | 1784. Ruft.                         |
| 1784.       | André.                       | 1788. Schulz.                       |
|             | Christmann.                  | 1798. Reichardt.                    |
| -           | Fischer. 2.                  | Stoppe, Dan. (16 mal.)              |
|             | Ropisch.                     | 1734. Telemann. 6.                  |
|             | Reefe.                       | 1741. Grafe. 3.                     |
| _           | Rust.                        | — Telemann. 6.                      |
| _           | Steibelt.                    | 1748. Hurlebuich.                   |
| _           | Unbekannt. 5.                |                                     |
|             | E. 28. 2801f. 2.             | Straube. (3 mal.)                   |
|             | Bumfteeg.                    | 1741. Gräfe.                        |
| 1785.       | Egli.                        | 1743. Grafe.                        |
|             | Schulz.                      | — Graun.                            |
|             | Grafer.                      | Streim. (1 mal.)                    |
|             | Tag.                         | 1788. <b>E</b> gli.                 |
| _           | Unbekannt.                   | _                                   |
| 1786.       | Ggli.                        | Sturm, Christoph Christ. (134 mal.) |
|             | Rummel.                      | 1774. Hiller. 50.                   |
| <del></del> | Walber.                      | 1775. Rolle. 13.                    |
| _           | Rungen.                      | 1780. Ph. Em. Bach. 30.             |
| 1787.       | Beneten. 4.                  | 1781. Ph. Em. Bach. 30.             |
| _           | Brebe.                       | — Reichardt.                        |
| _           | Schulz. 2.                   | 1786. Schulz. 8.                    |
| 1788.       | F. B. A. Aunzen. 2.          | 1787. Reichardt.                    |
| _           | Reubauer.                    | 1788. Fleischer.                    |
| _           | Reichardt. 2.                | 1790. <b>E</b> gli.                 |
|             | Schnoor. 12.                 | — Reichardt.                        |
| 1789.       | Reichardt.                   | 1791. Mozart — serner:              |
| 7.00.       | Wiese.                       | 1780 eine Sammlung von Weber.       |
| 1790.       | André. 4.                    | Sucro, Christ. Jos. (7 mal.)        |
|             | <b>G</b> gli.                | 1747. Unbekannt. 2.                 |
|             | Reichardt. 2.                | 1749. Joh. Ernst Bach. 5.           |
| <del></del> | Sepbelmann.                  |                                     |
|             | Spazier.                     | Thiu. (2 mal.)                      |
| _           | Hiller.                      | 1783. Warnete. 2.                   |
| 1798.       | Anbré.                       | Thomsen, Joh. H. (18 mal.)          |
| 1100.       | Reichardt.                   | 1772. Fortel.                       |
| 1794.       | Reichardt.                   | 1774. Pesse. 4.                     |
| 1102.       | Spazier.                     | 1776. Fleischer.                    |
|             |                              | 1777. Fleischer.                    |
| 1795.       | Corona Schröter.<br>Rägeli.  | 1780. Reichardt. 3.                 |
| 1185.       | <b>3</b> -2                  | 1781. Spazier.                      |
| 1706        | Reichardt. 4.                | 1783. Tag.                          |
| 1796.       | Rust. 4.                     | 1788. Fleischer.                    |
|             | Eğulz.                       | Thümmel, W. U. v. (5 mal.)          |
| 1707        | Weiß.                        | 1774. Hiller.                       |
| 1797.       | Reichardt. 2.                | 1775. Böllin.                       |
| 1700        | Bumfteeg.                    | 1776. André.                        |
| 1798.       | Eidenbenz.                   | 1786. Rozeluch.                     |
|             | Risle.                       | 1789. Schnips.                      |
| 1800        | Reichardt. 2.                |                                     |
| 1799.       | Rägeli.                      | Tiect, E. (4 mal.)                  |
|             | Reichardt. 6.                | 1796. F. L. A. Runzen.              |
| ohne Jahr   | : Rina.                      | 1798. Reichardt.                    |
| Stolbera    | , Ugnes, Gräfin zu. (5 mal.) | 1799. Reichardt, 2.                 |
| 1783.       | Soulz.                       | Ciedge, Chph. Aug. (14 mal.)        |
|             | Anbré.                       | 1780. König. 7.                     |
|             |                              | A 100. Tourist. 1.                  |

| Ciedge, Chph. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U3, Joh. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1781. Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1758. Unbekannt. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1790. Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1759. Nichelmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1790. Spazier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1761. Krause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second of the second o | — Marpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1792. Rindscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Unbefannt. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1793. Siller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1798. Naumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1762. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1799. Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1763. Marpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cimme, Chr. fr. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1764. Graun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1786. Häßler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1765. Herbing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tobler, Joh. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1768. Mozart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1785. Egli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Unbekannt, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trescho. (2 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1772. Hiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1778. Rirnberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1779. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1783. Ofiwald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1775. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cscherning, Undr. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1779. Unbekannt. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1767. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1780. Friberth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uelgen, B. W. fr. (10 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1782. Reichardt. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Unbelannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1787. Lünink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1788. Gerstenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1784. Shulz. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — <b>G. F. W</b> olf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1786. Sájulz. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1792. Baumbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — <b>E</b> gli. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1795. Ahmuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Rozeluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Beethoven. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1791. Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Grönland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mahang Mara III (1 mal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1799. M. Haybn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vaders, Aug. W. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Romberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1782. Cylenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ulardus. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | noist fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Voigt, fr.</b><br>1797. Sammlung von Kirsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1756. Marpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1797. Sammlung von Kirsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg.<br>Ulmenstein. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1756. Marpurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1797. Sammlung von Kirsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg.<br><b>Ulmenstein.</b> (1 mal.)<br>1787. J. C. F. Bach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1797. Sammlung von Kirsten.<br>Voß, Joh. Heinr. (186 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1756. Marpurg.<br>Ulmenstein. (1 mal.)<br>1787. J. C. F. Bach.<br>Unzer, C. A. (3 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1797. Sammlung von Kirsten.<br>Voß, Joh. Heinr. (186 mal.)<br>1774. 彩h. Em. Bach.<br>1775. 彩h. Em. Bach. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (8 mal.) 1762. Rosenbaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1797. Sammlung von Kirsten.<br>Voß, Joh. Heinr. (186 mal.)<br>1774. 彩h. Em. Bach.<br>1775. 彩h. Em. Bach. 2.<br>— Fleischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797. Sammlung von Kirsten. <b>Voh, Joh. Heinr.</b> (186 mal.)  1774. 彩h. Em. Bach.  1775. 彩h. Em. Bach. 2.  — Fleischer. — Kahser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1797. Sammlung von Kirsten. <b>Voß, Joh. Heinr.</b> (186 mal.)  1774. 乳的. Em. Bach.  1775. 乳的. Em. Bach.  — Heischer.  — Rayser.  — Weiß. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voß, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach. 2.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbekannt. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach. 2.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voß, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach. 2.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbekannt. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbekannt.  1777. Ph. Em. Bach.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbetannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Reichardt.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 8. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbekannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Reichardt.  — Weiß. 3.                                                                                                                                                                                                        |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbekannt. 8. 1768. Unbekannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  Beister.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbefannt.  1777. Ph. Em. Bach.  Weis. 8.  Wittrod.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbetannt. 3. 1768. Unbetannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  Bleischer.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbetannt.  1777. Ph. Em. Bach.  Reichardt.  Weis. 3.  Wittrod.  1778. Weis.                                                                                                                                                                                               |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbekannt. 8. 1768. Unbekannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  Beister.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbefannt.  1777. Ph. Em. Bach.  Weis. 8.  Wittrod.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1756. Marpurg.  **Mimenstein.** (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  **Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  **Unzerin, Joh. Charlotte.** (8 mal.) 1767. Unbetannt. 3. 1768. Unbetannt. 4. 1789. 帮助. Em. Bach.  **rsinus.** (1 mal.) 1784. Reese.  **Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  Bleischer.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbetannt.  1777. Ph. Em. Bach.  Reichardt.  Weis. 3.  Wittrod.  1778. Weis.                                                                                                                                                                                               |
| 1756. Marpurg.  Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 8. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Bh. Em. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  U3, Joh. F. (95 mal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Keisser.  — Rayser.  — Weis. 2.  1776. André. 2.  — Weis. 4.  — Unbelannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Reichardt.  — Weis. 8.  — Wittrock.  1778. Weis.  1779. Schulz. 8.                                                                                                                                                              |
| 1756. Marpurg.  Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbekannt. 8. 1768. Unbekannt. 4. 1789. Ph. Gm. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  Uz, Joh. F. (95 mal.) 1753. Quang. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Keisser.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbetannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Reichardt.  — Weiß. 3.  — Wittrock.  1778. Weiß.  1779. Schulz. 8.  — Wiedebein.                                                                                                                                                |
| 1756. Marpurg. Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. f. (95 mal.) 1753. Quanty. 2. 1754. Bobe. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Vh. Em. Bach.  1775. Vh. Em. Bach.  — Fleischer.  — Rahser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbekannt.  1777. Vh. Em. Bach.  — Reichardt.  — Weiß. 3.  — Wittrock.  1778. Weiß.  1779. Schulz. 8.  — Wiedebein.  1780. Vh. Em. Bach.                                                                                                                         |
| Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbelannt. 8. 1768. Unbelannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. f. (95 mal.) 1753. Quant. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voz, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Keister.  — Weis. 2.  1776. André. 2.  — Weis. 4.  — Unbetannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Reichardt.  — Weis. 3.  — Wittroct.  1778. Weis.  1779. Schulz. 8.  — Wiedebein.  1780. Ph. Em. Bach.  — Reichardt. 6.                                                                                                                     |
| Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 8. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Bh. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. f. (95 mal.) 1753. Quang. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbefannt. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.) 1774. Ph. Em. Bach. 1775. Ph. Em. Bach. 2. — Keiss. 2. 1776. André. 2. — Weis. 4. — Unbelannt. 1777. Ph. Em. Bach. — Reichardt. — Weis. 3. — Wittrock. 1778. Weis. 1779. Schulz. 8. — Wiedebein. 1780. Ph. Em. Bach. — Reichardt. 6. — Keichardt. 6.                                                                                                                            |
| Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, C. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbelannt. 8. 1768. Unbelannt. 4. 1789. Bh. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. f. (95 mal.) 1753. Quang. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbelannt. 4. 1756. Agricola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.) 1774. Ph. Em. Bach. 1775. Ph. Em. Bach. 2. — Kahser. — Rahser. — Weiß. 2. 1776. André. 2. — Weiß. 4. — Unbelannt. 1777. Ph. Em. Bach. — Weiß. 3. — Weiß. 3. — Wittrock. 1778. Weiß. 1779. Schulz. 8. — Wiedebein. 1780. Ph. Em. Bach. — Keichardt. 6. — Schulz. 1781. Ph. Em. Bach.                                                                                             |
| 1756. Marpurg.  Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbetannt. 3. 1768. Unbetannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  Uz, Joh. f. (95 mal.) 1753. Quang. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbetannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voz, Joh. Heinr. (186 mal.) 1774. Ph. Em. Bach. 1775. Ph. Em. Bach. 2. — Kleischer. — Rahser. — Weiß. 2. 1776. André. 2. — Weiß. 4. — Unbelannt. 1777. Ph. Em. Bach. — Reichardt. — Weiß. 3. — Wittrock. 1778. Weiß. 1779. Schulz. 8. — Wieds. 1779. Schulz. 8. — Wiedsebein. 1780. Ph. Em. Bach. — Keichardt. 6. — Ghulz. 1781. Ph. Em. Bach. — Schulz. 1781. Ph. Em. Bach. — Schulz.                      |
| 1756. Marpurg.  21 Imenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbetannt. 3. 1768. Unbetannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  13, Joh. f. (95 mal.) 1758. Quang. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbetannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer. — Marpurg. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Ph. Em. Bach.  1775. Ph. Em. Bach.  — Keisser.  — Weiß. 2.  1776. André. 2.  — Weiß. 4.  — Unbelannt.  1777. Ph. Em. Bach.  — Weiß. 3.  — Weiß. 3.  — Wittrock.  1778. Weiß.  1779. Schulz. 8.  — Wiedebein.  1780. Ph. Em. Bach.  — Weichardt. 6.  — Ghulz.  1781. Ph. Em. Bach.  — Ghulz.  1781. Ph. Em. Bach.  — Ghiftruth.  — Overbed. 2.                            |
| 1756. Marpurg.  21 Imenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  13, Joh. F. (95 mal.) 1753. Quanty. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbefannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer. — Marpurg. 9. — Marpurg. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voz, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Bh. Em. Bach.  1775. Bh. Em. Bach.  Beister.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbelannt.  1777. Bh. Em. Bach.  Reichardt.  Beis. 3.  Beis. 3.  Beis. 3.  Beis. 2.  Beis. 2.  Beis. 6.  Beish. 6.  Beichardt. 6.  Ghulz.  T81. Bh. Em. Bach.  Ghulz.  T81. Bh. Em. Bach.  Ghylruth.  Ghylruth.  Dverbed. 2.  Schulz.                                        |
| Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. F. (95 mal.) 1753. Quanty. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbefannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer. — Marpurg. 9. — Marpurg. 9. — Marpurg. 3. — Unbelannt. 10. (Reue Melobien.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voz, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Bh. Em. Bach.  1775. Bh. Em. Bach.  Bleischer.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbekannt.  1777. Bh. Em. Bach.  Reichardt.  Reichardt.  Beis. 3.  Bittrock.  1778. Weis.  1779. Schulz. 8.  Beis. 2.  Wiedebein.  1780. Bh. Em. Bach.  Reichardt. 6.  Beichardt. 6.  Schulz.  Tr81. Bh. Em. Bach.  Schulz.  Cschulz.  Cschulz.  Schulz.  Schulz.  Schulz. |
| 1756. Marpurg.  21 Imenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach.  Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt.  Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Bh. Gm. Bach.  rsinus. (1 mal.) 1784. Reese.  Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli.  13, Joh. F. (95 mal.) 1753. Quanty. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbefannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer. — Marpurg. 9. — Marpurg. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voh, Joh. Heinr. (186 mal.) 1774. Bh. Em. Bach. 1775. Bh. Em. Bach. 2. Fleischer. — Rahser. — Weiß. 2. 1776. André. 2. — Weiß. 4. — Unbekannt. 1777. Bh. Em. Bach. — Weiß. 3. — Weiß. 3. — Wittrock. 1778. Weiß. 1779. Schulz. 8. — Weiß. 2. — Wiedebein. 1780. Bh. Em. Bach. — Reichardt. 6. — Schulz. 1781. Bh. Em. Bach. — Ghazier. 1782. Schulz. 7.                                                     |
| Ulmenstein. (1 mal.) 1787. J. C. F. Bach. Unzer, E. A. (3 mal.) 1762. Rosenbaum. 1786. Schulz. 1795. Reichardt. Unzerin, Joh. Charlotte. (8 mal.) 1767. Unbefannt. 3. 1768. Unbefannt. 4. 1789. Ph. Em. Bach. rsinus. (1 mal.) 1784. Reese. Usteri, Joh. M. (1 mal.) 1793. Rägeli. Uz, Joh. F. (95 mal.) 1753. Quanty. 2. 1754. Bobe. 2. 1755. Graun. — Unbefannt. 4. 1756. Agricola. — Fleischer. — Marpurg. 9. — Marpurg. 9. — Marpurg. 3. — Unbelannt. 10. (Reue Melobien.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1797. Sammlung von Kirsten.  Voz, Joh. Heinr. (186 mal.)  1774. Bh. Em. Bach.  1775. Bh. Em. Bach.  Bleischer.  Rahser.  Beis. 2.  1776. André. 2.  Beis. 4.  Unbekannt.  1777. Bh. Em. Bach.  Reichardt.  Reichardt.  Beis. 3.  Bittrock.  1778. Weis.  1779. Schulz. 8.  Beis. 2.  Wiedebein.  1780. Bh. Em. Bach.  Reichardt. 6.  Beichardt. 6.  Schulz.  Tr81. Bh. Em. Bach.  Schulz.  Cschulz.  Cschulz.  Schulz.  Schulz.  Schulz. |

| DOB. 30   | h. Beinr,           | Doh, Joh. Heinr.                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------------|
|           | Couls, 8.           | 802. Edjulg. 5.                          |
| _         | Unbefannt.          | Bulpius, Chr. Aug. (8 Operetten.)        |
| 1784.     | Auberlen.           | 1790. Dittereborf. (Dobie Bobie.)        |
| -         | Claudius.           | 1792. Dittersborf, (Das rothe Rappchen.) |
| -         | Sauflus.            | 1799. Rauer. (Das Donaumeibchen.)        |
| _         | € <b>ģ</b> ulz. 2.  |                                          |
| 1785.     | € <b>ஞ்</b> யத்.    | Wachter, Leonb. (4 mal.)                 |
| _         | Lag.                | (Pfenbon. Beit Weber.)                   |
| 1786,     | €gli.               | 1787, <b>G</b> gli.                      |
| _         | Rungen. 5.          | 1790, Spazier. 4.                        |
| _         | €ďjulį.             | Wagener, Joh. Chrift. (19 mal.)          |
| 1787.     | € <b>ஞ்</b> யத். 8. | 1777. Rabfer. 2.                         |
| 1788.     |                     | 1780. Reefe.                             |
|           | Rungen. 4.          | 1782. Röhler.                            |
| _         | Reicharbt. 5,       | 1788. Anbré.                             |
| _         |                     | - Brager. 2.                             |
|           |                     | — Anbré.                                 |
| ,         | Telonius,           | — Barnete,                               |
| 1789.     | Flafdner.           | 1785. Steinfelbt,                        |
| _         | € <b>ஞ்</b> யத். 3. | 1788. Rungen.                            |
| 1790.     | André.              | 1780. André.                             |
| -         | Reicharbt. 2.       |                                          |
| _         | Сфиід. 7.           | 1791. Brager.                            |
| _         | Spagier. 2.         | — Creezburg.                             |
| 1791.     |                     | 1794. Rungen. 2.                         |
| _         | Reichardt.          | — Spazier.                               |
| _         | டுற்பது. 8.         | — B. A. Weber.                           |
| _         | Comente, 1,         | 1794. Beffely.                           |
| 1792.     |                     | Wagenfell, Chr. Jac. (10 mal.)           |
|           | Raumann.            | 1779. Deis,                              |
|           |                     | — C. B. Bolf,                            |
| _         | Shuly. 8.           | 1781. Breu.                              |
| 1700      | Spakier.            | 1784. Rheined, 3.                        |
| 1798,     | Reicharbt. 2,       | 1787, Rheined.                           |
|           | Schulg. 2.          |                                          |
|           | Unbetannt. 2.       | Canagar.                                 |
| 1794.     | Reichardt.          | ,                                        |
| 1795.     | Agmuß.              | — Biefe.                                 |
|           | woht.               | Walther v. d. Vogelweide. (1 mal)        |
| _         | Reichardt. 7.       | 1781. Doerbed.                           |
| _         | டுற்பிு.            | Weber, Deit, flehe oben Wachter.         |
| _         | Anfelm Beber.       |                                          |
| 1796.     | Gibenbeng. 2,       | Weddingen.                               |
|           | Fleifcher.          | 1798. Gine Sammlung b. Maller.           |
| _         | Gronland,           | Wehnert, (1 mal.)                        |
|           | Reichardt. 6,       | 1781. Reicharbt.                         |
| -         | Unbefangt.          | Makes San Charl Will (same)              |
| _         | €ஞ் <b>ய</b> த். 2, | Wehrs, Dor. Charl, Elif. (82 mal.)       |
| _         | Belter. 2.          | (fpaler Frauspangenberg, Bfeubon.        |
| 1797.     | Reicharbt. 18.      | Memilia.)                                |
|           | Rumfteeg. 8.        | 1779. Anbré.                             |
|           |                     | — Dobein.                                |
| 1798.     | Fibenbeng.          | 1780, Anbré.                             |
| -         | Debenftreit.        | — Rönig.                                 |
|           | Reicharbt. 4.       | 1781, Partmann.                          |
| ac) 1798. | Telonius.           | → Reicharbt, 8.                          |
|           | Reicharbt. 8.       | - Charier                                |
| 1799,     |                     | — Spazier.                               |
| 1799,     | Beter Binter.       | - S. Wolf.<br>1782. Chlenstein.          |

```
Weiße, Chr. fel.
Webrs, Dor. Charl. Elis.
                                                     Schuback. 3.
                                             1779.
  1782.
         Sauerbreb.
  1783.
         André.
                                                     Shulz.
                                                     Steffan.
         Marnete.
         Auberlen.
                                                     Unbekannt.
  1784.
                                                                5.
                                                     Unbefannt.
         Bartmann.
                                                     André. 3.
         Unbekannt.
                                             1780.
                                                     Claudius. 15.
  1785.
         Egli.
                                                     Friberth.
          Steinfelbt.
                                                     Reefe.
          Walber.
         Benete. 2.
                                                     Rheined. 4.
  1787.
         Rheined.
                                                     Unbekannt.
                                                     André.
  1789.
         Wiese.
                                             1781.
                                                     Dverbed.
  1790.
         André.
                                                     Reichardt. 3.
          Egli.
          Rellstab. 2.
                                                            2.
                                             1782.
                                                     Haydn.
  1791.
                                                     Biller.
         Naumann.
  1792.
                                                            27.
                                                     Rirnberger. 4.
  1794.
         Spazier.
                                                     Juliane Reichardt.
  1799.
         Tag.
                                                     Rosetti. 2.
Weis, fr. (1 mal.)
                                                     Schmittbauer.
  1779. Weis.
                                                     Unbekannt.
Weise, Christian.
                     (1 mal.)
                                             1788.
                                                     Reichardt.
  1784. Telemann.
                                                     Schmittbauer.
Weiße, Chr. fel.
                    (487 mal.)
                                                     Tag.
  1760. Hiller. 4.
                                                    Bigelberg.
                                             1784.
         Rosenbaum. 20.
                                                     Rosetti.
  1761.
         Unbekannt.
                                                     Unbekannt.
  1762.
         Rosenbaum.
                                                     G. 29. Wolf. 11.
         Unbekannt.
                                             1784—92. S. C. Claubius.
                                                                          24.
  1763.
         Marpurg.
                                                     Hiller. 6.
  1765.
         Berbing.
                                                     Türk. 2.
  1766. Baulsen.
                                                     Mozart. 3.
                                             1785.
          Sheibe.
                   27.
                                             1786.
                                                     Brede. 3.
  1767.
         Unbekannt. 9.
                                                     Egli.
  1768.
         Berbing.
                                                     Eidenbeng.
          Scheibe.
                    30.
                                                     Mozart.
                                             1787.
         Unbekannt. 19.
                                             1788.
                                                     Reubauer.
                                                                2.
         Biller. 71.
  1769.
                                                     Fleischer.
         J. F. Bach.
  1770.
                                                     Malber.
         Biller.
                                                     André.
                                             1790.
  1772.
         Hiller. 19.
                                                     Egli. 2.
          Hunger.
                   71.
                                             1791.
                                                     Zint.
         Rosenbaum.
                                             1792.
                                                     Grönland.
  1773.
         Rirnberger.
                                                     Zink.
  1774. André. 28.
                                                     Unbekannt.
  1775. Böllin.
                                             1794. Spazier.
         Rabier.
                                             1795. Gabler.
         Rheined.
                                             1796. Grönland. 2.
         Rolle.
                                                     ferner: Singspiele, componirt von
  1775. Weis.
                                                     Stanbfuß, 3. A. Biller (7)
  1776. André. 3.
                                                     und Joh. Schent.
   ___
         Reefe. 4.
                                           Welser, H. K. v. (1 mal.)
  1777. Chr. M. Wolff.
                                             1785. Grafer.
  1778. Hobein.
                                           Weppen, Joh. Aug. (8 mal.)
  1779.
         André. 2.
                                             1777. Deis.
          Bobein.
         Rheimed. 3.
                                             1779. Beis.
```

```
Weppen, Joh. Aug.
  1780.
         Undré.
  1782.
         Baydn.
  1784.
       Unbekannt.
  1790.
        André.
         Stertel.
  1796. Himmel.
Werthes, Friedr. Aug. Al. (85 mal.)
  1774. Unbekannt.
  1800. Zumfteeg.
Wezel, Joh. K. (5 mal.)
  1790. Hiller.
Wieland, Chph. M. (4 mal.)
  1760. Ph. Em. Bach.
  1775. Reichardt.
  1782. Sedenborff.
  1790. Rnecht.
Wiesiger. (1 mal.)
  1798. Simmel.
Wigand, K. S.
  1782. Gine Sammlung von Großheim.
Wildungen, K. E. E. f. v. (2 mal.)
         Chaftruth.
  1781.
  1796. Grönland.
Wilmsen. (1 mal.)
  1785. Egli.
Wir3. (1 mal.)
         Egli.
  1788.
Wigmayer.
  1798. Sammlung von Elsner u. Sader.
Withof, Joh. Phil. Lor. (1 mal.)
  1785. Egli.
Woltmann. (8 mal.)
  1798. Reichardt. 3.
Würful. (3 mal.)
  1740. Graefe. 2.
Zachariae, 3. fr. W. (69 mal.)
  1758. Fleischer. 16.
         Rrause.
         A. C. Rungen.
         Marpurg. 4.
         Nichelmann. 3.
         Unbekannt.
         Unbekannt. 4. (Reue Melobien.)
         Bachariae.
  1757.
         Bobe.
         Fleischer. 2.
```

```
Zachariae, J. fr. W.
         Rauert. 3.
  1758.
  1759.
         Marpurg.
         Sad. 3.
         Sehfahrt.
  1760.
         Hiller.
         Rarl Fasch.
  1761.
         Zachariae.
  1762. Schmügel.
         Baulfen.
  1767.
         Unbetannt.
  1768. Unbekannt.
                    5.
  1770.
         Graefe.
  1773. Unbekannt.
  1775.
         Bed. 2.
         Reichardt.
         Rolle.
  1780. Fleischer.
         Rirnberger.
         Friberth.
         Unbekannt.
  1781. Spazier.
         Rirnberger.
  1782.
  1784.
         Raumann.
  1787.
         Glofd.
         Fleischer.
  1788.
  1790.
         Clemens.
Zehelein, Just. Friedr. (1 mal.)
  1790. Breul.
Zernig, Chr. fr. (1 mal.)
  1746. Unbekannt.
Siegler, Christ. Mariane v. (14 mal.)
  1740. Burlebuich.
  1741. Ph. Em. Bach.
         Giovannini. 2.
         Graefe.
         Hurlebusch. 4.
  1743. Burlebufc.
  1778.
         Bogler.
         Leop. Hofmann.
  1780.
         Haybn.
  1782.
         Steffan.
Zimmermann, I. I. (1 mal.)
  1784.
         André.
Zinkernagel. (3 mal.)
  1781. $reu. 3.
Sichiebrich, Carl Aug. (2 mal.)
  1797. Radnik.
  1799. Burta.
```

# Nachtrag.

S. 1. **Abschied von seiner ungetreuen Liebsten.** Die Ühnlichkeit zwischen Günther's und Hauff's Gedicht (vergl. S. 2) tritt in der folgenden Nebeneinanderstellung recht hervor:

#### Günther 1717:

Str. 1.

Wie gebacht, Vor geliebt, itt ausgelacht. Gestern in die Schoß gerissen; Heute von der Bruft geschmissen; Morgen in die Gruft gebracht.

Str. 2.

Dieses ist Aller Jungsern Hinterlist; Biel versprechen, wenig halten. Sie entzünden und erkalten Hiters, eh ein Tag versließt.

Str. 8.

Und wie balb Mißt die Schönheit die Gestalt? Rühmst du gleich von deiner Farbe, Daß sie ihres gleichen darbe: Ach! die Rosen werden alt. Wilh. Hauff 1824:

Str. 2.

Raum gebacht, taum gebacht, Wird der Lust ein End' gemacht! Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschossen, Worgen in das tühle Grab.

Etr. 4.

Und was ist, und was ist Aller Mannsbild Freud und Lüst? Unter Kummer, unter Sorgen Sich bemühen früh am Morgen, Bis der Tag vorüber ist.

Str. 3.

Doch wie balb, boch wie balb Welket Schönheit und Gestalt! Prahlst du gleich mit beinen Wangen, Die wie Milch und Purpur prangen, Ach, die Rosen welken all!

Zu S. 3 unten: "Gute Nacht, unser Taglauf ist vollbracht": Aus dem Jahre 1793 liegt bereits ein Gedicht vor, das der (Dalberg'schen?) Melodie des Liedes untergelegt ist. Abgedruckt steht es in Ditsurth's "Historischen Volksliedern" II, Berlin 1872 S. 128.

Bu S. 4 oben: Ein Gegenstück:

Gute Nacht, gute Nacht! Das Signal der Ruhe kracht!

steht mit einer anonymen Composition in den "Melodien zu dem von Dr. Carl Weitershausen herausgegebenen Liederbuche für deutsche Krieger und deutsches Volk", Darmstadt 1830, No. 187.

- S. 4. Studenten-Lied. Dieselbe Ramler'sche Umdichtung des Günther'schen Liedes, die unter den Noten S. 8 (oben) steht, findet sich auch in J. J. Walder's Anleitung zur Singkunst, Zürich 1788 S. 25, mit der Variante im ersten Verse: Fröhlich laßt uns fröhlich sein.
- S. 6. Gaudeamus igitur. In Holberg's Comödie: "Den elleste Junii" (1722) steht ein Dialog zwischen dem Pächterssohn Ochsensborf und einem durchtriebenen Diener Heinrich, der sich dem Bauern gegenüber als Gelehrten ausgiebt:

Heinrich: Wo ein Mensch mal von Ratur gut ift, Schwager, da ist er auch burch nichts zu verführen, und ebenso, wo die Natur schlecht ist, da hilft auch teine Ermahnung zum Guten.

Dchsenbors: Es giebt barüber ein gewisses lateinisches Sprichwort, bas kannst bu uns sagen, Monfrere, da du ja studirt hast? Ich hab' es wohl zehnmal gehört, es ist ein ganz bekannter Spruch.

Heinrich: Das heißt auf Latein, Monfrere: Gaudeamus igitur, post molestam sumus.

Dofenborf: Rein, fo, bacht' ich, heißt es nicht.

Heinrich: Ja, Monfrere, das Latein ift eine außerordentlich reiche Sprache, man kann darin ein und dieselbe Sache auf vielerlei Manieren sagen: so kann man das auch auf eine andere Manier geben, z. B. parva scintilulla habet contemtula nos habedit humus.

Ühnliche kurze Citate aus "Gaudeamus igitur" finden sich in Holberg's Lustspielen "Kilderensen" und "Erasmus Montanus". — Egl. die vorn erwähnten Aufsätze J. Bolte's, E. Götze's und A. Kopp's.

Zu S. 7: Meißner macht zu seinem Liede "Laßt der Jugend Sonnenschein" folgende Anmerkung:

> "In einer Gesellschaft, wo bies akademische Lieb oft gesungen warb, mißbilligte eine Dame ben schmuzigen teutschen Text. Der Verfasser brachte baher ben nachstehenden allemal aufs Papier, während das die lateinische Strophe gesungen ward."

Zu S. 9 oben:

Gaudeamus igitur steht mit der Melodie auch in dem dänischen Commersbuch: Sange for Studentenforeningen, Kjöbenhavn 1833, S. 140. In der letzten Strophe ist die Zeile: Quivis antiburschius hier begreislicherweise geändert, und zwar in: Quivis antisocius.

# S. 10. Jäger-Lied.

Das vorn erwähnte Einleitungsgedicht mit der Überschrift: "Als Ihro Hoch-Reichs-Gräfl. Excell. der Herr Graf von Sporck Anno 1724 das Huberti-Fest celebrirten" beginnt:

Berzeih, o grosser Graf, daß mein verwegner Riel Dein frohes Jäger-Fest durch Reime stöhren will

und schließt:

Leb, ungemeiner Graf, noch lange Zeit vergnügt, Bis daß ein später Tob dein graues Haupt bestegt; Rach diesem soll die Welt die kurze Grabschrift lesen: Es sep der Graf von Spord mehr, als ein Graf gewesen. Vergl. über das Lied noch Spitta, J. S. Bach II S. 659 und Musikgeschichtliche Aufsätze (Artikel über Sperontes) S. 277 ff., ferner den Bericht über Sperontes in Band I des vorliegenden Werks, S. 83 Ansmerkung, endlich noch John Meier, Kunstlieder bekannter Verfasser im Volksmunde, v. D. u. D., Nr. 18.

## S. 10. Hier wäre noch einzufügen:

Unbekannt. So oft ich meine Tobackspfeife.

1725 von Anna Magdalena Bach in ihr zweites Clavierbuch eingeschrieben, mit einer überaus einfachen Composition ihres Gatten Johann Sebastian Bach, die in unsern Musikbeispielen Ro. 145 abgedruckt ist.

Dem Gedicht liegt ein französisches Lied zu Grunde:

Doux charme de ma solitude Ardente Pipe brulant fourneau, Qui purge d'humeurs mon Cerveau De mon Esprit l'Inquiétude etc.

bas vom Pfarrer Lombard aus Middelburg (ober von Georg Graevius) herrührt. &gl. darüber Weichmann, Poesie der Nieder-Sachsen, Hamburg III 1726, S. 334, dann besonders Spitta's Aufsat über Sperontes, Vierteljahrsschrift für Mus. Wiss. I, S. 60 ff., serner: Arthur Kopp, Euphorion II, S. 545, Zeitschrift für vergl. Lit.-Gesch. 1899, S. 51 ff., und Deutsches Volks- und Studentenlied, Verlin 1899, S. 149 ff., endlich John Meier, Kunstlieder bekannter Verfasser im Volksmunde o. D. u. D., No. 193.

Ferner:

Unbekannt. Willst dn dein Herz mir schenken. Die berühmte Composition des Liedes ist in unsern Musikbeispielen Ro. 146 abgedruckt, und zwar in der Lesart der ersten Aufzeichnung, über die in Band I, S. 93 unter Siovannini Näheres steht. Spitta's Ansicht, daß diese Aufzeichnung Bach's Schriftzüge nicht erkennen lassen, ist seitdem bekräftigt

worden. Bgl. Band XLIII der Bach-Ausgabe.

Der Text sindet sich bereits im Liederbuch der Frau von Holleben, — vgl. Band I, S. 87, Anmerkung. Über ihn giebt Spitta in seinem Aufsat über Sperontes, Vierteljahrsschrift für Mus. Wiss. I, S. 62 ff., wichtige Mittheilungen, die durch A. Kopp's Werk: Deutsches Volks- und Studentenlied, Berlin 1899 S. 55 ff. und John Meier's Anmerkungen zu Köhler's Volksliedern von der Mosel und Saar, Halle 1896, S. 388, noch ergänzt worden. Auch in Meier's Aufsat: "Kunstlieder bekannter Versasser im Volksmunde" stehen unter No. 111 Notizen über die Versbreitung des Liedes.

S. 11. Vor Haller wäre einzufügen:

Unbekannt.

Sind wir geschieben Und seb ich sonder dich, Gieb dich zufrieden Du bleibst mein ander Ich. Die Zeit wird fügen, Daß mein Vergnügen Nach überstandner Pein Wird desto schöner sein. (Folgen noch 2 Strophen.)

1725 entstanden

1734 zuerst gedruckt in Henrici-Picander's Ernst- Scherthafften und Satyrischen Gedichten, Anderer Theil. Andere Auflage. Leipzig. Das Gedicht wird hier als "übersandtes Lied" mitgetheilt.

#### Componirt von:

Unbekannt (Bolksweise?): Melodien zu der Sammlung Deutscher zc. Bolkslieder, herausg. von Büsching und von der Hagen, Berlin 1807, S. 1. Carl Maria von Weber, op. 64, No. 6, entstanden 1819,

und drei neueren Musikern (Challier), zweimal für Mannerchor.

Das Lied war im achtzehnten Jahrhundert verbreitet.

In sehr ähnlichen Fassungen (mit dem Beginn: Ihr sanssten Winde) steht es im ersten Theil von Sperontes' "Singender Wuse" S. 15; augenscheinlich liegt hier eine Umdichtung von Sperontes-Scholze vor. Diese kehrt in Kurt-Bernardon's Teutschen Arien in dem Stücke: Die Politische Kammer-Jungfrau wieder.\*) Aus einem Fliegenden Blatte in Friedrich Nicolai's Besitz haben Büsching und von der Hagen das Gedicht mit einigen Beränderungen in ihre Samm-lung von Volksliedern aufgenommen, zugleich mit der obenerwähnten innigen, warmen Melodie. Mit dieser wurde es abgedruckt in Friedr. Silcher's Volksliedern sür Männerstimmen XI. Heft, Tübingen, Kresschmer's deutschen Volksliedern, Berlin 1840, Ert's Liederhort S. 282, Erksdicher Volksliedern, Berlin 1840, Ert's Liederhort S. 282, Erksdichmer's Liederhort Us. Leipzig, Edition Peters. — Der Text allein steht noch in den Volkslieder-Sammlungen von Erlach und Mittler.

Weber hat für seine (nicht bedeutende) Composition ebenfalls den

Text aus Büsching und von der Hagen's Sammlung benutt.

S. 14. Die Rate läßt das Mausen nicht. Ein Beweis für die Beliebtheit von Wenzel Müller's Composition ist, daß sie in den Jahren 1800—1810 in eine handschriftliche Sammlung: Kleine Gesänge zum Clavier eingetragen wurde, die in der k. k. Hofbibliothek in Wien aufbewahrt wird.

S. 15. Schäferlied. Auch der berühmte Georg Joseph Vogler hat das Gedicht in Musik gesetzt. Veröffentlicht ist die Composition in Vs "Betrachtungen der Mannheimer Tonschule", Mannheim 1778, Liefe-rung VIII.

<sup>\*)</sup> Spitta hat die Texte von Sperontes und Kurz-Bernardon in seinem Aufsatz über Sperontes, Musikhist. Aufsätze, S. 282, abgedruckt, Picander's Lesart aber nicht erwähnt.

## S. 17. Jugendluft.

Das Gedicht ist mit allen 3 Strophen in C. W. K(indleben)'s Studentenlieder, Halle 1781 aufgenommen, mit einigen Anberungen K.'s.

### S. 25. Das Kind.

Eine Composition des Gegenstückes:

Als mich einst Papa Wasser trinken sah

die möglicherweise von Matth. Mayer in Passau herrührt, steht noch im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1828, S. 162, eine fernere in A. B. Schulze's Clavier-Gesängen, Königsberg und Leipzig o. J. (nach 1788) S. 17.

- S. 31. Ihr Thäler und ihr Höhen. Diese Strophe in Hagedorn's Lesart componirte noch der Schweizer Musiker J. J. Walder. Vergl. dessen Anleitung zur Singkunst, Zürich 1788, Nr. 30.
- S. 31. Die Alte. Die Compositionen in den "Oden mit Melodien" 1761 und den "Liedern der Deutschen" 1767 sind identisch.

## S. 32. Der May.

Reichardt's hübsche Composition ist abgedruckt im Mildheimschen Liederbuch 1799 und in Lindner's Musikalischem Jugendfreund II, Leipzig 1814.

## S. 36. Wann d' Hoffnung nit wär.

Aus diesem alten Liede hat sich wahrscheinlich das Volkslied heraus= gebildet:

Wenn die Hoffnung nicht wär, So lebt ich nicht mehr

bessen Text in J. G. Büsching's "Wöchentlichen Nachrichten" I Breslau 1816, S. 274, dann in einer Anzahl späterer Volksliedersammlungen steht. Nach einem Fliegenden Blatt hat es Ludwig Erk in den 4. Band von "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen.

Mit Melodie sindet es sich in Kretschmer's Volksliedern I Berlin 1840, Erk's Volksliedern I 6. Heft, Berlin 1841, Fink's Musisalischem Hausschatz 1843, Härtel's Liederlexikon 1865. — Noch jett wird das Lied im Volk gesungen, wie aus Wolfram's Nassauischen Volkseliedern 1895 hervorgeht.

S. 37. Laß die Manichäer immer pochen. Bergl. über das Gedicht ferner Arthur Kopp's deutsches Bolks- und Studentenlied, S. 221 ff.

E. 45. Ein Trinstied. Das Gedicht hat n. d. Ü.: Die 32friedne Riedrigkeit noch i. J. 1795 in der 2. Anslage der "Menen Bolkslieder oder Lieder der Liebe, der Freude und des geseschigen Bergungens, aus den besten Dichtern des 18. Ih.", Ren-Russin. einer Platz gefunden.

## E. 45. Das Privilegium. Das auf E. 46 erwähnte Gegenstänk:

Ihr Freunde, straft die Thoren nicht, Es besiert sie kein Spottgedicht, Ihr predigt tanben Chren. Sie denten keinen Spott auf sich, Trum macht sie niemals lächerlich, Rein, pfeist sie ans, die Thoren!

ist von Johann Friedrich Löwen gedichtet und steht zuern in dessen "Schriften" Hamburg 1765.

- S. 47. Tas Singen steht noch mit einer dreistimmigen Compesition J. H. Egli's in dessen Liedern der Weisheit und Tugend, Jürich 1790, S. 90.
- S. 48. An mein Clavier. Rauert's Composition ift in uniern Musikbeispielen als Ro. 158 abgebruckt.
- S. 50. Die Racht. Das Gedicht ist ferner noch in Musik gesieht von:

Carl Spazier: Lieber und Gefänge, Halle 1781, S. 28.

3. 28. Glojch: Rellstab's Clavier-Magazin, Berlin 1787, E. 44.

Spazier's schöne Composition sowie die vorn erwähnte Rauert iche sind in unsern Musikbeispielen als Ro. 194 und 159 abgedruckt.

## S. 52. Der Säufer.

Höchst merkwürdig ist es, daß die Ramler'sche Bearbeitung des Treper'schen Liedes von Friedrich Heinrich Bothe wortgetren in seine "Bolkslieder nebst untermischten anderen Stücken", Berlin 1795, S. 373 ausgenommen worden ist, unter der Überschrift: Trinklied. Rach dem Englischen.

Borher hatte es in Ang. Riemann's Akademischem Liederbuch,

Dessau und Leipzig 1782, einen Blat gefunden.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts scheinen die Verse gesungen worden zu sein. Sie stehen noch in den "Deutschen Liedern nebst ihren Welodien", Berlin 1843, deren ungenannte Herausgeber W. Schauenburg und Rud. Loewenstein (für den dichterischen Theil) und Justus W. Lyru (für die Musis) waren, serner in Bernhardi's Allgemeinem deutschen Liederlexison, Leipzig 1847. Eine Welodie ist in dieser Sammlung nicht

angegeben. Immerhin will es etwas bebeuten, daß Dreyers Lied nach hundert Jahren noch fortgelebt hat.

S. 53. **Der Wein**. Die S. 54 an dritter Stelle notirte Composition in den "Liedern für Freunde geselliger Freude" ist identisch mit der Kalkbrenner'schen v. J. 1785. Sie wirkte bis weit ins 19. Ih. fort, wie die Abdrucke in Fink's Musikal. Hausschatz 1843 (und noch in der neuesten Auflage um 1896) und Härtel's Liederlexikon 1865 beweisen.

In Fint's Hausschatz steht noch eine zweite Melodie, deren Herkunft ich nicht ermitteln kann. — Eine fernere Composition, ebenfalls von einem Unbekannten herrührend, steht in Rüdiger's Trinks oder Commerschliedern,

Halle 1791, Musikbeilage Nr. 6:



Man sieht, es ist genau dieselbe Melodie, die noch jetzt zu dem bekannten Studentenliede "Lasset die feurigen Bomben erschallen" gesungen wird. — Das Notenbeispiel ist auch insofern lehrreich, als es uns zeigt, in welch unnatürlich hoher Tonlage manche Composisitionen notirt wurden. Wenn ein allgemeiner Chor die Melodie singen will, so muß er sie um eine Quint oder Sext tieser anstimmen!

- S. 55. Gellert's Geistliche Oden und Lieder. Bon ihrer tiefen Wirkung bis in unsere Zeit zeugt die Thatsache, daß u. a. im neuesten Evangelischen Gesangbuch für die Provinz Brandenburg sich noch 23 dieser Lieder befinden. Aus dem Verzeichniß S. 55 sind die Sammslungen der Berlinischen Tonkünstler v. J. 1759 und Joh. Christ. Bener's v. J. 1760 zu streichen; die hier enthaltenen 63 Gellert'schen Gedichte stammen aus den "Belustigungen" und "Veremer Beiträgen", nicht aber aus den "Geistlichen Oden und Liedern".
- S. 60. An den Schlaf. Fleischer's und Schmügel's Compositionen stehen in unseren Musikbeispielen als Ro. 63 und 73.

S. 61. An Leukon. Eine dreistimmige Composition Joh. Heinr. Egli's steht in dessen Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 74.

Franz Magnus Böhme druckt in seinen "Volksthümlichen Liedern" S. 484 eine Melodie ab, als deren Autor er C. Spazier angiebt (mit dem Datum 1794.) Spaziers Composition, die 1794 zuerst in Hartung's Liedersammlung erschienen und in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, abgedruckt ist, sautet aber völlig anders.

Das Lieb lebt noch jetzt im Volksmund. Noch im Sommer 1901 hat Miß Marriage das Lied mit einer Melodie aus dem Volksmunde notiert. Vergleiche Marriage und Meier, Volkslieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 14.

Leukon steht wahrscheinlich für Christ. Felix Weiße. Ugl. Minor, C. F. Weiße, Innsbruck 1880, S. 44, Anm. 2.

- S. 63. Der Greis. Ich berichtige hier die vorn gemachte irrthümliche Angabe, daß Haydn nur die beiden ersten Zeilen des Gedichts in Musik gesetzt hat. Er hat es vielmehr ganz durchcomponirt, und zwar in einem Quartett für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Clavierbegleitung, das um die Wende des Jahrhunderts geschaffen und veröffentlicht worden ist (im Cahier IX der Œuvres de J. Haydn, Leipzig, Breitkopf & Härtel.)
- S. 63. **An Solly.** In englischer Übersetzung steht das Lied mit einer Composition von Spazier im German Songster, Berlin 1800. Von den vielen Nachahmungen sei erwähnt:

Ich hatt ein kleines Bäumchen nur Auf einer stillen Schäferflur,

gedichtet von Stamford, componiert von Maria Abelheid Eichner, veröffentlicht im Göttinger Musenalmanach für 1783.

Die volksmäßige Lesart von Gleim's Gedicht, die S. 66 oben abgebruckt ist, findet sich noch in Wilibald Walter's Volksliedern, Leipzig 1841.

S. 66. An ein Beilchen im Februar. Der Beginn des Liedes lautet:

Das arme Beilchen, sieh! o sieh! Da lebt's im tobten Moos! Kommst, armes Beilchen, kommst zu früh Aus beiner Mutter Schooß.

Joseph Anton Steffan's vorn erwähnte "Sammlung Deutscher Lieder" (Wien 1779) bringt unter Nr. 14 noch ein anderes "Beilchen", nämlich das Goethe'sche; Steffan hatte es in derselben Zeitschrift (Fris) gefunden, wie das vorliegende Gleim'sche Sedicht. Goethe's Name war bei dem Liede nicht erwähnt — kein Wunder, daß Steffan seiner Nr. 14 die Überschrift gab: Das Beilchen auf der Wiese, von Gleim. Unter Gleim's Namen steht Goethe's Beilchen auch beim Abdruck der Steffan'schen Composition in der "Sammlung verschiedener Lieder", Nürnberg 1780.

- S. 67. **Das Mädchen vom Lande.** Eine Reihe von Notizen über die Verbreitung des Liedes im Volksmunde giebt John Meier a. a. D., Nr. 47.\*)
  - S. 68. Die Geliebte.

Ramler's Lied mit dem Verse: "männlich schön ihr Antlitz sein" findet sich noch in den "Neuen Volksliedern", 2. Aufl. Neu-Ruppin 1795.

S. 68. Von Johann Peter Uz ist noch das Lied zu erwähnen:

#### An Amorn:

Amor, Vater süßer Lieber, Ich verstumme, kehre wieber!

1746 zuerst gedruckt in den Bremer Beiträgen Bb. 3, S. 395.

#### Componirt von:

Unbekannt: Oben mit Melodien, Berlin 1761, S. 1, abgedruckt in Krause's Liedern der Deutschen, III, Berlin 1768, S. 1. (Siehe Musikeispiele Ro. 67.)

Unbekannt: Musikalisches Mancherley, Berlin 1762, 27. Stud, S. 105.

- S. 70. Die Liebesgötter. Marpurg's Composition ist in unsern Musikbeispielen Nr. 156 abgebruckt.
  - S. 71. Die Harmonie in der Ehe.

Das Gedicht steht noch in den Liedern der Freude und des Frohsinns, Straßburg 1802, ohne Angabe einer Melodie.

S. 72. Seufzer eines **Ehemanns**. Andreas Romberg hat das Gedicht in seinen "Sechs Liedern von Gleim für 3 Singstimmen" (Hamburg 1793) bearbeitet. — In Gleim's Werken habe ich die Verse nicht gefunden.

S. 76. Ein Herz, das sich mit Sorgen quält.

Zwei Melodien des Liedes liegen in Ert's handschriftlichem Nachlaß, Berlin, die ältere aus Liskow's Manuscript-Liederbuch aus den Jahren 1814—1820, die neuere wohl in den 40er Jahren des 19ten Jahr-hunderts aus dem Volksmunde aufgeschrieben.

S. 76. Glücklich ist, wer vergist, was nicht mehr zu ändern ist. "Die Verse lassen sich bis in's 17. Jahrhundert zurücksühren. In Madai's "Thalercabinet" wird im 1. T., Königsberg 1765, unter Nr. 1469 ein Begräbnisthaler des Herzogs Friedrich, Bruders des Herzogs Johann Philipp von Sachsen-Altenburg, vom Jahre 1625 mitgeteilt, welcher als Umschrift die lateinische Übersetzung dieses Spruchs: Irreparabilium felix oblivio verum hat, was eigentlich Übersetzung des Symbolums des Herzogs: "Hin ist hin" sein soll. — Der dänische Schriftsteller Tychonius erzählt in seinem Buche "Die zwölf Eliasquellen" als ein Beispiel des Improvisationstalents des berühmten dänischen

<sup>\*) &</sup>quot;John Meier a. a. D." bezieht sich auf den als Manuscript gedruckten Aufsatz Meiser bekannter Berfasser im Volksmunde.

Kirchenlieberdichters und Bischofs Thomas Kingo, daß derselbe einmal im Vorgemache Christian des Fünften, welcher 1699 starb, von einem hohen Herrn aufgefordert wurde, obige Verse sogleich in's Dänische zu übertragen, was er auf der Stelle that. Diese Verse müssen so recht nach dem Herzen des Volks sein; als Stammbuchverse kommen sie, "Iena den 12. September 1753" datirt, in einem im Besitz des Justizrats Strackerjan in Oldenburg befindlichen Stammbuch eines gewissen Daelhausen aus Oldenburg vor, der in den Jahren 1751—53 in Jena studirte; sie haben außerdem in den verschiedenartigsten Volksliedern Unterkunft gefunden." (Büchmann a. a. D., S. 58.)

S. 77. **Better Michel**. In Goethe's Gedicht: "Musen und Grazien in der Mark" (1796) heißt es:

Laßt den Witzling uns besticheln! Glücklich, wenn ein deutscher Mann Seinem Freunde Vetter Micheln Guten Abend bieten kann. Wie ist der Gedanke labend: Solch ein Ebler bleibt uns nah! Immer sagt man: gestern Abend War doch Vetter Michel da!

S. 78. Ich liebte nur Ismenen. Die außerordentliche Beliebtheit des Liedes wird außer durch Goethe auch sonst bezeugt: "Ein Lied
ging durch ganz Deutschland vom äußersten Süden dis zum äußersten Norden, und wurde so lange gesungen, dis man sich entweder satt daran
gesungen hatte, oder dis es durch ein neues verdrängt wurde. Unser ehemaliges: "Ich liebte nur Ismenen" — — war von eben der
Art und hatte gleiches Schicksal," so schreibt der berühmte Historiker Joh.
Nic. Forkel in seiner Allgemeinen Geschichte der Musik II, Leipzig
1801, S. 773.

Die Lesart in dem vorn erwähnten Werke: Joh. David Müller's Oben, Liedern 2c. v. J. 1787 trägt die Überschrift: Die Aussöhnung; ein bekanntes Volkslied, neu bearbeitet und beginnt:

Damöt: Ich liebte nur Ismenen,
Ismene liebte mich!
Doch fließet nun, ihr Thränen!
Treulos verließ sie mich!
Ich nähre gleiche Triebe
Der Zärtlichkeit zu ihr!
Sie — spottet meiner Liebe
Und lohnt mit Trug dafür!

Fsmene: Was hör ich hier für Klagen, Wer ist es, der hier steht? Damöt! — ich muß ihn fragen — Was weinest du, Damöt? Hat schabenfroh ein Spötter Der Falschheit mich verklagt? O straft ihn! strafet, Götter! Wer solche Bosheit wagt. 2c.

Der Melodie des Liedes wird in den "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude", Dresden 1802 gedacht.

S. 81. Das Kind auf dem Weihnachtsmarkte. Mama! ach! sehn sie doch den Knaben! Den möcht ich gerne ben mir haben. Es ist ein allerliebst Gesicht. O sehn sie da! er beißt mich nicht,

lautet im ersten Druck die Ansangsstrophe, der noch weitere acht folgen. — Melodien, welche der von Erk a. a D. gedruckten sehr ähnlich sind, haben veröffentlicht: August Härtel (Liederlexikon, Leipzig 1865, S. 393), Johann Lewalter (Deutsche Volkslieder, in Niederhessen aus dem Munde des Volks gesammelt", 3. Heft Nr. 26, Cassel 1892), und Ernst Wolfsram (Nassauische Volkslieder, Berlin 1894, Nr. 96). Völlig verschieden von den vorn erwähnten drei Melodien ist die Weise in Köhler's und Meier's Volksliedern von der Mosel und Saar, Halle 1896, Nr. 195, die in den Jahren 1887 und 1888 in den Kreisen Saarbrücken und Bernsastel aufgeschrieden worden ist. — Sine von pommerschen Soldaten gessungene Lesart des Liedes steht in Dr. Max Kunze's Buch: Beim Königsregiment 1870/71. Berlin 1896, S. 159.

- S. 83. **Der Jüngling.** Herbings Composition ist abgedruckt in Hiller's "Wöchentlichen Nachrichten" 1767, S. 375.
- S. 85. Aufmunterung zur Freude. In englischer Übersetzung steht das Gedicht noch in den Twelve favourite songs, Berlin 1800, mit einer Composition Joh. Friedr. Reichardt's, die von diesem wohl eigens für den englischen Text geschaffen worden ist. R.'s Melodie paßt im Rhythmus absolut nicht zu dem ursprünglichen Gedicht, sondern nur zu der Übertragung. Vergl. noch den Nachtrag zu Bürger's Lenore, S. 556.
- S. 85. **Amhnth.** Abgedruckt ist das Gedicht in Kleist's anonym erschienenen Werke: Der Frühling, ein Gedicht. Nebst einem Anhange einiger anderer Gedichte von demselben Verfasser. Verbesserte Auflage. Frankfurt an der Oder, 1754. Der Beginn lautet hier:

Sie fliehet fort! es ist um mich geschehen! Ein weiter Raum trennt Galathen von mir.

#### S. 85. Gartenlied.

In Kindleben's Studentenliedern 1781 und Rüdiger's Trinksund Commerschliedern 1791 heißt es beim Abdruck des Textes "in bestannter Melodie". Kindleben sagt vom Texte: Das Lied ist freilich alt.

- S. 86. **Der Tod.** Gebichte nach der Melodie des Liedes, die aus den Jahren 1763—1812 herrühren, finden sich u. a. in Ditfurth's "Historischen Volksliedern II", Berlin 1872, S. 102, 164.
  - S. 88. Die drei Reiche der Ratur.

Eine anonyme, mittelmäßige Composition steht noch im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1828, S. 158.

- S. 90. Die Faulheit. Die Composition des Unbekannten in den "Liedern der Deutschen" war vorher bereits in den anonym erschienenen "Oden mit Melodien", Berlin 1761, Nr. 3 veröffentlicht worden.
- S. 98. Die Diebin. Das Lied ist auch von M. Ruprecht in Wien componirt und steht in dessen "XII Gesängen" o. D. u. D., um 1789 erschienen, als Nr. 1.
- S. 98. **Bacchus und Helena**. Der erste Druck (Marpurg's Benträge) ist v. J. 1754, nicht 1755.
- S. 99. Die Antwort. Eine Composition von Seyfarth steht im "Musikalischen Allerley" II 1761, S. 55.

Noch zwei andere, vorn nicht aufgeführte Lessing'sche Lieder\*) sinden sich im "Musikalischen Allerlen" II 1761, nämlich:

Das Erdbeben (Bruder, Bruder, halte mich) gedichtet 1748, componirt vom Berliner Hoftapellmeister Joh. Friedr. Agricola, dem Nachfolger Carl Heinr. Graun's, und:

Die Ente (Ente, wahres Bild von mir) gedichtet 1748, componirt von Graun.\*\*)

(Die "Ente" ist wohl eines der allerschwächsten Gedichte Lessing's.)

- S. 101. Die lügenhafte Phyllis. Eine Composition von J. C. F. Bach steht in dessen Musikalischen Nebenstunden, drittes Heft, Rinteln 1787, S. 135.
- S. 102. Wenn ich kein Geld zum Saufen hab. Wegen des Textes vergl. noch Erlach's Volkslieder der Deutschen III, Leipzig 1835, S. 83 (Strophe 8 und 9), ferner Simrock's deutsche Volkslieder Nr. 185, Wilibald Walter's Sammlung deutscher Volkslieder, A. Müller, Volkslieder aus dem Erzgebirge, Annaberg 1883 Nr. 109, August Schleicher, Volksthümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande, Weimar 1858, S. 109, Huschta und Toischer, Deutsche Volkslieder aus Böhmen,

<sup>\*)</sup> Der Name Lessing's ist im "Allerlen" nicht angegeben.

\*\*) Wahrscheinlich ist es der Berliner Concertmeister Johann Gottlieb Graun, denn sein berühmter jüngerer Bruder, der Kapellmeister Carl Heinrich G., ist bereits 1759 gestorben.

Prag 1891, S. 267, endlich das Lied des Bauern aus Goethe's Jahr=marktfest zu Plundersweilern:

Besen kauft! Besen kauft!

Die Melodie wird noch jett im Volke gesungen. Miß Marriage hörte sie im Sommer 1900 in der Pfalz zu dem Texte "Hab' ich ein Rausch, das macht der Wein". (Vgl. Nr. 204 der demnächst erscheinenden Ausgabe Pfälzischer Volkslieder von Dr. M. E. Marriage).

S. 103. Vor Weiße wäre noch einzufügen:

Löwen, Johann friedrich. 1729—1771.

An den Punsch.

Punsch, begeistre mich! Ich verschmäh um dich Königlichen Wein. Seht, ich bin erhört; Mir wird Punsch gewährt; Seht, er dampst herein. (Folgen noch 4 Strophen.)

1757 zuerst gedruckt in Löwen's Oden und Liedern, Leipzig.

Componirt von:

Joh. Wilh. Hertel: Musik zu 24 neuen Oben und Lieder aus der Feder des Herrn Löwen, Rostock 1760, No. 6. Friedr. Gottl. Fleischer: Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 51. (Siehe Musikbeispiele Ro. 157.)

Über Fleischer's schlechte Composition vergl. den 1. Theil dieses Werks. — Mit Hertel's Melodie war das Lied die Ende des 18. Ih. verbreitet. Es ist das erste componirte Gedicht zum Preise des Punsches. In den Jahren 1790—1850 folgten dann eine große Zahl anderer. Allein in Rüdiger's "Trinks oder Commerschliedern" Halle 1795 stehen 14 Punschlieder (1) und in Algier's Universal-Liederbuch, Reutslingen 1841, noch eine ganze Reihe anderer; in diesen beiden Sammslungen steht Löwen's Gedicht nicht mehr, es hatte aber vorher in Niemann's Atadem. Liederbuche 1782 und mehreren Anthologien der 90er Jahre Aufnahme gefunden.

Von den übrigen Liedern Löwen's, die 1757 veröffentlicht worden

sind, war das Lied Herr Jost:

Herr Jost, des reichen Jostes Sohn, Vollendet seine Reisen; Und was er lernte, wird er schon In späten Enkeln weisen

in Hertel's Composition recht verbreitet.

uner Antichtete de III it ma I van de Generale in II de Generale de III de Generale de Generale de III de Generale de Generale

Zie Leichergung, din Segmink mir den Segmin Sind – mir smann is gefellig.

un sen Biere Lidee Hartlich Lein nernäuend inn in Sine richer Rusendingsmaß die III. dermäg um Buraner um Kandit.

- este fairestat 165 II hit minut neinene mater. die simi füller fungation u die Williamiche Liedering III migenomuser und u iller kustager 165 Berlie digeschaft worder is.
- Bullbeitsieler Kr. 11.

Exists Commine it appeared a Bacier Vermen par Bertamalung, Verin 1861

that he Sancze & & Beller in die Centre ir And pe for replaced this unique England. First 1798, Ur. Al.

- E. 149. **Nois Modern** Eine Comminum um Cristrerd des a Nechaux's Newflacides Monaschert 1718 S. K. und it u Int's Newflacideur Hausday, rengy 1864, adjetent
- E. 11%. Eine iche gewährliche Geschieben. Sin ürzelt heitzt hernet, dem Berliner hoftigellineiter, inder übt eine Grundwichung in der Neumaskrichner übe Elimier mit Gesang IV. Dennienburg IVII S. 18.

Islert Heist grafike Meil zu den Siede ist nur wegen des serkinglichen Textes nicht in die geheindlichen Sammlungen nichtenem werden. Die englichem Texte delt die ihner 1966 im German Samenker Berlen, abgebendi

Aexberer's Committeen in miem **Institution I**r. 214 Mydrick

E. 11%. Ohne Sieb und sinne Bein. Fir den weitverdreitern "Fregmanner-Liebern", Hamburg 1779, S. 12. üche Führes Meladie zu dem Texu:

> The Manrer, istmedi des Gink. Las die Bahrhen ichenset.

In englischer Übersetzung ist "Ohne Lieb" 2c. in den German Songster,

Berlin 1800, aufgenommen.

Als "Neuer Zusatzu dem Liede Ohne Lieb und ohne Wein" steht im Göttinger Musenalmanach für 1781 S. 110 ein Gedicht von zwei Strophen. —

Coffey's Lustspiel: The devil to pay or the Wives metamorphosed (S. 111) ist eine der vielen Nachahmungen der Beggar's Opera

(Bettleroper) von John Gay.

- S. 112 oben, erste Zeile: nib statt Lieb steht im französischen Original.
- S. 114. **Als ich auf meiner Bleiche.** S. 115 Anmerkung 1. Die Stelle in Ramler's Brief lautet:

"auch jetzt bestehen die Anderungen mehr im Wegnehmen als im Zusetzen. Auch an zwey von seinen — Weiße's — komischen Opern, die Jagd und den Arntekranz hatte ich eine sanste Hand gelegt: denn ich befeilte weiter nichts, als einige Arien, weil ich dem Komponisten die gehabte Arbeit nicht verderben wollte."

Bu S. 116, Mitte, ist noch zu erwähnen, daß der russische Componist Tepper von Ferguson i. J. 1796 "Variations pour le clavecin sur l'air: Als ich auf meiner Bleiche" bei Böhme in Hamburg ober bei Artaria in Wien herausgegeben hat. Vergl. Gerber's Neues Lexikon IV 1814, S. 334.

"Welcher Handwerksbursche, welcher gemeine Soldat, welches Mädchen singt nicht von ihm (Hiller) die Lieder "Alsich auf meiner Bleiche", "Ohne Lieb und ohne Wein" und verschiedene andere" heißt es in Schubart's Asthetik S. 106.

- S. 117. Schön sind Rosen und Jasmin. Mit Schulz' Composition steht das Lieb in den Twelve favourite songs, Berlin 1800.
- S. 117. Hans und Hanne. Eine dreistimmige Composition J. H. Egli's steht in den "Schweizerischen Volksliedern", Zürich 1788, S. 86, serner eine einstimmige Composition des Kgl. Schwedischen Hostapellmeisters Joseph Kraus in dessen Airs et Chansons Stockholm o. J. (vor 1792) S. 56. Kraus hat auch das Gegenstück in Musik gesetzt. Fundorte der Fl. Bl. hat Johannes Volte in seinem Werke: Der Bauer im deutschen Liede, Berlin 1890, S. 124 verzeichnet.

### S. 119. Arbeit,

Spazier's Composition ist abgedruckt in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung. Berlin 1811, und außerdem in Härtel's Liederlexikon 1865.
— Eine dreistimmige Composition Joh. Heinr. Egli's steht in dessen Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790 S. 66, und eine einstimmige J. J. Walber's, in dessen Anleitung zur Singkunst, Zürich 1788, Nr. 33.

Į,

ţ

## 8. 139. Biegentied für gewife Schienn.

Let erne Truck liegt vielleicht in Michaelis Cinzele sie Gebeine". Leinzig 1769, wor. Ich habe diese Sammlung nicht gesehen. Abgebenetz ist das Gedicht in Michaelis "Boetischen Berken". Giesen sie 1751. S. 231. Borcher, 1774, hause es Namier in seine vielnerbreisete "Suricke Kunnenleie" ausgenommen; in dieser migen die Componisien das Szed fennen geleent haben.

Nichaelis — er facts mit 26 Jahren — ift auch der Amer der Overeite "Amores Gudlieften", die von Reese und Reichardt communicat worden ist.

- S. 121. Für Sophie, ihrer Pappe vorzulingen. Bergf. Munitbeispiele Nr. 215.
- 8. 122. Abendgeieng auf der Flux. Claudius' Composition ift in anieren Mufilbeitpielen Ar. 178 abgebruft.
- E. 122. Abendgeieng auf der Flur. Das Lied findet fich mit Claudius Composition in Zarnack's Bewenduch zu den Bolistiedern für Bolisichüler II, Berlin 1820, mit Abeille's Composition in Barrick' Belodien zur Liederiemmlung, Berlin 1811, und B. Bedemunn's 100 Bolischern I Beimar 1836.
- E. 123. Lie Anserstehung. Mit einer Composition des Biener Musikers M. Ruprecht sieht das Lied in R. F. XII Gesängen, a. C. n. T. (um 1789, Kr. 4.

# S. 125. Die frühen Grüber.

Schubert's Composition int schon im ersten Truck burch bustliche Zusätze Anton Diabelli's vernnstaltet. Ich verweise auf dem Aussatz: Fälschungen in Schubert's Liebern in der Bierteljahrsichrift für Musik. Wissenichaft IX. Leipzig 1893, S. 166 s.

Eine Composition des Liedes von Harder ift abgedruckt in Lindner's Musikalischem Jugendstreund II Leipzig 1814.

# S. 127. Lie Sommernacht.

Reese's Composition ist abgebruckt in Lindner's Musikalischem Jugenbireund III, Leipzig 1817.

E. 127. Baterlandslied. Glud's Composition war in Reichardt's Trittem Musikalischen Blumenstrauß, Berlin um 1795, abgebruckt. Ein Rendruck von ihr steht in der von mir heransgegebenen Sammlung: Gluck's Oden u. Lieder, Leipzig, Edition Peters. Reese's Composition ist in unseren Rusilbeispielen Kr. 173 abgedruckt.

Zu den auf S. 129 n. 130 erwähnten Gegenstücken gehört noch das folgende:

### Der Deutsche Jüngling und das Deutsche Madden.

Ich bin ein Deutscher Jüngling Und fühle, daß ich's bin! In meiner Seele reget Sich ächter Deutscher Sinn. Es lächelt mir auf weiter Flur Im Deutschen Lande die Natur. Ich bin ein Deutscher Jüngling, Und fühle, daß ich's bin!

Ich bin ein Deutsches Mädchen, Und sühle, daß ich's bin! Wohnt gleich in manchem Städtchen Richt mehr der Deutsche Sinn. Was kümmert mich der leere Tand Von Moden aus dem fremden Land? Ich bin ein Deutsches Mädchen, Und sühle, daß ich's bin!

gedichtet von einem Unbekannten, componirt (und zwar überaus schlecht componirt) von St—b, enthalten in den Melodien zur Liedersammlung von Martin Friedrich Philipp Bartsch, Breslau 1811.

S. 130. Wir und Sie. Gluck's Composition steht bereits im Anhang zum Göttinger Musenalmanach für 1774.

Wegen eines Neudrucks dieser Gluck'schen Ode vergl. oben die Ansmerkung zum Vaterlandslied S. 127.

Eine vierte, von dem deutsch-dänischen Musiker Petersen Grönland herrührende Composition steht in dessen "Welodien zu Liedern" I, Kopenshagen und Leipzig 1791, S. 22. — Daß gerade in Dänemark Klopstock's Oben noch lange fortwirkten, wird nicht Wunder nehmen.

- S. 130. Der Gottesader. Friedrich Burchard Beneken's Composition ist in unseren Musikbeispielen Rr. 181 abgedruckt.
- S. 131. Das Glück des Weisen. Auch der Schweizer J. J. Walder hat das Lied in Musik gesetzt; vergl. W.'s Anleitung zur Singstunst, Zürich 1788, Nr. 48. Die vorn erwähnte Composition in den "Gesängen für Maurer mit neuen Melodien" Dresden 1782, S. 73, rührt von Christian Gotthilf Tag her. Fr. Ludw. Seidel's Lied ist noch in Lindner's Musikalischem Jugendfreund II, Leipzig 1814, abgedruckt.

Die Composition des Unbekannten in den Freymäurerliedern, Berlin 1771, steht mit einigen Veränderungen in den "Liedern 2c. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle", Halle 1784.

Hymmen's Verse wirkten wahrscheinlich auf das Gedicht:

Wie selig ist, wer ohne Sorgen Sein väterliches Erbe pflügt

in Joh. Georg Jacobi's Zeitschrift Fris V, 1776 S. 240.

1

- S. 132. Die Entschließung. Der hier genannte Joh. Wilh. Bernh. von Hymmen hat sich auch als Componist bethätigt. Vergl. Band I, Bibliographie S. 18, Nr. 155 und 162.
  - S. 132. Die Entschließung. Eine Barodie:

Die Zeiten sind wahrhaftig gut, Wenn auch so Viele klagen

steht nach dem ursprünglichen Liede in Fint's Hausschatz, Leipzig 1843. Naumann's Composition ist in unseren Musikbeispielen Nr. 183 abgedruckt.

- S. 134. Zeitgesang. Eine weitere anonyme Composition steht in den "Liedern 2c. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle". Halle 1784, S. 26.
- S. 135. Der Abend. (Wiederum die stille Nacht.) Eine dritte Melodie findet sich in Becker's Taschenbuch zum geselligen Verzanügen für 1791, Leipzig, Musikbeilage.
- S. 136. Die schöne Morgenröthe. Le Fée Urgèle ist i. J. 1782 noch von Joh. Abr. Peter Schulz als Singspiel componirt worden.
- S. 137. Es war ein junges Mädchen. Über die Verbreitung des Liedes im Volksmunde siehe noch John Meier a. a. D., Nr. 69.
  - S. 138. Elegie an Dorinde.

Eine fernere Nachahmung unter der Überschrift: "Erinnerung an die Kindheit", mit dem Beginn:

Dein gedenk ich, goldner Frühlingsmorgen! Dein gedenk ich, holder Maientag!

steht mit einer Composition in Martin Friedr. Phil. Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, S. 164. — Vergl. über die Vers breitung der Verse noch John Meier a. a. D., Nr. 33.

- S. 139. Die Trennung. Über Bach's Composition steht Näheres im Band I, "Bericht über die Liedersammlungen".
  - S. 140. **Alaglied.** Die mit Z. bezeichnete Composition v. J. 1783 rührt von Zumsteeg her.
  - S. 141. An das Clavier. Eine fernere Composition steht noch in den Airs et Chansons von Joseph Kraus, Kgl. Schwedischem Hof-kapellmeister, Stockholm o. J. (vor 1792), S. 1.

# S. 142. Die Ewigleit der Freundschaft.

König's Melodie steht auch in August Zarnack's Weisenbuch zu den Voksliedern für Volksschüler II, Berlin 1820; Rust's Composition im German Songster III, Berlin 1800, hier mit englischem Text.

## S. 142. Die Morgenröthe.

Ehrenberg's Composition ist abgedruckt in Lindner's Musikalischem Jugendfreund, III Leipzig 1817, und in Bartsch' Melodien zur Lieder-sammlung, Berlin 1811.

S. 145. Der Glückliche. Eine andere, anonyme Composition steht in den "Liedern zc. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle". Halle 1784, S. 20.

## S. 147. Das Lied der Hoffnung.

Eine andere Übersetzung besselben italienischen "Liedes des Ritters Serafino Aquilano aus dem 15. Jahrhundert" steht in dem Drama: Die

Stimme der Natur von G. A. von Halem, 1794.

Reichardt's Composition, des Herder'schen Liedes ist in Lindner's Musikalischem Jugendfreund III Leipzig 1817, abgedruckt. Vorher stand noch eine andere Composition in den "Liedern zc. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle, Halle 1784, S. 22.

S. 147. Erlfönigs Tochter. Achim von Arnim hörte "das herrliche Lied vom Herrn Olof im Volke singen", wie er in seinem Sendschreiben: Von Volksliedern erwähnt; vgl. oben S. 385, Anmerkung.

Über die Verbreitung des Liedes im Volksmunde giebt John Meier,

a. a. D. Nr. 97, einige Mittheilungen.

Abolf Jensen zeigt seine Bedeutung als Liedercomponist weder im Stward (siehe von S. 146) noch im Oluf, den er ebenso wie Loewe durchcomponirt hat.

Erfreulich wirkt diesmal Seckendorff. Sein Strophenlied trifft den Balladenton recht gut; wie fremdartig und doch stimmungsvoll wirkt

die Melodie bei den Worten: "Da tanzten die Elsen" 2c.

Seckendorff schreibt zwar unter Herber's Gedicht: "Aus dem 2 Theil der Volkslieder", sein Text weicht aber von diesem in vielen und wichtigen Punkten ab. Höchst wahrscheinlich hat er ihn handschriftlich von Herder erhalten, mit dem er in langjährigem persönlichen Verkehr stand, und zwar liegt in Seckendorff's Version wohl die erste Fassung des Gedichts vor. Ein Vergleich der beiden Lesarten ist sehr interessant:

# Erlkönigs Tochter.

Gedenborff:

Herr Dluf reitet so spät und weit, Zu laden Freunde zur Hochzeit Freud';

Da tanzen bie Elfen auf grünem Land, Erlebnigs-Tochter fie beut ihm bie Sand. Herber, Boltslieber 1779.

Ber Dluf reitet fpat und weit, Ru bieten auf seine Dochzeitsleut';

Da tanzen die Elfen auf grünem Land', Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand. "Billommen, Herr Dluf, was eilst du von hier? "Tritt her in den Neihen und tanz mit mir!

Ich barf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag; Zenihmorgen ist mein Hochzeit-Lag!

"Hor an, Herr Cluf! und tanz mit mir, "Zwen goldene Spornen, die schent ich dir,

"Ein Schnuvituch von Seide so weiß und fein, "Meine Mutter sie bleicht es im Mondenschein.

Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag; Frühmorgen ist mein Hochzeit-Tag.

"hor an, herr Dinf, tritt tanzen mit mir! "Ein'n haufen Goldes, den schent ich bir!

Ein'n Haufen Goldes, den nähm' ich wohl Doch tangen ich nimmermehr darf und foll.

"Und willt, Herr Cluf, nicht tangen mit mir, Soll Tod und Blage folgen bir!

Sie griff ihm, sie schlug ihm auf Brust und Herz, Herz, Wie ift mir? augst und

Sie hub ihn erblaffet aufs schene Pferb, "Reit hin nun! befuch bein Zränlein werth!"

Edimera!

Er ritt, er lam vor des Haufes Thur; Da lam die ängstige Mutter herfür:

"Bas ist dir, o Cluf! du zitterst bleich? "Bas ist dir? betenn mir, sag an mirs gleich!"

DMutter, o Mutter! ich traf ins Reich Erlidnigs, drum bin ich so blaß, so bleich!

"Mein Sohn, du schwindest, mein Sohn so trant.

"Bas foll ich fagen nun beiner Brant?"

D'Mutter! v! sagt ihr, ich ritt in den Hahn — Um Mitte der Racht will ich beh ihr seyn —

Ta ächzt er, da stard er. Als Morgen war, Ram singend die Braut mit der Hochzeit Schaar.

"Du weinft, o Mutter! was fehlet bir? "Bo ift mein Lieber? — Er ift nicht bier!" —

Er ritt, meine Tochter, er ritt in den Hahn, Um Mitte der Racht will er beb dir sehn.

Auf hob fie die Tede, den Scharlach roth, Ta lag ihr Geliebter — war blaß und tod. "Billommen, herr Cluf, was eint von hier? Intt her in den Reihen und dung mit mir."

"Ich daxi nicht tanzen, nicht tanzen ich mag. Frühmorgen ist mein Hochzeittag."

"hor an, herr Dluf, tritt tangen mit mir, 3wei güldne Sporne schent ich bir.

Ein Hemb von Seibe, so weiß und sein, Meine Mutter bleicht's mit Mondenschein."

"Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag. Feühmorgen ist mein Hochzeittag."

"hor an, herr Cluf, tritt tungen mit mir. Einen haufen Goldes fchent ich bir."

"Einen Haufen Goldes nähmt' ich wohl; Doch tanzen ich nicht barf woch foll."

"Und willt, Hecr Cluf, nicht tanzen mit mir, Soll Seuch und Krantheit jolgen bir."

Sie that einen Schlag ihm auf sein Herz

Roch nimmer fühlt' er solchen Schmerz.

Sie hob ihn bleichend auf sein Pferb, "Reit heim nun zu bein'm Fränlein werth."

Und als er tam vor des Haufes Thür, Seine Mutter gitternd ftand dafür.

"hor an, mein Sohn, fag an mir gleich, Bie ift bein' Farbe blag und bleich?"

"Und sollt fie nicht seyn blaß und bleich, Ich truf in Erlenkbuigs Reich."

"Hör an, mein Sohn, so lieb und traut,

Bas foll ich nun sagen deiner Brant?" "Sagt ihr, ich sei im Bald zur Stund, Zu proben da mein Psecd und Hund."

Frühmstgen und als es Tag tanm war, Da tam die Brant mit der Hochzeitschaar.

Sie schentten Meet, sie schentten Bein, "Bo ift Herr Dluf, ber Brüntgam mein?"

"Herr Dluf, er ritt in Bald jur Stund, Er probt allda sein Pferd und hund."

Die Brant hob auf den Scharlach roth, Da lag herr Dinf und er war todt.

Daß die Lesart unter Seckendorff's Roten die frühere ist, wenn sie auch erst drei Jahre nach den Bolksliedern veröffentlicht wurde, kann

keinem Zweifel unterliegen\*) Sie gewährt einen anziehenden Einblick in Herder's Dichterwerkstatt. Wie viel feiner und kräftiger ist das Meiste in der zweiten Fassung gestaltet, die z. B.

"Sie griff ihm, sie schlug ihm auf Brust und Herz" in den einfacheren, prachtvollen Vers ändert:

"Sie thät einen Schlag ihm auf sein Herz" und in der viertletzten Strophe die Worte: Da ächzt er, da starb er streicht, um die Spannung dis zum Schlusse rege zu erhalten.

### S. 149. Die Blume des Lebens.

Wie mir Otto Hoffmann in Steglitz mittheilt, ist es nicht unmöglich, daß Herder das Gedicht dem Componisten Seidel im Manustript gesandt hat. Der erste Druck der Verse läge also in Seidel's Composition vor. Aus Herders Nachlaß sind die Verse in die Suphan'sche Ausgabe Bd. 29, S. 600 aufgenommen worden.

Seidel's Composition ist abgedruckt in Reichardt's drittem Musiskalischem Blumenstrauß, Berlin um 1795, und Nägeli's Composition in Lindner's Musikalischem Jugenbfreund III Leipzig 1817.

### S. 149. Lied des Lebens.

Neefe's Composition des Liedes ist abgedruckt in Lindner's Musistalischem Jugendfreund III Leipzig 1817, Wedemann's (nicht Wiedesmann's) Composition steht auch in Wedemann's 100 Volksliedern II Weimar 1838 S. 30.

# S. 150. Die Schwestern des Schickfals.

Neefe's Composition findet sich auch in Lindner's Musikalischem Jugendfreund II Leipzig 1814 und in Wedemann's 100 Volksliedern I Weimar 1836. Sie ist in unsern Musikeispielen Nr. 175 abgedruckt.

Das Gedicht wurde bald beliebt. Schon 1791 steht es im Liederbuch für Freunde des Gesangs, 2. Aufl., Ulm, und später in vielen ähnlichen Sammlungen. —

S. 150. **Wenn ich ein Böglein wär.** Die Einleitung zu Joh. Friedr. Reichardt's "Jery und Bätely" beginnt folgendermaßen:



<sup>\*)</sup> Ein Bergleich mit dem dänischen Original des "Oluf" zeigt nur, daß Horber in beiden Lesarten sehr frei verfahren ist. — Siehe auch Wilh. Grimm's Uebersetzung in dessen "Altdänischen Heldenliedern, Balladen und Märchen" 1811.

•

1



(Folgt ein Allegretto im 6/8 Tact.)

Soeben finde ich, daß die Melodie schon sechs Jahre früher als Bezginn von Nr. 4 der "Lieder mit Melodien zum Gebrauch der Loge", Halle 1784 (vgl. Bibliographie Nr. 357) gedruckt ist.

## S. 156. Mit einem gemalten Band.

Noch im Sommer 1901 hat Miß Marriage das Lied mit einer Welodie aus dem Volksmunde notirt. Vergleiche Marriage und Weier, Volkslieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 14. — Siehe auch John Meier a. a. D. Nr. 133.

S. 159. **Mailied.** Carl Löwe hat das Lied i. J. 1836 componirt und 1841 als Nr. 4 seines opus 79 veröffentlicht. — Reichardt's Musik steht in den "Frohen Liedern" nur mit der Melodie, in den "Oden und Liedern" mit Clavierbegleitung — mit dieser auch in R.'s Sammslungen Goethe'scher Lieder v. J. 1794 und 1809, und in den Liedern geselliger Freude 1796. Die Composition ist höchst unbedeutend.

## S. 160. Seidenröslein.

Eine Composition von Hering steht in W. Wedemann's 100 Volksliedern I Weimar 1836 S. 140.

# S. 162. Mahomets Gejang.

In neuester Zeit hat Carl Reinecke in Leipzig das Gedicht für Männerchor componirt (op. 250), vorher Heinrich Esser.

S. 163. Das Beilchen. Reichardt's Composition ist in unsern Musikeispielen Rr. 217 abgebruckt.

In englischer Übersetzung steht das Lied mit Reichardt's Musik (Duett) im German Songster, Berlin 1800. — Das Datum von Steffan's Composition sollte vorn 1778 lauten, nicht 1779.

S. 165. Ihr verblühet, jüße Rosen. Der beutsch-bänische Componist Friedrich Ludwig Aemilian Kunzen hat das Lied 1786 in Rahbet's Übertragung: Söde Roser, hvi saa smukke componirt und in seinen Viser og Lyriske Sange, Kjöbenhavn 1786, veröffentlicht. (In seine deutsche Liedersammlung: Weisen und Lyrische Gefänge v. J. 1788, nahm K. die Composition nicht auf). — Etwa 100 Jahre nach Kunzen hat ein noch größerer nordischer Meister, Edvard Grieg das Gedicht nochmals in Musik gesetzt und in seinem op. 48 als Nr. 5 u. d. Ü.: Zur Rosenzeit erscheinen lassen.

- S. 165. Geistesgruß. Ein Neudruck der Zelter'schen Composition steht in Reimann's Sammlung: Das Deutsche Lied III.
- S. 166. Der König in Thule. "Du hättest wieder daben sehn sollen, als sie [Goethe's Schwester Cornelie] uns alte Romanzen sang und besonders die aus dem Faust", so schreibt Röderer an Lenz aus Straß-burg, 8. August 1776, über einen Besuch bei Schlosser's in Emmendingen. Zweisellos sind es Melodien älterer Lieder, wahrscheinlich Volkslieder, gewesen, nach denen Cornelie Goethe die Faust-Romanzen sang.
- S. 167—169. Meine Ruh' ist hin. Ach neige. Es war eins mal ein König. Es war eine Ratt. Diese vier Lieder sind auch von dem 19 jährigen Richard Wagner in Musik gesetzt worden. In "Wahnstied" in Bayreuth liegt das Manuskript u. d. U.: Sieben Comspositionen zu Goethe's Faust, von Richard Wagner, opus 5, Leipzig 1832; sie enthalten noch die Musik zu:

Burgen mit hohen Mauern und Zinnen. Der Schäfer putte sich zum Tanz. Was machst du mir vor Liebchens Thür.

Die Compositionen sind nicht im Druck erschienen. — Bgl. J. van Santen-Kolff: Richard Wagner's erster Versuch als Faust-Componist, Bahreuther Taschenbuch 1894 S. 111 ff., abgedruckt in Glase-napp's Biographie Wagner's, dritte Auflage I 1894, S. 400.

- S. 168. Ach neige. Zu der Notiz über Schumann sei noch bemerkt, daß sich der Meister in seiner vollen Kraft in dem fünf Jahre früher componirten dritten Theile der Faust-Scenen zeigt. Gerade die Stelle: "Neige, neige, du Ohnegleiche, du Strahlenreiche" ist ein Höhe-punkt des herrlichen Werks.
- S. 171. Auf dem See. Vorn ist Carl Loewe's Composition des Liedes übersehen worden, die 1836 entstanden und 1842 in Loewe's op. 80 Heft 1 Nr. 2 erschienen ist.
- S. 173. An Belinden. Ich freue mich, hier nachtragen zu können, daß Kayser's Composition schon i. J. 1775 veröffentlicht worden ist, und zwar in Jacobi's Zeitschrift "Fris", zugleich mit dem ersten Druck des Gedichts S. 240. Die Noten stimmen mit den vorn nach der Handschrift mitgetheilten genau überein. —

Die Publication in der "Fris" war mir lange Zeit entgangen, weil aus so vielen Exemplaren der Zeitschrift die Notenblätter herausgerissen sind. Erst im Weimarer Goethe-Archiv konnte ich die vollständigen Musik- beilagen finden.

176. **Bundeslied**. Zelter schreibt a. a. D. über seine Composition: Das Bundeslied habe ich von hundert und zwölf klingenden Stimmen an einer Tafel singen hören und erfahren, was ein deutscher Vers kann. —

١

Goethe's angeführte Worte aus "Dichtung und Wahrheit" lauten: "Da bies Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unseren Nachstommen und wünschen Allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden."

S. 178. **Wandrers Nachtlied**. Im ersten Verse ist vorn aus Versehen Wipfeln statt Gipfeln gedruckt worden. — Schnyder von Wartensee's Quartett ist neugedruckt in den "Lebenserinnerungen von Schn. v. W." Zürich 1888, Notenbeilage. Das dort vermerkte Compositionsdatum: 1786 ist falsch; in diesem Jahre ist Schnyder geboren worden.

### S. 180. Un den Mond.

Schubert's erste Composition ist schon im ersten Druck durch häßeliche Zusäte Anton Diabelli's verunstaltet. Ich verweise auf meinen Aufsat: Fälschungen in Schubert's Liedern in der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft IX Leipzig 1893, S. 166 ff.

In englischer Übersetzung steht das Gedicht mit Reichardt's Musik im German Songster II Berlin 1800.

# S. 181. Der Fijcher.

Reichardt's Melodie ist u. a. abgedruckt in den deutschen Liedern für Jung und Alt. Berlin 1818, vorher mit englischem Text im German Songster III, Berlin 1800.

S. 183. Erlönig. In Otto Lubwig's Composition — siehe S. 185 — wird der Ansang und Schluß von einem vierstimmigen Chor erzählt. Das Kind, der Bater und der Erlfönig treten dann mit eigenen Melodien\*) auf, die sich leitmotivisch wiederholen. Durch diese Wiederkehr der Hauptmotive erhält die Composition eine Art von cyklischer Form. — Die Gesänge des Erlkönigs, die etwas dämonisch Lockendes haben, verrathen Schubert's Einfluß, sowohl in der Melodie, wie auch in der Harmonik, die an Schubert's: "Der Tod und das Mädchen" erinnert. Im Gegensatzu dem Erlkönig-Motiv sind die des Vaters und Kindes einsach und volksthümlich.

Die Klavierbegleitung ist im allgemeinen nicht schlecht gesetzt, wenn sie auch keine Meisterhand zeigt. Störend wirken manche leere, nichtsgagende Stellen, und besonders einige böse Querstände. Der Dilettant verrät sich außerdem in der großen Breite, in den langen, allzu langen Zwischenspielen, und in der Ungleichheit der einzelnen Teile. Das Ganze

<sup>\*)</sup> Die vom Kinde gesungene Weise ist mit der des Chores identisch.

aber ist mit Geist gemacht und sehr viel besser als manche der von Goethe gern gehörten Compositionen seiner Lieder.

### S. 185. Der Sänger.

In der Sammlung: German Songster, Berlin 1800, steht auch das vorliegende Gedicht in englischer Übersetzung mit Reichardt's Composition.

S. 186. **Mignon.** Nochmals sei erwähnt, daß die Reichardt'schen Compositionen aus "Wilhelm Meister" in R.'s Gesammtausgabe: "Göthe's Lieder, Oden" 2c. Berlin 1809 aufgenommen worden sind, meist mit einigen Aenderungen.

In dem Sendschreiben "Von Volksliedern", das Achim von Arnim

i. J. 1805 an Reichardt richtete, heißt es:

Hörte ich von Gebildeten nach Ihrer Eingebung zum Flügel singen: "Kennst Du das Land, wo die Citronen blühn," da sah ich die vier Wände umher wie herculische Säulen, die nun für lange Zeit den thätigen, lebhaften Theil des Volkes von dem feurigen Bette der Sonne trennen.

In englischer Uebersetzung steht das Lied mit Reichardt's Musik im German Songster, Berlin 1800.

## S. 189. Wer sich der Einsamkeit ergiebt.

Schubert's Composition ist schon im ersten Druck durch häßliche Zusäte Michael Vogl's verunstaltet. Vergl. die Anmerkung zu S. 180 An den Mond.

- S. 190. Wer nie sein Brot mit Thränen aß. Auch der große Maler Arnold Böcklin hat das Lied i. J. 1889 in Musik gesetzt, für eine Singstimme mit Begleitung des Harmoniums. An eine Veröffentslichung hat der Meister selbst gewiß nie gedacht. Leider ist die Composition i. J. 1901 aus dem Nachlasse in einer Berliner Zeitung abgedruckt worden. Sie ist die Arbeit eines völlig hilflosen Dilettanten.
- S. 193. **Prometheus**. Ich freue mich, das vorn ausgesprochene Urtheil über Reichardt's Composition noch an dieser Stelle rectisiciren zu können. Das in rein musikalischer Beziehung nicht reiche, aber vorzüglich declamirte Lied gewinnt ungemein bei näherer Betrachtung. In dem Wechsel zwischen Recitativ und ariosen Stellen bringt die Composition etwas völlig Neues. Werke dieser Art haben dazu beigetragen, die Grenzen der Kunstgattung zu erweitern.
  - S. 193. Hier wäre nachzutragen:

#### Anatreons Grab.

(Wo die Rose hier blüht, wo Reben um Lorbeer sich schlingen). Friedländer, Lied. II. 1785 entstanden.

1789 zuerst gedruckt in Goethe's Schriften VIII.

#### Componirt von:

Hugo Wolf, Wien: Gedichte von Goethe, No. 29, Mannheim um 1890.

Nachdem das Gedicht hundert Jahre lang ohne Musik geblieben war, hat es in dem vorliegenden Werke eine ausgezeichnete Composition gefunden. Seit einigen Jahren begegnet man ihr oft in Concertprogrammen.

- S. 194. Frendvoll und leidvoll, siehe S. 588.
- S. 195. Marmotte. Beethoven und Romberg scheinen das Lied ungefähr zu gleicher Zeit, etwa 1790—92, componirt zu haben. Beethoven war damals Concertmeister, Romberg Violinist in der Kapelle des Kurfürstlichen Theaters in Bonn. Die Vermuthung liegt nahe, daß Goethe's Jahrmarktssest damals in Bonn zur Aufführung gekommen ist. Neese erwähnt es allerdings in seinem Repertorium der Bonner Bühne in Reichard's Theaterkalender nicht, aber er berichtet in diesem Repertorium nur über Opern, und als Oper konnte er das Jahrmarktssest kaum bezeichnen.
- S. 197. **Sanhmed**. Carl Loewe hat das Gedicht i. J. 1836 ober 1837 für vierstimmigen Chor componirt und als No. 5 seines op. 81 i. J. 1842 im Druck erscheinen lassen.

## S. 198. Feiger Gedanken bängliches Schwanken.

Diese Verse, die 1777 zuerst in den Gesängen zu "Lila" gedruckt waren, sind schon 1780 zu einem andern Gedicht benutzt worden, und zwar im Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde, Leipzig 1780 S. 143 (in einem unsäglich albernen "Fragment eines Possenspiels: Vier Narren auf Einem Fleck" von Wzl.)

- S. 198. **Wechsellied zum Tanz.** Reichardt's Composition ist in unsern **Musikbeispielen** als No. 219 abgedruckt.
- S. 199. **Meeres-Stille.** Die Schlußverse sind von Reichardt, Schubert, Beethoven folgendermaßen componirt:











S. 200. Hier wäre noch Goethe's Gedicht einzufügen:

# Berschiedene Empfindungen an Einem Plate.

(Ich hab ihn gesehen!)

1795 zuerst gedruckt in Schillers Musenalmanach für 1796. Componirt von:

Joh. Friedr. Reichardt: Lieder der Liebe und der Einsamkeit, Berlin 1798, No. 6.

Friedrich Heinrich Himmel: XVI Deutsche Lieber, Zerbst 1798, No. 11.

Ferdinand David legte i. J. 1848 das Gedicht einer von ihm componirten Symphonie als Programm unter.

# S. 200. Rähe des Geliebten.

Von den vielen Nachahmungen wäre noch zu erwähnen:

Ich benke bein, und neues Wonneleben Erfüllt mein Herz,

von Elisa (von der Recke), comp. von Joh. Gottl. Naumann, in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1798.

S. 201. **Rähe des Geliebten.** Von Carl Loewe liegen zwei Compositionen des Liedes vor; die erste, (einstimmig), v. J. 1816 ober 1817 herrührend, ist in Loewe's op. 9, Heft 3, No. 1, i. J. 1828 ver-

öffentlicht worden, die zweite (für gemischtes Quartett), v. J. 1823 herrührend, erst 1901 als nachgelassenes Werk in Dr. Max Runze's Gesammtausgabe der Loewe'schen Ballaben und Gesänge.

In der Reihe der Componisten ist noch F. A. Maurer zu erswähnen, der das Lied vor 1803 in München veröffentlicht hat.

S. 203. Rachgefühl.

Von Zelter's Composition liegt im Weimarer Goethe-National-Oduseum ein Manuscript, dessen Inhalt von dem der gedruckten Lesart abweicht.

S. 203. Die Spröde.

Ein Kozebue'sches Gegenstück mit der Überschrift "Freude und Freundschaft", und dem Beginn:

An dem schönsten Frühlings-Abend In der Hütte saßen wir

(Der Refrain ift zweimal im Gesang: la la la la 2c.)

componirt von F. H. Himmel, ist zuerst als Einzeldruck bei Kühnel in Leipzig erschienen, und in Lindner's Musikalischem Jugendfreund-I, Leipzig 1812, abgedruckt.

S. 206. Der Edelknabe und die Müllerin und Der Junggesell und der Mühlbach. Von den beiden letten Gedichten des Goethe'schen "Müllerin-"Cyclus: Der Müllerin Verrath und Der Müllerin Reue kenne ich nur eine einzige Composition; sie rührt von Joh. Friedr. Reichardt her und ist in dessen Sammlung: "Göthe's Lieder, Oden, Valladen und Romanzen" III, Berlin 1809, S. 22 und 24, erschienen.

F. F. Hurka's Composition von: Der Junggesell und der Mühlbach ist in Hamburg i. J. 1799, nicht wie vorn irrthümlich

steht, in Berlin veröffentlicht.

Der Junggesell und der Mühlbach ist außerdem auch von Bernhard Anselm Weber in Berlin in Musik gesetzt und in dessen "Gesängen", 2. Sammlung Nr. 4, publicirt worden. Diese Composition war auch in Wien bekannt; vergl. das Manuscript in der k. k. Hofbibliothek: Gesänge zum Clavier (No. 18830).

S. 207. **Wenn im leichten Hirtenkleide**. Eine Composition der Verse von Phil. Christ. Kanser steht in dessen Vermischten Liedern mit Welodien, Winterthur 1775, S. 5.

Das Gedicht ist eine freie Nachahmung des Riboutte'schen Liedes "Que ne suis-je la fougère" aus der Anthologie françoise II, S. 261. Zuerst gedruckt steht es in Wieland's "Deutschem Werkur" I, Weimar 1773 (als erster Beitrag zu dieser Zeitschrift). Loß und Hölty verspotteten die übergroße Sentimentalität des Liedes in ihrer "Petrarchischen Bettlersode", die im Wandsbecker Boten vom August 1774 erschien und im

"Almanach der deutschen Musen" 1779 abgedruckt wurde. Zwei Strophen des Originals und der derben Parodie lasse ich hier folgen:

#### 3. 8. Jacobi:

Wenn im leichten Hirtenkleibe Mein geliebtes Mädchen geht, Wenn um sie die junge Freude Sich im süßen Taumel dreht, Unter Rosen, zwischen Reben, In dem Hain und an dem Bach, Folgt ihr dann mit stillem Beben Neine ganze Seele nach.

Könnt' ich ihr als Beilchen bienen, Wenn sie neue Kränze slicht; Könnt' ich in der Laube grünen, Wo mit ihr ein Engel spricht! Böt' ich in vertrauten Schatten Ihrem Schlummer sanstes Moos, Oder wo sich Täubchen gatten, Meinen blumenreichen Schooß!

#### Bog-Bölty:

Wenn mit leisen Hutsilssächen Meine braune Trutschel geht Und ihr rothes Büffelröcken Um die dicken Schinken weht; Über Zäune, Steg' und Brücken, Jeben ausgeschlagnen Tag, Humpl' ich bann auf beiden Krücken Ihr mit Sack und Packe nach.

Könnt' ich als ein Kamm ihr bienen, Wenn sie hinterm Jaun sich tämmt! Könnt' ich an bem Teiche grünen, Wo sie ihre Glieber schwemmt! Wär ich boch auf Velten's Diele, Schatz, für bich ein Bündel Stroh! Ragt' ich, ach, mit süßem Spiele Dir bein Leber als ein Floh!

- S. 208. Der erfte Ruf, siehe S. 589.
- S. 207. **Rinder sitzen euch zu Füßen.** Schweitzer's Composition ist auch in den "Gesängen der Weisheit, Tugend und Freude", Dresden 1802, ein Gedicht untergelegt.
- S. 208. Im Sommer. Reichardt's Lied ist mit einigen Anderungen in der Begleitung in R.'s deutschen Gesängen, Leipzig 1788, abgebruckt worden.
  - S. 209 oben. Hier ist Jacobi's Gedicht einzufügen: Schifferlied. Auf dem Düssel-Bach.

Bei der stillen Mondeshelle Treiben wir mit frohem Sinn Auf dem Bächlein, ohne Welle, Hin und her, und her und hin. (Folgen noch 5 Strophen.)

1776 zuerst gedruckt in Jacobi's "Fris" VIII, dann abgedruckt 1783 in (F. W. Eichholt) Handwerkerliedern, Dessau und Leipzig und 1784 im Vossischen Musen-Almanach für 1785.

#### Componirt von:

Joh. Friedr. Hobein: Lieder mit Melodien, Wolfenbüttel 1778, S. 45. Friedr. Burchard Beneken: Lieder und Gesänge, Hannover 1787, S. 8. Joh. Friedr. Reichardt: Deutsche Gesänge, Leipzig 1788, S. 7; abgedruckt in R.'s Liedern geselliger Freude I, Leipzig 1796, S. 65. Chregott Weinlig: XXXVIII Lieder beim Klavier zu singen, herausg. von Kriegel, Dresden 1792, S. 49.

F. Chrenberg (Georg Carl Claudius): Mildheimisches Liederbuch, Gotha 1799, No. 453.

Joh. Th. Mosewius: 4stimmig. Friedr. Silcher: 4stimmig, Tübinger Liedertasel, Heft 2, op. 16, um 1820. Hans Georg Nägeli: XXX zwenstimmige Gesänge, Zürich o. J. No. 73. Friedr. Schneider: Zweistimmige Gesänge für Kinder, Leipzig 1828, S. 18.

S. 209. Lied auf den 16. September.

Schulz' Composition ist abgebruckt in Lindner's Musikalischem Jugendfreund III, Leipzig 1817. Das Lied ist auch von F. H. Himmel componirt und steht mit Himmel's Musik in W. Wedemann's 100 Volks-liedern I, Weimar 1836, S. 6.

S. 209. **Rach einem alten Liede.** Johann Friedrich Reichardt's Composition des Liedes steht in R.'s Deutschen Gesängen, Leipzig 1788, S. 17. In englischer Uebersetzung ist das Lied mit Schulz' Musik im German Songster II, Berlin 1800, abgedruckt.

S. 209. Nach Jacobi wäre einzufügen:

# Undré, Johann, 1741—1799.

Romanze. (In einem Thal, bei einem Bach.)

Erster Druck mit Musik: 1777 im Vossischen Musenalmanach für 1778, mit einer Composition André's.

#### Componirt von:

Johann André: 1777, siehe oben, abgedruckt in A.'s Liedern, Arien und Duetten, I, 1780, S. 32.

Joh. Abr. Peter Schulz: Gesänge am Clavier, Berlin und Leipzig 1779, S. 36, abgebruckt in Sch.'s Liebern im Volkston, II, 1785. Siehe Mustk-beispiele No. 126.

Ludwig Berger: Neue deutsche Lieder, op. 17 No. 2, entstanden 1795.

Schulz' ausgezeichnete Composition erklingt in einer schönen modernen Bearbeitung Dr. Leopold Schmidt's jetzt öfters in den Concertsälen.

S. 210. **Lotte beh Werthers Grab.** Die vorn erwähnte senti= mentale Composition v. J. 1775 lautet:





S. 210 und 211. Die Lieder Lotte ben Werthers Grab und Werther an Lotte sind auch von M. Ruprecht in Wien componirt und stehen in dessen Sechs Liedern, Wien, o. D. (wahrscheinlich vor 1785 erschienen) S. 9 und 11.

Das erste Lied ist in unsern **Musikbeispielen** als **No.** 210 abgedruckt. Von anderen Gedichten auf Werther und Lotte sind componirt worden Ribbeck's Lied: Albert nach Werthers Tode:

> Abgewelft, des langen Lebens müde, Sinkt mein mattes Haupt

und Hauptmann von Schlegel's Lied: Werther an Lotten:

Lebewohl, bis wir uns wiedersehn, Vor jenem hohen Thron,

beibe von Carl Christian Aghte (vergl. Band I, Bibliographie No. 290).

S. 211. Soldatenabschied. Über die Verbreitung des Liedes im Volksmunde vergl. noch Köhler-Meier, Volkslieder an der Mosel und Saar, 1896 No. 166.

# S. 212. Die Tabakspfeife.

Der Titel der Pilz'schen Liedersammlung sautet: Acht gefühls volle Lieder. Leipzig 1794. Die ursprüngliche Fassung der so außersordentlich populären Composition ist die folgende:

### Die Tabalspfeise.



Die Melodie wurde so schnell beliebt, daß ihr schon ein Jahr nach ihrem Erscheinen ein anderes Gedicht untergelegt worden ist, und

zwar im Neuen gesellschaftlichen Lieder-Buch, Hamburg 1795. Eine schlechte Composition, die möglicherweise von Matth. Mayer in Passau herrührt, steht noch im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1828, S. 131.

S. 212. Hinter: Die Tabakspfeise gehört noch Pfessel's Gebicht: Der freie Mann. Ein Bolkslieb.

> Wer ist ein freier Mann? Der, dem nur eigner Wille, Und keines Zwingherrn Grille Geseze geben kann; Der ist ein freier Mann. (Folgen noch 9 Strophen.)

Erster Druck mit Musik: 1791 im Vossischen Musenalmanach für 1792, mit einer Composition Schwenke's.

#### Componirt von:

- Christian Friedr. Gottl. Schwenke: 1791, siehe oben, abgedruckt in Reichardt's Liedern geselliger Freude, Leipzig 1796, im Mildheimischen Liederbuch 1799, in Fint's Musikal. Hausschatz 1843 und Härtel's Liederlexiton 1865.
- H. D. C. Zink: Compositionen für den Gesang und das Clavier, 3. Heft, Copenhagen 1792.
- Ludwig van Beethoven, mahrscheinlich noch in der Bonner Jugendzeit. Später hat B. das Lied in Wien umgearbeitet (um 1795), und i. J. 1806 als Einzelbruck in Wien publicirt.
- G. Scheibner: B. Wedemann's 100 außerlesene Volkslieder, I, Weimar 1836, **S.** 88.

Beethoven's nicht bedeutende Composition hat eigenthümlicher Weise eine gewisse Aehnlichkeit mit der Schwenke'schen; Nottebohm hat hierauf bereits in seinen Neuen Beethoveniana, Leipzig 1887, S. 562 aufmertsam gemacht.

In der 2. Auflage von Becker's Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1795 soll noch eine britte Composition des Liedes enthalten sein. Ich habe diese Auflage nicht einsehen können.

Das Gedicht steht um die Wende des Ih. in mehreren Liedersammlungen.

- S. 213. Trauriges Echo. Vergl. noch John Meier a. a. D. No. 16.
- S. 214. Heinrich und Wilhelmine. In neuerer Zeit ist das sehr verbreitete Lied mit Musik aufgezeichnet in Köhler's und Meier's Volksliebern von der Mosel und Saar, Halle 1896 S. 34 (aus den Kreisen Berncastel 1887 und Saarbrücken 1892) und M. E. Marriage und Meier, Volkslieder aus dem Canton Bern, Zürich 1901 S. 14. — Die Grundzüge beiber Melodien hat bereits Erk a. a. D. aufgezeichnet.
- S. 215. Luft am Liebchen. Eine Composition von Eisrich steht noch in W. Wedemann's 100 Volksliedern II, Weimar 1838.
- S. 217. Minnelied. In englischer Übersetzung steht das Lied mit Schulz' Musik im German Songster II, Berlin 1800.

S. 218. **Lenore.** Unter Reichardt's Namen steht eine Composition der Ballade in englischer Uebersetzung im German Songster III, Berlin 1800. Außer in dieser Sammlung habe ich Reichardt's Musik zu Lenore nirgends sinden können. Wenn R. wirklich der Autor ist, was ich nach Durchsicht des Werks für höchst wahrscheinlich halte, so wäre es nicht unmöglich, daß in der "Lenore" ein Originalbeitrag R.'s zum German Songster vorliegt.") Die Ballade ist nicht eigentlich durchcomponirt, Reichardt bietet aber vier verschiedene Melodien, zu denen die Strophenzreihen 1—3, 4—12, 13—24, 25—32 gesungen werden sollen.

Die vorn erwähnte Javuret'sche Composition ist im Manuscript, das in der Großherzoglichen Musikaliensammlung in Schwerin liegt, 75 Seiten stark. In der Dresdener "Musikalischen Quartalschrist" Apollo sind im 1. Heft 1796 die ersten 6 Strophen (5 Seiten), im 2. Heft 1798, Strophe 7—16 (9 Seiten) gedruckt; ob weitere Heste dieser Quartalschrift erschienen sind, vermag ich nicht zu sagen — in der Kgl. Deffentlichen Bibliothet in Dresden ist ein Exemplar nicht vorhanden.

Auch Cottlob Bachmann in Zeitz hat die Leonore in Musik gesetzt. Sein Werk — 29 Seiten lang, undatirt — ist in Wien im "Kunst= und Industrie-Comtoir" erschienen.

Ueber Andre's sehr bemerkenswerthe Composition vgl. Band I: Bericht über die

Liebersammlungen, unter No. 183.

In Kunzen's "Lenore", von der sich ein Exemplar leider nicht finden ließ, wird "nur das gesungen, was Bürger den handelnden Personen wirklich als Rede in den Mund gelegt hat; das übrige wird von Instrumentalmusit ausgedrückt, und kann dabei still oder laut gelesen werden" — so heißt es im Musikalischen Wochenblatt, Berlin 1792, S. 27.

Ueber Kunzen's, Reicharbt's, Zumsteeg's und Tomaschel's Musik zur "Lenore" steht ein langer, wohl von Fr. Rochlit herrührenden Aussatz in der Leipziger Allgemeinen Musikal. Zeitung 1813, XV, S. 674ff.

- S. 220. **Gegenliebe.** Auch dieses Lied steht in englischem Gewande in der hier oben bei der "Lenore" erwähnten Sammlung mit Schulz' Composition.
  - S. 222. Der Ritter und fein Liebchen.

Mit Schulz' Composition steht das Lied noch in August Zarnack's Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschüler II, Berlin 1820.

- F. A. Maurer in München hat das Gedicht um 1800 in Musik gesetzt; ein Abdruck der Composition erschien 1804 in Wien.
  - S. 223. Ständchen.

Ein Neudruck (Bearbeitung) der Weis'schen Composition steht in Reimann's Sammlung: Das Deutsche Lied III, Berlin.

<sup>\*)</sup> Eine Buchhändleranzeige, die sich auf der Rückseite der Twelve favourite songs, Berlin 1800, befindet, lautet: Leonora, a ballad from the German of Bürger, translated by the Author of the German Erato etc. and set to Music dy J. F. Reichardt. — Auch auf dem Titelblatt des German Songster steht: "done into English by the translator of the German Erato". Für diesen hat Reichardt möglicherweise die "Lenore" in Musik gesetzt, denn seine Melodie past in Rhythmus und Declamation nicht zu Bürger's Gedicht, sondern nur zu der Uebersetzung. Bielleicht handelt es sich aber um eine Uebertragung der ursprünglich deutschen Composition R.'s auf englische Worte.

- S. 226. Das Mädel, das ich meine. Eine von Petersen Grönland herrührende Composition des Liedes steht in G.'s anonym erschienenen "Welodien zu Liedern" I, Kopenhagen und Leipzig 1791 S. 15.
- S. 226. **Zechlied.** Schulz' Composition wird seit alter Zeit auch zu "Mihi est propositum" gesungen. Viele andere Gedichte sind der Welodie untergelegt worden, u. a. das Lied "Pflüger, laßt den Pflug jett ruhn" in Hoppenstedt's Liedern für Volksschulen, Hannover 1800.
  - S. 228. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.

Andre's Composition ist in unseren **Nusitbeispielen** als No. 184 abgedruckt.

Werner's Musik nimmt in der Quartalschrift "Apollo" 17 Seiten größten Formats ein. Wegen der Verbreitung der Verse im Volksmunde vergl. noch John Meier a. a. D. No. 56.

- S. 229. Mollys Werth, siehe S. 589.
- S. 229. Liebeszauber. Auch dieses Schulz'sche Lied steht mit englischem Text im German Songster, II, Berlin 1800.
  - S. 231. Feldjägerlied.

Die zuletzt erwähnte Volksweise steht bereits in den "Melodien zu dem von Dr. Carl Weitershausen herausgegebenen Liederbuche für deutsche Krieger und deutsches Volk". Darmstadt 1830. — Vgl. wegen des Liedes noch John Meier a. a. D. No. 159.

S. 232. Der verschwiegene Schäfer.

Im Göttinger Musenalmanach weicht die Lesart des Gedichts unter Forkel's Noten nicht sehr erheblich von der des "Teutschen Merkur's" ab, die Seite 232 abgedruckt ist. Das Gedicht dagegen, das unmittelbar auf die Notenbeilage folgt, beginnt:

Grabt dem jungen Buchenhaine Euze Schäferinnen ein.

Gruber's Composition des Liedes steht a. a. D. No. 8.

S. 233. Der Schuhknecht.

Die englische Melodie zu Sally in our alley hat Beethoven für Clavier, Violine und Cello bearbeitet.

- S. 233. Der Ruabe an ein Beilchen. Neubauer's Composition ist in unsern Musikeispielen als No. 213 abgedruckt.
  - S. 234. Lied eines deutschen Anaben.

Die Reichardt'sche Composition findet sich in Lindner's Musikalischem Jugendfreund II, Leipzig 1814, und in den Liedern für Jung und Alt, Berlin 1818; Spazier's Composition in August Zarnack's Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschüler I, Berlin 1820. Der Anfangsvers des Stolberg'schen Gedichts wird öfters citirt. Theodor Fontane benutzte ihn für sein Gedicht "Britannia an ihren Sohn":

> Sohn, hier haft du meinen Speer, Nimm dir viel und dann noch mehr.

S. 234. **Romanze.** Mit einer Composition von Gerstenberg steht das Gedicht in englischer Uebersetzung im German Songster III, Berlin 1800. Wahrscheinlich ist die Musik den "Zwölf Liedern" J. D. Gerstenberg's v. J. 1787 entnommen, die unter No. 420 unserer Bibliographie verzeichnet sind. Wenn die anderen Compositionen Gerstenberg's so unbedeutend sind, wie die vorliegende, so würde mein Bedauern darüber geringer werden, daß ich die "Zwölf Lieder" nicht habe auffinden können.

Noch schwächer ist die Musik eines Ungenannten, mit der die Romanze in August Zarnack's Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschüler II,

Berlin 1820 abgebruckt steht.

- S. 235. **Daphne am Bach.** Zumsteeg's Composition ist in unsern Musikeispielen als Ro. 205 abgebruckt.
  - S. 235. Un die Ratur.

Die beiden Anfangsverse stehen als Motto vor den Liedern von Friedr. Matthisson, Vermehrte Auflage, Bonn 1783. Das ganze Lied (mit englischem Text) in Schulz' Composition bildet die Einleitung zum German Songster, Verlin 1800.

- S. 236. Rundgesang, siehe S. 589.
- S. 237. Lied. (Ich ging im Mondenschimmer.)

Beim Abdruck des Gedichts im "Liederbuch für Freunde des Gesangs", 2. Aufl., Ulm 1791, wird eine Composition von Mayr erwähnt.

Mit Schulz' Musik steht auch dieses Lied in englischer Übersetzung im German Songster, Berlin 1800.

S. 238. Lied. (Des Lebens Tag.)

Schulz' Composition ist abgebruckt in Lindner's Musikalischem Jugendfreund II, Leipzig 1814.

S. 238. Lied. (Ich ging unter Erlen.)

Beim Abdruck des Gedichts im "Liederbuch für Freunde des Gesangs" 2. Aufl. Ulm 1791 wird eine Composition von Mayr erwähnt. Das Lied wurde noch 1830—41 im Volke gesungen, wie aus seiner Aufnahme in Wilibald Walter's Volkslieder, Leipzig 1841, hervorgeht.

Carl Philipp Emanuel Bach's Composition ist in unsern

Musikbeispielen Ro. 166 abgebruckt.

S. 239. Lied auf dem Wasser zu fingen. Eine gute Composition Johann Friedrich Reichardt's steht in bessen beutschen Gesängen, Leipzig 1788, S. 6. — Kunzen's Composition ist auch abgedruckt in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1791, Reichardt's Liedern geselliger Frende I, 1796, und Lindner's Musikalischem Jugendsteund II, Leipzig 1814.

S. 240. Schulz' Vortrags-Bezeichnung für den "Rundgesang nach der Geburt eines Knaben" lautet: Lebhaft, für die "Vaterfreuden ben der Geburt meiner ersten Tochter" dagegen: Außerst vergnügt.

#### S. 241. Danflied.

Im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1793 wird auf eine Melodie Schulzens zu dem Gedicht verwiesen. Dies dürfte wohl auf einem Irrthum beruhen. Im dritten Theile der "Lieder im Volkston", der hier allein in Frage kommen konnte, steht das Lied nicht. — Hiller's erste Melodie wird in der Sammlung, Dresden 1802, citirt.

S. 242. Ständchen. Das Lied war auch in Fliegender Blättern verbreitet, vgl. Meusebach's Sammlung, Yd. 7906 und steht auch in einer Lesart aus dem Volksmunde in Wilibald Walter's Volksliedern, Leipzig 1841.
— Secendorf seinfache innige Melodie hat zur Verbreitung beigetragen. Nachgebildet ist das "Ständchen" in dem Liede:

Wenn schon zur süßen Ruh Müde Herben schleichen

gedichtet von P. G. Hagenbruch, componirt von J. M. Wiese, versöffentlicht in Wiese's Musikalischen Abwechslungen II, Stade und Hamsburg 1789.

S. 243. Hirtenlied. Noch drei Compositionen des Liedes sind zu verzeichnen, und zwar von:

Georg Joseph Vogler: Betrachtungen der Mannheimer Ton-

schule, Mannheim 1778, Lieferung VIII.

J. J. Walder: Anleitung zur Singkunst, Zürich 1788, No. 25. Joh. Heinr. Egli: Lieder der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 8.

S. 244. **An Iris.** Weis' eingängliche Melodie war sehr beliebt. Die bei Weis erwähnte Nürnberger Sammlung ist unter dem Titel: "Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und Tonkünstlern, II. Theil, Nürnberg ben Johann Michael Schmidt Anno 1780" erschienen.

In Rellstab's und André's Ausgabe von Mozart's Liebern steht auch Weppen's Gedicht mit der Melodie: "Bei Männern, welche Liebe fühlen"

aus der "Zauberflöte".

Hahdn's Lied ist reizend, schlägt aber keine tieferen Töne an. Mit englischem Text ist schon 1800 im German Songster, Berlin, abgedruckt.

S. 244. Phidile. Auch dieses Lied steht ebenso wie die beiden nachfolgenden in englischer Uebersetzung mit Schulz' Musik im German Songster II, Berlin 1800.

Das Gebicht ist auch von Joseph Kraus, Kgl. Schwedischem Hof-

kapellmeister, componirt, und in bessen Airs et Chansons, Stockholm o. J. (vor 1792) veröffentlicht worden, ebenso wie die beiden hier zunächst

folgenden Lieber, und zwar als No. 11, No. 2 und No. 3.

Die Ueberschrift Phidile hat noch den Zusatz: Als sie nach der Trauung allein in ihr Kämmerlein gegangen war. Steffan's und Claudius' schöne Compositionen ragen unter den übrigen hervor. von Reichardt ist gar zu einfach und trocken gehalten, ebenso Schulz' schlichte Melodie, die über den Umfang der Septime nicht hinausgeht. Schulz' Weise wurde noch in Fink's Hausschat 1843 abgedruckt.

## S. 245. Die Mutter bei der Wiege.

Einen Neudruck der Schulz'schen Composition brachte Reimann's Sammlung: Das deutsche Lied III, Berlin. — Wegen einer Composition von Jos. Kraus vgl. hier oben Phibile.

## S. 246. An — als Ihm die starb.

1780 wurde das Lied in Claudius' "Lieder für das Bolk" aufgenommen. Eine angeblich Reichardt'sche 4stimmige Composition steht in Lindner's Musikalischem Jugendfreund, III, Leipzig 1817.

Wegen einer Composition von Jos. Kraus vgl. hier oben Phibile.

S. 246. Ein Lied nach der Mel. zc. Zu dem von Claudius erwähnten Liede: My mind [to me] a kingdom is bemerkt W. Chappell in seiner Popular music of the olden time (I S. 117) nur, daß es nach der alten Balladenmelodie: In Crete, when Dedimus first began gesungen worden ist. — Claudius kann nur den Rhythmus des Liedes im Sinne gehabt haben, nicht die Melobie.

Von den Compositionen des Claudius'schen Gedichts sind die von Weis, Hobein, Walther, Rheined, Egli schwächlich, die Reichardt'sche und Kunzen'sche besser. Schubert's Musik kann gewiß nicht bedeutend genannt werden, wie reich und liebenswürdig aber erscheint sie (nament-

lich in dem A-dur-Liebe) gegen die Versuche aller Vorgänger!

S. 247 unten. Hier wäre noch Claudius' Gedicht nachzutragen: (Es war einmal ne Henne fein, Die Henne. Die legte fleißig Eier.)

1775 gebruckt in "Asmus omnia sua secum portans" I, Hamburg. Componirt von:

Christ. Friedr. Dan. Schubart: Musicalische Rhapsobien, I, Stuttgart 1786, S. 23. Siehe Musikbeispiele Ro. 203.

Joseph Kraus: Airs et Chansons, Stockholm vor 1792, S. 20. John Araus: Airs et Chansons, Swagelin vor 1732, S. 20. Joh. Ad. Hiller: Reichardt's Musikal. Monatsschrift, 1792, S. 114. Fr. Seidel. Friedrich August Reißiger: op. 36.

Schubart's Lied wirkt sehr erfreulich durch saftigen Humor und plastische Gestaltung. Auch Kraus' Composition enthält einige vortreffliche Stellen, die Hiller'sche dagegen ist ganz schwach.

- S. 248. **Rheinweinlied**. Das dänische Commersbuch Sange for Studenterforeningen, Kjöbenhavn 1833, enthält das Lied mit deutschem Text in André's Composition; als ihr Autor steht auch hier irrthümlich: A. P. Schulz. Eine dritte Composition Joh. Fr. Reichardt's (nur Melodie) steht in dessen "Frohen Liedern" v. J. 1781 No. 4. Reichardt hat hier den Beginn der Schulz'schen Weise benutzt.
- S. 251. Serenata. Schulz' Composition ist in unsern Musikbeispielen No. 188 abgedruckt.
- S. 251. **Täglich zn singen.** Auch von diesem Liebe steht eine andere Composition Reichardt's (nur Melodie) in dessen "Frohen Liebern" 1781 Ro. 9.
  - S. 252. Die Geschichte von Goliath und David.

Fink bringt die von Erk notirte Weise in seinem "Musikalischen Hausschatz" 1843, Erk aber druckt im Liederschatz II unter Fink's Namen als Componisten eine Melodie, die mit der sogenannten Volksweise in enger Verbindung steht. — Challier führt noch einen neueren Componisten des Liedes auf.

Andre's Composition wird in Schubart's Teutscher Chronik 1780 mit Recht als "vorzüglich getroffen" bezeichnet; allerdings paßt sie mehr für die Verse Goliath's als die David's. Sie ist in unsern **Musikeistelen** No. 185 abgedruckt.

Eine Composition von J. W. Salter steht in Rellstab's Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin o. J. S. 29.

# S. 254. Füllt noch einmal die Gläser voll.

Claudius' Autorschaft steht nicht ganz sicher sest. André, der es wissen konnte, nennt allerdings Claudius' Namen ausdrücklich. — Wit einer anonymen Composition stehen die Verse in den "Liedern 2c. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle." Halle 1784 S. 34. Das Lied wird in Freimaurerkreisen noch jest öfters gesungen, meist in Schneider's Composition; diese ist auch in dem dänischen Commersbuch: Sange for Studentersoreningen, Kjödenhavn 1833, abgedruckt worden.

S. 255. **Abendlied.** Herder hat das Gedicht bekanntlich schon 1779 in seine Volkslieder aufgenommen und dazu bemerkt: "Das Lied ist nicht der Zahl wegen hergesetzt, sondern einen Wink zu geben, welches Inhalts die besten Volkslieder sehn und bleiben werden. Das Gesangbuch ist die Bibel des Volks, sein Trost und seine beste Erholung."

Zwei Jahre später wurden die Berse in Wolke's 210 Liebern, Dessau 1781, abgedruckt, unter Citirung von Reichardt's Composition.

Die auf S. 255 Z. 11 v. u. erwähnte Umgestaltung steht in Christoph Christian Sturm's Liedern und Kirchengesängen, Hamburg 1780.

S. 256. **Deutsches Weihelied**. In Niemann's Akademischem Liederbuch lautet die 2. Hälfte der 1. Strophe:

Den deutschen Vaterlandsgesang! Das Waldthal hall' ihn wieder.

S. 257. Ein Lied hinterm Ofen zu fingen. Rheined's Composition ist in unsern Musikeispielen Ro. 204 abgedruckt.

#### S. 258. Bauernlied.

Über die von Claudius abgedruckte Melodie läßt sich nicht mehr sagen, als daß sie überaus einfach und etwas derb ist.

Das Lied findet sich mit Spazier's Musik in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811, ferner mit der Composition eines Un-

bekannten in Fink's Mus. Hausschatz, Leipzig 1843.

Die Melodie zu "Bir pflügen und wir streuen" steht in Hoppensteht's Sammlung v. J. 1800 noch ohne Bezeichnung des Autors. Erst beim Abdruck der Composition in Lindner's Musikalischem Jugendfreund I, Leipzig 1812, ist Schulz' Name beigefügt. Böllig beglaubigt ist Schulz' Autorschaft noch nicht.

# S. 258. Urians Reise um die Welt.

Christian Gottsried Tag in Hohenstein gab i. J. 1797 in Leipzig eine Composition von "Urians Reise um die Welt und Urians Nachricht von der Aufklärung" heraus.

S. 260. Zufriedenheit. Bgl. noch John Meier a. a. D. Ro. 17.

#### S. 261. Mailied.

Eine Composition von Grosheim steht in W. Webemann's 100 Volks- liebern II, Weimar 1836 S. 78.

Der Text steht vorn nach Hölty's ursprünglicher Lesart. Componirt wurde es aber in der von Boß umgestalteten Form:

Tanzt dem schönen Mai entgegen, Der, in seiner Herrlichkeit Wiederkehrend, Reiz und Segen Über Thal und Hügel streut! Seine Wacht verjüngt und gattet Alles, was der grüne Wald, Was der zarte Halm beschattet, Und die laue Wog' umwallt.

S. 263—65. Mailied (breimal). Frühlingslied. Minnelied Alle Schubert'schen Compositionen, bei denen 1885 oder 1886 als Jahr der Veröffentlichung angegeben ist, sind von mir u. d. T.: Nachgelassene Lieder von Franz Schubert, serner: SchubertAlbum VII, endlich: Schubert's Duette, Leipzig, Edition Peters, zum ersten Wale herausgegeben worden; die Publicationsbaten 1891—95 dagegen bedeuten, daß die Compositionen in der Gesammtausgabe von Schubert's Werken zum ersten Male erschienen sind. Redactor dieser Ausgabe ist Eusebius Mandyczewski in Wien. — Für die Ausgabe der auf S. 265 erwähnten "Unterrichtslieder" bin ich verantwortlich.

S. 263. **Mailied.** Schubert's Duett ist in seiner Schlichtheit sehr reizvoll. Auch Reichardt's Lied wirkt noch jest erfreulich.

## S. 264. Mailied. (Willfommen, lieber schöner Mai.)

Das Lied ist auch von M. Ruprecht in Wien in Musik gesetzt und steht in dessen XII Gesängen o. D. u. D. (um 1789 erschienen) als No. 3. Schulz' Composition findet sich in Lindner's Musikalischem Jugendfreund, II, Leipzig 1814.

### S. 264. Mailied. (Der Schnee zerrinnt.)

Im Jahre 1781 steht das Gedicht bereits in Wolke's 210 Liedern,

Dessau, abgedruckt, unter Citirung von Reichardt's Melodie.

Wo Hiller's hübsche Composition zuerst erschienen ist, weiß ich nicht. Sie war vor Erk's Abdruck in Lindner's Musikalischen Jugendsfreund II, Leipzig 1814, aufgenommen worden.

Eine zweistimmige Composition Joh. Heinr. Egli's steht in bessen Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 24.

## S. 264. Frühlingslied. Wegen einer Nachbildung:

Die Luft ist so blau und das Thal ist so grün

vgl. Hofmann von Fallersleben's Volksthümliche Lieder, III. Aufl. ed. Prahl, S. 56. Harder's Composition ist vor 1813 entstanden. Sie steht auch in Erk's Germania und war schon in Lindner's Musikalischem Jugendfreund, II, Leipzig 1814, abgedruckt.

S. 265. An den Mond. Eine vierte Composition findet sich in Petersen Grönland's Melodien zu Liebern, I, Kopenhagen und Leipzig 1791, S. 21.

# S. 267. Der alte Landmann an seinen Sohn.

Hurka's Musik (3stimmig) steht schon in dessen 15 Liebern, Berlin 1797, S. 2. — Compositionen sinden sich noch in Joh. Heinr. Egli's Liebern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 76, in J. J. Walsder's Anleitung zur Singkunst, Zürich 1888, No. 44, und im Taschensliederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1728, S. 127. In englischer Uebersetzung sindet sich das Lied mit Mozart's vorerwähnster Musik im German Songster II, Berlin 1800.

Johann Lewalter hörte die Berse in Hessen nach der Melodie singen: "Drei Lilien, die pflanzt ich auf dein Grab." Bgl. Lewalter,

Deutsche Volkslieder, Kassel 1876, S. 30.

Das Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche spielt stündlich die beiden Melodien: "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" und Mozart's "Üb immer Treu und Redlichkeit," und zwar die erste zur vollen, die zweite zur halben Stunde. Nur im Trauerjahr nach dem Heimgange des Herrschers (zulett 1888), erklingen statt ihrer zwei andere Weisen. (Wittheilung des Hospredigeramtes in Potsdam an den Verfasser.)

### S. 268. Trinklied im Mai.

Nicht sicher bin ich, ob G. C. Großheims op. 4 No. 11 und J. F. Sterkel's VI. Sammlung No. 4 ebenfalls Compositionen des Liedes ent-halten.

- S. 269. Erntelied.
- Schubert's Composition ist schon im ersten Druck durch häßliche Zusäte Anton Diabelli's verunstaltet. Bgl. meine Anmerkung zu S. 180 (An den Mond).
  - S. 269. Todtengräberlied.

Bach's sanste Composition trifft vorzüglich den melancholischen Ton des Todtengräbergesangs. Auch die des Unbekannten vom Jahre 1800 ist gut, während Köllner's Lied volksmäßig, aber etwas armselig ist. Die Melodie des 16 jährigen Schubert erscheint unbedeutend.

S. 270. Einzufügen wäre hier noch Hölty's Lied: Elegie beim Grabe meines Baters:

Selig alle, die im Herrn entschliefen.

Es ist im 19. Jahrhundert von drei Musikern für Männerchor componirt worden, am Schönsten von Ch. H. Kinck; für eine Stimme hat es G. C. Grosheim gesetzt (op. 4 No. 18). Der Text erschien 1775 im Vossischen Musenalmanach für 1776 zuerst im Druck.

S. 270. Trinklied.

Eine sehr eingängliche Composition, die möglicherweise von der Reese'schen beeinflußt ist, steht in Fint's Musitalischem Hausschat 1843, Härtel's Liederlegikon 1865 und in Ert's Liederschat II. — Das Gebicht wurde auch nach der Melodie gesungen: "Wit Eichenlaub den Hutbefränzt" oder "Wie, traute Brüder, sitzt man wohl" (laut Serig's Auswahl deutscher Lieder, 2. Aufl., Leipzig 1827), serner "Mein Lebenslauf ist Lied und Lust" (laut Göpel's Lieder- und Commersduch, Stuttgart 1847) und "Wenn ich einmal der Herrgott wär" (Lahrer Commersduch, neueste Auslage). — In die Reihe der Componisten ist noch der Dresdener Organist Bachmann einzutragen, der das Lied 1797 in Musit gesetzt und in Kriegel's Musitalischer Quartalsschrift "Apollo", Dresden, S. 57, veröffentlicht hat.

S. 271. Die Seligkeit der Liebenden. Wilhelm Pohl's Composition war auch in Pohl's Vaterstadt Wien bekannt. Sie steht in der

handschriftlichen Sammlung: Kleine Gesänge am Clavier, die in det k. k. Hofbibliothek (No. 18830) aufbewahrt ist.

#### S. 271. Trinklied im Winter.

In einer Reihe von Liedersammlungen heißt es: Melodie: "Die Schwalbe fliegt". Hiermit ist F. G. Fleischer's Composition zu Hölty's so beginnendem "Hexenlied" gemeint, das ebenfalls im Vossischen Musen-almanach auf 1777 erschienen ist.

## S. 272. Lebenspflichten.

Eine Composition (von Matth. Mayer in Passau?) steht noch im Taschen-Liederbuch mit Melodien und Guitarre-Begleitung, Passau 1828, S. 75. — Mit Reichardt's Musik findet sich das Lied u. a. als zweite Nummer des German Songster, Berlin 1800.

# S. 273. Aufmunterung zur Freude.

Im ersten Druck im Musenalmanach 1777 besteht das Gedicht aus 3 Strophen zu 8 Versen; in der ersten Strophe kommen zu den vorn abgedruckten noch folgende Verse hinzu:

Die Freude winkt auf allen Wegen, Die durch dieß Pilgerleben gehn; Sie bringt uns selbst den Kranz entgegen, Wenn wir am Scheidewege stehn.

Hölty selbst hatte das Gedicht in 6 Strophen zu 4 Bersen ge-schrieben.

In Vossen's Luise heißt es in der ersten Idylle, in der ein Spaziersgang der Familie des Pfarrers geschildert wird:

Sangen: "D wunderschön ist Gottes Erde!" von Hölty.

Vermuthlich war es Reichardt's zweite Composition v. J. 1779, an die Voß hier dachte. — Diese Schlußstrophe:

D wunderschön ist Gottes Erde Und werth, darauf vergnügt zu sein; Drum will ich, bis ich Asche werde, Wich dieser schönen Erde freun

ist ebenso wie der Anfangsvers des Liedes in den Schatz unserer gesslügelten Worte aufgenommen worden. — Beim Abdruck des fröhlichen Liedes im Musenalmanach mußte Voß seinen Lesern mittheilen, daß Höltyspehen verschieden sei (am 1. September 1776, im 28. Lebensjahre.)

Von den Compositionen des Liedes erscheint mir die obenerwähnte Reichardt'sche v. J. 1779 am schönsten. Weniger gelungen ist Reichardt sein dritter Versuch v. J. 1796, der deutlich an eine Melodie aus Mozart's Zauberflöte anklingt. Diese R.'sche Composition ist später von G. W.

Nachtrag.

Fink bearbeitet\*) und in seinem Musikalischen Hausschatz 1843 versöffentlicht worden; Ludwig Erk hat sie in der veränderten Gestalt in seinen Liederschatz I aufgenommen, ohne Fink's und Reichardt's Namen zu nennen.

Eine Melodie von W. Wedemann steht in dessen 100 Volksliedern

II, Weimar 1838 S. 16.

Auch im Volke wird das Lied seit langer Zeit gesungen; aus Ludwig Erk's Nachlaß hat Böhme in seinen "Volksthümlichen Liedern" S. 219 eine Volksweise veröffentlicht, die in Pommern, Brandenburg, Sachsen und dem Rheinland notirt worden ist; nicht sehr verschieden von ihr ist die Melodie, die M. E. Marriage noch im Sommer 1900 in der Schweiz aufschrieb. Vgl. Marriage und Pleier, Volkslieder aus dem Kanton Vern, Zürich 1901, S. 29.

## S. 274. Alagelied eines Bauern.

Die citirte Kritik im "Teutschen Merkur" 1773 bemerkt noch, daß der Dichter "nur in dem einzigen Verse der 9. Strophe

## Als ich sie dankbar küßte

nicht ganz Bauer sei."

Beim Abbruck des Gedichts im "Gesangbuch für Ressourcen", Berlin 1797, steht die bezeichnende Ueberschrift: "Peter's Klagelied über den Tod seines Hannchens." Als Melodie ist die Schubart'sche angegeben. Diese ist einfach und ganz gut, während die Weis'sche allzu pathetisch und allzu galant gehalten ist; es sehlen selbst Doppelschläge und Triller nicht. Kirnberger's Composition gehört zu seinen besseren, doch wirken die kunstvollen Imitationen nicht volksthümlich. Ganz schwach erscheint diesemal Bach's Musik. — Schubart's weitverbreitete Melodie wird bereits im "Liederbuch für Freunde des Gesangs", 2. Ausl., Ulm 1791, citirt und in Almanachen vom Jahre 1793 werden ihr andere Gedichte untersgelegt. —

Das Lied wird noch jett im Elsaß gesungen. Bgl. die interessante Lesart in Curt Mündel's Elsässischen Volksliedern, Straßburg 1884,

S. 120, ferner John Meier, a. a. D. No. 28.

S. 275. **Beim Trunt.** Die Composition Bernh. Christ. Kümmel's steht wahrscheinlich in dessen "Liedern mit Melodien", Leipzig 1786.

# S. 275. Deutsches Trinklied.

Die schöne Melodie aus Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder vom Jahre 1791 ist es, mit der das Lied seine große Verbreitung gefunden hat. Abgedruckt wurde sie unter anderem in Schneider's Melodien zu den besten Commersliedern, Halle 1801, Silcher's Liederweisen zum deutschen Liederbuch für Hochschüler, Stuttgart 1823, in Serig's Auswahl deutscher Lieder (bis zur 5. Auflage), bei Fink, Härtel, Erk und

<sup>\*)</sup> Den Anklang an Mozart hat Fink bei seiner Bearbeitung noch stärker betont.

noch in einigen der neuesten Commersbücher. — Wie aus einer Notiz in Serig's Auswahl hervorgeht, wurde das Gedicht auch nach zwei

andern Melodien gesungen.

Eine schwungvolle Nachbildung des Liedes stammt von Achim von Arnim und ist u. d. Ü.: "Rundgesang gegen die Unterdrücker des Werdenden in der Literatur" in der "Zeitung für Einsiedler" im Juli 1808 veröffentlicht. Sie beginnt:

Auf ihr meine deutschen Brüder! Feiern wollen wir die Nacht, Schallen soll der Trost der Lieder Eh der Morgenstern erwacht. Laßt die Stunden uns beflügeln, Daß wir aus der dunkeln Zeit Wie die Lerchen von den Hügeln Flüchten in die Göttlichkeit.

#### S. 276. Lob der Alten.

Mit Naumann's sehr munterer Composition steht das Lied u. a. noch in Fink's Musikalischem Hausschatz 1843, Härtel's Liedersexikon 1865 und Erk's Liederschatz II und noch im neuesten Lahrer Commerssuch; nach einer Notiz dieser letzten Sammlung wird es auch noch nach der Melodie: "Auf singet und trinket" gesungen.

#### S. 277. Der Bauer.

Eine unbekannte Composition (nicht die Bach'sche) ist abgedruckt in Bartsch Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811.

# S. 277. Abschiedslied.

Das Lied steht auch im "Commerschbuch" o. D. 1795 und in Fliegenden Blättern in Meusebach's Sammlung Yd. 7901.

S. 278. **An Lieschen.** Eine Composition ist ferner enthalten in dem handschriftlichen Liederbuch des Fräuleins von Asseburg in der Fürstlichen Bibliothek in Wernigerode.

## S. 278. Der Liebesbund. Zeile 5 von unten.

Eine Sammlung der von der Firma Trowitssch in Frankfurt a/D. und Berlin herausgegebenen Fliegenden Blätter ist in meinem Besitz.

Eine vorn nicht erwähnte Composition des Liedes sindet sich in Petersen Grönland's "Melodien zu Liedern", I, Kopenhagen und Leipzig 1791, S. 17.

- S. 279. Der Blick der Liebe und Der Gartner.
- Die Ueberschriften stehen nicht im Roman.
- S. 280. Was ist Lieb? Die Composition Türk's ist in unsern beispielen Ro. 197 abgebruckt.

S. 280. Zufriedenheit. Auch Carl Spazier hat das Lied in Musik gesetzt und in seinen "Liedern und Gesängen", Halle 1781, S. 4 veröffentlicht.

Die britte Strophe des Gebichts:

Da heißt die Welt ein Jammerthal, Und deucht mich doch so schön

steht als selbständiges Lied mit einer Composition im Mildheimischen Liederbuch 1799, No. 332.

Zumsteeg's Composition erschien zuerst als Beilage zur "Zeitung für Theater und andere schöne Künste". Zumsteeg's charakteristische Ueberschrift lautet: Lied aus den Hagestolzen von Iffland.

S. 282. An mein Mädchen.

Noch im Sommer 1901 hat Miß Marriage das Lied mit einer Welodie aus dem Volksmunde notirt. Lgl. Marriage und Weier, Volkselieder aus dem Kanton Bern, Zürich 1901, S. 22.

S. 282. Fritzchen an den Mai. Compositionen des Liedes finden sich noch in A. B. Schulze's Clavier-Gesängen, Königsberg und Leipzig, o. J. (nach 1788), S. 16, und in Joh. Heinr. Egli's Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 22.

Mozart's Musik zu dem Liede ging in das dänische Commers-

buch (!) über. Zu dem Texte:

Vi af Ovid kan lære: hver Elsker er Soldat

findet sie sich in den Sange for Studenterforeningen, Kjöbenhavn 1833.

S. 283. Der Anabe an ein Beilchen.

Das Gedicht ist auch auf Fliegenden Blättern gedruckt, z. B. in Weusebach's Sammlung Yd. 7906. Schon i. J. 1800 führt es Karl Spazier neben "Ohne Lieb und ohne Wein" und "Freut euch des Lebens" als eines der weitestverbreiteten Lieder auf und erwähnt, daß er es sogar im Haslithale in der Schweiz singen hörte. Bgl. Gretry's Versuche über die Musik, herausgegeben von Dr. Karl Spazier, Leipzig 1800, S. 385.)

Daß das Lied noch 1830—40 im Volke gesungen wurde, ist durch seine Aufnahme in Wilibald Walter's Sammlung deutscher Volkslieder, Leipzig 1841, verbürgt. — Vgl. ferner John Meier a. a. D. No. 25.

Das erwähnte Hochzeitsgedicht Brentano's beginnt:

Blühe, liebes Beilchen, Stilles Sonnenkind, Blühe noch ein Weilchen! Amor ist noch blind, u. s. w. Die citirte Stelle aus Zaupfer's Nachlese v. J. 1789 lautet vollständig: "Wan kann oft das: "Blühe liebes Beilchen" oder "Ein Lämmslein trank vom Frischen" aus dem Munde einer Schnitterin hören. Aber dies sind verpflanzte Blumen, die in ein baierisches und oberpfälzisches Bouquet nicht gehören."

"Wer kennt nicht das "Blühe liebes Beilchen", und so innig sind sie alle gesungen", heißt es über Rheineck's Lieder in Schilling's Encyclopädie der Tonkunst, Stuttgart 1837, III, S. 717. — Auch in dem Roman "Die Schöne von Stuttgart und das Fräulein in einer Reichs-stadt," Stuttgart 1782, ist von Rheineck's Composition die Rede.

Wegen Rust's vorn erwähnter "Veränderungen für Clavier", vgl. Lindner, a. a. D., S. 129.

#### S. 286. Troft für mancherlei Thränen.

Schulz' Composition ist abgedruckt in Lindner's Musikalischem Jugendfreund, II, Leipzig 1814 und vorher in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811.

## S. 287. Die Schifffahrt.

Das Gedicht ist mit Abänderungen abgedruckt in J. H. Campe's Kleiner Liederbibliothek, 2. Aufl., 5. Theil, Braunschweig 1788, unter der Ueberschrift: Frischen an seinen Freund Hänschen.

Auch das Gegenstück:

Das waren mir selige Tage Noch einmal, Erinnerung, o trage

wurde in Fliegenden Blättern gedruckt; vgl. Meusebach's Sammlung Yd. 7907.

## S. 288. Der Sorgenfreie.

Mit Schulz' Composition ist das Lied auch in Grönland's Melodien zum Akademischen Liederbuche, Leipzig und Altona 1796, abgedruckt.

S. 288. **An das Clavier.** Noch drei Compositionen des Liedes haben sich finden lassen, und zwar von:

Carl Spazier: Lieder und Gesänge, Halle 1781, S. 17.

Christoph Rheineck: Vierte Liedersammlung, Memmingen 1787, S. 1.

Joh. Heinr. Egli: Lieder Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 88.

S. 289. Das Grab. Die Composition Warnete's ist in unsern Musikeispielen No. 182 abgedruckt.

- S. 290. Lied. Reichardt's Composition steht (wahrscheinlich zuserst) in Rellstab's Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin o. J., (1787) S. 42.
- S. 290. Die Liebe. Die erste Strophe des Gedichts diese allein steht im Dyck'schen "Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde", Zwölste Abtheilung, Leipzig 1781, das ganze Lied in Gotter's Gedichten, Gotha 1787. Mit Reichardt's Composition findet sich das ganze Gesticht in englischer Uebersetzung in den Twelve savourite songs, Berlin 1800.
- S. 292. Lied. Eine andere Bearbeitung des Rousseau'schen Liedes mit dem Beginn:

Ohne beine Blicke Ist die schönste Flur, Ist für mich die Erde Eine Wildniß nur.

ist componirt worden von Anton André (Lieder und Gesänge, I, Offen=

bach, No. 1) und zwei neueren Musikern (Challier).

Den französischen Text — in der Lesart: Que le temps me dure — hat auch Ludwig van Beethoven in Musik gesetzt. Leider ist die Composition nicht völlig vollendet. Herausgegeben hat sie zum ersten Male, und zwar in trefflicher Weise, der französische Musikhistoriker Jean Chantavoine in der Zeitschrift: Die Musik, Märzheft 1902, S. 1078.

- S. 294. **Wiegenlied**. Die vorn erwähnte Composition von Himmel ist auch im Druck erschienen, und zwar in H.'s XVI. Deutschen Liedern, Zerbst v. J. (1798), No. 2.
- S. 294. **Nonnelied**. Eine recht hübsche Composition des Liedes vom Kapellmeister (Joh. Phil.) Schönfeld steht in der von Zumsteeg redigirten Musikalischen Monatschrift, Stuttgart 1784, S. 21.
- S. 297. **Trinklied für Freie.** Eine Composition Carl Spazier's steht in dessen Uiebern und Gesängen, Halle 1781, S. 24.

S. 298. J. H. Bok.

hier könnte eingeschoben werden:

Frühlingslieb eines gnädigen Fräuleins.

Wie lange soll die Brunnenzeit Der gnädgen Tante dauren? Man muß in dieser Einsamkeit Ja ganz und gar versauren! Sie wird von Einfalt und Natur Mich noch zur Närrin schwaßen! Was schiert mich Hain und Quell und Flur, Und andre solche Frazen! (Folgen noch 8 Strophen.) Erster Druck mit Musik: 1775 im Vossischen Musenalmanach für 1776, Aborn unterzeichnet, mit einer Composition von Fleischer.

#### Componirt von:

Friedr. Gottl. Fleischer: 1775, siehe oben, abgedruckt in Fleischer's Sammlung größerer und kleinerer Singstücke, Braunschweig 1788, S. 30.

Joh. Abr. Peter Schulz: Rellstab's Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin o. J. (1787) S. 91, abgedruckt in den Liedern im Bolkston, 111. Berlin 1790, S. 32,

Obgleich beide Melodien den parodistischen Ton nicht ganz glücklich treffen, war das Lied doch eine Zeit lang beliebt.

## S. 298. Tischlied.

Schulz' Composition ist abgedruckt in Lindner's Musikalischem Jugendstreund, II, Leipzig 1814 und vorher in Bartsch' Melodien zur Liedersammlung, Berlin 1811.

S. 299. Mailied eines Mädchens. **Vgl.** noch John Meier, a. a. D. No. 184.

S. 300. Lied. (Beschattet von der Pappelweide.)

Schulz' Composition ist abgedruckt in August Zarnack's Weisenbuch zu den Volksliedern für Volksschüler, I, Berlin 1820 und vorher mit englischem Text im German Songster, Berlin 1800.

## S. 300. Aundgesang.

Der Text der zuletzt erwähnten Parodie erschien u. d. Ü.: Freierslied bereits 1791 im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1792; die erste Strophe lautet:

Freund ich achte nicht des Lebens Ohne Weib und Kind, Unser Daseyn ist vergebens Wenn wir Wönche sind. Bin ich hier, mich selbst zu zerren Und empfindungslos zu plärren, In den Wind? Wönche höret auf zu plärren, Freit, freit, freit, Weil ihr Wönche seid!

(Folgen noch 7 Strophen.)

S. 301. Minnelied. Man beachte den pikanten Rhythmus des Gedichts. Kein Wunder, daß er die Componisten anzog.

Spazier's Composition ist in unsern Musikheispielen Ro. 195 ab-

gedruckt.

## S. 302. Hochzeitlied.

Die vorn erwähnten Lieber von Weiße und Bürde sind in den Neuen Volksliedern, 2. Aufl., Neu-Ruppin 1795, abgedruckt, ebendort noch ein anderes Gegenstück:

Heil, heil der Jungfrau, die mit Muth Stets nach der Weisheit ringt.

Johann Georg Jacobi's Gegenstück: O weh und weh dem Mann steht mit einer Composition Joh. Fr. Reichardt's in dessen Deutschen Gesängen, Leipzig 1788, S. 14, abgedruckt mit einigen Veränderungen in Pfenninger's Ausgewählten Gesängen, Zürich 1792 S. 87.

S. 303. **Reujahrslied**. Bernh. Anselm Weber's Composition steht bereits in der 2. Aufl. von Böheim's Freymaurer-Liedern mit Welobien, Berlin 1795, I, S. 30.

Schulz Musik zum Neujahrsliede war auch in Dänemark verbreitet. Zu einem dänischen Gedicht steht sie noch 1833 in den Sange for Studenterforeningen, Kjöbenhavn No. 60.

S. 303. Der Landmann. Schulz' Composition ist abgedruckt in Rellstab's Clavier-Magazin, Berlin v. J., S. 75.

## S. 306. Preicherlied.

Ein Gegenstück mit derselben Ueberschrift und denselben Anfangsversen, aber anderem Fortgang, steht mit einer Composition von Johann Rudolph Berls in dessen Neuen Volksliedern, Leipzig 1797. Das Gedicht rührt vom Pastor Werner in Nöda im Chursächsischen Thüringen her (Berls war in demselben Orte Schullehrer), und beginnt:

> Rlip und Klap Dreschet auf und ab, Drescht mit Lust den edlen Weizen, Unser Hausherr wird nicht geizen — Kuchen, den wir für sein Hauß Ihm verschaffen, theilt er auß. (Folgen noch 6 Strophen.)

- S. 307. **Tafellied.** Grönland's Composition steht bereits in seinen anonym erschienenen "Welodien zu Liedern", I, Kopenhagen und Leipzig 1791, S. 8.
- S. 307. Freundschaftsbund und (S. 308) Beim Flachsbrechen. Beide Lieber finden sich in einer Reihe von Sammlungen, um die Wende des Jahrhunderts.
- S. 308. Der Freier. Mit Schulz' Composition steht das Lied in englischer Uebersetzung im German Songster, III, Berlin 1800.

S. 325. Ça Ça geschmauset. Mit deutschem Text und wenig veränderter Melodie steht das Lied auch in dem dänischen Commersbuch Sange for Studentersoreningen, Kjöbenhavn 1833.

#### S. 331. Baterlandslied.

Die ersten beiden Tacte der bekannten Melodie sinden sich bereits in fast gleicher Form in Georg Benda's sehr bekannt gewordener Composition: Selbst die glücklichste der Ehen v. J. 1776 (siehe Musik-beispiele Ro. 114) und Chr. Gottl. Neefe's Lied: Lilie der Un=schuld v. J. 1798 (vgl. Band I unter Neefe, Schluß).

Zu S. 332 bemerke ich noch, daß Christian Reuter in seinem Singspiel: "Die Frolockende Spree" schon i. J. 1703 die Verse bringt:

Friederich der Landes-Vater, Unser Schutz und unser Rather

die er im "Frolockenden Charlottenburg" 1710 mit einer kleinen Bariante wiederholt:

Friedrich dieser Lande Vater, Unser aller Schutz und Rather.

#### S. 333. Scheidelied.

Erschalle froher Rundgesang In unster Bruderreihe, Daß uns der Freudenbecher Klang, Zum Scheiden Muth verleihe; Daß wir nicht bang die Zukunft scheun, Wenn uns gleich trübe Tage dräun: Wir wollen Männer sein!

Seid deutsche Männer allzumal, Seid redlich, fromm und dieder! Wer's nicht ist, leer nicht den Potal, Stimm' nicht in unsve Lieder. Den braden Jüngling lohnt allein Wit Kraft sein daterländscher Wein. Wir wollen redlich sein!

Rommt, Herzensjungen! — weint nicht mehr, Was euch auch immer quäle; Trinkt dies auf unfre Freundschaft leer! Es stärke Beib und Seele! Basst Freund und Rädchen, keusch und rein, Sich eurer deutschen Treue freun! Wir wollen Deutsche sein!

(Folgen noch 4 Strophen.)

S. 336. **Bem hoh'n Olymp hereb.** Mit dem deutschen Texte und wenig veränderter Melodie steht das Lied auch in den Sange sor Studentersoreningen, Kjöbenhavn 1833.

- S. 336. Vom Olymp ward uns die Freude, ward uns die Fröhlichkeit gesandt. Eine dritte Composition steht in den "Liedern 2c. zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle". Halle 1784, S. 16.
- S. 339. **Trinklied.** Petersen Grönland's Composition steht bereits in bessen anonym erschienenen "Melodien zu Liedern", I, Kopenshagen und Leipzig 1791, S. L.
- S. 340. Gretels Warnung. Eine handschriftliche Composition von Ludwig Berger, datirt 1802, liegt in der Königl. Bibliothek in Berlin.
  - S. 341. Der Gruß. Das s. Z. viel verbreitete Gedicht beginnt:

Ein deutscher Gruß ist Goldes werth, Und süß ein Druck der Hand. Er knüpset, wie Ratur es lehrt, Der deutschen Treue Band.

Willommen! sagt nicht nur der Mund, Wenn es der Deutsche spricht. Im Blicke thut sein Herz sich kund Und zeichnet sein Gesicht.

Das offne Lächeln sonder Trug, Die Stirne rein und frey, Berkunden schweigend schon genug Die deutsche Brudertreu.

Wie Harfenton erfreulich klingt Ein beutsches Guten Tag! Ein Du, das zu dem Herzen dringt, Wie Nachtigallenschlag.

Des Franzen glatter Firlefanz Des Franzen eitle Kunst, Verhaucht des Herzens Spiegelglanz Wit lauter losem Dunst.

(Folgen noch 8 Strophen.)

S. 342. Die Stationen des Lebens. Zu der Anmerkung S. 343 unten erwähne ich noch, daß auch die zweite Strophe von Halem's Gesdicht: Das Leben gleichet der Blume (S. 339) mit dem Verse beginnt:

Das Leben gleichet der Reise.

Eine Composition des Langbein'schen Liedes findet sich noch in A. B. Schulze's Clavier-Gesängen, Königsberg v. J., S. 2.

S. 344. **Trinklied**. "Eine Wahrheit von Luther's: Wein, Weib und Gesang" ist ein Lied überschrieben, das mit einer Composition Georg Wilhelm Fischer's in dessen "Zwoter Sammlung Poetischer und musika-lischer Versuche", 1784, steht.

S. 345. An junge sprode Schonen.

Dr. Franz Schult macht mich barauf aufmerksam, daß auf den Text des Gedichts wahrscheinlich Herber's Lied:

Es sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden

gewirkt hat (1773 in "Von deutscher Art und Kunst", 1779 in Herder's Volksliedern erschienen).

S. 347. Das fromme Mädchen. In einer Fassung aus dem Galizischen steht das Lied in dem Werke: Piesni Polskie i Ruskie ludu Galicyjskiego zedrał i wydał Wacław z Oleska. We Lwowie (Lemberg) 1833, No. 442; serner in einer Fassung aus dem Volksmunde in Gleiwiz und Rybnik (Oberschlesien) in der Sammlung: Piesni Ludu Polskiego w Görnym Szlasku, herausg. von Juliusz Roger, Wroclaw (Vreslau) 1888, No. 531. Hier wird ausdrücklich erwähnt, daß das Lied bei den Polen sehr verbreitet sei. Die von Roger notirte oberschlesische Melodie unterscheidet sich nicht sehr von derzenigen, die Ludwig Erk vor 1839 im Bergischen und Clevischen aufgezeichnet hat:



In Ditfurth's Historischen Volksliedern, II, Berlin 1872, S. 260 ist ein Fliegendes Blatt mit einem Gedicht v. J. 1803: "Friedensgespräch

auf den endlich geendigten Friedensschluß" abgedruckt, das der Melodie "Ihren Hirten zu erwarten" untergelegt ist.

- S. 348. Die Borsehung steht mit einer zweistimmigen Composition Joh. Heinr. Egli's in bessen Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 10.
- S. 349. Das vergnügte Bauermädchen. Im August 1901 hörte Herr stud. Kurt Openn aus Berlin das Lied in Obersdorf im Algan von Landleuten singen. In der Melodie waren nur gerade noch die Grundsormen der von Erk und Fink notirten Weise zu erkennen. Die Ansangsverse lauteten:

Der deutsche Michel liebets mi Mit deutscher Redlichkeit.

Wegen der sonstigen Verbreitung des Liedes vgl. noch John Meier, a. a. D., No. 156.

S. 354. Großvater-Tanz. In der Sammlung deutscher Bolkslieder von Wilibald Walter, der nur Texte aus dem Volksmunde aufnahm, (Leipzig 1841) steht Langbeins Lesart, aber als Anfangsstrophe das alte Tanzlied mit dem Refrain:

Ins Bett, ins Bett, ins Feberbett, Ins Stroh, ins Haberstroh,

und dieser Refrain wird nach je 4 Bersen wiederholt.

- S. 360. Der Mond. Eine zweistimmige Composition Joh. Heinr. Egli's steht in dessen Diedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 18.
- S. 361. Der gute Reiche. Nachweise über die Berbeitung des Liedes im Volke giebt noch J. J. Meier, Kunstlieder bekannter Verfasser im Volksmunde No. 14.
  - S. 362. Liebe. (Stark ist des Todes rauhe Hand).

Das Lied ist auch von Anton André componirt worden (Lieder und Gesänge, III, Offenbach, No. 1).

- S. 363. Am Fenster bei Mondenschein. Eine Composition J. B. Glösch's steht in Rellstab's Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber, Berlin o. J., S. 28.
- S. 364. Der Wahrsager. Zu Zeile 5 v. u.: Ein anderes Gegenstück u. d. U.: Die Wahrsagerin mit dem Beginn:

Komm, zeig mir beine Hand

hat Rudolph Baumbach gedichtet. In einer Composition Friz Kauffmann's ist es seit mehr als anderthalb Jahrzehnten recht verbreitet. Bgl. über den "Wahrsager" noch John Meier, a. a. D., Ro. 84. Chor sum Eingang.

- S. 370. Lied einer Schnitterin. Walder's Composition steht schon in den "Schweizerischen Volksliedern", Zürich 1788, S. 68.
- S. 371. Der Mondschein. Auberlen's Composition ist in unsern Musikeispielen als Ro. 180 abgebruckt.

#### S. 372. Was brucht me-n-i der Schwyk?

Häffliger's "Schweizerische Volkslieder", Luzern 1813, habe ich inzwischen finden können. Die hier abgedruckte Melodie — sie ist im Beginn fast identisch mit der von Büsching und von der Hagen veröffentlichten, weicht aber im weiteren Verlauf etwas von ihr ab — lautet wie folgt:

#### Bas suft d' Schwhker bruuchid.



Was bruucht me-n-i ber Schwyk? Was bruucht me fuft im Schwyker-land? De!





Milch, die sues, nid suur, der - fo der Schwy-ger-puur. Mangs hun-dert gant-ner



An - te macht, do - ruus die bef - te Ruech - li bacht: das bruucht me-n - i der



Schwhg. He! heh = ha = ha, o Ba - ter = land! Das bruucht me-n = i der Schwhg.

# S. 373. Gesellschaftslied "Freut euch bes Lebens":

Zu S. 374 oben. Im Drucke des "Neuen Schweizerischen Museums" ist das Lied Aufmunterung zur Freude überschrieben. — Nachträglich erwachen in mir Zweisel, ob in diesem Drucke nicht vielleicht die erste Veröffentlichung des Gedichts vorliegt und der vorn wiedergegebene Einzelstruck mit der Melodie zwar in demselben Jahre, aber erst etwas später publicirt worden ist.

Zu S. 375 oben: Bariationen für Clavier über die Melodie "Freut euch des Lebens" veröffentlichte in den 90er Jahren in Berlin auch Christian Kalkbrenner, der vortreffliche Hoftapellmeister des Prinzen Heinrich von Preußen in Rheinsberg. — Ferner: Im Jahre 1795 bereits wurde der Melodie ein volksmäßiges Lied auf den Frieden von Basel (April 1795) untergelegt mit dem Beginn:

Freut euch des Sieges, Weil jest die Waffen ruhn.

In fast identischer Form kehrt dieses Gedicht auf einem Fliegenden Blatt wieder, das nach dem Frieden von Luneville (Februar 1801) erschien. Abgedruckt sind beide Lieder in Ditsurth's historischen Bolksliedern II, Berlin 1872, S. 170 und 251.

Der auf S. 378, Mitte, erwähnte Nachlaß Nägeli's wird, nachdem Frau Regierungsrath Hagenbuch gestorben ist, durch Herrn Oberst-

Divisionär Meister in Zürich-Sihlwald verwaltet.

Bu S. 375. Gleim's Gedicht beginnt:

Freut euch des Freundes, Dem noch sein Lämpchen glüht! Dem noch die Rose Des Lebens blüht.

Die Überschrift lautet: Zum Geburtstage unsers Nathanael Fischer.

Bu S. 376: Mit dem englischen Texte

Snatch fleeting pleasures, Hence moping irksome care! Gather life's roses Whilst fresh and fair

steht das Gedicht mit der Musik im German Songster II, Berlin 1800.

Zu S. 377 oben. Auch die Betonung der Silbe unbemerkt im drittletzten Takte ist gegen alle Regeln.

- Zu S. 377 unten: "David Heß war der Mittelpunkt eines regen geistigen Lebens in Zürich und verkehrte viel mit Usteri. Mit diesem sprach er doch wohl sicher über das Lied, das einen Triumphzug durch die Welt machte" heißt es in Schneider's werthvollem Artikel. Auch Nägeli, Landolt, Hirzel waren damals in Zürich.
- S. 382. Der Bettelsoldat. Wilibald Walter nahm das Lied i. J. 1841 in seine "Sammlung beutscher Bolkslieder" (Leipzig) auf. Wegen der Verbreitung der Verse im Volksmunde vgl. noch John Meier a. a. D. No. 160.
- S. 385. Caplied. Am 22. Februar 1787 schrieb Schubart seinem Verleger Himburg: "Künftigen Montag geht das aufs Vorgebirg

der guten Hofnung bestimmte würtembergische Regiment ab. Der Abzug wird einem Leichenconducte gleichen, denn Eltern, Ehemänner, Liebhaber, Geschwister, Freunde, verlieren ihre Söhne, Weiber, Liebchen, Brüder, Freunde — wahrscheinlich auf immer. Ich hab' ein paar Klaglieder auf diese Gelegenheit versertigt, um Trost und Muth in manches zagende Herz auszugiesen. Der Zweck der Dichtkunst ist, nicht mit Geniezügen zu prahlen, sondern ihre himmlische Kraft zum Besten der Menschheit zu gebrauchen."

Der Beginn von Schubart's Gedicht ähnelt sehr dem Liede:

Auf, auf, ihr Preußen in das Feld, Es ist die hohe Zeit!

das u. d. T.: "O du geplagte Reichsarmee 2c., Zwey gant Neue Lieber. Das andere: Auf, auf, ihr Preussen 2c. Berlin gedruckt, bey Jos. Gottstied Michaelis 1758" erschienen ist. Einen Abdruck dieses älteren Liedes bietet Franz Wilhelm Freiherr von Ditsurth in seinen "Historischen Volksliedern" Berlin 1872. — Im zweiten Bande dieses Werkes stehen eine ganze Reihe von Volksliedern aus den Jahren 1793, 94, 96 und 1809, die der Welodie von Schubart's Lied untergelegt sind (vgl. S. 95, 97, 100, 104, 153, 182, 320, 370), und im Anhange solgt noch ein Abdruck des vornerwähnten älteren Gedichts von Schubart: "Sein junger Worgen dämmert schon" v. J. 1777.

Fliegende Blätter mit Texten, die nach dem Capliede geformt sind, liegen u. a. in der Berliner Königl. Bibliothek Ym 6456, 26, 28, 29,

30, 31, 32.

- S. 388. Dulce cum sodalibus. Eine Composition des dänischen Musikers J. P. E. Hartmann steht in den Sange for Studenterforeningen, Kjöbenhavn 1833, S. 142.
- S. 391. An die Freude. In die Componisten-Reihe 5 Zeilen v. u. gehört noch:

Tepper von Ferguson: Schiller's Obe an die Freude als Cantate für mehrere Stimmen mit Begleitung des Orchesters ober Claviers. Hamburg 1797.

Die auf S. 392 Zeile 5 zuerst genannte Composition ist in dem Sammelwerke nicht ganz genau bezeichnet. Der Autor heißt A. B. Schulze. Er hat "Clavier-Gesänge" in Königsberg und Leipzig o. J. (nach 1788) herausgegeben, in deren zweiter Sammlung S. 6 sich das Lied findet. Es ist hier Freimaurerlied überschrieben.

Auf S. 393 ist versprochen worden, an dieser Stelle die Musik Christian Gottfried Körner's abzudrucken, in dessen gastlichem Hause Schiller bekanntlich den Hymnus an die Freude gedichtet hat. Diese von allen Musen verlassene dilettantische Composition beginnt solgendermaßen:



(Es folgt ein Refrain, der auf gleicher Höhe steht.)

Mit Beethoven's Composition haben sich einige der bedeutendsten zeitgenössischen Musiker nicht befreunden können. Louis Spohr schreibt in seiner Selbstbiographie I, S. 202:

. . . die viel bewunderte neunte Symphonie, beren brei erfte Sate mir, trot einzelner Genie-Blite, schlechter vortommen, als fammtliche ber acht früheren

Symphonien, beren vierter Satz mir aber so monströß und geschmackloß, und in seiner Auffassung der Schiller'schen Dde so trivial erscheint, daß ich immer noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Geniuß wie der Beethovensche niederschreiben konnte. Ich sinde darin einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien bemerkte, daß es Beethoven an ästhetischer Bildung und an Schönheitssinn sehle.

Als "masonic song" steht das Gedicht auch in englischer Übersetung mit der Composition des Anonymus v. J. 1799 (vgl. S. 393) in den Twelve favourite songs, Berlin 1800. —

Wer ein holdes Weib errungen, Stimm' in unsern Jubel ein

heißt es im Schlußchor von Beethoven's Fidelio, und zwar schon in

der ersten Bearbeitung u. d. T. Leonore.

Auch Carl Maria von Weber hat sich mit der Hymne beschäftigt. Im Juni 1811 schrieb er an den Verleger Simrock in Bonn, er componire Schiller's "An die Freude" für Orchester, Soli und Chor, und fragte, ob Simrock es herausgeben wolle.\*)

S. 397. **Reiterlied.** Eines der frühesten Gedichte, das der Melodie Zahn's untergelegt worden ist, ist das Soldatenlied: Nelson vor Kopenshagen mit dem Beginn:

Wohlauf, Kameraden, wohl Alles bereit, Kanonen und Flinten geladen!

- v. J. 1801, abgedruckt in Ditfurth's Historischen Volksliedern II, 1872, S. 254.
- S. 398. Des Mädchens Klage. Vor 1803 ist das Lied noch von F. A. Maurer in München componirt und ebendort veröffentlicht worden (Exemplar in Wien im Archiv der Gesellschaft der Musik-freunde).
- S. 402. Die Vollendung. F. A. Maurer (siehe oben) hat das Lied vor 1803 in Musik gesetzt und in München im Druck erscheinen lassen.
- S. 403. **Adelaide.** In der Componisten-Reihe S. 404 ist an vorletzter Stelle Righini's Musik erwähnt. Diese wird in Rochlit' Allsgemeiner Musikalischer Zeitung, Leipzig 1804, S. 491, aussührlich und zwar nicht ganz günstig beurtheilt.
- Zu S. 405 oben könnte baran erinnert werden, daß Mozart's herrliche "Gartenarie" der Susanne im "Figaro" einen Vorklang solcher Musik bringt.

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung Joseph Joachim's an George Grove in London im Jahre 1879, veröffentlicht von Grove in seinem Werke: Beethoven and his nine symphonies, London und New-York 1896, S. 322.

- S. 404. Das Wort Abelaide entspricht bekanntlich genau dem Schlußverse der Sapphischen Strophe — —, also einem adonischen Verse.
- S. 408. Lied aus der Ferne. Mit Sterkel's Composition steht das Lied in englischer Übersetzung in den Twelve kavourite songs, Berlin 1800.
- S. 409. Herbstlied. Eine zweistimmige Composition J. J. Walber's steht in den "Schweizerischen Volksliedern", Zürich 1788, S. 74.
- S. 410. Das Grab. Schnybers von Wartensee Composition entstand 1811. Das S. 411 unten erwähnte Musiksest in Schafshausen sand i. J. 1811 statt. Carl Maria von Weber schrieb darüber: "Am intersessantesten war mir ein Quartett ohne Begleitung, von einem jungen Schweizer componirt, Namens Schnyber, welches recht viel Talent verräth".\*) Auch "Cotta's Morgenblatt für gebildete Stände" brachte am 9. September 1811 eine glänzende Recension über das Quartett. Im Drucke ist es bei Gebrüber Hug in Zürich erschienen.

Beethoven's Urtheil über das Quartett wird in Gustav Weber's Artikel "Einiges aus dem Leben von Schnyder von Wartensee" in der "Schweizerischen Musikzeitung und Sängerblatt", 1884 No. 18, S. 141 wiedergegeben. Schnyders Unterhaltung mit Beethoven und dessen interessante Außerungen, die Gustav Weber abdruckt, sind unbegreislicherweise nicht in Sch. v. W. "Lebenserinnerungen" aufgenommen worden.

- S. 411. Im Frühling. Mit Reichardt's Composition steht das Lied in englischer Übersetzung im German Songster III, Berlin 1800.
- S. 414. Lied beim Rundetanz. In die Reihe der guten Componisten gehört noch Joseph Kraus, der das Lied in seinen Airs et Chansons, Stockholm o. J. (vor 1792) S. 32 veröffentlicht hat. Grönsland's Musik (die ich inzwischen habe einsehen können) ist nicht hervorzagend.
- S. 417. An Hebe. Mit Himmel's Composition steht das Lied in englischer Übersetzung im German Songster III, Berlin 1800.
- S. 420. Frühlingsempfindung. Eine fernere Composition des Liedes findet sich noch in A. B. Schulze's Claviergesängen, Königsberg u. Leipzig o. J. (nach 1788) S. 1.
- S. 422. **Lebewohl.** Mit einer Composition Anton André's steht das Gedicht auch in dessen "Liedern und Gesängen" II, Offenbach, S. 25.

<sup>\*)</sup> Bgl. Carl Maria von Weber's Brief an Gottfried Weber vom 20. August 1811, abgebruckt in Max Maria von Weber's Biographie, I, S. 288.

- S. 427. **Gesundheit, Herr Nachbar.** Noch im letten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde das Lied im Elsaß (Kreis Weißenburg und Rappoltsweiler) gesungen. Vgl. Curt Mündel, Elsässische Volkslieder, Straßburg 1884, S. 243. Mit englischem Text und der Melodie stehen die Verse im German Songster, Berlin 1800.
- S. 428. **Wenn's immer so wär**. Das Lied wird noch jett im Voigtland gesungen. Vgl. Hermann Dunger, Rundas und Reimsprüche aus dem Voigtlande, Plauen 1876, 200, No. 1064.
- S. 430. In des Waldes tiefsten Gründen. Wegen der Verstreitung des Liedes im Volksmunde vgl. noch John Meier's Anmerkungen zu Köhler's Volksliedern von der Mosel und Saar, 1896, No. 336.
- S. 431. **Menschenbestimmung.** In der Hamburger Stadtbibliosthek befinden sich drei Einzeldrucke des Liedes mit einer Composition, deren erste Tacte sauten:



, Als ihr Autor wird in einem dieser Drucke Rodatz genannt, während dieser in einem anderen nur als Arrangeur der Melodie für Guitarre erscheint. — In ganz zersungener Form kehrt die Melodie in dem Passauer Liederbuche v. J. 1828 wieder, das vorn erwähnt ist.

## Auch das Gegenstück:

Was ist ber Mensch? Nicht Thier, nicht Engel

- ist s. Z. als "Arie" in Musik gesetzt und mit dieser in Hamburg bei Böhme veröffentlicht worden.
- S. 431. Ja, ich bin zufrieden. Wegen der Verbreitung des Liedes im Volksmunde (Beginn: Freund, ich bin zufrieden) vgl. John Meier a. a. D. No. 78.
- S. 433. **Elisa's Abschied**. Das Gedicht steht mit der Bezeichnung "Sächsisch" in Wilibald Walter's Sammlung deutscher Volkslieder, Leipzig 1841. Um diese Zeit war es also noch im Volksmunde.

Eine britte Composition des Liedes rührt von dem Münchener Sänger F. A. Maurer her und ist 1802 in Bonn im Druck erschienen. (Exemplar in Wien im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde).

S. 436. Des Pachters Rücklehr. Wegen der Verbreitung des Liedes im Volksmund vgl. noch John Meier a. a. D. No. 109.

# S. 438. Joh. Gottl. Schulz' Jägerlied v. J. 1782 lautet:

Ich bin ein Jäger rasch und jung: Früh, wenn ber Morgen graut, Und Abends, wenn burch Dämmerung Der Mond vom Himmel schaut, Durchwandle ich mit leisem Tritt Das thauige Gefild, Und horche wohl bei jedem Schritt Auf das verscheuchte Wild.

Den Eber, ber mit wilbem Zahn Den Wald beherrscht, voll Wut, Stürzt mein Geschoß, und der Thrann Fällt in sein eignes Blut. Der Rehbock, der auf Flügeln eilt, Der Hirsch so schlank und schön, Der Dachs, der in den Klüsten weilt, Richts, nichts kann mir entgehn.

Mein ift ber Vogel in ber Luft; Der Entrich auf bem Teich; Mein Feuerrohr, so balb es pufft, Zerschmettert fie sogleich. Ein Weidmann scheuet nicht Gefahr Nicht Kälte und nicht Schweiß; Ihm ist es eins durchs ganze Jahr, Seh Regen, ober Eis.

Und immer hat er frisches Blut Und freien heitern Sinn; Und alle Mädchen sind ihm gut Und werben gern um ihn. Gern wird mit ihm bei Spiel und Reihn Getanzet und gespielt; Die Herzen, zahm und wild, sind sein, So bald er nur brauf zielt.

- S. 439. **Trinklied**. In Sendelmann's Composition steht das Lied (mit deutschem Texte) in den Sange for Studentersoreningen, Kjöbenhavn 1833.
- S. 440. **Treu geliebt**. Lindpaintner's Composition, beren ersten Druck ich nicht kenne, steht schon in der Braunschweiger Liedersammlung Arion (um 1835).
- S. 441. Aufmunterung zur Freude. In den Liedern der Freude u. des Frohsinns, Straßburg 1802, ist Mahlmann's Text abgedruckt, und es wird gleichzeitig auf die Welodie eines anderen Liedes verwiesen.
- S. 443. Die drei Rosen des Lebens. Nach einer Notiz Gräter's in seinen "Lyrischen Gedichten", Heibelberg 1809, ist das Lied noch von Döring und Müller in Musik gesetzt worden. Ob diese Compositionen gedruckt sind, ist mir nicht bekannt. Das in der Königs. Bibliothek in

Berlin befindliche Exemplar der obenerwähnten Gedichte enthält die Notensbeilage nicht.

- S. 444. Der Schlossergesell. Reißiger's Composition habe ich nicht einsehen können, ich bin beshalb außer Stande zu sagen, ob sich die letzterwähnte Volksweise aus ihr entwickelt hat. Vgl. noch John Meier a. a. D. No. 4.
- S. 445. An Menschen. Die Verse sind auch in die "Liedersiammlung für gesellige Vereine, gesammelt von H. L. von Gullann" Rendsburg 1824, aufgenommen worden. Als Autor wird hier Campe genannt.

Eine dreistimmige Composition Johann Heinrich Egli's sindet sich noch in dessen Liedern der Weisheit und Tugend, Zürich 1790, S. 78, ferner eine zweistimmige J. J. Walder's in dessen Anleitung zur Singstunst, Zürich 1788, No. 51.

- S. 440. **Mich heute noch von dir zu trennen.** Das Lied ift auch von dem Berliner Kapellmeister Vincenzo Righini componirt und u. d. Ü.: Abschiedsempfindung i. J. 1802 veröffentlicht worden.
- S. 449. **Nach Kreuz und ausgestandnen Leiden**. Wilibald Walter nahm das Gedicht mit der Bezeichnung: studentisch in seine Sammlung deutscher Volkslieder, Leipzig 1841, auf. Das S. 450 erwähnte Lied "Wir genießen die himmlischen Freuden" aus dem "Wundershorn" hat der bekannte Musiker Sustav Mahler in Wien i. J. 1901 für eine Stimme mit Begleitung des Orchesters componirt und in dieser Form als Schlußsat seiner vierten Symphonie benutzt, die im Winter 1901—2 u. a. in Nünchen und Berlin aufgeführt worden ist.

Die von Friedr. Nicolai im "Feinen kleinen Almanach" II S. 15 gebotene Melodie rührt in der ersten Hälfte von Marcelin Sturm her. Siehe Ludwig Erk, Neue Sammlung deutscher Volkslieder III, Berlin 1842, S. 13—14.

Wegen der Verbreitung beider Lieder im Volksmunde vgl. John Meier a. a. D. No. 166.

S. 451. Guter Mond, du gehft so stille. Die vorn (S. 453 oben) erwähnte Melodie v. J. 1788 stammt aus der Sammlung: Lieder für Freunde geselliger Freude (Leipzig) und beginnt:



- S. 450. Santter's Gebichte sind später gesammelt u. d. T. erschienen: 1. Volkslieder und andre Reime vom Verf. des Krämer Michels, Heidelberg 1811, 2. Des alten Dorsschulmeisters, welcher anfänglich in Flehingen, dann in Zaisenhausen war und als Pensionair wieder in Flehingen wohnt, sämmtliche Gedichte, Karlsruhe 1845. Sie waren das Vorbild für die Biedermaier-Gedichte des berühmten Arztes Adolph Kußmaul.
- S. 454. **Ariegslied**. Eidenbenz' Composition ist in den "Melodien zu dem Taschenbuch für Freunde des Gesangs", Stuttgart 1796, nicht enthalten.
  - S. 455. Ballade. Bgl. noch John Meier a. a. D. No. 59.
- S. 456. **Trinklied.** Die erste Composition von J. A. v. V—j. (v. J. 1783) ist sehr gelungen.
- S. 465. Der Trostlose. Berger's Composition ist schon 1802 entstanden, wie aus dem Datum auf dem in der Königs. Bibliothek in Berlin befindlichen Manuscript hervorgeht. Im Druck erschienen ist sie erst nach 1832, denn die letzte Nummer desselben op. 43 ist Wosen's Lied "Zu Mantua in Banden", das 1832 veröffentlicht ist.
- S. 466. Die gesammte Trinklehre. Auch in dem dänischen Commersbuch: Sange for Studenterforeningen, Kjöbenhavn 1833, steht das Lied mit deutschem Text und der Welodie, diese irrthümlich unter J. A. B. Schulz' Namen.
- S. 467. Der Apotheker und der Doctor. Auch das hübsche Tenorlied aus dieser Oper:

Wenn man will zu Mädchen gehen, Sei man froh und wohlgemuth

war eine Zeit lang verbreitet. Selbst in das dänische Commersbuch ist die anmuthige Melodie aufgenommen worden; zu den Worten:

I Studentens Viseboger Blandt saamangen lystig Sang

steht sie (ohne Angabe der Hertunft) in den Sange sor Studenterforeningen, Kjöbenhavn 1833 S. 44.

S. 468. Unfre Freundschaft zu erneuen. André's Duett, bas ohne A.'s Namen 1796 in die "Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges" Stuttgart, aufgenommen worden war, ist in unsern Musit-beispielen als Ro. 186 abgedruckt.

S. 469. Zu Steffen sprach im Traume. Meine Quelle für die vorn gebotene ursprüngliche Lesart ist das Manuscript No. 16521 in der k. k. Hofbibliothek in Wien.

In englischer Übersetzung ist das Lied mit Umlauff's Musik in die Twelve kavourite songs, Berlin 1800, aufgenommen worden; der Herausgeber hat dabei das Versehen begangen, die Melodie um volle zwei Octaven (!) höher zu transponiren, sodaß aus der Stimmlage des "Sarastro", wie sie das Original zeigt, hier die der "Königin der Nacht" geworden ist.

- S. 471. **Bei Männern, welche Liebe fühlen**. Das Lied steht schon 1800 mit englischem Text im German Songster, Berlin.
  - S. 471. In diesen heil'gen Hallen wie das obenerwähnte Lied.
- S. 471. Der Bogelfänger bin ich ja. Wie schnell sich das Lieb verbreitete, geht u. a. daraus hervor, daß schon i. J. 1794 ein volks-mäßiges Gedicht:

Wie geht es jetzt in unsrer Stadt, Die dritthalbhundert Genannte hat

der "geistreichen Melodie: Ein Vogelfänger bin ich ja" untergelegt worden ist. Ditsurth's Historische Volkslieder II (Berlin 1872) bringen einen Abdruck des Gedichts, sowie ein anderes nach derselben Melodie auf den Freiheitskämpfer Schill:

Still, still, ihr Leut, der Schill ist da! Schreit nicht zu sehr, sonst kommt er ja

nach einem Fliegenden Blatte (wohl aus dem Jahre 1810.) Auf die Melodie des Glockenspiels zum Schlusse werden hier die Worte gesungen:

Still, still, der Schill, still, still, ber Schill.

- S. 471. Ein Mädchen oder Weibchen. Der Beginn von Mozart's berühmter Melodie ist fast identisch mit der des Volksliedes: "Es freit ein wilder Wassermann. Vergl. Band I S. 300.
- S. 472. Tiroler sind oft'n so lustig und froh. Bgl. noch John Meier a. a. D. No. 198.
- S. 472. Ein Weib ist das herrlichste Ding. In Bokler's Bibliothek der Grazien II, Speier 1791, S. 58 steht das Lied u. d. Ü.: Der dumme Gärtner mit dem Beginn:

Ein Weib ist das herrlichste Ding auf der Welt, Wer's leugnet, den schlag ich, daß d'Goschen ihm schwellt.

Die Composition ist eine andere, als die Haibel'sche.

- S. 476. Das Leben ist ein Würfelspiel. Noch 1887 wurde das Lied in Veldenz, Kreis Berncastel gesungen. Vgl. Köhler-Weier, Volks-lieder von der Mosel und Saar, Halle 1896, S. 419.
- S. 476. **Romm, feins Liebchen, komm ans Fenster. Das** Lied ist auch von Friedr. Heinr. Himmel componirt und in dessen XVI Deutschen Liedern, Zerbst o. J. (1798) No. 8 veröffentlicht worden. Wegen der Verbreitung der Verse im Volksmunde vgl. John Meier a. a. D. No. 134.
- S. 13. Trauerode. Beinahe ebenso berühmt wie Haller's Gebicht war Canit' Trauerobe v. J. 1695:

Soll ich meine Doris missen? Hat sie mir der Tod entrissen? Öber bringt die Phantasey Mir vielleicht ein Schrecken bey?

(26 Strophen zu je 8 Zeilen.) Ihr verzweifelter Inhalt wirkt weniger tragisch, wenn man als Ueberschrift liest:

"Auf den seeligen Tod des Autoris erster Gemahlin."\*)

Eine anonyme Composition dieses Gedichts steht in den "Auserlesenen moralischen Liedern von den neuesten [!] und besten Dichtern", Zürich 1779 S. 62.

S. 194. Freudvoll und leidvoll. Zu einer Copie der Reichardt's schen Composition, die ich vor acht Jahren ansertigte, hatte ich notirt: Aus den Liedern der Liebe und der Einsamkeit II, 14. Bei einer Nachsprüfung dieser Auszeichnung sehe ich, daß hier möglicherweise ein Irrthum vorliegt. Ein zweiter Theil der "Lieder der Liebe" 2c. ist mir in den letzten Jahren nicht zu Gesicht gekommen, auch keine Notiz über ihn. Die von mir abgeschriebene, in den Musikbeispielen gebotene Lesart stimmt genau überein mit der der R.'schen Sammlung: Goethe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen II, Berlin o. J. S. 49, und ich vermag jetzt einen früheren Druck als diesen nicht mehr aufzusinden. — Entstanden war das Lied — laut R.'s Compositionsverzeichniß — bereits 1791.

<sup>\*)</sup> Bgl. Canig, Neben-Stunden Unterschiedener Gedichte, Berlin 1700 S. 83. — Die Verse:

Was für Wellen und für Flammen Schlagen über mich zusammen.

tehren in dem bekannten Liede: So viel Stern am Himmel stehen wieder, in der Fassung des "Wunderhorns". Frau Auguste Plattberg war es, die das neuere Lied an die Herausgeber des Wunderhorns gesandt hat. Vergl. Reinhold Steig, Neue Heidelberger Jahrbücher 1896, 6 S. 62 st. — Prosessor Steig theilt mir mit, daß sich die oben citirten Verse "Was für Wellen" 2c. auch bei Jean Paul und J. G. Fischer sinden.

- S. 208. Der erste Auß. Vorn hätte es heißen sollen, daß Reichardt seine Composition aus Jacobi's "Iris" in etwas veränderter Gestalt 1784 in seine Sammlung "Lieder von Gleim und Jacobi" aufgenommen hat.
- S. 229. Mollys Werth. Zwei andere Compositionen, u. a. eine des Weimarer Sängers C. Woltke, stehen in Challier's Liederkatalog verzeichnet. Ferner sindet sich das Lied mit einer angeblich Himmel'schen Composition in Wedemann's 100 Volksliedern II, Weimar 1838, und mit einer Composition von Gläser in Weitershausen's Liederbuch für deutsche Krieger und deutsches Volk, Darmstadt 1830. In englischer Übersetzung ist das Gedicht mit Pleyel's Musik in die Twelve savourite songs, Berlin 1800 ausgenommen worden.
- S. 236. **Aundgesang.** Eine Composition Johann Friedrich Reichardt's steht in dessen Liedern geselliger Freude II, 1797, No. 56.
- S. 434. Trinklied. Der Text steht in den Commersbüchern Germania 1818 und 1820, nicht aber 1815 und 1816.

# Nachtrag zur Statistik.

```
Einfiedel, Friedr. Hildebr. von. (1 mal.)
                                         Hermes, Joh.
                                                            Thim.
                                                                       (103 flatt
  1784. E. W. Wolf.
                                                135 mal.)
                                            1779. Biller. 46 statt 79.
Engelschall, Jos. friedr. (1 mal.)
                                                   Schulz. 1 statt 2.
  1785. Steinfeld.
                                            1783 ftatt 1781.
                                                             Gruber.
Florian. (2 mal.)
                                            1786. Rungen.
         Meille. 2.
  1795.
                                          Hölty, E. A. Th. (188 statt 186 mal.)
Gotter, fr. W. (46 statt 45 mal.)
                                            1779. Schuback.
                                                             2.
  1780. Reefe.
                                                   Schulz. 3 statt 2.
                                            1780. Reefe. 2 statt 1.
Gottsched, L. U. (3 statt 4 mal.)
                                            1783 statt 1781. Gruber.
  1768. Unbekannt. 1 ftatt 2.
                                            1786 statt 1788.
                                                            Runzen.
Hagedorn, fr. von. (bleibt: 284 mal.)
                                          Horaz. (bleibt: 4 mal.)
  1756. Fleischer. 3 statt 2.
                                            1758.
                                                   anstatt Unbekannt. 2:
  1758. statt Unbekannt:
                                                   Marpurg.
                                                             2.
         Agricola.
         Graun.
                                          Hottinger, Joh. Jac. (7 statt 3 mal.)
  1761. Unbekannt. 2 statt 1.
                                            1780. Walber.
        Unbekannt.
  1762.
                                          Jacobi, Joh. Georg. (86 statt 85 mal.)
                  4 ftatt 1.
  1767. Herbing.
  1779.
         Shubad.
                                            1782. Schulz. 1 statt 2.
         Gabler.
  1795.
                                            1786.
                                                   Rozeluch.
                                            1792.
                                                   Rindscher.
Hagen, Henriette Ernestine Chris
  stiane von. (bleibt: 17 mal.)
                                          Kleist, Ew. von. (bleibt: 81 mal.)
  1777 statt 1779. Chr. Wolff.
                                                   Fleischer.
                                            1756.
                                                             3 ftatt 1.
                                            1767.
                                                   Herbing.
Hahn, Georg Joachim Joseph.
                                            1786. Runzen.
      mal.)
  1769. фаав. 40.
                                          Klischnig, K. f. (1 mal.)
                                            1795. Reichardt.
Bahn, (Borname?) (1 mal.)
  1786. Burmann.
                                          Rlopstock, Friedr. Gottl. (158 statt
                                                 151 mal.)
Haller, A. von. (18 statt 17 mal.)
                                            1757. Unbekannt.
  1778 ftatt 1775. Rirnberger.
                                                   Die Unbefannten (4) finb:
                                            1758.
  1782. Unbekannt.
                                                   Agricola.
Herder, Joh. Gottfr. von. (130 statt
                                                   Rrause.
      129 mal.)
                                                   Marpurg.
  1794. Corona Schröter.
                                                   Richelmann.
```

Rlopftock, friedr. Gottl.

1762. Rosenbaum. 1 statt 2.

1780. Walber. 2.

**Köpken, fr. von.** (6 statt 5 mal.) 1796. Reichardt. 2 statt 1.

Koller, Ben. Jos. von. (1 mal.) 1795. Freiftäbtler.

Rosegarten, Gotth. Cubw. (22 statt 21 mal)

1792. Baumbach.

Krause, Chr. A. (10 mal.)
1783. Krause. 10.

Krüger, Ernestine. (1 mal.) 1783. Witthauer.

Rungen, Adolph Carl. (18 statt 14 mal.)

1748. Rungen. 12 ftatt 14.

1756. Rungen. 6.

**Eamprecht, Jacob Fr.** (statt Lambrecht. 8 statt 2 mal.) 1762. Schmügel.

**Langbein, Aug. Fr. E.** (mehr als 28 statt 26 mal.)

1787. Hurta. 2.

1790. Hiller. 1 statt 2.

1797. Chriftmann. (mehrere.)

Cange, Sam. Gotth. (bleibt: 9 mal.)

1758. Die Unbekannten find:

— Agricola.

— Graun.

— Marpurg.

-- Nichelmann.

- Sepfarth.

**Lavater, Joh. C.** (119 statt 112 mal.) 1786. Schmiblin. 7.

Leffing, G. E. (122 ftatt 119 mal.)

1761. Unbefannt.

1767. Berbing. 4 ftatt 3.

1782. Telonius.

Lieberkühn, Chr. Gottl. (23 statt 20 mal.)

1767. Herbing. 4 ftatt 1. 1790 ftatt 1760. Egli.

Löwen, Joh. fr. (bleibt: 61 mal.) 1762. Hertel statt Hiller. 7.

**Luce.** (2 statt 1 mal.) 1788. **G.** F. Wolf.

Matthisson, fr. von. (119 statt 117 mal.)

1792. Baumbach.

1794. Rungen.

Meister, E. (10 statt 9 mal.) 1780. Walber.

Michaelis, Joh. Benj. (bleibt: 14 mal.)
1783 ftatt 1781. Gruber.

Miller, Joh. Mart. (226 statt 228 mal.)

1777. Holland. 2 ftatt 3.

1779. Schubad. 2.

1780. Reefe.

- Walber.

1783 ftatt 1781. Gruber.

Möser, Justus. (bleibt: 2 mal.) 1775 statt 1785. Böllin.

Müller. (Borname?)

1760. Siller. 5.

1780. Reefe.

1781. Spazier.

Münter, Balthas. (statt: Münster). (104 mal.)

1757. Heffe. 3.

1773. Bach, Ph. Em. 6.

— Benba, G. 8.

– Hertel. 5.

— Hiller, 7.

- Rungen, A. C. 3.

— Rolle. 5.

— Scheibe. 12.

— Wolf, E. W. 5.

1774. Bach, J. Chr. F. 50.

Müscheler. (6 statt 1 mal.)

1780. Walber. 3,

1787. Egli. 3 statt 1.

Offenfelder, H. A. (63 statt 62 mal.)
1764. Rauert. 2 statt 1.

Overbect, C. A. (118 statt 115 mal.)

1779. Schulz. 1 statt 2.

1783 statt 1781. Gruber. 2.

1786. Rungen.

1788. Runzen. 2 ftatt 3.

1792. Baumbach.

1795. Gabler.

1798. Risle.

Ramler, K. Wilh. (31 ftatt 19 mal.) 1782. Kirnberger. 13 ftatt 1.

Ratschky, Jos. fr. von. (5 statt 4 mal.) 1795. Freystäbtler. Recke, Elise v. d. (98 statt 4 mal.)

1780. Siller. 11.

1783. Biller. 37.

1786. Schulz. 10 statt 1.

1789. Bach, Ph. Em.

1797. Raumann. (12 ftatt 1.

1799. Raumann. 25.

Recke, 3. 3. (mehrere.)

1794. Lochner. (Sammlung.)

Richter. (Borname?). 7.

1787. Hurta. 7.

Ries. (Borname?) (1 mal.)

1793. Zint.

Salis: Seewis, J. G. v. (mehr als 65mal.)

1794. Stertel. (mehrere.)

Scherwanzky, Chr. fr. (1 mal.) 1775. Reichardt.

Schiebeler, Dan. (16 statt 15 mal.) 1777. Wolff.

Schiller, Friedr. (47 statt 43 mal.) 1789. Schulze, A. B.

Schröder, Friedr. Jos. Wilh. (9 mal)
1789. Unbekannt. 9.

Schücking. (1 mal.) 1797. Zumfteeg.

Silber. (1 mal.) 1786. Brede.

# Register der Liederanfänge.

Das Zeichen MB. weist auf die Musikeispiele in der zweiten Abtheilung des ersten Bandes hin.

```
Abas mit dem krummen Rücken II 42.
Abendgloden-Halle zittern II 416.
Aber abseits, wer ist's I, L, 196.
Ach, Abram ist gestorben I 328.
Ach Gottes Segen über Dir I 230, II 247.
Ach herze liebe Bauersfrau II 213.
Ach, ich fühls, es ist verschwunden I 234.
Ad, ich liebte, war so glücklich 11 470.
Ach, ich verschmachte, schenket ein! II 52, 526.
Ach kleine Brünette II 59.
Ad, konnt' ich Wolly kaufen 11229, 557, 589.
Ach Liebste, laß uns eilen II 26.
Ach neige, du Schmerzensreiche II 168, 543.
Ach, schreiet Dorilis I 78, M.B. 58.
Ach Schwester, die du sicher II 148.
Ach, sie haben eine gute Frau begraben II 248.
Ach, sie haben einen guten Wann be-
    graben 11 248.
Ach was ist die Liebe I 342, II 290, 570.
Ach was foll der Mensch verlangen II 197.
Ach wer bringt die schönen Tage II 198.
Ach wer heilet die Schmerzen des I 202,
    II 196.
Ach, wie wars möglich dann II 279.
Adélaide, semble faite exprès II 403.
Annchen von Tharau I 262.
Aller Berge Gipfel II 179.
Alles fühlt der Liebe Freuden II 471.
Alles ging für mich verloren II 100.
Alles kundet dich an II 367.
Alles liebt und paart sich wieder II 420,
    421, 582.
Alles schläft, nur silbern schallet II 280.
Alles schweige jeder neige I LIII II 331,
    207, 832, 333, 573.
Alles welkt nur und vergeht II 86.
Alleweil ein wenig lustig I 75, MB. 32.
```

Friedländer, Lieb. II.

```
Als Amor in den goldnen Zeiten II 97.
Als der Großbater die Großmutter nahm
    II 355.
Als ich an einem Sommertag II 64.
Alls ich auf meinem Felde II 116.
Als ich auf meiner Bleiche I 153, MB. 140,
    II 114, 115, 535.
Als ich im bunten Röckhen 11 72.
Als ich noch ein Knabe war II 171, 482.
Als ich noch im Flügelkleide II 447.
Als ich noch im Knabensleide II 447.
Als ich schlummernd lag heut Racht II 9.
Als ich zur Sommerszeit I 76.
Als Lukas bei der Flasche saß I 169, MB. 99.
Als mich die Mama Hänschen kuffen sah
    II 25, 525.
Als mich einst Papa 11 525.
Als mich heut Papa Wasser trinken sah II 25.
Als Roah and dem Kasten war II 444.
Als sich aus Eigennut Melisse II 20.
Als unser Großbater die Großmutter nahm
    II 355.
Alte Liebe rostet nicht II 34.
Alte Wein, und alte Freund I 74.
Amor, Bater süßer Lieber I 169, MB. 100,
    II 529.
Am Plat des Kaisers Franz zu sein II 328.
Am Rhein, am Rhein da wachsen unste
    Reben I 217, II 250.
Anakreon singt, alles fühlet II 99.
An dem reinsten Frühlingsmorgen II 208,
    550.
An dem schönsten Frühlingsabend II 550.
An der Saale hellem Strande II 211, 212.
An dieser schattenreichen Linde II 39.
An die Thuren will ich schleichen II 190.
An dir allein, an dir hab ich geständigt II 56.
                           38
```

594 Andreas, lieber Schutpatron II 213, 555. An einem Fluß, der rauschend schoß II 274, II **361**, 576. An einem Hügel voller Linden II 21. Angenehme grune Zweige I 92, MB. 48. Angenehme Kinder lieben I 108, MB. 77. An Raiser Josephs Play zu sein 11 327, 328. An meines Baters Hügel II 306. An unsers Kaisers Plat zu sein II 328. Arbeit macht das Leben süß I 177, MB. 150, 11 119, 535. Arm am Beutel, frank am Herzen II 205. Arm und klein ift meine Hütte II 260, 452, **562.** A Schlosser haut an G'sell'n g'hat II 444, 585. Au bord d'une fontaine I 300, 344. Auf, auf! auf, auf zum Jagen! II 10, 522. Auf, auf, ihr Brüder, erhebt den Bacchus H 326. Auf, auf! ihr Brüder und seid froh 11 386. Auf auf, ihr Brüber und seib stark II 228, 342, **385**, 578. Auf, auf ihr lieben Leute II 366. Auf, auf, ihr Preußen in das Feld II 579. Auf Brüder genießet des Lebens II 456. Auf den Flügeln des Morgenrots I 227, MB. 144. Auf der Rogat grünen Wiesen II 430. Auferstehn, ja auferstehn I 128, 167, MB. 87, 11 **123**, 536. Auf es dunkelt, silbern funkelt 11 414, 582. Auf! fordre von dem besten Bein! I 82, MB. 61. Auf! hascht am Rosensaume II 434, 589. Auf, ihr meine deutschen Brüder! II 275, **276**, 566, 567. Auf, ihr unverdroßnen Brüder I 172 II 21, 106, 275. Auf, ihr wadre Herzenbrüder II 275. Auf Rieseln im Bache, da lieg ich wie helle II 155. Auf Rreuz und ausgestandne Leiden II 450. Auf meinen lieben Gott 1 XX. Auf, naht euch, ihr dienstbaren Geister I

153, MB. 253.

II 64, 432.

68, JI 16.

*552, 553.* 

Aufs Land, aufs Land, ba steht mein Sinn

Auf traute Brüber! sist man auch II 326.

Auf und trinkt I 264, MB. 169, II 253.

Aus Beifall und gewohnten Gründen II 28.

Aus den Reben fleußt das Leben I 99, MB.

Ausgelitten haft du, ausgerungen I 186,

307, MB. 320, II 210, 215, 296, 359,

Auf und singt, Brüder singt II 254.

Aus ihrem Schlaf erwachet I 826.

Bald sinkt nun der Mitternacht II 458. Bedecke beinen himmel, Zeus II 193, 545. Besiehl du deine Wege II 316. Beglückt, beglückt, wer die Geliebte findet II 271, 564. Beglückt durch dich 1 330. Beglückt sind wir, wir Enkel der Germanen II 249. Begrabt den Leib in seine Gruft I 215. Bei dem Glanz der Abendröthe II 204. Bei der hellen Mittagsonne II 54, 348. Bei der stillen Mondeshelle II 551. Bei Hall ist eine Rühl II 322. Bei Männern, welche Liebe fühlen II 471, **587.** Befranzet die Tonnen I 278, 279, MB. 173, II 268, 276, 564. Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher I 172, 216, 217, MB. 149, 165, II 175, **248**, 249, 250, 270, 344, 561. Bereite mich zum Schlummer II 49, 141. Berliner heran, ber Fischzug geht an I 178. Beschattet von blühenden Aesten I 290. Beschaftet von der Pappelweide II **300**, 571. Bester Jüngling meinst Du's ehrlich? II **278**, 567. Bestes kleines Klavier II 140. Bestes Madchen, meinst Du's redlich II 279. Bibite, bibite, collegiales II 325. Bier her, Bier her, oder ich fall um I 178. Bis ich schlasen werde 11 348, 576. Bist Du das Land, wohin mich Sehnsucht zieht 11 189. Blanker Bruder, blanke Schwester II 364. Blick auf, wie hehr das lichte Blau II 310. Blow, blow, thou winterwind II 10 Blühe, liebes Beilchen 1 253, 318, 321, MB. 183, 189, 11 **283**, 284, 568, 569. Brich nur, brich, du armes Herz I 259, MB. 285. Bruder, auf dein Wohlergehn II 212. Bruder, Bruder, halte mich II 532. Bruder Noah, Weinerfinder I 110, II 53. Bruder, siehst du Rheinwein winken II 92. Bruder, wenn die Gläser winken II 92. Brüber, laßt die Alten I 143, MB. 116, II 73. Brüber, laßt die Sorgen fahren II 213. Brüder, laßt uns fleißig sein II 5. Brüder, laßt uns lustig sein II 4, 5, 6, 522. Brüber, nutt das freie Leben II 324. Brüder, stellt das Jauchzen ein II 5. Brüder, unser Bruder lebe I 140, MB. 123, II 67. Brüber, zu bem festlichen Gelage II 38. Bunt sind schon die Wälber II 409, 582.

Ca ça geschmauset I LIII 75, II 325, 573. Caressiren, saufen, balgen I 335. C'est à ce joly moys de may  $\Pi$  19. Che farò senza Euridice I 334. Chlitandern macht sein Reichtum Sorgen 11 105. Chlorinde war ein boses Ding II 81. Cloris beiner Schönheit Pracht I 63, MB. 2. Trambambuli, das ift der Titel II 318. Crispin geht stets berauscht zu Bette II 21. Crispus kauft und baut Palaske II 105. Cypris, meiner Phyllis gleich I 125, MB. 229,

Da Gott die Welt erschaffa I 75, MB. 37. Daisy, Daisy II 177.

11 70, 529.

Da kommt die liebe Sonne wieder II 250. Da lächelt nun wieder der Himmel so blau II 353.

Da lieg ich auf Rosen mit Beilchen gestickt II 350.

Damotas war schon lange Zeit I 108, MB. 78, II 54.

Dankt dem Herrn! Die Abendsonne 11 365. Dankt dem Herrn! Mit frohen Gaben II 365. Dans notre village chacun vit content 1 xxxIII MB. 348.

Dans un bois solitaire I 327.

Darum sind der Thränen II 286.

Das arme Beilchen, sieh o sieh II 66, 528. Das Canapé ist mein Bergnügen II 313, 315, 316.

Da schlägt die Abschiedsstunde I 142, MB. 133, II **139**, 5**3**8.

Das Ende vieler dunklen Tage I 147, 281, **M**B. 232, 290, II **50**, 526.

Das Fischergewerbe giebt rüstigen Wuth II 415.

Das Frauenzimmer verstimmt sich immer

Das Frühstück schmedt mir besser 11 427.

Das ganze Dorf versammelt sich II 274, 369*,* 566.

Das Geld ist versoffen, der Beutel ist leer MB. 254.

Das Glas gefüllt! Der Rordwind brüllt II **271**, 565.

Das Glücke kommt selten per Posta I 78, MB. 54.

Das Grab ist tief und stille II 410, 411, **582**.

Das Laub fällt von den Bäumen II 443.

Das Leben, Brüder, ist nur Reise II 343.

Das Leben gleichet der Blume I 339, II **339**, 574.

Das Leben gleichet der Reise II 574.

Das Leben ist ein Würfelspiel II 476, 588. Der du Liebe zugemessen II 220.

Das liebe kleine Baumchen hier I 154, MB. 136.

Das Mägblein braun von Aug und Haar II **308**, 572.

Das mag Ehre sein I 114, MB. 66.

Das nenn' ich einen Edelmann! II 100.

Das schöne große Taggestirn II 252.

Das Tagewerk ist abgethan I 345, MB. 214, II **310**.

Das war ein Mädchen ohne Mängel II 71. Das waren mir selige Tage I 325, II 287, 569.

Das war wohl ein Feind der Rechte I 125, MB. 90.

Das Wasser rauscht II 181, 544.

Daß Damon nie Belinden rühret II 51.

Daß ein deutscher Mann ich bin II 276. Daß Hagedorn und Haller singen II 73.

Daß unser Gott uns Leben gab II 241, 559.

Dedans mon petit réduit I 83.

Deh, prendi un dolce amplesso I 326. Dein gedenk ich, röthet sich der Morgen II 138.

Dein gedenk' ich, und ein sanft Entzücken I 318, JI **138**, 453, 538.

Dein gedent' ich, und ein sanftes Leben II 138.

Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot? I 262, II **146**.

Dein Silber schien durch Eichengrun II 262. Dein sußes Bild, Edone I 285.

Dem Geier gleich II 196.

Dem Anablein, das geboren ward 11239, 240. Dem Schnee, dem Regen II 179.

Dem Teufel verschreib' ich mich nicht II 476. Den Einzigen, Lida, welchen du lieben

fannst I 200. Den Einzigen, Psyche, welchen du lieben

tannst I 200, 202, MB. 335.

Den flüchtigen Tagen wehrt keine Gewalt **II 58**, 353.

Den Hund im Arm, mit blogen Brüften II 99. Dent' ihn hinaus, den schrecklichen Gedanken I 161, MB. 238.

Denk, o Lieber! beines armen Freundes I 274 MB. 292.

Den Mann, den halt' ich ehrenwerth II 329. Den Sonntag, den Montag in aller Fruh II 350.

Den zehnten Tag im Monat Mai II 19.

Der Abend schleiert Flur und Hain II 400. Der Abend sinkt, kein Sternlein blinkt II 241.

Der Abschiedstag bricht nun heran MB. 43.

Der bekannte Herr, der gestern Abend II 25.

Der Damm zerreißt I 212.

Der dürre Lykas grau von Haaren II 73.

Der du von dem Himmel bist 1222, 305, MB. 160, 161, 11 177.

Der Ehre stolzer Glanz, den alle Welt beneidet I 364, II 45, 526.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn II **398**, 581.

Der erste Tag im Monat Mai I99, 180, MB. 66, 121, II 18.

Der Garten des Lebens II 419.

Der Graf bot seine Schäße mir 1153, MB. 141.

Der große Fritz war zwar noch flein II 386. Der hat vergeben das ewig Leben 175, MB. 31, II 326.

Der Holdseligen, sonder Wank 1281, MB. 291, **II 301**, 571.

Der Jüngling hofft des Greises Ziel II 56.

Der Krieger dürstet nach Ehre I 155.

Der Landmann hat viel Freude II 309, 311.

Der Lenz belebet die Natur II 473.

Der Liebe Schmerzen I 230.

Der liebe schöne dritte Mai 1120.

Der liebe Sonntag fömmt heran II 369.

Der Mann, der nach den Flitterwochen I 141, MB. 247, II **43**.

Der Mann, der nie kein Rausch hat g'habt Ц 475.

Der Mond ist ausgegangen I LII, 259, MB. 182, II 175, 255, 561.

Der Mucker rühmet uns das Wasser I 125, MB. 92.

Der Nachbarin Climene II 99, 532.

Der Nachtigall reizende Lieder I 99, 125, **362, MB. 73, 98, 11 32, 525.** 

Der Reid, o Kind, zählt unfre Küsse I 143, MB. 115 1193.

Der Papst lebt herrlich in der Welt I LIII II 90, 309, 328, **329**.

Der Regen hält noch immer an! II 97.

Der Säemann säet den Samen I 258, MB. 187, 11 246, 560.

Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt 11264, **562**, **563**.

Der schwüle Tag hat sich verloren I 180, MB. 250.

Der Sonntag, der Sonntag in aller Früh II **350**.

Der süße Schlaf, ber sonst stillt alles wohl I 313, MB. 165.

Der Bogelfänger bin ich ja II 471, 587.

Der war wohl ein Feind der Rechte I 125, MB. 90.

Der Wein, der Wein ist Goldes werth II 440, **475**.

Der Wein erfreut des Menschen Herz II 344, **574**.

Der Weintrunk erhält, das lehrten die Welt | Die Rebel zerreißen II 199. И 17.

Der Winter hat mit talter Hand II 217, 555. Der Winter ist ein rechter Mann I 253, MB. 309, II 257, 562.

Des Jahres lette Stunde I 259, 11 **303**, 572. Des Lebens Blume blühet schön II 149, 541.

Des Lebens Tag ist schwer und schwül II **238**, 558.

Des Mannes Herz erfreut der Wein 11 360. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser II 197.

Des Tages Licht hat sich verbunkelt I 245, MB. 154, II 11.

Deutschland, Deutschland über alles II 481. Dich soll mein Lied erheben 11 361.

Dicht von Felsen eingeschlossen II 465, 586.

Die alten Deutschen waren 11 343. Die Binkgauer wollten wallsahrten gahn

I 73, II 14.

Die Einsamkeit ist mein Bergnügen II 315. Die Engel Gottes weinen I 327, II 349.

Die Erde ist so groß und hehr II 310.

Die Erde trinket selbst den Regen und den Schnee 178, MB. 90.

Die Felder sind nun alle leer II 110.

Die Flamme lodert, milder Schein, II 402.

Die ganze Welt ist ein Theater II 478. Die Göttin süßer Freuden 1147, 1148.

Die heiligen drei König mit ihrem Stern II 182.

Die Here, die ich meine II 226.

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre I LV II 56.

Die ich mir zum Rädchen wähle 11 68, 69, **529.** 

Die ihr am goldnen Quelle II 382.

Die ihr Felsen und Bäume bewohnt I 202.

Die Rat', die latt das Mausen nit I 72, II 14.

Die Rape läßt das Mausen nicht II 18, 14, 15, **476**, 524.

Die Leineweber haben eine saubere Zunst II 14. Die Lerche sang, die Sonne schien I 259, MB. 276.

Die Lieb' und unser Bogelfang II 143.

Die Luft ist blau, das Thal ist grün II 264, 562, 563.

Die Luft ist blau und das Thal ist so grūn II 563.

Die Lust hat mich gezwungen I xxvI, MB. 342. Die Mädchen, die Lieb und der Wein II 478.

Die Mädchen in Deutschland sind blübend und schön II 233.

Die Mädels sind veränderlich II 384.

Die Milch der Alten, der Wein I 100.

Die Nachtigall singt überall I 301.

Die schöne Morgenröte II 186, 137, 538.

Dies ist das Thal, hier, wo die Buchen stehn II 22.

Die Treue, die uns Brüder band II 324.

Die Treue ist ein sestres Band II 324.

Die Trommel gerührt II 195.

Die Türken haben schone Töchter II 90.

Die Tugend ist bas Band ber Freunde I 127.

Die Wasserrüben und der Kohl I 72.

Die Welt gleicht einer Bierbouteille II 478.

Die Welt gleicht einer Opera II 477.

Die Welt ist nichts als ein Orchester II 477.

Die Zeiten, Brüber, sind nicht mehr I 291, MB. 272, II 132, 538.

Die Zeiten, Schwestern, sind nicht mehr II 133.

Die Zeiten sind wahrhaftig gut II 538.
Dir folgen meine Thränen II 140 383 538

Dir folgen meine Thränen II 140, 383, 588.

Dir gelben Farbe bin ich hold II 461. Dir Beisheit bin ich herzlich gut II 57.

Doux charme de ma solitude II 523.

Doris stellt sich streng und spröde II 87.
Dart in dem That gleich Tempens beilger

Dort in dem Thal, gleich Tempens heilgen Aun I 118.

Dort ist die Freundin, jene Erde I 307, MB. 321.

Dort wo die klaren Bächlein rinnen II 395. Dort wo im Thal die schlanken Erlen stehn II 22.

Du bift's, bem Ruhm und Ehr' gebührt I 288.

Du ber Sittsamste von allen II 276.

Du, dessen Augen flossen I 334.

Du, bessen Seele nichts verdunkelt II 13.

Du Diebin mit der Rosenwange II 98, 532.

Du Echo meiner Klagen I 130, 147, MB. 97, 231, II 48, 141, 296, 526.

Dulce cum sodalibus sapit vinum bonum II 388, 579.

Du liebtest mich! kein Glück war meinem gleich I 125, MB. 88.

Du Mädchen vom Lande, wie bist du so schön I 343, II 67, 529.

Dunkel ist schon jedes Fenster II 477.

Durch Feld und Wald zu schweifen II 163. Du singst, o Nachtigall! allein I 305, MB. 297. Du strenge Flavia I 87, 88, 366.

Ecco quel fiero istante II 139. Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas II 325.

Edite bibite collegiales, post multa saecula II 325.

Eble Maurer schmedt bas Glüd II 534.

Ehret, Brüder, meine Schöne II 98, 532. Ehret die Frauen! Sie flechten und weben

II 394. Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen I 91, 139, 270, 271, 273, MB. 49, II 15, 524. Ein Affe, den das Mohrenland I 110, MB. 81.

Ein armer Fischer bin ich zwar II 368. Ein beutscher Gruß ist Goldes werth II 341,

574. Ein dunkter Feind erheiternder Getränke II 23.

Ein edles Herz ist stets vergnügt II 76, 148. Ein einzig boses Weib lebt höchstens in der Welt II 101.

Ein fauler Feind ber Fröhlichkeit auf Erden II 25.

Ein freier Leben giebt's wohl nicht II 389.

Ein freies Leben führen wir I 335, II 388, 389.

Ein frohes Leben führen wir II 389.

Ein Günther schreibt das Lob vom Knaster II 317, 319.

Ein Hänfling, bessen Artigkeit I 110, MB. 84. Ein Herz, das sich mit Sorgen qualt II 76, 529.

Ein junges Lämmchen, weiß wie Schnee II 121.

Ein Kind von achtzehn Jahren II 137. Ein kleines Haus, von Rußgesträuch um= grenzt I 287.

Ein Küßchen, das ein Kind mir schenket II 90. Ein Lämmlein trank vom Frischen II 569.

Ein Leben wie im Paradies I 280, MB. 142, II 270, 564.

Ein Liedchen von Liebe verlangst Du von mir? II 244, 559.

Ein lustger Musikante marschirte am Nil I 73, II 14.

Ein Madel und ein Glasel Wein II 282.

Ein Mädchen, das auf Ehre hielt I LV 158, 288, MB. 137, II 113, 114, 243.

Ein Madchen holder Mienen II 114, 243.

Ein Mädchen ober Weibchen I 301, II 268, 471, 587.

Ein Mädchen und ein Gläschen Wein II 473. Ein Mann ist das herrlichste Ding auf der Welt II 472.

Ein Münich steht in seiner Zell I 233.

Ein niedliches Mädchen, ein junges Blut II 466.

Ein Pilgermädel, jung und schön I 218, MB. 273, II 228, 557.

Ein Ritter ritt einst in den Krieg II 222, 556. Einsam ists im Zimmer II 293.

Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten II 403, 406, 581.

Ein steter Kampf ist unser Leben I 326. Einst ging ich meinem Mädchen nach I 185,

MB. 146, II 154. Einst hat mir mein Leibarzt geboten II 346. Einst, o Wunder, entblüht auf meinem Grab

II 406. Ein strenger Kenner der Monaden II 24. Ein tropiger Ritter im fränkischen Land II 455, 586. Ein Beilchen auf der Wiese stand I 201, 327, | MB. 334, II 163, 542.

Ein Weibchen ist ein Quodlibet II 476.

Ein Weib ist das herrlichste Ding auf der Welt II 472, 587.

Endlich muß ich mich entschließen I 91, 167, MB. 50.

Ente, wahres Bild von mir II 532. Erbarme dich, mein Gott I 108. Entfernt von Gram und Sorgen I 271, II 38. Erforsche mich, erfahr mein Herz I 138, MB. 244.

Erhebt euch von der Erde II 11. Erleichtre meine Sorgen II 50, 296. Erschalle froher Rundgesang II 833, 578. Erwache, Friederike, vertreib die Nacht II 27, 28.

Erwacht zum neuen Leben II 362. Erwünschte Einsamkeit I 108, MB. 74, II 35. Es blink' uns nicht vergebens II 339. Es blüht ein Blümchen irgendwo II 231.

Es fing ein Knab' ein Bögelein II 163. Es freit ein wilber Wassermann I 300, II 587.

Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht II 196.

Es giebt der Plätchen überall II 239. Es gilt darauf! nun schöpft mit großem Becher II 250.

Es ging ein Bauer ins Holz II 322. Es ging ein Mönch ins Oberland II 216, 345.

Es hatt' e' Buur e' Töchterli I 196.

Es hat die Schöpferin der Liebe II 476. Es hat ein Bauer ein junges (schönes) Weib II 305, 466.

Es ist bestimmt in Gottes Rath I LVI. Es ist doch meine Nachbarin ein aufge-

räumtes Weib II 57.

Es ist ein halbes Himmelreich II 263. Es ist ein Mädel! eilt herbei! II 240.

Es ist nichts Lustgers auf der Welt II 314.

Es ist so köstlich, Hand in Hand II 440. Es kam ein Bote vors Lager gerannt II 456.

Es kann mich nichts Schöners erfreuen II 75. Es lächelt aufs neu der fröhliche Mai

II 108. Es lassen sich die toten Fürsten balsamiren II 61.

Es lauschte das Laub I LVI.

Es leben die Alten II 276, 567.

Es rauschet das Wasser II 182.

Es reden und träumen die Menschen viel II 396.

Es rieselt klar und wehend II 413.

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus II 356.

Es sah ein Anab' ein Röslein stehn II 575.

Es schien als hätte Fripe II 84.

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pserbe II 171.

Es stand ein Sternlein am Himmel II 259.

Es stehen drei Sterne am Himmel 11 75, 80. Es steht ein Schloß in Desterreich II 274.

Es war ein Buhle frech genung I 262, II 170.

Es war eine Ratt' im Kellernest II 169, 543. Es war ein sauler Schäser II 182.

Es war ein junges Mädchen II 114, 137, 243, 538.

Es war ein Knabe frech genung II 170. Es war ein König in Thule I 262, II 166,

543. Es war einmal ein Gärtner II 279, 280, 567.

Es war einmal ein hübsches Ding II 120. Es war einmal ein König II 168, 543.

Es war einmal 'ne Henne fein I 314, MB. 305, II 560.

Es war erst frühe Dämmerung II 256.

Es wohnte ein Ritter im stürmischen Land II 455.

Es wuchs für mich ein Baum empor I 337, MB. 311.

Es zogen brei Burschen wohl über den Rhein II 103.

Euch werbe Lohn in besseren Welten II 170. Ez ist wol halb ein himelriche II 263.

Falle doch auf Doris Augenlider I 176, MB. 95, 118, II 60, 527.

Faulheit, iso will ich dir I 287, II 88. Feiger Gedanken bängliches Schwanken I 195, II 198, 546.

Feinde ringsum! II 425.

Feldeinwärts flog ein Bögelein II 463.

Felsen stehen gegründet I 205. Ferne dir, o serne II 293.

Feuerbraunen Angesichts I 302, 319, MB. 193.

Finette weiß mit Blicken II 83. Fischerin, du kleine II 177.

Flamme empor! II 427.

Fleiß und Arbeit lob' ich nicht I 125, MB. 94, II 90, 532.

Fliegt, ihr meiner Jugend Träume I 234, MB. 262.

Flüchtiger als Wind und Welle II 149, 541. Frei von Sorgen treib' ich, jeden Morgen

II 243, 559. Freude, die Lust der Götter und Menschen

I 159. Freude, Göttin ebler Herzen! II 29.

Freude, schöner Götterfunke I 363, 364 II 156, 391, 392, 393, 579, 580.

Freude, Schwester edler Seelen II 394. Freudvoll und leidvoll MB. 207, II 194, 588.

Freund! Du bist zufrieden! ach ich bin es nicht II 432.

Freunde, herrlich ist das Leben II 213. Freunde, könnt ihr es wohl glauben? II 83. Freunde, laßt uns fröhlich sein II 5. Freunde, lebet stets zusrieden 11 76. Freunde, Wasser machet stumm I 289, II 91. Freund, fluche doch nicht alles Wetter II 97. Freund ich achte nicht des Lebens 11 571. Freund, ich achte nicht des Mahles II 300, 571. Freund, ich bin zufrieden II 431. Freundlicher Wond, du gießest milden Schimmer II 126.

Freundschaft und Liebe II 375.

Freund, versäume nicht zu leben II 85, 531. Freund! welches Unglück, welche Reue 11 96. Freund! wie mächtig kannst du siegen! II 47. Freut euch des Lebens I 340, 348, II 175,

**373**, 374, 375, 376, 377, 454, 577 f. Friede sei um diesen Grabstein her! II 247. Frisch auf, frisch auf mit raschem Flug II 827. Frisch auf ihr Jäger und seid flink 11 386. Frisch auf zum fröhlichen Jagen II 11. Fröhlich erschalle heute der Maienklang 11375. Fröhlich tönt der Becher Klang MB. 168, II **236**, 237, 589.

Fuchs, du hast die Gans gestohlen II 61. Fülle meine Seele! süße Kraft der Rehle! **II** 47, 526.

Füllest wieder Busch und Thal I XIV, 11 180, **544**.

Fallet eure Gläser wieder 11 87. Füllt noch einmal die Gläser voll II 254, 561. Fünfmalhunderttausend Teufel II 330. Für die Purschenfreiheit soll II 237.

Sanz bedächtlich sprech ich immer II 46. Gar hochgeboren ist der Mann II 145, 539. Gaudeamus igitur I 5, 6, 8, 22, 227, 272, 278, 299, II 389, 430, 522.

Gebet Rat getreue Sinnen I 63, MB. 3. Geboren ward zum König der Getränke II 343. Geh hin zur Philis, geh hin I 246, MB. 318. Geh Schäfer, finge mir nichts mehr 191, MB. 226.

Geht schlafen, geht, macht Feierabend I 78,

MB. 52. Geliebter, wo zaudert II 462. Genießt ben Reiz des Lebens II 338. Genießt der Freude dieses Lebens II 339. Gern verlaß ich diese Hütte II 152. Geschäfte, Zwang und Grillen II 30. Geschätztes Richts ber eitlen Ehre I 103. Geset, du solltest dich vermählen I 125, MB. 93.

Gestern Abend war Better Michel da II 65, **77,** 78, 530.

Gestern, Brüber, könnt ihrs glauben? II Gute Racht, gute Racht, heil'gen Lebens 86, 532.

Gestern liebt' ich, heute leid' ich II 97. Gestern saß ich still beim Wein II 9. Gesundheit, Herr Rachbar! mein Gläschen ift leer II 427, 583.

Gesund und frohen Mutes II 298, 571. Getrost mein Sinn! erheitre dich I 92. MB. 222.

Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer 11 265, 563.

Gewiß, der ist beslagenswert II 23.

Gieb, blanke Schwester, gieb mir Wein I 323, II **364**, 576.

Glaube nicht, daß ich dich hasse I 92, MB. 223.

Glücklich ist, wer vergist 1176, 529. Glückelig ist, wer alle Morgen I 79.

God save the king II 233, 332, 479, 480. Göttin der Tonkunst 1315.

Goldne Abendsonne, o wie bist du schön 11 371. Gott, Deine Güte reicht so weit I 138, MB. 242, II 56.

Freund der Racht! Gott der Träume! I 82, 99, MB. 62, 71, II 18, 149.

Gott des Himmels und der Erden IxxvI. Gott des Schlases, Freund der Ruh II 149. Gott erhalte Franz den Kaiser I LV, 289, II 480.

Gottes Güte leitet II 348.

Gott grüß dich, Bruder Straubinger II 450. Sott grüß euch, Alter, schmedt das Pfeischen?

11 212, 405, 553, 554. Gott ist mein Lied 11 56.

Grabe Spaden, grabe! 11269, 564. Grabet in die junge Rinde II 282, 557. Grabt dem jungen Buchenhaine II 557.

Grabt ihr Schäfer, eurer Schönen Rahmen 11 232.

Großer Herren Röde füssen 1125, MB. 95,  $\Pi$  82.

Große Thaten edler Seelen II 430.

Großvater und Großmutter, die saßen im Gartenhag II 356.

Groß willst du und auch artig sein? II 100. Grühnet die Hoffnung, halb hab' ich gewonnen I 63, MB. 1.

Grüner wird die Au II 263, 562, 563. Gütig hüllt in Finsternissen II 107.

Gute Nacht! Du Geschöpf für mich gemacht II 3.

Allen Müden Gute Racht, gute Racht! sei's gebracht II 4.

Gute Nacht, gute Nacht, das Signal der Ruhe tracht 11 521.

einsam träumend Gute Nacht, gute Racht, Liebe wacht II 4.

Licht erwacht 114.

goldner Pracht II 4.

Gute Racht, gute Nacht, sanftes Herz, das mein gedacht U 4.

Gute Racht! Wädchen, das der Liebe lacht II 3. Gute Nacht! Schlasender, Du hast vollbracht II 4.

Gute Racht! Unser Taglauf ist vollbracht II 3, 521.

Guter Mond, du gehst so stille 11 261, 451, **4**52, 585.

Sände der Matronen füssen II 82. Hans ist mein, was will ich mehr II 118, 119. Haft du nicht Liebe zugemessen I 251, II 220. Hat der alte Hegenmeister II 204.

Hat und nicht Mahomet schändlich betrogen 11 **334**, 335.

Hahn, der von der Götter Frieden 1 305, MB. 298.

Hebe! sieh, in sanfter Feier II 417, 418, 582. Heida lustig, ich bin Hans I 279, II 117 f., **535.** 

Heil Dir im Siegerkranz II 233, 354, 479. Beil, Beil dem Jüngling! der sich früh II 302. Heil, Heil dem Manne, der dem Rath II 302. Heil, Heil der Jungfrau, die mit Muth II 572. Heil, Kaiser Joseph, Heil! II 332.

Heinrich lag bei seiner Reubermählten II 214, **555.** 

Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen Ц 191.

Heraklit gleicht stumpfen Greisen II 43. Herr Bacchus ist ein braver Mann II 216. Herr Bacchus ist ein schlechter Mann II 217. Herr, der Du mir das Leben I 289, 11 56. Herr Jost, des reichen Jostes Sohn II 533. Herr Jost ist tot, der reiche Mann II 33. Herr Klink war sonst ein braver Mann II 217. Herrlich ist's im Grünen! II 407.

Herr Nicolaus Klimm erfand II 7, 22. Herr Oluf reitet (jo) spät und weit I 263,

MB. 163, II 147, 539. Herr Robert gleicht der Robertinn 1152. Herzen, die gen Himmel sich erheben 11 124. Herz, mein Herz, sei nicht beklommen II 176. Herz, mein Herz, was soll das geben II 175. Heute scheid' ich, heute wand'r ich II 211, 553. Heut lieb' ich die Susanne II 170.

hier ruhst du, Karl; hier werd' ich ruhn II 210, 295, 359.

Hier sit ich auf Rasen mit Rosen bekränzt II 354.

Hier sit ich auf Rasen mit Beilchen betränzt II 59, 351, 354.

Hin ift alle meine Kraft I 289, II 63, 528. Hoch auf dem alten Thurme fieht II 165, 543.

Gute Nacht, gute Nacht, Liebchen, sieh, mit | Höret die Bachtel! im Getreide sie schlagt II 450.

Hör' ich das Pförtchen nicht gehen II 300. Hört Brüder, die Zeit ist ein Becher 11 456, 586. Hört, Freunde, die Zeit ist ein Becher II 456. Hört ihr den schwäbischen Wirbeltanz? II 388. Hört ihr Herrn und laßt euch jagen 11 423. Hört thr, ihr Drescher, da schlägt es schon drei 11 362.

Hört, wie die Wachtel im Felde dort schlägt **11 451.** 

Hört, wie die Wachtel im Grünen schör jaylagt II 450.

Hört zu, ein Liedchen will ich singen II 104. Hört zu, ich will die Weisheit singen I 230,

MB. 261, II **103**, 330. Hoffnung, Hoffnung, immer grün! II 147, 539.

Hohe Lilie, hohe Lilie 11211. Hold bin ich einer Holden 1337, MB. 313. Holde Racht, dein dunkler Schleier deckt II 214.

Holde Physlis, die Göttinnen I 99, 117, **M**B. 72, 227, **II 30**.

Holder klingt der Bogelsang II **265**, 562. Holder Schatten, grüner Matten 186, MB. 218. Holdes Mädchen! Unser Leben II 207.

Horch, horch, die Lerch I 262.

Horch, Wiederklang am Felsenhang II 318. Horch, wie schallt's dorten so lieblich hervor **11 450**.

Horror sepulcri regit 11411.

Hübsch, ordentlich, hübsch ordentlich I 177, MB. 150, II 119.

Hurre, hurre, hurre, schnurre, Radchen, schnurre I 287, II 223.

Husaren sind mir wackre Truppen 11 334.

Ich armes Wädchen II 305, 381.

Ich bin der Böttcher, ich binde das Faß II 437.

Ich bin der Fürst von Thoren II 337. Ich bin ber Heze gar zu gut II 457.

Ich bin der Schneider Kakadu I LIV, II 474. Ich bin der Schneider Web, Web, Web II 474.

Ich bin ein armes Mädchen 11 381.

Ich bin ein deutscher Jüngling I 312, II 128, **537.** 

Ich bin ein deutsches Mädchen I 228, 268, 312, MB. 260, II 127, 129, 536.

Ich bin ein beutsches Weib II 129.

Ich bin ein gnädig's Fräulein II 128.

Ich bin ein Jäger rasch und jung II 488, 584. Ich bin ein Junge rasch und sroh II 488.

Ich bin ein Preuße II 156.

Ich bin ein teutscher Knabe II 130.

Ich bin ein Webermädchen II 380, 381.

Ich bin nun so, mir konnen meine Sachen II 35.

Jch bin nun, wie ich bin II 85. 36 bin nur Schaferin hannchen 11 308. 36 bin bergnügt mit meinem Stanbe II 10. 3ch bin vergnügt, im Giegeston II 246, 560. 3ch bin vergnügt, was will ich mehr? 247, II 58. Ich bante Gott, und freue mich I 258, MB. 180, II 251, 561. 3ch bent an euch, ihr himmlisch ichonen Tage II 443. 3ch bente bein im Morgenlicht bes Maien II 202. 3ch bente bein, und neues Wouneleben II 549. 3ch denke dein, wenn durch den Hain II 407. 3ch bente bein, wenn goldner Dlorgenschimmer II 202. 34 bente bein, wenn mir ber Conne Chimmer I 334, MB, 212, II 200, 201, 549. 3ch bente bein, wenn fich im Bluthenregen II 404, 408, 459, 460, 3ch bente bein, wenn über Roms Ruinen II 460. 3ch ber mit flatternbem Sinn II 59. 3ch dich beneiden? — Thor! Erspar', ererb', erwirb' II 101. Ich gehe durch einen grasgrünen Wald II 76. 3ch ging im Donbenfchimmer II 237, 558. 3ch ging mit meiner Laterne II 76. 3ch ging in meinen Stall, ba fab ich en! en! II **436**, 588, 3ch ging unter Erlen I 142, MB. 249, II 238, 558. 3ch ging unter Beiben am lanblichen Gee LI 238. glaube es brum nicht I 67, MB. 23. hab ben gangen Bormittag II 474. hab ein Bachlein funden I 294, 357, MB. 310, II 235, 558. 3ch hab ein fleines Suttchen nur 65, 78, II 63, 432, 528. Ich habe Wein, doch nie genug II 52. Ich hab ihn gesehen den fünstlichen Mann II 108, 534. 3ch hab mein Sach auf Richts gestellt II 282. 3ch hatt' ein fleines Baumchen nur II 528. 3ch bore gern beim Weine fingen II 41. 3ch tenn' ein Blumlein Bunbericon II 206. 3ch flage hier, o Eco bir II 311, 812. 3ch tomme icon burch manche Land II 195. 546.3d fomme vom Gebirge ber I 805, 313, II 294. Ich lag auf grünen Matten II 417. Ich leb' bas ganze Jahr bergnügt II 145. 3ch liebe Dich so wie Du mich I 830. 3ch liebte nur Jomenen II 78, 79, 81, 580.

3ch Mabchen bin aus Schwaben II 879, 880, 981. 34 niochte wohl ber Raifer fein! Il 66. 34 nehm' mein Glaschen in biehand III4, 216. 34 ruhme mir mein Borfchen hier II 221. 34 jahein Roschen am Wege ftehn II 345, 575. 3ch fab fo frei und wonnereich II 217. 3ch faß und fpann bor meiner Thar II 309. 36 ichieß ben hirich im grunen Forft II 438. 36 ichlief, ba traumte mir II 73, 78. 30 finge bir, o Echo bier II 813. finge nicht für fleine Rnaben II 98. fpielte jungft ben Sittenrichter II 100. Sich frand in bunflen Eraumen II 238. 36 fteb' auf einem hoben Berg II 80. 36 träumte, wie zu Mitternacht II 221. 36 träumt', ich war ein Bögelein I 219, MB. 167, II 152, 266. 3dtrink und trinfend fallt mir bei II 88,582. 3ch mare wohl frohlich fo gerne II 437. 3ch war bei Chloen ganz allein II 104, 154. 3ch war erft fechzehn Sommer alt II 224, 244, 559. 3d war wohl recht ein Springinefelb II 224. 3d weiß eine Farbe, ber bin ich fo bolb П 461. 3ch weiß nicht was foll es bebeuten I 381 f. 3ch weiß nit, wie mir ift II 86. 3d will einft bei Ja und Rein I 260, II 226, 556. Ihr Alten trinft, euch jung und froh gu trinten II 96. Ihr Bruber, ganft nicht mit ben Thoren II 45, 526. Ihr Brüber, wenn ich nicht mehr trinte I LIII, II 323. Ihren hirten gu erwarten II 847, 575. Ihr fodert hupfend eine Gabel 154, MB. 136. Ihr Freunde, laßt uns altilug werben I 99, MB. 70, II 16. Ihr Freunde straft die Thoren nicht II 45, 526. Ihr Freunde, jantt nicht mit ben Thoren II 45, 526. Ihr Freunde! Becht bei freudenvollen Choren Ì 81. Ihr Gebanken, qualt mich nicht! I XXXIX, 65, 67, MB. 7. Ihr Gotter nahmt euch jungft die Dab II 72, 529.Ihr Gotter ichenftet mir ein Beib II 72. Ihr grunen Mu'n, bu wurzig Thal I xxxi, MB. 845. Ihr Mabchen auf ben hoben Schulen II 315. Ihr Mabchen, flieht Damoten ja! II 106. 3ch liebte nur Jomenen II 78, 79, 81, 580. | Ihr migvergnügten Stunden I 271. 3ch lobe mir das Burichenleben II 332, 334. | Ihr Rachbarn, hort undlaßt euch fagen II 428.

Ihr sanften Winde II 524. Ihr Schönen höret an I 83, 86, MB. 38, 11 34, 35. Ihr Städter, sucht ihr Freuden 11 303, 304, 311, 572. Ihr Sternen hört 186, 87, 88, MB. 220. Ihr Thäler und ihr Höhen II 30, 31, 525. Ihr verblühet, süße Rosen I 194, 223, 299, Ц 165, 542. Ihrwisset's ja wohl! ihr wisset's ja wohl II 36. It bun 'ne dütsche Deeren II 130. Il était une fille, une fille d'honneur II 113, 114. Im Abendschimmer wallt der Quell 11 401. Im Ansang wars auf Erden II 258. Im Arm der Liebe ruht sich's wohl II 368. Im blanken Hemde gehn wir Bursche 1301. Im Felde schleich ich still und wild I XLIX, 195, 276, MB. 199, II 174. Im Frühlingsschatten fand ich sie I 245, MB. 156, 11 124. Im Garten des Pfarrers zu Taubenhain II 231. Im Grabe ist Ruh'! 11 435. Im Hut der Freiheit stimmet an II 307, 572. Im Hut der Freundschaft stimmet an 11 307. Immer hin, falsches Herze, leichter Sinn II 1. Im Mohrenland gefangen war 11 470. Im Rebelgeriesel, im tiesen Schnee II 192. Im säuselnden Winde, am murmelnden Bach 11 145. Im Sonnenschimmer, in Lunas Flimmer **II 408.** Im stillen Hain, im Mondenschein II 408. Im stillen heitern Glanze II 360, 576. Im Wald und auf der Heide II 170. Im wunderschönen Monat Mai II 19. In allen guten Stunden II 176, 543. In Crete, when Dedimus first began 11 560. In deinem Arm zu weilen 1326. In beinen Thalern, Einsamkeit I 302, MB. 191. In dem Himmel quillt die Fülle 11211. In der großen SeeftadtLeipzig II157, 158, 215. In der Bater Halle ruhte II 234, 558. In des Himmels tiefer Ferne I 125, MB. 89. In des Waldes tiefsten Gründen II **430**, 583. In diesen heil'gen Hallen I 261, II 471, 587. In einem Bächlein belle II 381. In einem Thal bei armen Hirten II 395. In einem Thal, bei einem Bach I 219, 258, MB. 185, II 552. In Holland staat en huis II 322. In Leipzig war en Mand II 321. In Liliput, ich glaub es kaum II 108. In meinem Schlosse ist's gar fein II 429. In Myrtills zerfallner Hütte II 435. In seinem schimmernden Gewand II 71. Integer vitae II 388.

In Windsgeräusch, in stiller Racht II 484. Ist mein Stübchen eng und nett I 83, II 323. I Studentens Biseboger II 586.
Iahre kommen, Jahre schwinden II 433. Ia ich bin zusrieden II 431, 583.
Ia ich seh', in stille Feier II 419.
Ia, liebster Damon, ich bin überwunden II84. Ia süß sind, Bacchus, deine Säste II 332. Ie vends des bouquets, de jolis bouquets I 258, MB. 175.
Ie vous aime et j'ose le dire MB. 354.
Iüngst hat mir mein Leibarzt geboten II 346.
Iung, fröhlich und heiter II 288, 569.

Raum seh' ich den Donner die Himmel umziehen II 96. Reine Blumen blühn I 320, 11 262. Kein Feuer, keine Kohle II 352. Rein Rlang von allem was da Ningt 11 288. Rein tötliches Sorgen beflemmet die Bruft II 57. Kennst du das Land, in dessen Tempelhallen II 189. Rennst Du das Land, wo aller Kummer flieht II 189. Reunst du das Land, wo die Citronen blübe I 203, MB. 206, II 186, 187, 188, 192, **545**. Rennst du das Land, wo stets die Beilchen blühn II 189. Kennst du das Land, wo über Grabesnächte Ц 189.

Rennt ihr das Land, wo jede Klage schweigt II 189.

Kinder sißen euch zu Füßen II 207, 333, 551.

Kleant geht jeden Tag zum Weine II 22.

Kleine Blumen, kleine Blätter II 156, 157, 542.

Kleiner Sänger! stöhne mir dein ganzes Leid I 218, MB. 166.

Kleine Schöne, küsse mich! II 93.

Rlipp und klapp, dreschet auf und ab II 306, 572. Könnte jeder brave Mann II 161.

Könnt' ich mein Liebchen kaufen II 229. Komm Aurore und entflore II 148. Komm, Doris, komm zu jenen Buchen I 160. Komm Doris mein Verlangen I 92, MB. 47. Komm, du blankerWeihebegen II 207, 332, 333. Komm seins Liebchen, komm ans Fenster II 476, 588.

Romm, kleines Schäschen, rief Melisse I 180, MB. 250.

Romm, lieber Mai und mache I 327, II 282, 380, 381, 568.

Komm mit, o Schöne I 214, MB. 338, II 198 546.

Romm, Phyllis, fomm und lag dich füssen Le tendre Amour comme Bellone MB. 355. П 58. Romm, sagt' ich, ins Hüttchen II 68.

Romm, schöne Schäferin 191, 167, MB. 224. Romm stiller Abend nieder I 266, MB. 268,

II 122, 360, 536.

Romm, zeig mir deine Hand II 576. Rommt ein Bogel geflogen I LIV, Korinne schwur, mich zu vergessen II 95. Krambambuli, das ist der Titel II 320. Kraut und Ruben fressen meine Buben 172. **A**raut und Rüben haben mich vertrieben 172. Krispin ein Kenner der Wonaden 1157. Rühlt o schmeichelnde Lüfte, kühlt I 120, 199. Rühl und labend sinkt der Thau II 432. Runftvolle Weberin I 154, MB. 134.

La jeune Nanette, au bord d'un ruisseau I XXXIII. MB. 347.

La mia Dorabella capace non é II 421. L'Amour veut devenir vainqueur II 319. Landesvater, Schutz und Rather II 332. Laß dich schneiben, laß dich schneiben, Ernte

reich und warm II 370, 577. Lag die Mannichäer immer pochen II 37,525.

Lasset die seurigen Bomben erschallen II 527. Laß mein Aug' den Abschied sagen II 155. Laßt den alten Ehrenmann II 6.

Laßt den Philistern ihr verdammtes Klopfen II 38.

Laßt den Wisling uns besticheln II 530.

Laßt der Jugend Sonnenschein II 7, 522.

Laßt die Manichäer schrepen II 37. Laßt die Politiker doch sprechen II 357.

Laßt die verdammten Manichaer Nopfen II 24, 38.

Laßt uns den Priester Orgon fragen II 94. Laßt uns, ihr Brüder, Weisheit erhöhn II **133**, 134.

Lagt uns ihr Schwestern im muntern Areis H 134.

Laßt uns nicht verzagen, wenn uns Grillen plagen I 114, MB. 63.

Laudon ist da! Jauchst ihm entgegen, Kroaten 11 426.

Laura betet! Engelharfen hallen I 305, II 399. L'autre jour une bergère MB. 352. Lebe, liebe, trinke, lärme, II 39, 483. Lebe! strebe, froh zu sein I 178, MB. 151. Lebe, wie du, wenn du ftirbst II 56.

Lebe wohl vergiß mein nicht! II 422, 582. Leb' ohne Liebe, wer da kann II 93. Leiser nannt' ich beinen Namen II 208, 589.

Leis' und sanfter, mein Clavier II 296. Lenore fuhr ums Morgenrot IL, 172, MB. 148,

II 218, 556.

Le premier jour du mois de mai II 19. | Mein Heiland, meine Zuversicht I 139, MB. 246.

Liebchen, öffne mir bein Fenster II 477. Liebe Leut ich bin nun so I 75, MB. 34,

II 35. Liebe Schwester, wer ist die? II 99. Liebes Lieschen, laß mich doch II 278. Liebliches Kind, kannst du mir sagen II 169. Liebste Freiheit sahre hin! I 86, MB. 42. Liebster Jesu, wir sind hier I XXVIII. Liebster, wenn die Gläser winken II 91. Lilie der Unschuld I 234, II 573. Lobt den Herrn! Die Alorgensonne II 365, 366. Lustig ihr Brüder! schmeißt die schnöde

Grillen II 38.

**W**ach's mit mir, Gott, nach deiner Güt' I XXIV.

Wacht mir vom Bolk, das vornehm geht II 46. Wädchen entsiegelten, Brüder! Die Flaschen II 407.

Mädchen lernet Amorn kennen! II 70. Madchen meiner Seele II 438.

Wädchen, nehmt die Eimer schnell II 8, 299. Mädchen sind wie der Wind I 302.

Madel, schau mir ins Gesicht! I 258, MB. 174, II **229**, 557.

Madel, 's ist Winter, der wollichte Schnee II 384.

Männer suchen stets zu naschen I 327, II 14. Mag ich reden oder schweigen still II 151. Magister Duns, das große Licht II 70.

Mahadoh, der Herr der Erde II 205. Mama, ach sehn Sie doch den Knaben II

**81**, 531. Man ist geplagt von allen Seiten! II 50.

Margot filoit tranquillement II 857. Meiden, liebe Hutte, meiden I 281, MB. 286. Mein Altdorff lebe wohl 11 335.

Wein Arm wird stark, und groß mein Mut

II **234**, 557.

Mein Canapé ist mein Bergnügen II 316. Mein Damon spricht: Kind, luge nicht! II 101, 532.

Mein Dösgen ist mein Hauptvergnügen II 315. Meine Lebenszeit verstreicht 11 56.

Mein erst Gefühl sei Breis und Dank II 251. Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer I 344, II 167, 543.

Meine Schäschen morgens früh I 246. Mein Esel sicherlich muß klüger sein als ich

П 98. Meine Seufzer, meine Rlagen I 65, MB. 10. Mein gläubiges Herze, frohlode, sing, scherze

II 16. Mein G'muth ift mir verwirret I XX. Mein Halle lebe wohl II 835.

Mein Herr Bauer großen Dank II 370. Mein Herr Maler! wollt' er wohl II 369, 370. Mein Herz giebt keinem Diamanten II 10. Mein Kätgen ist ein Mädgen I xxx, MB. 343. Mein Lebenslauf ist Lieb und Luft II 327, 443. Mein Leipzig lebe wohl II 335. Mein lieber Michel liebet mich 11 349, 576. Mein Mädchen und mein Wein I 99, MB. 68, 91, II 23. Mein Mädchen ward mir ungetreu II 176. Meine Schäschen! Worgens früh II 148. Mein Thyrsis, dürft ich dir doch sagen I 169, MB. 101. Mein Trautel halt mich für und für II 224. Meum est propositum in taberna mori I 260, II 226 J. Mich ergreift, ich weiß nicht wie II 227. Wich heute noch von dirzu trennen 11446, 585. Mich verläßt der Undankbare I 373. Mich will der Informator schlagen? I 143, MB. 117, 11 107. Mihi est propositum I 260, II 226 f. Wilder Regen, komm und tränke II 122. Mir ist doch nie so wohl zu Mut II 282, 568. Mir lob ich die vergangne Zeit II 32. Mir träumt', ich wär ein Bögelein II 267. Wir ward das allerbeste Loos, Zufriedenheit zu Theil II 281. Mit dem Pfeil, dem Bogen II 398. Mit Eichenlaub den Hut bekränzt! II 297, 570. Mit Hörnerschall und Luftgesang II 231, 557. Mit ihrem Hund und frechen Bliden II 100. Wit jammervollem Blide II 382, 578. Wit Lauretten seiner Freude I 264, MB. 171, II 20. Wit Liebesblick und Spiel und Sang II **340**, 574. Mit Lorbeer franzt den Rheinweinkelch II 250. Mit Mädeln sich vertragen 11 170. Wit mir trinke du, mitblühe mir II 40. Mit Pfeilen und Bogen II 162. Wit stillem Rummer in der Brust II 288, 569. Witten im Schimmer der spiegelnden Wellen II **239**, 558. Morgen, Kinder, wird's was geben II 424. Morgen! Morgen! nur nicht heute I 154, MB. 135, II 109, 534. Morgen! morgen wird's was geben II 424. Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tod H 2.

Rach Corinthus von Athen gezogen II 204. Rach des Adams Ubertreten II 479. Rach Kreuz und ausgestandnen Leiden II **449**, 58**5**.

Muntre Schwestern, frohe Brüder II 84.

Muß ich dich denn verlieren, o Rahel I 159.

Nach Mittage saken wir II 195. Rach so vielen trüben Tagen II 412. Rach Süden nun sich lenken II 11. Racht und Still ist's um mich her I 317, 323, II **363**, 576. Ramen nennen dich nicht. Dich bilben II **366**, 367. Rehmt ihn hin! Eu'r Haupt will ich bedecken II 332. Reide nicht, o junges Rädchen I 234. Rein, an des Kaisers Platz zu sein II 328. Rein! dergleichen schwere Plagen I 92, MB. 46. Rein, ich widerstrebe nicht mehr I 267. Nenne nicht das Schickal graufam I 234, MB. 262, II 150, 541. Reulich, Schwestern, darf ich's sagen II 87. Richt bloß für diese Unterwelt II 142, 539. Nichts kann mir Freude mehr gewähren I 307, MB. 323. Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter II 395. Roch bin ich ein Kind I 266, MB. 268, 11435. Roch einmal, Heinrich, eh' wir scheiden II **433**, 583. Roch einmal, Robert, eh' wir scheiden II 433. Roch nicht entblüht zur Rose II 467. Roch find wir Oesterreicher; noch 11 480. Non, je n'irai plus, disait Lisette I XXXIII, MB. 346. Run dann, weil sich der Feind empört I 150. Run, Halle, gute Racht 11 335. Run ihr Musen, genug! Vergebens strebt ihr zu schildern I XLII, II 196. Vin ruhen alle Wälder II 255. Run, Sachsen, gute Racht II 336. Run sag ich bald Salinen's (Halle's) Gränzen II 336. Run sich der Tag geendet hat I xxix, MB. 342. Rur fröhliche Leute laßt, Freunde, mir heute II 341.

Rur gesehn von meiner Lampe Schimmer

11 358.

Mur getrost, laß alles gehen 1 66, MB. 15. Rur wer die Sehnsucht kennt II 190.

D Bäcker, send so ruchlos nicht II 89. Ob ich dich liebe I 294, 337, MB. 312. Ob ich morgen leben werbe II 95. O Demant, fester Schluß! O Bein II 9. O der schöne Maienmond! 11 308. O fande für mich ein Bräutigam sich! U 155. O Haupt, voll Blut und Wunden I XX, XXII. Of all the girls that are so smart II 233. O fluche, Freund, doch nicht alles Wetter II 97. D grauenvolle Stille I 142. Ohne beine Blide ist die schönste Flur II 570. Ohne dich wie lange II 293.

Ohne Liebe lebe, wer da kann II 92. Ohne Lieb und ohne Licht II 111.

Ohne Lieb und ohne Wein I 153, MB. 137, II **110**, 135, 150, 254, 272, 290.

Ohne Sang und ohne Klang II 113.

Mutter aller Leben I 281, D Hoffnung, MB. 289.

D Jüngling! sei so ruchlos nicht II 89.

D Mädchen vom Lande, wie bist du so scon II 68.

D Reize voll Verderben! II 101.

OSchwestern, Brüder, klagt nicht mehr 11 133.

D selig, wer liebt II 460.

D was in tausend Liebespracht II 226, 556. O weh, o weh, hinab ind Thal I 195, MB. 333.

D weh und aber weh dem Mann II 302.

D welch ein Leben! II 159.

D wie herrlich, o wie labend II 467, 586.

D wie lieblich ists im Kreis II 443.

D wie mich meine Bettern foltern! II 44. O wunderbare Harmonie I 289, II 71, 529.

D wunderschön ist Gottes Erde II 273, 565.

Paroissez, aimable aurore I XXXIII, 65, M. 358.

Pasteten hin, Pasteten her II 253.

Pauvre et petite est ma cabane II 261. Pereat trifolium, pereant magistri II 7. Pflücke Rosen! Rosen blühn 11 62.

Philint stand jüngst vor Babets Thür I 321,

290, MB. 328, 11 110, 534. Phylax, der so manche Racht 11 55. Plauderinnen, regt euch strack II 308. Porgi amor II 194.

Pour aller à la chasse faut être matineux II 11.

Possia Filis do ogrodu II 575. Preisend mit viel schönen Reden II 480. Prinz Eugenius der edle Ritter, I xxxix, 365. Bunsch begeistre mich I 131, MB. 230, II 583. Purpur malt die Tannenhügel II 401.

Quand vous voudrez faire une amie II 68. Que le jour me dure II 240, 292, 293.

**Happelez** mes soupirs I XXXIII, MB. 348. Raritete sein für sehn II 444.

Reine Lieb und reiner Wein II 111.

Rheinwein sehn in Römern blinken II 42. Ritter, treue Schwesterliebe II 396.

Rosen auf den Weg gestreut I LIII, MB. 210,

II 272, 290, 565. Rosen pflüde, Rosen blühn II 61, 353, 528. Rühmt mir des Schulzens Tochter nicht

II 29. Ruhe, Süßliebchen, im Schatten II 463. Ruhe von der Burschenfeier II 332.

Ruhig ist des Todes Schlummer I XXXIX, I 276, MB. 271, II 289, 569.

Ruhig, stille und zufrieden I 92, MB. 45. Ruh'n in Frieden alle Seelen II 208.

Sagt mir an, was schmunzelt ihr? 11 297. Sagt nicht, die ihr Dorinden kennt 11 98. Sagt, wo sind die Beilchen hin, die auf jenem II 85, 86, 209, 531.

Sagt, wo find die Beilchen hin, die so freudig I 259, MB. 180, II 209, 552.

Sah ein Anab' ein Röslein stehn II 160, 162, 542.

Sammle dich wieder  $\Pi$  375.

Santt wehn im Hauch der Abendluft I 305, MB. 299.

Scheiden bringt ein bittres Leiden I 67, **MB.** 18.

Schlacht, du brichft an II 426.

Schlafe, mein Prinzchen, es ruhn II 294, 570. Schlafe, süßer Knabe, mir am Busen ein 11 240, 293.

Schlaf, Kindchen, schlaf I 198, MB. 332, 11 121, 536.

Schlaf sanft, mein Kind I 195, MB. 208, II 144.

Schlaf, füßer Knabe, füß und mild! 11245, 560. Schlaf füß und hold, mein trantes Kind 11 144.

Schlaf wohl, du Himmelstnabe du 1 314, MB. 304.

Schlaget, reine Herzensflammen II 87. Schlummre, Liebchen, schlummr' im Schoß

II 242. Schlummre, du duftendes Herrchen I 253. Schlummre kleiner Engel, schlummre 11 145. Schlummre mein Püppchen! — Was gactert

im Stall? II 120, 536.

Schön ift das Leben II 375. Schön ist es auf Gottes Welt II 445, 585. Schon ists unter freiem himmel II 454, 586. Schön sind Rosen und Jasmin I 172, II

**117**, 535. Schönste Augen, holde Kerzen I 92, MB. 224. Schönstes Band getreuer Sinnen I 65,

MB. 4. Schön Suschen sand im Gartenhaus II 225. Schon Suschen, kannt' ich lange Zeit II 225. Soon Suschen lag im Frühlingsschatten П 225.

Schön wie Engel von Wallhallas Wonnen I 335, II **390**.

Schon haben viel Dichter, die lange verblichen II 342, 574.

Schon locket ber Mai II 277, 567.

Schwaches Herz, bu bist besieget I 67, MB. 27.

Schwermutsvoll und dumpfig hallt Geläute I 259, MB. 181, II 266. See the conquering hero comes I XXXIII. Seht den Felsenquell II 162, 542. Seht ben Himmel wie heiter! I 258, MB. 173, II **299**, 571. Seht, mein Damon tanzt und springet! II 94. Seht meine lieben Baume an II 256. Seht mir doch mein schönes Kind II 230. Seht! wie die Tage sich sonnig verklären II 414. Seht, wie er im Glase blinkt 11 337. Seid will tommen, frillen Haine 1246, MB. 158. Sein Diener! ei das lautet fein I 78, MB. 56. Sein Glud für einen Apfel geben II 101. Sein junger Morgen dammert schon II 385. Seit Bater Roah in Becher gob 11 466, 586. Sei willtommen, friedliches Gefilde I 335. Selbst die glücklichste der Ehen I 225, 264, MB. 171, 11 291. Selig alle, die im Herrn entschliefen II 564. Senkt schon im Lenze meiner Tage I 281, MB. 287. Seure de ta foy, je viens dans ce hameau MB. 350. Sey mir gegrüßt, mein schmeichelndes Klas vier II 141, 538. Sicheln schallen, Ahren fallen II 269, 564. Sie fliehet fort! Es ist um mich geschen! II 85, 531. Sie haben mich dazu beschieden I 156, MB. 142, II 253. Sieh, da bist du wieder II 422, 423. Sieh, da träum' ich wieder II 423. Sieh diese heilige Rapell I 150. Sieh, Freund! sieh da! was geht doch immer H 101. Sieh mich Heilger I 223. Sie konnte mir kein Wörtchen sagen II 397. Sie liebt dich noch, Ismene II 79, 80. Sie meidet mich! es ist II 85. Sind es Schmerzen, sind es Freuden II 463. Sind wir geschieden II 304, 523.

Singet nicht in Trauertönen II 192. Si nous n'aimons que la table MB. 357. 's ist kein verdrießlicher Lebe I 141, 277, MB. 128, II **294**, 570. So alleine wandelst bu? II 219, 387. Sobald Damötas Chloen sieht II 105, 534. Sobald der Mensch sich kennt I 176, MB. 120, II 98. So bald ein Mädgen spinnen kann II 60. So bringst du mich um meine Liebe II 96. So gieng ich hin an mein Clavier II 296. So hab' ich dich gewis verloren II 199. So hab' ich wirklich dich verloren II 198, 199. So herzig wie mein Hannes II 384.

Süßer duftet die Flur I 311. Süßer klingt der Bogelfang II 265. Süß ertönendes Klavier II 107. Sur une écorce légère II 232. Tanzt dem schönen Mai entgegen II 261, 561. Taste life's glad moments II 376. Teutschland ist frei! II 427. This is the wine, which in former time II 17.

Stürmt, reißt und raft ihr Unglückwinde

Süße, heilige Natur I MB. 187, II 285, 558.

П9, 10.

So herzig, wie mein Lifel II 383. Sohn, da haft du meinen Speer! 11 234. So Jemand spricht II 56. So lag einst in der Friedenshalle II 332. So laßt mich scheinen, bis ich werde II 192. So leb denn wohl, du stilles Haus I Liv. Soll ich meine Doris missen II 588. Soll ich von Deinem Tode fingen? II 13, 588. Soll man sonder Anstoß ruhen I 78, MB. 51. Sollt' ich auch durch Gram und Leid II 6, **17**, 525. Sollt ich in Berzweiflung schmachten I 227, MB. 145. Sollt ich voller Sorg und Pein II 139. So nimm ihn hin, dein Haupt will ich bedecten II 333. So oft ich meine Tobakpfeise I XXXII, MB. 216, II 523. So schlafe nun, du **R**leine II 250. So soll mich auch nicht einmal rühren 186, MB. 40. So viel Stern am Himmel stehen II 588. So willst du treulos von mir scheiden MB. 340. Spute dich, Kronos II 197. Starkist des Todes rauhe Hand I 348, MB. 215, II 362, 576. Stehe ich am eisern Gitter II 279. Steh ich in finstrer Mitternacht II 64. Steifer Alten Gram und Falten II 83, 531. Stets barg die Liebe sie I 289. Stets sagt die Mutter, puse dich I 287. Stiller Kirchhof, Ziel der Leiden II 120. Stille, stille, kein Geräusch gemacht I 178. Still mein Söhnchen still II 144. Still, still, ihr Leut, der Schill ist da 11 587. Stimmet, wadre Schweizerbauern, stimmt ein Lied I 150. Stimmt an den frohen Rundgesang II 342. Stimmt an mit hellem, hohen **R**lang II 256, 342, 562. Stört nur, ihr gewohnten Schmerzen 11 73. Stolzer Schönen Grausamkeiten I 101, 117, MB. 228, II 21. Strenge Phyllis, dich zu küssen II 99. Stürmt ihr tollen Unglückwinde II 9.

Thoms faß am hallenden See II 422. Thränen bring ich dir dar zum traurigen

Totenopfer I 234. MB. 264.

Tiefe Feier schauert um die Welt II 417. Tiefer liegt die Nacht um mich her I 208. Tiefe Stille herrscht im Wasser II 199, 546. Throler find oft so lustig und froh 11 472, 587. Tone, frohe Leier, tone Lust und Wein II 97. Träufle, mein süßes Mädchen I 192. Trallirum larum höre mich! I 230, II 223, 556. Traurig sehen wir uns an 11 277, 567. Traute Heimat meiner Lieben II 412.

Trauter Jüngling meinst du's redlich II 279. Trax wird gewarnt, nicht zu verschwenden

I 108, MB. 78, II 50.

Treu geliebt und ftill geschwiegen II 440, 584. Treu geliebt, verschwiegen unverzagt II 440.

Treulieb ist nimmer weit II 465. Trink, betrübter, totenblasser 1162.

Trinke mit mir und genieße 11 40.

Trinkt, Brüder, trinkt II 26.

Trinkt, ihr deutschen Brüder II 330.

Trinkt, trinkt, trinkt, trinkt ihr unverdroßnen Brüder II 106.

Trinkt, trinkt, trinkt, weil in eurer Flasche II 253.

Triste echo de ma plainte II 49. Trodnet nicht, trodnet nicht II 172. Trösterin im Leide II 47.

Aber allen Wipfeln ist Ruh II 178, 544. Uber die Beschwerden dieses Lebens II 478. Über Thal und Fluß getragen I 345, MB. 213, П 202.

Ub' immer Treu' und Reblichkeit I 326, II 267. 361, 472, 563.

Umhängt mit Flor den umgestürzten Becher II 250.

Um ihre Lippen schwebte 11 238.

Un amant qui sait se taire MB. 353.

Und als der Großvater die Großmutter nahm II **354**, 355, 356, 576.

Und Chrysis hat sich auch vermählt II 72. Und frische Nahrung, neues Blut II 171, 543.

Und in des edlen Heinrich Herz I 232. Und wer uns scheibet, bas ist ber Tod II 356.

Un Philosophe rêveur II 23.

Unschuld, Tochter der Natur II 285.

Unser Leben gleicht der Reise II 343.

Unser sußester Beruf I 230, II 290, 570. Unser trefflicher lieber Kammerherr I 87, **364**.

Uns lock die Morgenröte I 176, MB. 119, II 26, 27.

Unfre Freundschaft zu erneuen I 218, MB. 274, Bon allen Tonen in der Welt II 346. II **468**, 586.

Unfre Herzen zu erfreuen II 275, 566.

Unfre Wiesen grünen wieder II 411, 582. Unter allen Wipfeln ist Ruh II 178.

Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten I 86, MB. 219.

Water, also leb' ich wieder I 195, II 359. Bater Roah, Weinerfinder II 16, 53, 319, **527.** 

Vedrai carino II 151.

Benus, du und dein Kind I XX.

Berfließet, vielgeliebte Lieder II 155.

Bergiß ihn nicht, des Wort die Welt bereitet II 449.

Bergiß mein nicht! da jest des Schichals Strenge II 449.

Bergiß mein nicht, o Jüngling, den ich meine II 449.

Bergiß mein nicht, o Theure, die ich meine II **44**9.

Bergiß mein nicht, und wenn uns Weere irren II 449.

Bergiß mein nicht, wenn dir die Freude winket 11 448.

Vergiß mein nicht, wenn meine Lebensschale II **44**9.

Bergiß mein nicht, wenn unter fremden Lüften II **44**8.

Bergnügt bin ich an Seel' und Sinn II 122. Verschneit liegt rings die ganze Welt 11 296. Verschwiegenheit in allen Sachen 186, MB. 41.

Verzeih, o großer Graf, daß mein berwegner Riel 11 522.

Berzehht mir, Ihr Mädchen, mein flüchtiges Lieben 1 103.

Veux tu me plaire jeune Bergère MB. 356. Bier Worte nenn' ich euch inhaltsschwer II 397.

Vivat Bacchus, Bacchus lebe II 470. Vjutro rano se ja vstanem II 482.

Boll, voll, voll, Freunde, macht euch voll! II 95. Vom hohen Göttersitz ward uns die Freude II 336.

Bom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude I LIII, 323, II 336, 337, 367, **573.** 

Vom Olymp ward uns die Freude II 336, 374.

Bom Schoße der Ratur ließ Gott 11443, 584. Bon allen den Mädchen so blink und so blant II 233.

Von allen Farben auf der Welt II 346.

Von allen Ländern in der Welt II 346.

Von allen schönen Waaren II 200.

Bon Gott will ich nicht lassen II 316.

Bon Gram und Not bestürzt I 145.

Bon nun an muß ich sparsam werben II 97. Bor allen Dirnen, so slink und so glatt II 233, 557.

Waldnacht, Jagdlust! II 464. Wann d'Hossnung nit wär I 75, MB. 35, II 86, 525.

Wann, o Schickfal, wann wird endlich II 415. War das nicht ein Blick der Liebe II 279, 567.

War einst ein Riese Goliath I 218, MB. 274, II 252, 561.

Warum bin ich benn so klein I 302.

Warum bringt durch die schwarze Nacht I 161, MB. 234.

Warum sind der Thränen I 259, MB. 184, II 286, 454, 569.

Warum ziehst du mich unwiderstehlich I 223, II 173, 543.

Was braucht man auf dem Bauerndorf? II 372.

Was brucht me—n—i—ber Schwyz II 372, 577.

Bas fällt boch meiner Mutter ein! II 104, 534.

**Bas** frag' ich nach bem Großsultan II 99. **Bas** frag' ich viel nach Geld und Gut I 136, 235, MB. 146, II 280, 379, 457, 567.

Was für Wellen und für Flammen II 588.

Was grämst du dich 11 442.

Was helsen uns tausend Dukaten II 75, 316. Was hör ich draußen vor dem Thor I 208, II 185, 545.

Was ist der Mensch? Halb Thier, halb Engel II 431, 583.

Was ist des Deutschen Baterland II 177. Was ist des Lebens höchste Lust? I LIV. II 474.

Was ist Lieb? Ein Tag des Maien I 275, MB. 294, II 280, 568.

Was ist Lieben? II 211.

Was kann einen mehr ergößen II 54.

Was kommt dort von der Höh? II **320**. Was macht ihr doch für Wesen aus dem Plunder II 249.

Was muß mein Herze leiden I 180, MB. 252. Was that dir, Thor, dein Vaterland II 130, 587.

Was zieht zu beinem Zanberkreise I 826. Wat hör' ed bouten vor de Döhr? II 186. Wecht du mich zum neuen Jammer I 281, MB. 288.

Weg mit den Grillen und Sorgen II 441, 442, 584.

Weg weg ihr Grillen II 326.

Weil noch im ersten Lenzen II 585.

Weine nicht, es ist der Sieg erkämpfet II 211, 553.

Weine nicht, es ist vergebens II 420, 421. Wein ist stärker als das Wasser I 78. Weise hüllt in Nacht und Dunkel II 108.

Weit in nebelgrauer Ferne II **396**.

Welch eine Nacht I 164.

Welch ein niedlich Beilchen, Fritzchen gab es mir II 284.

Welch ein Schweigen! Laßt uns singen II 67. Welcher Unsterblichen soll der höchste Preissen? II 196.

Wenn alle untreu werden II 11.

Wenn der Frühling meines Lebens I 234. Wenn der lauten Stadt Getümmel II 277. Wenn der Schimmer von dem Monde I 230

Anm., 247, 267, MB. 152, II 127, 536. Wenn der uralte, heilige Bater II 195.

Wenn des Tages Schimmer II 293.

Wenn die Hoffnung nicht war II 525.

Wenn die Racht mit süßer Ruh II 242, 559. Wenn die Reben wieder blüh'n II 203, 550. Wenn hier nur kahler Boden war I 259, MB. 278, II 251, 561.

Wenn ich des Nachts soll schlafen I xxIII.

Wenn ich dich, Holbe, sebe I 337.

Wenn ich einmal der Stadt entrinn II 461.

Wenn ich einmal soll scheiden I XX.

Wenn ich einst das Ziel errungen habe II 402, 581.

Wenn ich ein Böglein wär I 304, II 150, 152, 541.

Wenn ich kein Gelb zum Saufen hab' II 102, 103, 532.

Wenn ich mir ein Mädchen wähle I 117, MB. 86, II 68.

Wenn im leichten Hirtenkleibe II 207, 550. Wenn in bes Abends letzten Scheine II 408, 582.

Wenn jemand den stärkesten Helden will wissen I 71, 76, MB. 36.

Wenn jemand eine Reise thut I 344, II 258, 562. Wenn Johsen läuft, sein Geld versäuft I xLVI, MB. 258.

Wenn kühl der Morgen athmet II 305. Wenn man mir ein Mädchen nennt II 109, 534.

Wenn man will zu Mädchen geben II 586. Wenn mich bejahrte Schönen quälen II 166.

Wenn mit leisen Hutsilzsöcken II 551. Wenn schon zur süßen Ruh II 559.

Wenn's immer, wenn's immer, wenn's immer so war'! 11 428, 583.

Wenn, wie wir leiber täglich sehen I 302, MB. 190.

Wer bift bu Fürft I 280.

Wer ein holbes Weib errungen II 581.

Wer gleichet uns freudigen Schiffern im **R**ahn II 276, 287.

Wer kommt, wer kauft von meiner Waar Ц 153.

Wer ein Liebchen hat gefunden I 326, II 470. Wer Gottes Wege II 142.

Wer hat dich, du schöner Wald I LVI.

Wer ist ein freier Manny II 555.

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang 11 344, 345.

Wer nie im Freundefreiß sich freun II 340. Wer nie in schnöder Wollust Schoß II 230. Wer niemals einen Rausch gehabt I LIV, II 475.

Wer nie sein Brot mit Thränen af 11 190, **545**.

Wer nur den lieben Gott läßt walten I XXVIII, 344, II 316.

Wer reiset so spät durch Racht und Wind? I 202, 313, MB. 164, 200, II 183 f., 544.

Ber sagt mir an, wo Weinsberg liegt? II 222. **Wer sich der Einsamkeit ergiebt I 344, MB. 210,** II 189, 545.

Wer unter eines Mädchens Hand II 456.

Wer will unter die Soldaten II 234.

Wer wollte sich mit Grillen plagen 11 273, 323, 565.

Wie der Tag mir schleichet II 292, 293, 570. Wiederum die stille Nacht II 112, 135, 538. Wie Feld und Au so blinkend im Thau **11 208,** 551.

Wie gedacht, vor geliebt, ist ausgelacht I 103, Ц1, 521.

Wie geht es jest in unsrer Stadt II 587.

Wie glücklich lebt 11 132.

Wie groß ist des Almächt'gen Gute II 56. Wie hehr im Glase blinket II 307, 572.

Wie herrlich leuchtet mir die Natur 1293, **296**, **309**, **347**, **11 159**, **542**.

Wie im Morgenglanze II 197, 546.

Wie lange soll die Brunnenzeit II 570.

Wie lange wollt ihr doch ihr Thoren 186, MB. 44.

Wie lieb ich euch, die ihr in schönen Banden 1 284. MB. 302.

Bie lieblich winkt sie mir die sanfte Morgenröthe! 11 142, 539.

Wie mancher qualt sich oft I 92.

Wie reizend, wie wonnig II 421.

Bie schön ift der Bechsel der Zeiten II 380.

Wie schön ists hier im Dunkeln II 416.

Bie schön ist's im Freien! II 413.

Wie sehr lieb' ich mein Mädchen nicht II 106.

Wie selig lebt ein frey Gemüte II 132.

Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden II 131, **537.** 

Wie selig, wer sein Liebchen hat II 215, 555. | Wo man vergnügte Mädchen kusset II 42.

Bie sie so sanft ruhn! I 318, MB. 270, II 130, 412, 537.

Wie thut bein Schwert so triefen mit Blut II 146.

Wie, traute Brüder, sitt man wohl II 327.

Wie war ich doch so wonnereich 11 263. Wie wird mir dann, o dann wohl sein 1 332. Wie wohl ist mir im Dunkeln! II 416.

Willsommen an der Mutter Herz II 240.

Willfommen im Grünen I 259, MB. 188, 11 306.

Willfommen lieber Mondenschein I 296, MB. 269, 11 371, 577.

Willsommen lieber schöner Mai II 264, 562, **563**.

Willsommen, o silberner Wond I 267, 297, MB. 153, II 125, 126, 536.

Willtommen schöner Jüngling I 285, II 390. Willsommen, schöner Mondenschein — siehe: Willsommen, lieber Mondenschein.

Will mich einmal ein guter Freund besuchen Ц 317.

Will sich Hektor ewig von mir wenden II 389. Willst du dein Herz mir schenken I 93, MB. 217. II 523.

Willst du frei, und lustig gehn II 209, 552. Wir folgen den schönften der Triebe II 457. Wir genießen die himmlischen Freuden II 450, **585.** 

Wir Kinder, wir schmeden II 285.

Wir pflügen und wir streuen II 258, 562.

Wir sind die Könige der Welt II 439, 534. Wo die Rose hier blüht, wo Reben um Lor-

beer sich schlingen II 193, 545. Wöll wir aber heben an I 71.

Wohin, wohin, schone Müllerin II 206, 550. Wohlan, geschmauset, noch ists zum Trunk II **325**.

Wohlauf! es ruft der Sonnenschein II 465. Wohlauf, ihr Narren, zieht all mit mir II 338. Wohlauf, Rameraden, aufs Pferd, aufs Pferd

1 155, 11 **397**, 398, 581. Wohlauf, Kameraden, wohl Alles bereit II 581. Wohlbedächtig sprech ich immer II 46.

Wohl dem, der weit von hohen Dingen II 803.

Wohl denk ich allenthalben II 415.

Wohl giebt es der Mädchen so viele II 420. Wohl und immer wohl dem Mann II 302. Wohl weinen Engel Gottes II 350.

Wohl, wohl dem Manne, dessen Herz II 803.

Wohl, wohl dem Manne für und für 11 **302**, 572.

Wo ist unser Schiller hin? II 86.

Wo Liebe sich bettet II 294.

Wo man die Nymphen alle kusset II 42.

Wo man verbuhlte Mädchen küsset II 42.

Wonne schwebet, lächelt überall II 461. Wo sind diese, sagt mir an II 6.

Bo willft du, Kares Bächlein, hin II 206, 550. Wo wird denn meine Doris sein? I 108, MB. 79.

Büßt' ich, wüßt' ich, daß du mich II 220, 556. Wyr g'nüßen bi hymmlischen Frewden II 450.

Rankft bu schon wieber? sprach Hans Lau II 95.

Zeiten schwinden, Jahre treisen II 134, 150, 538.

Beuch aus den Flausrock beiner Drangfal I 302. Zieht hier ein Krieger, stolz geschmücket II 106. Bion klagt mit Angst und Schmerzen I XXIV. | Zwölf Jahr' ist nun Dorinde I 364, II 82.

Bu bes Lebens Freuden II 343, 378, 454. Zu Mantua in Banden I 73, II 14.

Bu meiner Zeit bestand noch Recht und Billigkeit II 31, 525.

Bu meiner Zeit war noch die Tugend nicht entweiht II 32.

Zum Bald, zum Bald, da steht mein Sinn II 64, 432.

Zum Ziele führt euch diese Bahn I 73, II 14. Zu Rürnberg war ein Mann II 321.

Bu Steffen sprach im Traume II 469, 587. Zu Wienn iun Destreich eynmal war II 356. Zween Wächter, die schon manche Racht I 144, MB. 102.

Zwingst du die Lippen aufzuhören II 41.

### Namen- und Sach-Register.

Das Beichen MB. weift auf die Mufilbeifpiele in der zweiten Abtheilung bes erften Banbes bin.

**A**tbeitte, Lubwig I 43, 49, 54, 295, 811, 312, 319, 849, II 536. Abt, Franz, I xxxviit, II 151, 300. Memilia, fiehe Spangetberg. Mfibrung, Johs. Wick. H 487. Mgricola, Joh. Friedr. I 11, 117, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 159, 166, 180, 369, MB 91, II 23, 92, 483. Agthe, Tarl Christian I 30, 283, II 553. Ahle, Johann Georg I xxvIII. Ahle, Johann Rudolf I xxvIII. Aborn (vergl. 3. S. Bog) II 487, 571. Atademifches Lieberbuch I 83, 292. Albert, Beinrich I xxv, xxx, MB. 342. Albrecht, Sophie II 358, 487. Albrechtsberger, G. II 293. Alfonio I 96. Allerley, Musicalisches I 11, 12, 13, 158. Allgemeine Musikalische Bibliothel I 55. Almanach, enn fenner flenner I xvIII, 22, 24, 236 f., 872. Altborfer, Joh. Jac. II 487. Alginger, Joh. B. II 487. Ambros, A. 28. I 338, II 219. Ambrofc, Joseph Carl I 52, 57, II 116, 359, 420, Am Bühl, Joh. Lubwig II 370, 422. 487. Uminth I 185, II 73, 487. Ummon II 214. Amthor, Christoph S. II 487. Anafreon II 59. Andrae, Balentin II 487. André, Anton I 50, 52, 53, 54, 60, II 460. Mnbré, Sobann I xxxv, xlviii, L, 19, 19, 20, 21, 25, 27, 27, 27, 29, 81, 81,83, 85, 47, 49, 52, 52, 183, 214f. 223, 321, 838, 349, 854, 872, 878, MB. 165, 166, 167, 273, 274, 274, II 218, 219, 222, 228, 249, 267, 297, 468, 470, 487, 552.

"An Elife" I 24, 242.
Angenehme Arien I 22, 239.
Angiolini, Giodauni Federico I 875.
Anna Amalia, Hetzogin II 164.
Anfeanue II 113.
Arie I xix, xxvi.
Armbruster, J. R. II 487.
Arneth, Alfred von I 365.
Arnim, Achim von I Lvii, II 10, 211, 228, 332, 385, 445, 589, 545, 567.
Assind, Frausein von II 445, 568.
Asmis, Joh. Rail Gottfried I 363.
Auberlen, Samuel Gottlob I 35, 60, 296.
MB. 269. II 56, 577.
Auber, Daniel François Esprit II 205.
Augsburger Asselsonsect I xviii, xxxix, 2, 3, 8, 695., 3595., MB. 31, 32, 34, 35, 36, 37, II 14, 479.
Ausertesene moralische Lieber I 25, 28, 232.

Bach, Anna Magdalene II 523.
Bach, Carl Philipp Emanuel I xxxvi, xxxviii, xl.i, xl.iv, 9, 10, 11, 18, 14, 14, 15, 15, 15, 13, 18, 19, 27, 29, 41, 45, 50, 89, 91, 117, 123, 124, 125, 128, 137, 159, 164, 178, 180, 183, 188, 223, 224, 261, 285, 320, 869, MB. 49, 123, 128, 133, 242, 244, 246, 247, 249, II 43, 75, 238, 538, 558, 564.
Bach, Joh. Eprifian Friedrich II.9, 41, 116, 117, 124, 164, 188, 220.
Bach, Johann Ernft I xxxvi, xl.v, 6, 109 f., 140, 164, MB. 81, 84.
Bach, Johann Sedaftian I xxii, xxxii, xxxvii, 107, 142, 158, 164, 866, 369, 374, 375, MB. 216, II 11, 13, 14, 16, 355, 523.

Bachmann, Gottlob I 54, 60. Bachmann, Bilbelmine I 375. Bachmann (Borname ?) I 181. Bachofen, Johann Caspar I 2, 3, 3, 7, 8, 60, 69, II "Berichtigungen" 631. Barnftein, A. Bernwerth II 227. Baggefen, Jens I 298, II 486, 875, 488. Bant, J. C. H. I 57, II 78. Barth, F. Phil. C. A. I 52. Bartid, C. F. I 50, 54. Bariich, Martin Friedrich Bhilipp II 142, 360, 415 (Titel ber Cammlung), 446 2c. Bauer, Georg Chriftoph I 87, 805. Bauer, J. W. II 104 zc. Bauerschmidt I 58. Baumbach, Fr. Aug. I 51, 840. Baumbach, Rubolph II 9, 576. Baumberg, Gebriele bon 1 327, II 458, 488. Baumgarten, Rathan (?) I 155, II 488. Baber, Joh. Mug. von II 488. Bed, Friedrich August I 20. Beder, E. E. (Beter) I 35, 43, 47, 820, II 184. Beder, Fr. Aug. I 19, 20. Beder, Rud. Bacharias I 352f., 876. Beder, Bilbelm Gottlieb II 420 f., 421, 488. Bedmann, J. H. G. II 138. Beczwarzowsky, Anton Felig I 60, II 441 f. Beede v. I 57, 58, 60, 875. Beethoven, Ludwig van I Lv, 73, 142, 224, 227, 284, 805, 883, II 14, 56, 59, 60, 64 (Falfdung?), 104, 125, 150, 156, 161, 167, 170, 172, 176, 180, 185, 187, 191, 194, 195, 200, 202 (erfter Drud), 220, 221, 301, 304, 378, 392, 404f., 446, 451, 462, 471, 474, 546, 570, 582. Beggar's Opera I XXXIV, XLV, 101. Bebt I 854. Befer, bergi. C. B. Beder. Belling, E. . 1 60. Beluftigungen für bie Frauengimmer I 17, 184. Beinftigungen, Dufitatifc-285dentliche I 20. Benda, Juliane vergl. Reichardt, Juliane. Benda, Franz I Liv, 117, 119, 166, 180, 869, MB. 228. Benda, Friedr. Ludwig II 282. Benda, Georg I XLV, XLVIII 27, 188, 188, 264 f., 282, 821, 386, 842, 349, 854, 878, 874, MB. 169, 171, 171, II 85, 253, 578. Beneten, Friedrich Burchard I 40, 60, 318, MB. 270, II 181, 412, 587. Bengraf, Joieph I 362. Bennholb, R. A. D. II 488. Berger, Arnold E. II 216, 219, 229. Berger, Ludwig I Lvi, II 199, 867, 574, 586.

Berger, Bilbelm II 196, 197. Bergt II 242 Berliner Schule I RLuf., LVI, 115f., 122f. Berlinifche Oben und Lieber 18, 10, 14, 122f. "Berlinifche Lonfunftler" I 10, 128. Berliss, Hector II 167, 169. Berls, Johann Rubolph I 57, 850, 354, II 254, 572. Bernard II 232. Bernardon-Rury II 84, 38, 119, 478, 524. Berner, Fr. B. II 312. Bernhardi, &. Chrift. II 488. Bernhardi, Bilbelm II 7, 526. Beroldingen, Joseph von II 488. Bertrand, J. F. A. II 488. Bertrach, Fr. Juk. I 375, II 120, 488. Bester, Joh. v. II 488. Bester, F. G. I 25. Beichort, Jonas Friedrich II 422. Beuft, Innocent Bilbetm II 218. Beutler, Joh. G Bernh. I 48. Bevildh (Berild?) II 488. Beher, Joh. Chrift. I 11, 180, II 527. Beher, Joh. Aug. von II 488. Biber, heine. Joh. Franz I 65. Belichdowsky, Albert II 27, 178. Bieren, Gottlieb Benedift II 54, 182, 848. Bierwalger I 75. Bibler Frang I 58. Bilberbut II 136. Billig, Martin II 488. Bijcoff, 3. R. II 488. Bitter, C. S. I 138, 140. Blaife II 113. Blohm, Dich. Dietr. II 488. Blücher, Feldmarichall II 426. Blum, Carl II 157. Blum, Joach. Chrift. II 488. Blumauer, Johannes Aloys II 134, 216, 356, 458, 488. Blumenleie für Rlavierliebbaber I 33. 35. 41, 283. Bod, Rarl Gottl. II 881, 488. Bode, Johann Joachim Christoph I xxxvi, 7, 8, 119f., 170, II 48, 45, 49, 70, 72. Bobmer, 3. Jac. I 100, 159, II 488. Bodlin, Arnold II 545. Bollin, Frh. von I 20, 45, 47, 183, 221, 285, 324. Bobiem, Jos. Michael I 52, 54, II 374. Boblau, Chrift, Dietr. v. II 488. Bosme, Franz M. I xv, H 76, 81, 112, 180, 231, 243, 355, 371, 382, 387, 566 x. Bötticher I 183. Bohn, Brofeffor Emil I XVI. Boie, Erneftine II 126. Berger, Traugott Benjamin II 849, 488, 576. | Boie, Heinr. Chrift. II 282f., 275, 488.

**Bol** II 331. Bolte, Johannes, II 372, 535. Borghi, Luigi II 377, 378. Bornemann, Wilh. II 32. Bornhardt, J. H. E. I 53, 54, 57, 60, 183, П 205, 436, 473. Bornkessel, J. G. I 60. Bosch, D. von I 33. Boßler, H. B. I 33, 35, 35, 41, 236, 283 f., 373, II 587. Bothe, Friedrich Heinrich II 526. Bouilly, J. R. II 477, 478. Bouterwet, Friedrich II 340, 489. Brahms, Johannes Ixlix, LVII, 141, 238, II 8, 145, 146, 182, 196, 198, 265, 302, 323, 463. Brandes, Minna I 43, 320. Brandl, Johann I 47, 51, 52. Braun, Gustav II 283. Brechtel, Franz Joachim I XXIII. Brede, Samuel Friedrich I LII, 39, 284, **310**, II 128. Breidenstein, Johann Philipp I 17, 184. Breitenbauch, G. Aug. von 11 489. Breitsopf, Bernhard Theodor I 17, 54, 184, MB. 146, II 152, 153, 154, 155. Breitkopf, Joh. Gottl. Immanuel I XLII-Brentano, Clemens I LVII, II 284, 568. Bregner, Christoph F. II 468, 489. Breul, Heinrich August I 373. Briefwechsel der Familie des Kinderfreundes I 35. Briegel, Wolfgang Carl I 70. Brodes, Barth. Heinr. I XLI, 107, II 489. Bruch, Max II 170. Brüdner, Ernst Th. Joh. II 489. Brüdner, Joh. Jac. 1 326, II 375. Brünuings I 342. Brumlen II 489. Brun, Friederike II 238, 404, 408, 459 f., **489.** Buchhold, Andr. Heinr. II 489. Bulau II 489. Burde, Samuel Gottlieb I 53, 11 303, 342, 489, 572. Bürger, Dorette M. II 490. Bürger, Gottfried August I xv, 27, 194, 268, II 211, 215 f., 244, 489, 556. Bärkli, Johann I 151, 248, II **36**8, 874, 490, 631 x. Basching, J. G. II 14, 103, 525, 577. Bull, John II 479. Burdach, Konrad II 326. Burgt, Joachim a I XXIII.. Buri, Chr. R. E. W. II 490. Burthardt, C. A. H. J. I 228, II 164. Burthard von Basel II 490.

Burmann, Gottlob Wilhelm I XXXV. XXXVI, XLVII, 15, 18, 22, 37, 41, 53, 177 f., 221, 369 f., 376, MB, 150, 150, 151, II 12, 22, 117f., 490. Burney, Charles 1115, 158, II 77. Buttstedt I 284. Caccini, Giulio I XIX. Caecilie I 183. Campe, Joachim Heinrich Ц 121, 157, 424, 491, 585. Canis, Rud. Frh. v. I 252, II 319, 491, **588.** Cannabich, Carl I 58. Cantate 1 XXX, XXXI f. Canzler, Carl Christian II 7. Carey, Henry I 354, II 238, 479. Carpser II 491. Carpted 1 109, 11 491. Catel, Charles Simon II 205. Cavalli, Francesco I XXIX. Cefti, Marc Antonio I XXIX. Challier, Ernst I XV, II 5, 125, und sonst sehr oft. Chansons I XXXIII, XXXIV, MB. 346—360. Chantavoine, Jean II 570. Chappell, **W**., 11 560. Chaucer, Geoffrey II 136. Chaulieu, Abbé II 19. Cherubini, Luigi I 366. Chezh, Helmina von II 4. Choral I XXII., LIII. Christmann, Joh. Friedrich I 31, 57, 222, 284, 285, **35**0, 364, II 41, 164, 205, 393. Chrysander, Friedrich II 283, 479. Tibulta, M. A. I 50. Cimarosa, Domenico II 204. C. J. B. d. J. B., I 290. Clauder II 491. Claudius, Georg Carl (vergl. auch Ehrenberg), I LII, 27, 29, 31, 35, 37, 265, 354, 362, 372, MB. 268, 268, II 122f. **491**, **536**, **560**. Claubius, Matthias I xv, xxxvIII, LII, II 58, 224, 240, 244 f. 491, 561. Clavier, Lieder an das, I 379f. Cleemann, Friedr. I 55. Clemens, C. G. I 47, 340. Clementi, Muzio I 375. Enprim I 354. **Colln**, L. F. A. von II 492. Coffey II 111. Consbruch, Fl. Arn. I 185, II 492. Conz., **R.** Phil. II 492.

Conradi, August II 195.

Corbes, Johann Friedrich II 422, 492.

Corelli, Arcangelo I 365.
Cornellus, Beter I LVIII.
Couperin, François I 86.
Crailsheim, Baroneffe, Lieberbuch II 6, 73 xc.
Cramer, Carl Gottlob II 425 f., 492.
Cramer, Carl Friedrich I 242, 245, 260, 299, \$19 xc. xc., II 492.
Cramer, Joh. Andr. I 16, 19, 138, 140, 148, 149, 159, II 492.
Crenzburg I 183.
Cronegt, Joh. Fr. Frh. v. II 492.
Curichmann, Friedr. II 160, 182.

Dadh, Simon I xxv, II 492. Dalberg, Joh. Fr. Sugo I 47, 52, 5 60, 285, 842, 354, 364, II 183, 175. Dalberg, B. S. v. II 492. 52, 53, Danzi, Franz II 189. D'Arien, Bernh. Chrift. II 487. David, Ferbinand II 549. Debetind, henning, I XXIII. Degen, Joh. Fr. II 492. Debn, Siegfried II 245. Delver, Friedr. I 57. Denis, Joh. Rep. C. Wich. II 268. Denzel I 849. Derling, Chr. Gottfr. II 492. Descartes II 24. Diabelli, Anton II 536, 544. Dienemann II 498. Dieride, Fr. D. v. II 493. Dieter, Chrift. Ludw. I 284, 311, 312. Dietrichftein, Graf Morig II 152. Ditfurth, Franz Wilh. Freiherr von, II 521, 532, 575, 578, 581, 587 x.
Dittersdorf, Carl Ditters von I Liv, 208, 354, II 427f., 631.
Doring II 498, 584. Doring, bon II 240. Doles, J. F. IXXXVII, 6, 9, 12, 118f, 162. Dorn, Beinrich II 36. Dreftler, Ernft Chriftoph I 18, 19, 22, 183, 185 f., 878, II 498. Dreber, Joh. Math. I 82, II 52, 498. Drollinger, R. Fr. II 498. Dryden, John II 186. Dürrner, 30f. II 160. Dani, Egibio Romoalbo I xxxIII, 372, П 186. Duntel, &. I 47. Dunter, Balthafar Anton II 369. Duroucuay, Marie Justine Benebicte II 113. Duffet, 3. 2. Il 294. Duttenhofer II 498, Dubje, F. van II 11. Dyd, Joh. Gottfr. I 281, II 78, 570.

Sbeling, Chriftoph Daniel I 179, 371 ("Unterbaltungen"). Ebeling, C. E. II 498. Eberl, Anton I 55, II 469. Eberle, Joh. Joj. I 15, 369. Ebers, C. F. I 55, 58, 60. Ebert, Johann Arnold I 82, 1I 89, 40, 41, 493. 99, 159, Eberwein, Mag II 195. Eccard, Johannes I XXII. Echolieber I XXIII, 180. Ed, Graf bon II 493. Edart, Joh. Gottfr. I 375. Edersberg, Joh. Wilhelm I 57. Edert, Carl II 185. Edftein, Ernft II 19. Egli, Johann Seinrich I 87, 89, 89, 41, 48, 45, 47, 50, 50, 51, 58, 151, 247, 348, 249, 342, II 12, 560. Chlers, Wilhelm II 449. Chrenberg (Deffau) I 81, 38, 282 ? 202, 354 ? II 142, 589. Chrenberg, Bfenbonym für Georg Carl Claubins I 266, 282 ? 354 ? 362. Eichendorff. Jos. von, I xv, II 11. Eichner, Maria Abelheib I 27, 188, 266, II 175, 528. Eiden, Dr. bon I 52. Gibenbeng, Chrift. Gottl. I 55, 58, 295, 311, 812, 849. Einfiebel, Fr. Silbebr. v. II 590. Einftimmiger Befang I XIX, XXV. Eifrich II 555. Eitner, Robert I IX, LX, II 378. Elifa, siehe Rede, von ber. Ellinger, Georg I 872. Elsner, J. I 58. Endter, Christian Friedrich I RL1, 9, 132. Engel, Carl Immanuel I 51, 840, II 498. Engelhard, Bhilippine, fiebe Gatterer. Engelichall, Jos. Friedu. II 590. Erato und Euterpe I 324. Erf, Ludwig I xv, 286, 865, II 3, 66, 76, 78, 79, 108, 112, 115, 135, 158, 186 195, 219, 243, 252, 278, 296, 857, 361, 410, 525, 566, 567, 575, 585 ac. Erlebach, Bhilip Heinrich I xxxII, xxxIX, 1, 1, 2, 2, 64 . MB. 4, 7, 10, 15, 18, 28, 27. Efchenburg, Johann Joachim, I 98, 102, 103, 179, 818, II 114, 187 f., 243, 349, 498. Efchitruth, S. A. Freihr. v. I 29, 31, 38, 43, 277 f., 285. Estuche, Gustav II 421, 472. Evers, Joachim Lorenz II 431. Ewald, Joh. Joach. II 498.

Chlenstein, Johann Friedrich I XXXVIII, 81, 284. 286.

Fabeln I xLv, 109, 128, 144, 285, II 55. Falde, F. von I 378. Falt, Johannes Daniel II 178, 422, 452, Kallmann, Ch. F. II 139. Farinelli I 366. Fajch, E. I 125, 127, 128, 140, 159, 178. Fatjched I 60. Favart II 113, 114, 136. Fechnet, 3. 28. I 54. Fehre, Franz Joseph I 55. Fehre, J. A. (Sohn) I 57. Feind, Barthold I XXXI, XLI. Fence (Reefe?) I 227. Fesca, Friedrich Ernst II 211, 212. Felis, F. J. II 848. Filibor (s. Senf) II 45, 828. Find, Henricus I XVII. Bint, 6. 23. II 78, 296, 525, 561, 566, 567 und fonft fehr oft. Fifcher, Georg Bilb. I 35, 85, 297, II 574. Fifcher, Gottlob Rathanael II 865, 498. Kilcher, D. C. II 498. Hilcher, J. G. II 588. Hilcher, J. I 59, 839, 854. Hilcher, Franz Singfried Gottlieb II 316. Flaichner, Gotthelf Benjamin I Lu, 45, 52, 324, II 493. Fleischer, Friedr. Gottlob I XXXVII, XXXVIII, хіл, 8, 9, 13, 14, 21, 43, 82, 129 і., 188, 223, 339, 369, 371, 373, МВ. 95, 97, 230, II 33, 41, 48, 49, 527, 583, 565. Fleischmann, Friedr. I 59, 183, II 291, 294. Fleming, Baul II 493. Flemming, Friedr. II 888. Blies, Bernh. I 55, II 294. Florfe, Friedrich Jacob I 25, 249. Florde, Jobst herrmann II 102. "Flora" I 41. Florian II 590. Förster, Christoph I 869. Förster, Eman. Alops I 59. Folies d'Espagne I 87, 365 f. Folien, August II 11. Fontane, Theodor II 558. Fortel, Johann Ricolaus Ix, 18, 124, 183, 187, 214, 229, 264, II 180, 375, 580. Fouque, de la Wotte II 11, 298. Fournes I 46. Frangl b. Jüngere I 41. Frank, Johann Wolfgang I xxvIII, XLI. Franc, Welchior I xVIII, XXII. France, Joh. I 68. Frank, Ernft II 198. Frank, Joh. I 68.

Frank, Bernh. II 494.
Franz, Robert I LVII, II 172.
Frauenzimmeralmanach I 380.
Frauenzimmere Lieber für I 879.
Freiligrath, Ferbinand I 385.
Freimaurerlieber I 295, II 280.
Freiligrath, Ferbinand I 365.
Freimaurerlieber I 5, 6, 18, 19, 22, 28, 28, 24, 25, 29, 81, 31, 32, 36, 40, 49, 52, 54, 58, 61, und bie entsprechenden Seiten im "Bericht", ferner 859 (Ar. 148a), 379, II 131—135, 268, 348, 471 x.
Freienind, August II 821.
Frey, M. II 182.
Freylinghausen, Joh. Anast. I xxxxx, II 57.
Freykädster, Franz Jacob I 54, 346, 348.
Freiberind, Seinrich Bilheim I 47, 50, 330, 854.
Fribert, Carl I LIII, 270, 286, II 69, 80, 185.
Fride, J. S. I 43, 321.
Friberici, Daniel I xxIII.
Friedrich I 106.
Frottole I xvIII.
Fuchs, Gottl. I 105, 113, II 46 f., 494.
Fanfandzwanzig Lieber I 19.
Fünfzig Melodien I 52.
Fünfzienau, Worts I 229.
Fulda, Ludwig II 2.
Funf, Gotts. Ben. II 494.
Fun, Joh. II 294.

Gaa, G. M. I 368. Gabler, Christoph Aug. I 54, 55, 847, II 160. Bartner, R. Chr. II 494. Baluppi, Balbaffare I 155, 374. Saffenhawerlin I XVIII. Baft, Beter I 276. Gatterer, Bhilippine, fpater Fran Engel-harb II 288, 494. Gabeaur, Pierre II 478. San, John I xxxiv, xxv, 101. Bebor II 494. Beibel, Emanuel II 14. Beier, 3. Megibius I 59, 351. Geisbeim, Joh. Karl Bilbelm II 841. Beistliche, moralische und weltliche Oben I 9, 125. Beiftliche Oben I 10, 127. Gellert, Chrift. Schrchtegott I xv, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 20, 45, 109, 118, 128, 135, 137, 144, 148, 149, 160, 162, 249, 354, 861, 862, II 54 f., 494, 527. Bellined, Abbs II 474. Gemmingen, Eberh, Friebr. Frh. v. I 116, II 494. Serber, Ernft Lubwig I IX, 103, 106, 110, 113, 158, 182, 226, 236, 278, 329, 374, 375, 376 u.

Geride, Johann Lubwig II 364, 494. Berftenberg, Joh. Daniel I 41, 43, II 840, 368, 558, Berftenberg, heine. Bilh. I 220, 225, 299, 319, II 140, 494. Gerftenberger (Gerftenberg), 3. C. I 106. Befange für Maurer I 290. Gester, Salomon II 495. Geper, Joh. Regidius I 59, 60, 851. Giese, Carl I 60. Giodannini I XII, 89, 91, 98, MB. 217 (?), II 18, 523. Wiefede, J. C. I 45, II 880. Gifete, Dietrich Ritolaus I 105, 159, II 45 f., 124, 880, 495. Gifete, siehe Bester. Gläser, Carl Ludwig Traugott II 425, 557, 589. Glafenapp, C. Fr. II 543. Gleim, Joh. Lubw. I xv, 10, 24, 86, 134, 185, 157, 181, 184, 198, 368, II 3, 185, 157, 181, 184, 180, 180, 19, 24, 31, 576, 229, 247, 875, 895, 528, 578. Gleigner, Frang I 59. Gloich, Carl With. I 54, 876, II 526. Blud, Chriftoph Billibalb I XXXVII, XLV (unb Anmertung), XLVII, LIII, LIII, LIV, 27, 161, 183, 223, 229, 252, 267 f., 281, 305, 372, 874, 376, MB. 152, 158, II 126, 166, 426, 536, 537, Cochaufen, Fri. bon II 496. Godingt, Leop. Friebr. Gunther bon II 857 f., Godingt, Ferdinande, geb. Bopel II 498. Goebete, Carl I VII, 104, 118, 179, 181, 182 ℃. ℃. Bolle II 25. Gorn, C. F. I 60. Gorn, G. F. 1 do.
Gorner, Johann Balentin I xxxi, xL, xLII,
4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 82, 90, 97f.,
107, 108, 118, 180, 255, 367, MB, 66,
68, 68, 70, 71, 72, 78, II 7, 16, 17, 20,
22, 28, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 38. @Bichen II 496. Goethe, Wolfgang bon I XV, XXXVIII, XLIX, 82, 99, 194, 195, 200 (erfte Lesart), 205 220, 222, 235, 268, 889, 864, II 27, 28, 57, 78, 80, 152 f., 208, 282, 309, 398, 451, 458, 473, 496, 528, 530, 538, 544. Goethe, Balther von II 155. Göttinger Mujenalmanach I 17, 183. Gög, Johann Nitolaus II 71, 477, 497. Gögloff, Friedr. II 182. Golbichmidt, Abalbert b. I XL. Gollich, Fr. Undr. II 494. Goltermann, Georg II 160. Cofwin, Anton I XXIII.

Gotter, Friedrich Bilheim I 342, II 390f., 497, 590. Gotticheb, 3of. Chrift, I 367, II 498. Gottichebin, 2. A. B., geb. Guimus, I 14, 89, 176, II 498, 590. Gounod, Charles II 167. Gower, John II 136. Graben-Soffmann, Guftab II 330. Grafe, Johann Friedrich I XLI, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 11, 18, 16, 16, 80, 87, 98 (, 140, 176, 270, 819, MB. 45, 46, 222, II 10, 498. Grafer, J. C. G. I 37, 306. Grater, Friedrich David II 443, 498. Graebius, Beorg II 523. Graf, Friedrich Hartmann II 377, 378. Grahl, Andr. Traugott I 25, 328. Gramberg II 498. Graun, Joh. Sottl. I 117, 119, 164. 180, 369, II 532. Storm, Carl Seinrich I XXXVI, XLI, XLIV, XLVII, 13, 14, 88, 89, 128, 160, 164, 165 f., 180, 117, 124, 126, 127, 128, 140, 374, MB, 50, 87, II 25, 26, 29, 92, 123, 532. Greef, Wilhelm II 158 Greflinger, Georg II 498. Greiner, Frang Ritter bon I 286, 287. Grea, A. E. II 300. Gretry, Anbre Ernefte Mobefte I xxxIII. XLVIII, 218, 261, II 165, 377. Grico II 498. Grieg, Edvard I LVIII, II 542. Griesebach, Eb. I 361, Griesinger II 498. Grieß II 498. Grimm, Jacob II 226. Grimm, Wilh. II 541. Grimmer, Friedr. II 161. Groben, Iba von der II 129. Groehne, Anton Beinrich I 50. Bronland, Beterfen I Ltt, 50, 56, 59, 183, 299, 839, II 17, 161, 171, 534, 587, 556, 563, 567, 572, 574. Grofe, Michael Chregott I 37. Großbeim, G. Chr. I 31, 52, 57, II 895, 562. Großmann, G. F. B. II 498. Gruber, Beorg Bilhelm I 27, 33, 44, 268f., 321, II 219, 230, 393, 557. Grabel, Johann Konrab II 444. Grfinig, heinrich II 411. Günther, Johann Christian I 83, **84, II 15.**, 132, 281, 819, 498, 521. Garrlich, August I 282, 354, 375, 876. Gugenus II 498. Buntel, Muguft II 195. Onrowes, Abalbert I LVII, 59, 60, 851.

Daagt I 68. Haas, Idefons I 361. Haase II 498. Hadel, Johann Christoph I 54. Hader, Beneditt I 59, 60, 363. Häffliger, Jost Bernhard 11 372, 577. Handel I xxxi, xxxii, xxxiii, xxxvii, 82, 86, 107, 150, 325, 374, MB. 345. Härtel, August II 525 und sonst oft. Härting, F. 28. I 59. Haser, U. F. II 37. Häßler, Johann Wilhelm I 25, 31,39,250,354. Häußler, Ernst I 52, 59, 61, 342. Hagedorn, Friedrich von IxV, XLI, 82, 95, 98, 159, 198, II 16f., 38, 106, 275, **49**8, **590**. Hagemeister, R. Ch. v. II 499. Hagen, Friedr. Heinr. von der I 236, II 14, 103, 577. Hagen, Henriette Ernestine Christiane II 50, 210, **295** f., **499**, 590. Hagenbruch, Paul Georg II 108, 499, 559. Hagenbuch, Frau 11 578. Hahn (Vorname?) II 590. Hahn, Georg Joachim Joseph I 360, 361, II 590. Haibel, Jacob I LIV, 11 472. Halem, Gerhard Anton von II 889, 499, 539. 57**4**. Haller, Albrecht von I 103, II 11 f., 499, **523**, **590**. Hammerschmidt, Andreas I xxvi, xxviii. Bante, Gottfr. Benj. II 10, 499. Hanke, Karl I 47, 56, 330, II 266. Harder August II 309, 330, 536, 563. Harries, Heinrich II 68, 479, 499. Harnisch, Otto Siegfried I XXIII. Hartmann, Christoph Heinrich I 29, 35, 44, 183, 278, 297, MB. 173. Hartmann, J. P. E. II 579. Hartmann (Borname?) II 499. Hartung, Carl August I 33, 51, 282. Haschia, Laurenz Leopold II 480, 499. Hasse, Johann Adolph I XLVII, 164, 285, 291, 325, 374, II 499. Hassler, Hans Leo I xx. Hattasch, Disma I 183, 373. Hauff, Wilhelm II 2, 64, 521. Haug, Joh. Christ. Friedr. II 144, 888, 404, 411, 499. Hauptmann, Morit II 161. Haufius, Magister Carl G. I 36, 53, 297, 354, 362, II 393. Haußmann, Balentin I XXIII. Haydn, Joseph I xxxvIII, LIII, Lv, 31, 33, 53, 57, 61, 78, 91, 203, 245, 270, 272 (Wettbewerb mit Hofmann), 286 f., 335,

348, 352, 371, 374, 375, II 14, 31, 39, 56, 63, 91, 114, 181, 221, 223, 293, 481 f., 528, 534. Haybn, Michael I 61, II 432. Hayn, F. G. II 375. Hebel, Joh. Beter II 249. Hebenstreit, Sophie Wilhelmine I 59. Hegner von Winterthur II 499. Heidenreich (f. Heydenreich?) I 323. Heim II 499. Hein, Robert II 326, 348, 367 2c. Heine, Heinrich I XV, II 19, 152, 238, 435. Beinroth, J. C. G. I 44. Heinze, Johann Adolarius Martin I 50. Held, Dr. J. E. 11 161. Held, Joh. Theod. I 56. Heller, G. M. I 46, II 499. Helwig, E. L. I 57. hennig, Chrift. Friedrich I 29, 31, 40. Henning, Karl Wilh. II 162. Henrici, Chr. Fr. (Picander) IxxxII, xxxVII, II 14, 499. Henschel, Georg II 151. Hensel, P. I 54. Hensler, Carl Friedrich II 475, 500. Herberth, Robert II 381. Herbing, August Bernhard Balentin I XLV, 10, 10, 15, 16, 82, 133, 142 f., MB. 102, 115, 116, 117, II 18, 25, 26, 93, 100. Herder, Johann Gottfried I 195, II 18, 19, 20, 78, 93, 144f., 181, 293, 295, 500, 589 (erste Lesart), 561, 590. Hering, E. G. I 46, 57, II 161, 371, 424, **451**, 542. Herllots, Carl Alexander II 418, 478, 500. Herrmann, Wax II 195. Hermes, Hermann Daniel I 48, 831. Hermes, Johann Timotheus II 48, 49, 123, 140 f., 500, 590. Herrosee II 500. Hertel, Johann Wilhelm I 9, 11, 133 f., 144, 188, 369, II 533. Heh, David II 376, 377. Heh, Joh. v. I 248, II 500. Besse, Johann Heinrich I 9, 15, 20, 20, 22, 27, 135 f., 362. Heuberger, Richard II 127. Herameter, Drei verschiedene Bersuche eines einfachen Gefanges für ben I 159, 368. Heyden, J. B. von I 57. Hendenreich, Joh. Chr. Heinr. I 323, II 500. Hiemer, Franz Carl II 454, 500. Hientsich, J. G. II 113. Hiesberger II 500. Hiller, Joh. Abam I xxxvi, xxxvii, xLVi, 10, 12, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 25, 27, 31, 34, 48, 48, 51, 112, 185,

282, 854, 361, 368, 371, 878, 874, MB. 134, 135, 136, 136, 137, 187, 140, 141, 142, 253, 1126, 92, 111, 113, 114, 115, 310. hiller, Ferdinand II 86, 151, 197. hillmer, Gottlob Friedrich I 29, 38, 42, 331, II 500 und "Berichtigungen" 862. himmel, Friedr. Beinrich I LVII, \$7, 59, 317, II 204, 418, 477, 534, 552, 557, 570, 582, 588, 589. hirzel, Jaac II 377, 578. hirzel, Salomon II 501. bigelberg, DR. J. I 36, 298. Sobein, Johann Friedrich I 24, 25, 242, П 560. od, Stefan I XVI, II 69, 354, 355. holm, Ludw. Heinr. Christoph I xv, 11 8, 143, 152, 261 f., 501, 550, 590. Hoffmann, E. Th. A. 11 81. hoffmann, heinr. Ant. I 61. Koffmann, H. N. I 57. Hoffmann, Joh. Michael II 212. Hoffmann, Otto II 541. hoffmann von Fallereieben I IV. II 1, 78, 213, 309, 346, 361, 364, 436, 438, 445, 450, 454, 477, 479 x. hoffmann (Borname?) 502. Soffmeifter, Frang Anton II 443. hofffletter II 502. hofmann v. hoffmannswaldan I 90, II 502. Sofmann, Scopeth ILIII, 91, 246, 270 ... 286. П 12, 15, 39, 502. hohenfriedberger Marich I 215. holberg, Lubwig II 6, 320, 522. Holens, J. B. I 57 Colland, Johann David I 23, 34, 36, 239. Colleben, Fran von II 11, 35, 55, 73, 76 x. poltei, Carl von II 11, 386, 429, 481. polpendorff I 109, II 502. poliet (Wheharl?) I LIII, LIV, 25, 250, 339, Homburg, Ernit Christoph II 211. homilins, Gottfrieb Anguft I 290. Deppenftedt, A. L. I 52, II 212 m. n. Porca II 502, 590. pornet II 502 Perfing, Karl Gottlieb I 59. pottinger, Jok. Zacob II 502, 590. Ornichia II 384, 532. Duber w. Bejel I 342, II 302. Subner, Eberhard Friedrich I 43, 319, II 502. Rullenbach, G. E. C. I 56. hattenbrenner Anielm II 411. hummel, Joh. Bernh. I 59. hummel, Joh. Repemu! II 429. Hunger, Gottlob Gottmald I XLVII, 18, 186. Ratich, Abolph II 9. hunold. Chr. Fr. Menantes I XXXII. Kaner, Berbinand I Liv, II 476. TIZZII, ZLI.

143, 151f., 159, 180, 182, 188, 231, 250, Hurta, Friedr. Franz I xxxv, xxxvm, LVII, 46, 51, 52, 56, 57, 61, 285, 225, 364, II 287, 288, 393, 436, 550. Surfebuich, Courab Friedrich I XII, 88 89, 91, 93, MB. 47, 48, 223, 224. Spannen, 304. Bilh. Bernh. I 18, 18, 196 II 181, 142, 502, 537, 538.

> Iffiand, Anguft Bilhelm II 249, 281, 562. "Iris", herundg. von 3. G. Jacobi, I 23, 235, 244, 296, II 208, 380, 543 x. Jiaac, Henrif I XVII. Jud. Spar I XLVIII. Jun, Edgar I Arvin.
> Zacobi, Joh. Georg I 22 (Zris), II 32, 86,
> 207 f., 502, 551, 552, 572, 590.
> Jacobs, Archivrath Dr. I xvi, II 255, 632.
> Jäger, Taniel II 443. Jankendorf, f. Roftig II 417. Jahn, Friedrich Ludwig II 426. Janifich, Joh. Gottlieb I 124, 129. Janifen, Ishannes, II 235. Jarger, E. Z. I 44. Baburet, Joseph II 218, 556. dean Banl, fiche Richter. deep, Johann I xxIII. Jenien, Abeli I LVII, II 146, 539. Benien, 28 G. IR. I 61, 352. Jondem, Joseph II 581. Jomelli, Ricola I 335, 374. John, Joh. D. II 503. Journal des deutices **Nationalgejangs III**. Jänger, Joh. Friede, II 503. Junglingeweihe und Rabdenfeber I 40. 3ung (Borname?) II 503. Jungbauer, von I 59. funggefellen, Lieber für I 879. Junghanns, Carl II 448. Junghaunf, Joh. Abrian I 35, 297. Jung-Stilling Joh heine II 503. Junier, Caplan I 269, 284. Junker (30h. Link?) II 503. Jufti II 503.

🤼 . . . I 363. Riftner, Abr. G. II 503. Kain, Johann II 37. Ralifch, David II 25. Ralibrenner, Christ. I 23, 38, 40, 296. II 527, 578. Kannegießer (Jufins Jacob?) I 375. Ranter, Christ, I 61. Kurichin, Anna Louise II 503. Renfimeun, Jery I 284, II 576.

Rayser, Philipp Christoph I XLVIII, 21, 23, 222 f., 313, 342, MB. 160, II 165, 173, 180, 182, 503, 543, 550. Razner, Joh. Friedrich II 214. Reil, Robert u. Richard II 34, 90, 92, 111, 326, 332, 334 (und sonst oft). Keiser, Reinhard I xxx, xL1, 81, 107, 255, 369, MB. 343. Reller, Gottfried I 294, II 156 f. Keller, Johann Gotthilf I 31, 285, 290, П 290. Rellner, Joh. Christ. I 183, 284, II 216. Kerner, Justinus II 385, 430. Rerpen, F. H. von I 57, 59. Reudell, Robert von II 160. Kienlen, Joh. Christian II 161, 191, 201. Kinderfreund, der I 21. Rinderlieder I 379. Rindleben, C. W. II 32, 37, 112, 531 xc. Rindscher, L., I 46, 51, 341. Ringo, Thomas II 530. Kirnberger, Johann Philipp I XLIV, 13, 19, 20, 28, 32, 46, 124, 125, 140, 159, 160, 171 f., 173, 261, 339, 374, MB. 148, 149, II 91, 102, 103, 117, 566. Rirften, Friedr. I 57, 354. Rlaj, Johann I XXIX. Rlavierstüde, fleine nebst einigen Oden I 12,160. Rleeberg I 46. Klein, Bernhard I LVI, II 165, 168, 178, 205. Rleift, Ewald Chriftian v. I 198, II 81, 84 f., 503, 590. Rleift, Heinrich v. II 320. Rienke, E. L. v. II 503. **R**linger, Fr. Wt. v. 11 168, 503. Klinguth, Johann Christian Karl v. II 327,503. Klischnig, K. F. II 590. Rlopstod, Friedr. Gottlieb I XXXVIII, 22, 38, 190, 228, 267 und Anmertung (von Musitern der neuesten Beit tomponiert), 268, 372, II 7, 123 f., 275, 367, 503, 590 f. Rlopftod, Meta II 124, 127. Rlose, Friedr. Gottlieb I 183, II 434. Kloz, Prof. I 361. Anebel, Max von II 448. Knecht, Justin Heinrich I 38, 284, 285, 306. Rnöcher II 504. Andfel, Johann I xxIII. Rnorre II 504. Roch, G. H. Aug. II 504. Яоф, Б. Ch. II 77. Roch, Heinrich Gottsried I XLVI. Köbler I 46. Röchel, Ludw. v. I 326, II 245, 264, 273 2c. Roeler, Johann Tobias I 104, II 504. Röhler, Gottl. Heinr. I 51, 56, 284, 342. Rruger, Ernestine II 591.

Köhler, Carl II 140, 243, 282, 300, 369, 477, 523, 531, 553, 588 2c. Röhne I 61. Rollner, 23. M. Q. I 50, 354, II 564. Rönig, Carl Gottlob I 44, II 143, 539. König, Johann Mattheus I 24, 28, 243, 373. König, (Vorname?) 504. Röpfen, Friedrich von II 103, 378, 454, 504, 591. Körner, Christian Gottsried I XXXVIII, II 890, 393, 579. Körner, Theodor II 4, 386, 404, 426. Kolbe, Karl Christian Wilhelm II 438. Rolenez I 38. Koller, Ben. Jos. von II 591. Rollmann, I 183, II 504. Komorzynski, E. v. II 369. Ropfermann, Albert I XVI. Ropp, Arthur I 364, 11 4, 10, 73, 314, **320, 335, 523, 525.** Koromandel, Crescentius (pseud.) II 317. Rosegarten, Ludwig Theobul II 237, 416, 504, 591. Rospoth, D. E. E. Frh. von I 54, 218, II 469, 504. Robebue, Aug. Friedr. Ferd. von I LVII, II **476**, 504. Rozeluch, Leopold I LIII, 54, 59, **347**, 375, 376, II 69, 144, 631. Aralik, Richard von I 365. Kraus, Joseph I 51, 59, 341, 11 535, 538, *559*, *560*, *582*. Krause, Thr. A. I 34, 293, II 591. Krause, Christ. Gottfried I xxxvIII, xLII, 7, 8, 16, 16, 16, 16, 82, 115 f., 124, 125, 127, 157, 159, 166, 169, **179** f., 368, MB. 98, II 25, 33, 89. Krause, Joh. Bictor II 504. Krausened, Joh. Chph. II 504. Rrebs, E. C. T. I 42. Krebs, Johann Gottfried I 23, 24, 240, II 152. Kremberg, Jacob I xxxII, xxxIX, 1, 63, MB. 1, 2, 3, II 9, 504. Rremer, Caroline II 504. Kreischmann, K. Fr. II 504. Rrepichmer, Andreas I 287f., II 78, 367, 449, 525. Kreuzer, Conradin II 169, 182, 191. Rreuzfeldt, II 504. Kriegel, Christ. Friedr. Bilhelm I 48, 51, 56**, 331**. Krieger, Abam I xxvIII, MB. 342. Krieger, Johann I xxx. Krieger, Johann Philipp I xxx. Kriegslied, Schlachtgesang 2c. I 11, 157. Aröger (Arögen, R. H.?) II 504.

Lenz, J. W. R. 11 505.

Krüger, Joh. Chr. II 504. Ruden, Friedr. II 151. Rühl II 504. Rühn, Andreas I 16. Rümmel, Bernh. Christoph I 42, 53, 354. Ruttner, R. Gottfr. II 504. Rugler, Franz II 211, 293, 445. Ruhaë, F. S. II 482. Ruhlau, Friedr. II 178, 294, 308. Runge, A. II 37. Runge, C. 11 78. Kunzen, Adolph Carl I XLII, 6, 7, 8, 82, 106 f., 133, 188, 298, 369, MB. 74, 77, 78, 78, 79, II 18, 35, 504, 591. Runz 161. Aunzen, Friedr. Ludewig Aemilius I XLVIII, LII, 36, 40, 44, 44, 46, 50, 53, 282, 298 f., 339 342, 354, MB. 190, 191, 193, 11 239, 413, 475, 542, 559, 631. Rurz-Bernardon 11 34, 38, 119, 473, 524. Aurzböd, Joseph von I LIII. Aurze (Borname?) II 365, 505. Aurzinger, W. I 46. Ruhmaul, Adolph II 586.

**Lag, Heinrich I 23, 240.** Laborde, Jean Benjamin II 111, 357, 403. Ladner, C. R. von I 57. Ladner, J. von II 505. Lafontaine II 505. Laistner, Ludwig II 227. Lambo, **R.** 1 XLI, XLII, 7, 8, 15, 120. Lamprecht, Jacob Fr. 11 505, 591. Landolt II 377, 578. Landshoff, Ludwig I XLVIII, 284, 311, 336, 337, 376. Lang, Ernst Johann Benedikt I 25, 251, 349, II 414, 416. Langbein, August I LVII, II 312, **34**2, 346, 355, 505, 591. **Lange, Eam. Gotth. 11** 505, 591. Kangerhans I 183. Langhansen, Christian Ernst 11 435, 505. Langius, Gregor 1 XXIII. Lanz, J. M. II 375. Lasso, Orlando I xix. Lauer, Johann Friedrich I 44. Laur, A. J. II 505. Lavater, Joh. T. I 48, 149, 201, II 505, 591. Lecerf, II 169, 182. Lechner, Leonhard I xx. Lecocq, Alexander, Charles I 150. Ledebur, Carl Freiherr von II 102. Lehmann, Friedr. Abolph von I 61. Leichtentritt, Hugo I xvi, xxxi. Lenau, Nicolaus I xv. Leng, S. G. I 56.

Lenz, Leopold II 187. Lenz, Ludwig Friedr. II 27, 53, 164, 505, 543. Leon, Gottl. 11 505, 534. Lermontoff, W. J. II 140. Leise, II 505. Lessing, G. E. I XXXVIII, 78, 159, 221, 290, II 22, 84, 86 f., 102, 123, 320, **32**8, 505, 532, 591. Lewalter, Johann II 243, 421, 439, 455, 472, 531, 563 x. Lewy, Dr. Heinrich I 235. Leyding, Johann Dieterich I XXXVI 9, 136, 137, 11 45, 506. Libler, Joh. I 56. Lichtwer, Magn. G. II 506. Liebau, H. Chph. v. 11 506. Lieberkühn, Christ. Gottlieb I 9, II 380, **5**06, 591. Liebrecht 11 506. Lieder der Freunde der geselligen Freude I 44, 321. Lieder eines Mägdchens I 20, 221. Lieder mit Melodien I 10, 36, 146. Lieder mit Melodien zum Gebrauch der Loge 1 36, 303. Lieder, mit neuen Melodien I 8, 131. Lieder nach dem Anakreon I 16, 181. Lieder zum Gebrauch in den Logen I 23, <del>24</del>0. Lieder zum Gesang und Clavier I 32, 290. Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude I 52. Lindner, Ernst Otto (Geschichte des deutschen Liedes im 18. Jahrhundert, Leipzig 1871) I XV, 71, 93, 138, 159, 161, 172, 175, 230, 240, II 36. Lindner, Friedrich Wilhelm II 464, 586, 559, 568 x. Lindpaitner, Peter Joseph II 802, 440, 584. Lingen II 506. Lippold I 183. Listow II 529. List, Franz LVIII, II 8. Lipmann, Berthold II 2. Lochner, Karl I 51, 52, 53, 55. Loder II 506. Löhlein, Georg Simon II 153. Loeper, Gustav von I 200, II 176. Loewe, Carl I Lvi, 142, 216, 275, 302, 303, 338, **344**, 365, II 56, 146, 147, 168, 183, 184, 204, 205, 246, 506, 542, 543, 546, 549. Löwen, Johann Friedrich I 9, 11, 134, II 137, 506, **533**, 591. Lombard, Pfarrer II 523. Lorelei-Welodie I 381 f.

Lorenz (A. B.?) I 51, 59, 61, 284, 339. Lorging, Albert II 116. Lossius, Kaspar Friedrich II 274, 361, 506. Lotter, Johann Jacob I 70. **Quce** II 506, 591. Ludwig, Otto 11 185, 544. Lüningk, Graf von I 284, II 279. Lütgert, F. H. I 57. Lütge, Carl I XVI. Lüthi II 506. Litting 11 506. Lüttich, Johann I XXIII. Luis, Georg II 506. Luther, Martin I XVII, XXI, 11 345. Lyrische, elegische und epische Poesien I 11, **157.** 

**Machholdt**, J. H. C. I 52. Właczewski II 506. Madai II 529. Madrigal I XVIII, XXV, XXIX, XXX, XXXI. Märk, G. J. I 15, 178, II 506. Mannergesang 1 LVII. Mahler, Gustav I 267, II 124, 585. Mahlmann, August II 4, 394, 441 f., 506. Maifeld, Ludw. 1 52. Le Maistre 1 XX. Maizier, Carl Wilhelm I 61. Malsburg, Otto von der II 284. Mancherley, Musikalisches I 13, 173. Mandyczewsky, Eusebius I xvi, 337, 374, 11 159, 563. Mans, Jiaaf II 507. Mantuani, Joseph I 808. Mard, Georg Joachim I 15, 178, 179. Marenzio, Luca I XXIII. Maria Charl. Amalie, Herzogin von Sachsen 1 40. Mariottini I 48, 285. Mark, Georg Joachim I 15, 178, II 506. Markull, Friedr. Wilhelm II 160. Marmontel, Jean François II 118, 403. Marpurg I XXXVI, XLII, XLIX, 8, 12, 13, 13, 14, 94, 102, 113, 114, 117, 120, 121, 122 f., 130, 135, 143, 157, 158, 164, 169, 170, 360, 367, 369, 374, MB. 88, 89, 90, 229, II 17, 41, 48, 70, 94, 98, 529 2c. 2c. Marriage, Dig W. E. II 362, 369, 430, **451**, 528, 533, 542, 566, 568. Marschner, Heinrich I LVII, II 160. Martius, Jak. Friedr. I 51. Marx, Adolph Bernhard II 182. Maschet, Vinc. I 51. Masius, Gottfried Leberecht I 40, 311, II **506**. Massonneau, Louis I 48, 334.

Matthesius, Joh. II 506. Mattheson, Johann I xxvII, xxxvI, 6, 93, 96, 103, 107, 114 f., 366, 369, 372, MB.63, 66, 11 337, 506. Matthisson, Friedrich von I 317, II 41, 66, 124, 367, **399** f., 506, 558, 591. Maurer, F. A. II 550, 556, 581, 583. Maurer-Gesängen, Auswahl von I 61. May II 507. Mahr, Joh. Simon I 40, 311. Wehrstimmigkeit 1 XIX. Meier, John II 140, 243, 369, 430, 437, **4**39, **4**77, 523, 529, 531, 538, 539, 5**4**2, 555, 557, 562, 566, 568, 571, 576, 578, 583, 585, 586, 587, 588 2c. Meier, (Borname?) II 507. Meier, J. J. II 576. Meiland, Jatob I XXIII. Meiling Il 507. Meinardus, Ludwig II 160. Meigner, August Gottlieb 11 7, 507, 522. Meister, Christoph G. Ludwig II 142, 143, 507, 591. Meister, H. II 143. Welodien zum Wildheimischen Liederbuche, 161,352. (siehe Wildhermisches Liederbuch). Welodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs I 55, 349. Menantes (Hunold) I XXXII, XXXVII, XLI. Mendelssohn, Felix I XLIII, LVI, 803, II 76, 172, 200, 264. Menke, J. B. II 507. Merd, Heinrich II 173. Mereau. Sophie II 461, 507. Merz, Carl II 228. Methfessel, Albert I XLIII, II 184, 257, 301, **307**, 318 **2**c. Methfessel, Friedr. I 59, 183. Metger, Ambrosius I XXIII. Wetzler, Carl Ludwig, gen. Gisede II 369, Meusebach, Karl Hartwig Gregor von II 76, 87, 117 2c. Meujel, Johann Georg II 426. Meyer, Alexander II 352. Meyer (F. A. A.?) II 507. Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm II 486. Meyer, Richard M. II 81. Michaelis, Joh. Benj. II 120, 507, 536, 591. Mich! I 284. Mildheimisches Liederbuch I 61, 352, 372, 374, 376 f., II 47, 119 (und sonst sehr oft). Miller, Joh. Mart. I xv, 318, II 8, 274 f., 379, 507, 591. Minor, Jacob II 481, 528. Mische, Karl II 227.

Mittler, Franz Ludwig 11 295. Migler, Lorenz I IX, 4, 80, 90, 93, 96 f. Mnioch, Joh. Jac. II 508. Möhring, Ferdinand II 64. Möller I 284, 354. Möller, Dr. Heinrich I XVI. Möser, Juftus II 508, 591. Mohrenfels (wahrscheinlich Windler von M.) H 508, 632. Moltte, E. II 557, 589. Monatschrift, Wusikalische I 40, 311. Moncrif II 150. Monodie 1 XIX. Monsigny, Pierre Alexandre I XXXIII, XLVIII, 218, 261, 371, 372. Monteverdi, Claudio I XXIX. Morit II 508. Morphy, G. 1 XIX. Morjojel I 284. Mosel, Ignaz Freih. von II 391. Mosen, Julius II 14, 586. Moses, Johann Gottfried I 29, 34, 278. Mozart, W. A. IXXXVII, XLVII, LIII, LV, 46, 48, 61, 61, 73, 77, 86, 261, 309, 326 f., 335, 352, 354, 373, 375, 376, II 32, 67, 164, 283, 294, 380, 469, 470, **563, 568, 581**. Mud, Friedr. I 52, II 384. Mude I 52. Nüchler, Karl II 344, 461, 508. Müller, Aug. Eberh. 155, 56, 348, 11472, 532. Maller, F. A. I 56. Müller, Friedrich (Maler Müller) II 211, **214,** 508. Maller, G. F. I 12, 161, II 23. Müller, Joh. Christ. I 354, 364, II 811. Müller, Johann David II 79. Müller, Karl Wilhelm II 50 f., 508. Müller, M. I 44, 57, 59. Müller, Silv. I 61. Müller, Wilhelm II 207, 346. Maller, Thad. II 508. Müller, Wenzel I LIV, II 14, 282, 473, 474, 475, 476. Müller (Borname?) II 584, 591. Münch von Basel II 508. Münchhausen I 359, II 231. Mündel, Curt II 243, 566, 583. Münter, Balthafar I 19, 19, 135, 188, Riemann, August I 292, II 331 f. 2c. II 509 (irrthumlich Münster), 591. Müthel, Joh. Gottfried I xxxvi, 11, 157. Munder, Franz I xxxvIII, II 52. Murtybaffe I 87, 108, 241, 297, 315, 367, II 34. Musa Teutonica I 1, 2, 67, 364. Musenalmanach, Göttinger I 17, 183. Musenalmanach, Schillerischer I 56, 843.

Musenalmanach, Bossischer I 21, 223, 343. Utujenalmanach, Wienerischer I 360. Musikalische Monatschrift für Gesang und Rlavier 1 40, 311. Musikalischer Blumenstrauß I 52, 53, 54, 55, **346**. Musikalische Rüftkammer I 77, 365. Musikalischer Zeitvertreib I 5, 103. Musikalisches Allerley I 11, 158. Musikalisches Mancherley I 13, 173. Viusifalisches Bielerley I 17, 140. Musiter=Poeten des 18. Jahrhunderts I 378. Mupenbecher, Dr. L. S. D. I 56. 55, 57, 61, 183, **348**, **354**, **MB**. **215**. II 193, 364, 371, 374, 376 f., 410, 578.

Rägeli, Hans Georg I XLIX, LII, LVII, 53, Ratur:Romantik II 404. Rauert, Gottfried Eusebius I XLV, 10, 15, 147, MB. 231, 232, II 48, 49, 50, 526. Naumann, Joh. Gottl. I 32, 36, 36, 53, 56, 59, 61, 183, 282, 285, 290, **291**, 320, 331, 333, 354, 363, 364, 375, **MB. 272**, 11 49, 135, 333, 538, 549, 567. Neander, Chph. Fr. 11 509. Reefe, Christian Gottlob I XLVIII, 22, 22, 23, 28, 36, 59, 224, 227 f., 247, 284, 339, 354, MB. 142, 144, 145, 146, 260, 261, 262, 262, 264, II 7, 103, 104, 115, 249, 271, 281, 330, 534, 536, 578. Reubauer, Franz Christoph I LIII, 44, 55, **321** f., MB. 325, 328, II 534, 557. Neue Blumenlese für Klavierliebhaber I 35, 283. Neue Melodien für das Clavier I 8, 132. Reue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden I 5, 6, 6, 6, 104. Reuffer, Christ. Ludwig II 509. Neumann, R. G. 11 337, 367. Reumann II 509. Reumart, Georg I xxvIII. Reumeister, Erdmann I xxix, II 35. Reuwied, Louise Fürstin von II 509. Nichelmann, Christoph I XLIV, 117, 119, 124, 125, 127, 128, 160, 166, 180, 369, MB. 92, II 59, 85, 92. Nicolai, Friedrich I XVIII. 102, 118, 122, 286 f., II 102, 357, 450, 524, 585.

Riemeyer, (A. H.?) II 509. Rissche, Friedrich I 276. Risle, Joh. Friedr. I 59, 851. Nissen, 28. I XXVII. Noad, Christian Ludwig II 328, 329. Nonne, Christian II 427. Nopitsch, Christoph Friedr. Wilhelm I 34, 36, 311, 312.

Rostiz und Jänkendorf, Gottlob Adolf Ernst von II 417, 509. Rotenbuch zum akademischen Liederbuch I 33, 292. Rottebohm, Gustav I 326, II 65, 125, 162, 302 x. Rüscheler II 509, 591.

Oberholzer, Otto, I XVI. Ochernal, T. L. I 36. Ode I XXVI. Oben mit Melodien I 13, 167, 180, MB. 99, 100, 101. Desterlein, Karl II 509. Desterreichische Componisten 1 LIII. Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergöhendes Tafelconfect I xvIII, xxxIx, 2, 3, 69 f., **359**, MB. 31, 32, 34, 35, 36, 37. Opis, Martin I xxv, II 26, 509. Orlando di Lasso I XI. Orleans, Charles von II 19. Osborn, Max II 325. Osiander, Lucas I XXI. Ossenfelder, H. A. I 121, II 82 f., 509, 591. Ofwald, Heinrich Siegmund I 32, 34, 291, II 220, 509. Otto, Carl I 56. Otto, Joh. Gottfr. 11 509. Openn, Curt II 576. Dulibicheff, Alex. II 356. Overbeck, Christian Adolph I 30, 243, 279 f., 321, 1192, 164, 276, 282 f., 288, 509, 591.

Paganini, Riccolo I 65. Ballas, Friederike I 363. Pantke, Joh. Ad. 11 510. Pape, Heinrich I XXVIII, XLI. Pape, Sam. Christ. 11 510. Baradis, Maria Theresia I 40, 48, 312. Paple, Joh. Sam. II 81, 365, 510. Pauli, Walther I 190, 371. Baulli, **Wilh**. Ad. I 135, II 510. Paulsen, Carl Friedr. Ferd. I 53, 58, 59. Baulsen, Beter I 13, 15, 15, 174, II 49, 92. Pergolesi, Giov. Batt. I XLVI. Perinet, Joachim II 478, 510. Pestaluzz, J. J. II 212, 510. Betri, Georg Gottfried I 13, 14, 170. Peters, Jung Beter I, 51. Pfaffenzeller, F. B. I 58, 61. Pfeffel, Gottfried Konrad I 312, II 212, 510, **555**. Pfeiffer, Johann I 369. Pseilstider, Friedr. I 61. Pfenninger, Joh. Konr. I 51, 342, II 510 2c. Bfüller, E. F. I 375.

261, 371, 372. Piccini, Ricola I 315, 374. Picander (Henrici) I XXXII, XXXVII, II 14, **35**, 213, 499. Pietsch, Joh. Bal. II 510. Pietschel, E. F. W. I 58, 354, II 510. Pilz, Karl Phil. Eman. I 58, 354, II 212, 405 f., 558, 554. Platen, August Graf II 40. Plaut, Johann Traugott I 45, 324, 631. Pleyel, Ignat I 49, 61, 388, II 136, 375, 376, 557, 589. Podbielsky, Christian Wilhelm I 34. Poesien, Lyrische, Elegische und Epische I 11, 157. Pohl, Wilhelm I LII, 38, 306, 348, II 564. Porels II 510. Postel, Christian Heinrich I XII, 366. Bracht, **U. 28**. I 56. Braetorius, Jacob I xxvIII, XLI. Prager I 183, 354. Prahl, Karl Hermann I xv, II 477, 563. Brandstetter, Martin Jos. II 510. Bregl I 284. Preis I 59, 61. Preu, Friedrich I 30, 38, 48, 280. Preuß, Carl I 34. Preyer, Gottfried II 160. Proch, Heinrich I LVII II 151. Prohle, Heinrich II 1, 32, 632. Prüfer, Arthur I xxiv.

Philidor, André (Danican) I XXXIII, XLVIII,

Duant, J. J. I 12, 117, 124, 162, 166, 180, 369, MB. 86, 227, II 70. Qued, Joh. Christian I 51, 183, 354.

**R**ademann, Friedr. Christ. I 124, 126, 127, 129, MB. 93, II 92. Radziwill, Fürst II 169. Rafniz, Baron von I 48, 285, (354?), 11 453. Radwis (Rainiz?) I 354. Rahbed II 542. Rameau, Jean Philipp I 129. Ramler, R. 23. I XLII, 7, 8, 115 f., 169, 239, 526, II 5, 25, 44, 45, 52, 70, 108, 111, 114, 245, 510, 526, 529, 591. Ranchin II 19, 20. Randhartinger, Benedict II 411. Raspe, Rub. Erich I 861. Rathgeber, Balentinus I 70, 77. Ratschky, Joseph Franz II 356, 455, 510, **591.** Rau, Ludw. I 53. Raufseisen, Hercules 11 38 xc. Raupach (Vorname?) II 510.

Rede. Charlotte Elifabeth Ronftantia von ber I 868, II 860, 510, 549, 592. Rede, 3. B. Il 592. Recueil de chansons I XXXIII, 14, 115. 864, MB. 346, 847, 353, 856, 357. Reblich, Carl Chriftian II 240 x. Regnart, Jacob I XX. Reple, F E. I 46. Reicha, Anton I 59. Reichard, H. A. D. I 264, II 510. Reichardt, Guftav I 354, II 126. Reichardt, Joh Friedr. I xLv, xLvIII f., LII, 19, 21, 26, 28, 80, 30, 30, 30, 30, 30, 82, 82, 32, 84, 86, 42, 42, 42, 44, 48, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 138, 183, 188 f., 224, 236 f., 260, 268, 282, 336, 341, 354, 364, 371, 372, 373, 376, MB. 199, 200, 206, 207, 208, 210, 332, 883, 884, 885, 888, 840, 11, 115, 121, 145, 151, 152, 161, 184, 165, 175, 176, 177, 184, 186, 188, 193, 195, 196, 200, 205, 251, 271, 272, 291, 415, 510, 525, 541, 545, 556, 563, 565, 570, 588. Reicharbt, Juliane, geb. Benba I 32, 122, 183, 223, 292, 873. Reichardt, Luife II 451. Reichel, Ab. II 160. Reimann, Beinrich I 230, II 347, 430. Reinbaben, G. Bilb. v. II 511. Reinede, Carl II 542. Reinhard, Joh. Christoph I 44. Reinhard, Karl II 229, 244, 488, 511. Reinfen, Jan I XII. Reinthaler, Carl II 195. Reinwalb II 511. Reißiger C. G. I LVII, II 185, 585. Meigmann, Muguft I XV. Reigenstein, Joh. Beinr. II 210, 215, 511 Rellitab, Joh. Carl Friedrich I 42, 46, 50, 364, 375 f., II 236, 264. Reuter, Chriftign II 573. Reuter, Frig II 78. Reutter, Georg von I Liv. Rheined, Christoph I XIII, XLVIII, LII, 26, 28, 86, 42, 49, 252 f., 284, 873, MB. 189, 809, II 117, 145, 284, 884, 511, 562, 569. Mhoades, Q. A. II 267. Ribbed II 511, 553. Richardion, Samuel II 144. Richen, Michael I 79, 290, II 511. Richter, Chr. Fr. II 511. Richter, Friedrich II 800. Richter, G. E. II 511. Richter, Jean Baul Friedrich II 867. 588. Richter (Borname?) II 592. Riebel I 60.

Riebt, Friedr. Billy, I 369. Rieff, J. G. I 56, 60, Riehl, B. H. I 188. Riemann, Sugo II 468. Ries (Borname?) II 542. Righini, Binceng II 411, 412, 434, 581, 585. Mind, Chr. heinrich H 469, 564 Rieg, Joh. II 511. Rift, Johann I xxviii, XLI, 67. Rochlis, Friedrich II 184, 418 xc. Robay II 583. Roding, Joh. Heinr. I 309, II 511. Röding, J. L. I 46, 58. Roger, Julius, II 575. Rolle, Johann Leinrick I xxxvi, 21, 21, 21, 44, 182, 187, 188, 218, 224, 277, 282, 354, II 365. Roller I 151, II 511. Romangen mit Melodien I 13, 16, 134, 153, 182. Romberg, Andreas I LVII, 52, 62, II 180, 273, 529, 546. Rondos, Cechs I 87, 804. Rong, Wilh. I. 55. Rojalia II 511 Rojemann II 419, 511. Rofe, F. S. I 362. Rofenbaum, Chriftian Ernft IxxxvIII, 12, 14, 18, 168, 170, II 124, 125. Roienfeld, Friedrich Bilbelm I 62, 854. Rosetti, Franz Anton I 284. Rossini, Gioacchino I LVI, II 139, 877. Roft, Joh. Choh. II 511. Noft, Nicolas I XXIII. Roth, V3. Aug. Traugott I 9, 124, 129, 131, 137. Rothmann, Fr. II 213, 315. Rouffeau, Jean-Jacques I xxxvI, 224, 354, II 240, 292 f. Rubach I 68. Rubinstein, Anton I LVIII, II 179, 186. Rubinftein, Jos. II 160. Biudolphi, Karol. Chrift. Louise I 80, 195, II 859, 511. Rüdert, Friedrich I XV. Rüdiger I 50, 55, 840, II 40, 581 n. Rabi II 267, 511. Rufing, Georg Ernft von II 861, 511. Rufitammer, Dufitalifche I 77, 865. Runge, Max II 183, 581, 550. Huprecht, 9R. I Lin, 88, 46, 306, MB. 320, 821, 823, II 468, 586, 544, 558, 563. Ruft, Friedr. With. I 37, 56, 93, 183, 874. \$04f., MB, 161, 297, 298, 299, II 284, 400, 459, 539, 569.

Cacchini, A. DR. G. I 374. Sad, Joh. Bhil. I xLIV, 124, 125, 127, 128, 159, 160, 369, MB. 284, 288. Saemann, Fraulein Unna I xvi. Salis, Johann Gaubeng bon Salis - Sewis II 409 f., 511, 592. Calter, 3. 23. I 376, II 561, Salzmann, A. II 812. Sammlung neuer Rlavierftude 1 34, 37, 294 Sammlung verschiebener Lieber I 28, 269, 373. Sander, Chr. 2. II 512. Sanber, &. S. I 40. Sangerhaufen II 512 Satiler, Johann B. II 143, 512. Sapenhofer, Friedr. I 62. Cauer, August II 12, 219, 810. Sauerbrei I 284. Saul, Dietrich I 44, 44, 49, \$22 f., II 364. Gaupe, E. G. I 50, 840, II 151. Saurau, Graf II 480. Cautter, Samuel Friedrich II 450, 312, 586. Scandelli, Antonio I xx. Schabe, Decar II 851. Schafrath, Christoph I 369. Schafer, Albert II 182. Schale, Christian Friedrich 1 20, 124, 125, 127, 128. 221, 369, MB. 94, II 512. Schaller, G. II 884. Scheibe, Joh. Abolph I xxxvi, xlvii, 8, 15, 16, 22, 80, 82, 93, 96, 102, 110f., 158, 188, II 16, 58 f., 107, 108, 109, 512. Scheibemann, Beinrich I xxvIII, XLI. Cheibler, Johann David I 42, 42, 819, 854. Schein, Johann Bermann I XXIV. Schellhafer, S. G. II 512. Schemelli, Georg Cyriftian I XXII. Schent, Friedr. Marie Charl. II 512. Schent, Johann I Liv, II 118, 125. Schenfendorf, Mar bon II 11, 129. Scherer, Wilhelm II 55, 403. Scherwanzly, Chr. Fr. II 592. Scherzer, Otto II 160. Schicht, J. G. I 113, 862. Schifaneber, Emanuel II 470f., 512. Schiebeler, Daniel I 135, II 186, 512, 592, Schiefferbeder, Joh. Chr. I XXX. Schiller, Christoph Friedrich I xxxvIII, 205, 335, 345, 363, II 8, 29, 388 f., 512, 592. Schiller, Charlotte bon II 392, 462. Schiller icher Mujenalmanach I 56, 343. Schilling, F. 18. I 282, II 513. Schindel II 295. Schindele, 306. Bictor I 862. Schin!, Joh. Friedr. I 48, 384, II 518. Schlegel, Aug. Bilb. II 40, 513.

Schlegel, Joh. Abolph I 109, II 42f., 513. Schlegel, Joh. Elias II 41, 513. Schlegel, Hauptin. v. II 513, 553. Schleicher, August II 592. Schleichert I 254. Schlenther, Paul II 320 Schletterer, Sans Michel I XLVI. Schles, Johann Ferdinand II 362, 518. Schlid, J. C. I 854. Schlippenbach, Baron bon I 823. Schloffer, Friedr. Chrift. II 210. Schloffer (Borname?) 11 513. Scholler (Vorname?) 11 513.
Schlotterbed, Johann Friedrich II 485.
Schlutzer, F. G. I 51.
Schlutzerins, Hiarius I 375.
Schlupper, J. D. F. I 53.
Schmelhel, Wolfgang I 71.
Schmid (Vorname?) II 513.
Schmid, Anton II 481. Schmid, Conrad Arnold I 149. Schmidlin, Johannes I 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 148f., 248, 854, 682. Schmibt, Erich I 267, 268, 364, II 27, 40, 63, 159, 185, 219, 821, 481. Schmibt, Friedrich Bilbelm Auguft (von Berneuchen) II 437. Schmibt, Gottfr. II 513. Schmidt, Rlamer Cberhard Rarl II 59, 144, 849f., 5 3. Schmidt, Leopold I xvi, 258, 298, 302, II 552. Schmidt (Schmiebt), Giegfried I 54, 849, 954, 962, Schmidt, T. A. J. II 513. Schmidt von Labed, Georg Bhilipp II 346. Comibt-Bhifelbed II 519 Schmieber, D. Gottlieb II 514. Schmieber, Beinrich II 168, 394. Schmit, Friedr. II 514. Schmitt, Mois II 800, 514. Schmittbauer, Joseph I 38, 284, 285, MB. 802. Schmitgel, Joh. Christoph I xxx1, xxxv1, 14, 176, 255, 261, MB. 118, 119, 120, 11 12, 26, 527. Schneiber, Brof. A. (Barich) II 377, 878, 514. Schneiber, Friedrich II 561. Schneiber, R. E. (Das musitalifche Lieb in geschichtlicher Entwidelung, Leipzig 1863 f. I XV, 138, 155, 230, 240, 293. Schneiber, Georg Laureng I 60, II 448. Schneiber, Bilf. (Pfeub.: Mann) II 167, 858, 568 2c. Schnipe, Mofes I 46, 328.

w

Schnoor, S. E. I 45, 55, 56, 58, \$28,

II 336.

3

Schönherr, Gottl. Friedr. I 62. Schöpfel, Joh. Wolfgang Andr. II 514. Scholg I 51. Scholze, Joh. Sigismund, fiebe Sperontes. Schop, Johann Albrecht I xxvIII, XLI. Schope (Schop), J. A. I 68. Schrader (B. A.?) II 514. Schrattenbach I 88. Schrattenholz, Leo II 196. Schreiber, E. II 186. Schröber, Friedr. Jos. Wilh. I 157, II 592. Schröter, Corona I 40, 54, \$125., MB. 164, 165, II 125, 171, 184, 292, 451. Schubed I 28, 28, 263. Schubart, Christian Friedrich Daniel INLVIII, LII, 32, 84, 40, 47, 112, 125, 130, 138, 284, 285, 295, 311, 312, **318**f., 330, 842, 849, 854, 870, 874f. **MB**. 304, 305, II 8, 26, 128, 249, 297, 369, 379 f., 426, 514, 566, 578 f. Schubart, Ludwig Albrecht II 887. Schubarth II 346 Schubert, Franz I XVII, XLIX, LIV, LV, 142, 201, 216, 233, 267, 305, 333, II 125, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 178, 179, 180, 182, 184, 190, 191, 192, 196, 197, 199, 200, 202, 207, 237, 239, 264, 856, 882, 396, 399, 401, 411, 415, 544, 546, 560, 562, 568, Schüding II 592. Schudbefopi, Carl I 117, 157, 165, 179, II 69, 314. Schup, Heinrich I xill, xxiv, xxv, xxx. Schup, B. v. II 514. Schitte, St. II 514. Schufnecht I 30. Schuly, Frang I XVI, II 575. Schulpe, Johannes I XXIII. Schulg, Job. Abr. Peter Ixin, XXXI, XXXIV, XLVIII, 1, 26, 82, 87, 88, 88, 41, 49, 54, 183, 254 f., 281, 282, 285, 299, 810, 320, 339, 342, 345, 849, 854, 872, 875, MB. 173, 174, 175, 180, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 187, 188, 276, 278, 285, II 8, 26, 136, 175, 216, 249, 251, 284, 288, 299, 800, 306, 309, 311, 398, 402, 460, 461, 552, 556, 560, 569, 571, 572.

Schufter, Josef I 290, 331, 383, II 456. Schware, Joach. Joach. II 514. Schware, Thrift. I 67, II 514. Schware, Rub. I xvIII. Schweißer, Anton IxLVIII, 304, II 207, 342, 551. Schwente, Ch. Fr. G. I 55, 224, II 413. Schwezler I 188. Schwichelt, von II 514. Schwindel I 342, Scriba II 514. Sedendorff, Siegmund Freiherr von I 26, 26, 32, 183, 195, 262f., 354, MB. 163, II 146, 167, 274, 514, 539. Sédaine I KLVIII. Seeberg, b. II 514. Geegmüller I 284. Segelbach I 354. Seibel, Friedr. Ludw. I 51, 282, 354, II 162. 364, 455, 537, 541. Seibel, Joh. Friebr. I 364, II 364. Seibl, Johann Gabriel II 481. Seiffert, Max I 367. Selle, Thomas I xxviii, XLL Senf, Heinrich Christian Ludwig I 823, II 868, 514. Genfl, Ludwig I KVII. Serig'iche Buchhandlung (Ausmahl beutscher Lieber) II 87, 318, 568, 567 sc. Seuffert, Bernh. II 211. Cevigne, Mabame be I 865. Sepbelmann, Frang I 290, 381, 333, 354, ĬI 584. Sebjahrt, Johann Gabriel I 124, 125, 127, 129, 159, MB. 95, II 582. Senfried II 514. Shatelpeare, Billiam I 323, II 514. Sievers, J. F. L. I 26, 268, II 280. Siewert, Benjamin Gotthold I 34. Siewna II 514. Silber II 592. Silcher, Friedrich I XL, XLIII, LVII, II 87, 104, 160, 257, 566. Simrod, Carl II 81, 582. Sinapius, Carl Friedrich II 286, 348, 514. Singspiele I XLV f., 153, II 110 f. z. Sing- und Spielftück, Kleine I 16. Sittewald, Philander von II 211. Sixt, Joh. A. I 50.

Sorge, Georg Andreas I 369. Spalding, II 514. Spangenberg, Dorothea, geb. Wehrs, Pseudonym: Aemilia I XXXIX, 318, 11. 281, 281, 281, 289 f., 518. Spazier, Carl I XLV, 30, 38, 40, 49, 51, 54, 58, 62, 262, 280 f., 343, 354, MB. 286, 287, 288, 289, 290, 291, II 257, 300, 307, 375, 377, 394, 526, 534, **535**, **562**. Sperontes, Pseudonym für Joh. Sigismund Scholze I XL, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 80, 83 f., 87, 105, 365, MB. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 218, 219, 220, II 7, 10, 34 f., 143, 213, 514. Spiegel, E. v. II 514. Spielmann II 515. Spiller II 233. Spitta, Philipp I XIII, XXI, 66, 83, 85, 87, 93, 105, 110, 158, 215, 338, 367, 11 7, 213, 219, 523, 524. Splittegarb, C. F. II 424. Spohr, Ludwig II 167, 189, 249, 356, **46**0, **4**79, 580. Spridmann, A. Matth. 11 515. Stade, Siegmund Gottlieb I XXVIII. Stadler, Albert I XLIX, II 404. Stadler, P. Maximilian (Abbé) I 38, 62, 63, 22**4, 309**, 37**4**. Städele, Chph. II 515. Stäudlin, Gotth. Fr. II 515. Stahl II 38, 515. Stamford, Heinr. Wilhelm v. II 114, 242 f., 515, 528. Stampeel, Nicolaus Peter II 434, 515. Standfuß I XLVI, MB. 254, 258, II 111. Stange Max II 204. Stanzen, Joh. L. I 33, 34. Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph II 439, **515**. Starzer I 375, 376. Steffan, Joseph Anton I LIII, LIV, 24, 26, 28, 33, 243 f., 286, 373, MB. 154, 156, 158, 318, II 12, 13, 15, 125, 164, 528, **542**, **560**. Stegmann, Carl David I xLVIII, 17, 17, 19, 40, 183, 354. Steibelt, Daniel I 284. Steig, Reinhold II 588. Steigentesch II 515. Steinader I 218. Steinfeldt, A. J. I 39, 58, 309. Steinfels II 515.

Steinhauer II 515.

Stephanie, Gottlieb (ber jüngere) II 467.

Stelzer I 284.

Sterkel, J. F. X. I 41, 58, 62, 317, 323, H 64, 175, 363, 409, 420, 582. Stilsty, F. I 50. Stiffer II 515. Stobäus, Johann I XXVI. Stodhausen, Joh. Christ. I 82, 94, 96, 102, 108, 111, 120, 125, 130, 134, 136. Stockhausen, Julius I 142. Stodmann, August Cornelius II 180, 515. Stolberg, Agnes Grafin zu II 241, 516. Stolberg, Fr. L. Graf zu I 190, 318, II 134, 234 f., 293, 515. Stoppe, Dan. I 82, II 516. Straderjahn, Justizrath II 530. Straube II 516. Strauß, Johann I xxxv, II 77. Strauß, Richard I LVIII, 267, II 125, 230. Streim II 516. Strobach, Franz I 51, 842. Stubenvoll I 39, 285. Studentenlieder I XXIII, XXIV, XXXVI, LIII, LVII, 71, 292, 321, 323, 340, II 6 f., 17, 24, 129, 158, 170, 217, 237, 276, 313 f., 324 f., 450 2c. Sturm, Christoph Christian I 27, 29, 141, 224, II 255, **362**, 516, 561. Sturm, P. Marcelin II 449, 585. Sturm, Nicolaus II 449. Sucro, Christ. Joseph I 109, II 516. Sullivan, Arthur I 101. Sulzer, Johann Anton I 284, II 64. Sulzer, Johann George I IX. Suphan, Bernhard II 93, 541. Svabe, Carl August II 85, 209. Swieten, Gottfried van II 114, 480.

Zafelconfect, Augsburger 1 XVIII, XXXIX, 2, 3, 3, 69 f., 359, MB. 31, 32, 34, 35, 36, 37, II 14, 479. Tag, Christian Gotthilf I 35, 39, 53, 58, 60, 155, 295, 354, 362, II 537, 562. Tappert, 28. II 112, 378. Taschenbuch für Frauenzimmer 1 39. Taschner, Gotthelf Benj. I 54. Taubert, Wilhelm II 64, 151, 161. Telemann, Georg Philipp I xxxI, XLI, 2, 4, 77 f., 107, 117, 159, 180, 181, 255, 367, 368, MB.51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, II 18, 39, 483. Telonius, C. G. I 23, 33, 39, 45, 241, 242, II 254, 393. Tepper von Ferguson II 535, 579. Teumer, C. F. I 58. Teyber, Anton I 62, 331, 333. Thaper, Alexander Wheelock I 229. Thielemannn, C. F. 427. Thielo, Carl August I 7, 121.

Thill II 516.
Thomas, Ambroife II 189.
Thomas, Ambroife II 189.
Thomas, Ambroife II 189.
Thomas, B. J. von I 52, 842, 354, II 68.
Thomas, B. J. von I 52, 842, 354, II 68.
Thomas, B. J. von I 52, 842, 354, II 68.
Theomes, Averify August von II 1435, 516.
Tiedge, Thistoph August II 143, 889, 457, 516.
Timme, Chr. Fr. II 517.
Tobler, Abolf II 19.
Tobler, Abolf II 19.
Tobler, Hoslf II 19.
Tobler, Hoslf II 19.
Tobler, Hoslf II 19.
Toigher II 384, 532.
Tomaschel, B. J. II 164, 192, 200, 204.
Trescho II 517.
Trints-ober Commerschlieber I 50, 55, 840.
Trinslieber, Auswahl guter I 50, 55, 840.

Mber, Christian Benjamin I 18, 187.

Nelsen, Hermann Withelm Franz II 368 s., 517.

Nhbe, Joh. Otto I 128.

Nhland, Ludwig I xv, II 103, 129.

Nlardus II 517.

Ulmenstein II 517.

Ulrich, Hugo II 160.

Ulrich, J. G. I 50, 52.

Umlauf, Janah I Liv, II 159, 469, 587.

Unterhaltungen (Hamburger) I 16, 111, 179, 371 c.

Unterhaltungen behm Clavier I 24, 247.

Ungerin, Joh. Charlotte II 517.

Ungerin, Joh. Charlotte II 517.

Urfinus II 518.

Babers, Aug. W. II 248, 517. Ballade, Joan. Bapt. Anton I 860. Baterlandslieder I LVII, 157, 268, 314 Anm., 366, II 127, 256, 331 x. Baudevilles, Sechs I 49. Bechi, Orașio I XXIII. de Bento, Jvo I XX. Berjuche în geiftlichen und weltlichen Gebichten I 151.

Berfuch einiger Lieber I 45. Berfuch in Melobien I 26, 268. Bergierungen I xxxvi, 174, 220, 257, 300. Biabana, Lubovico I XIX. Biarbot-Barcia, Bauline I XL. Bielerley, Musikalisches I 17, 140. Bierling I 183. Billauellen I xvIII. Billon, François II 19. Bijder, Friedrich II 57. Bivaldi, Antonio I 366. Bogler, Georg Joseph I 172, 230, 247, 284, 814, 362, 362, 375, II 293, 524, 559. Boilenon. Abbé de II 113. Boigt, Chriftian Friedr. Traugott II 432, 517. Boigilanber, Gabriel I xvIII, xxvII. Bolistied I xvII, xvIII, xxVI, xxVII, xxXIX und Anm., XLII, LII, LIU, LVII, 72, 72, nnb anm., xLn, Lil, Lau, Evil, 72, 72, 73, 75, 179, 196, 2365, 292, 800, 804, 840, 852, II 13 34, 36, 86, 86, 87, 785, 75, 76, 77, 78, 80, 80, 102, 1155, 137, 1505, 294, 811, 3185, 8205, 322, 823, 324, 825, 826, 827, 830, 834, 835, 837, 846, 847, 848, 428, 424, 444, 446, 451, 523, 525, 529, 530, 532, 541, 570, 772, 575 573, 575. Boltaire II 186. Boß, Johann Heinrich I xv, II 8, 126, 265, 273, 297 f., 330, 345, 517, 550. Boffifcher Rufenalmanach I 21, 228, 343. Boß, Zulins von II 355. Bulpius, Christian August II 427f., 476,

Wächter, Leonhard II 518.

Wälferle I 311, 312.

Wagener, Johann Christian II 238, 518.

Wagenericke Wibliothef I 372.

Wagenericke Kibliothef I 372.

Wagenericke Kibliothef I 372.

Wagenericke Korist. Jac. II 260, 386, 518.

Wagner, Every Christ. I 369.

Wagner, Deinrick Leopold II 216.

Wagner, Hichard Ixlu, LvIII, 142, 331, 364, II 543.

Wagner, Samuel Friedrick II 366.

Waldberg, Wax von II 35.

Waldberg, Wax von II 35.

Waldberg, Karl 1 28, 45, 248, 264, 275 f., 342, II 577.

Waldberlee, Graf Baul I 367.

Wall, Anton I 26.

Walter, Janaz II 8, 167, 168.

Walter, Philidald II 349, 437, 532, 576, 578, 583, 585 x.

Walther, Johann I xxi.

Walther, Johann I xxi.

518.

Walther, Joh. Gottfried I IX, 70, 78. Walther v. d. Vogelweide II 263, 518. Wanhal, Joh. Baptist I 284. Warnete, Georg Heinrich I xxxix, 29, 35, 276, MB. 271, II 290. Waubal, (Vorname?) I 363. Beber, Adam I 29, 35, 277. Weber, Bernh. Anselm I 282, II 175, 550, **572.** Weber, Carl Maria Ix, LVI, 136, 258, 303, 326, II 219, 298, 302, 346, 463, 524, 581. Weber, Dionys I 58. Weber, Franz Anton von I X, 136. Weber, Gustav II 582. Weber, Max Maria von I X. Beber, Beit II 518. Weber, Dr. F. A. I 284. Weckmann, Matthias I XLI. Weddingen U 518. Wedemann, Wilh. II 541, 557, 566, 589 2c. Wehnert II 518. Wehrs, siehe Spangenberg. Wichmann II 523. Weigl, Thaddaus 11 474. Weimar, Georg Peter I xxxvi, 29, 50, 277, H 361. Weinhold, Leberecht II 40. Weinhold, Carl II 233, 241. Weinlig, Christian Chregott I 290, 333. Beinlig, Theodor I 331. Beis, Friedr. Bilhelm I 21, 22, 26, 183, 224, 225 f., 321, 349, 354, 373, MB. 168, **11 125, 236, 519, 559, 566.** Weise, Christian I xxx, II 213. Weiß, Sylvius Leopold I 369. Weiß, F. X. I 62. Weiße, Christian Felix I XLVI, 19, 153, 163, 186, 214, 266, 376, II 108 f., 137, 154, **254**, 330, 519, 533, 572. Beitenkampf, F. G. I 55. Weitershausen, Carl II 521, 557, 589 2c. Belser, H. R. v., II 519. Wendt, A. II 419. Went, J. A. I 41, 318, 354, 375, II 133, Wotquenne, Alfred I XVI. **453.** Wenkel, Johann Friedrich Wilhelm I 17, 166, **183**. Weppen, Joh. August II 244, 519. Werner, C. G. 162. Werner, Heinrich II 161, 557. Werner, Zacharias II 69. Wernhammer I 23, 35, 241. Werther-Lieder II 210, 211, 295, (359). Werthes, Friedr. August Clemens I 221, II 520. Wessell, Bernh. I 53, 282, II 400.

Westphal, W., I 58, 354. Weyse, C. E. F. I 62. Bezel, Joh. K. II 520. Wichmann I 361. Widmann, Erasmus I XXIII. Wiedebein, Johann Matthias I 26, 268. Wiegert, J. II 360. Wieland, Christoph Martin I 159, 285, 298, II 146, 211, 473, 520. Wienerischer Musenalmanach I 360. Wiese, J. M. I 37, 47, 329. Wiesiger, Carl Friedr. I 53, II 520. Wigand, R. S. 11 520. Wildungen, Ludw. Carl Eberh. Freiherr von II 432, 520. Wilhelm, Carl II 64, 151. Willems, J. F. II 362. Willing, J. L. I 39, 58, 183, 364. Wilmsen II 520. Winkler von Mohrenfels II 5, 508, 632. Winter, Peter von I LIV, II 182, 357. Winterfeld, Carl v. I XXII. Winthem, Johanna Elisabeth v. II 126, 127. Wirz II 520. Wißmayer 11 520. Withof, Joh. Philipp Lor. II 520. Witschel, Joh. Heinr. Wilh. II 431. Wittefind (Crecentius Koromandel) II 14, 317. Wittenberg 1 361. Witthauer, Johann Georg I 39, 224, 282, **310**, 323, 11 5. Witthauer, Karol. Christ. Louise I 42. Bittrock, G. H. L. I 23, 241, 373, II 16, 271. Wochenblatt, Musikalisches I 17. Woelfl, Joseph I LVII, 60, 355. Wolf, Ernst Wilhelm I xxxvIII, XLVIII, 21, 37, 188, **226**, 277, 371, 375, II 260, 342. Wolf, Georg Friedrich I 30, 39, 45, 55, 282. Wolf, Hugo I LVIII, II 186, 193, 198, 546. Wolff, Christian Michael I 24, 187, 241. Wolfram, Ernst II 387, 437, 525, 531 2c. Woltmann II 520. Würful II 520. Wustmann, Gustav II 143, 347. Wuttig, A. I 56.

Zachariae, Just. Fr. Wilh. I 12, 164 f., 221, 354, 368 f., II 48 f., 141, 454, 520. Zahn, Christ. Jac. I 155, II 397 f. Bang, Joh. Heinr. I 22. Barnad, August I 354, II 380, 536, 539 2c. Zaupfer, Andreas II 284, 569. Behelein, Juft. Friedr. II 440, 520.

Beitvertreib, Wanstralischer I 5, 5, 7 108.

Beitvertreiber, Wanstralischer I xvIII, 104.

Beiter, Carl Friede. I XLIII, LVI, LVII, 52,
56, 168, 282, \$43\frac{1}{2}, 354, 364, 375,
MB. 210, 212, 213, 214, II 87, 68, 125,
167, 179, 182, 186, 190, 200\frac{1}{2}, 203,
259, 310, 311, 344, 396, 398, 420, 422,
459, 471, 543.

Bernis, Che. Fr. II 520.
Bibulla, W. A. I 50, 62.
Biegta I 381.
Biegler, Wariane von I 88, 91 (Schäferlieb),
270, II 15, 520.

Bimmermann, J. J. II 520.

Bint, Hartnad Otto Contad I LII, 52, 53, 345.
Binternagel II 520.
Böllner, Earl II 254.
Ichiedrich, Earl Angust II 453, 520.
Buccalmaglio, B. von I 237f., II 450.
Bumfteeg, Joh. Rudolph I xLvIII, LII, 49, 53, 56, 58, 60, 62, 216, 284, 285, 294, 295, 311, 315, 384f., 849, 862, 375, 376, MB, 310, 311, 312, 313, III 81, 206, 219, 231, 893, 398, 899, 409, 538, 568.
Bwölf Lieder I 34.
Bwölf Lieder and Herrn Schinks vernünftigentiligen Gedichten I 48, 234.

# Berichtigungen.

## Erfter Band.

- E. 6 No. 31 a, 38 a, 36 a: \*Johann Caspar Bachofen's Musicalisch-Wöchentliche Ausgaben sind in den Jahren 1748, 1749 und 1750 in Zürich
  im Bürgkli'schen Berlage erschienen und haben u. a. Liedercompositionen
  enthalten. Das Werk ist schnell vergriffen worden, und noch 25 Jahre
  später hielt die Rachfrage so sehr an, daß der Berleger sich entschließen
  wollte, eine Reuausgabe der besten Stücke zu veranstalten (siehe die
  Borrede zu No. 186).
- C. 11 Beile 3 b. o. Bruffel ftatt Berlin.
- S. 20 Ro. 186. Der genaue Titel ist: Musikalisch=wöchentliche Belustigungen, bestehend in weltlichen Liebern. Zu Ein, Zweh und Dreh Stimmen. Zürich, Gedruckt in Bürgklischer Druckereh. 1775. Der Componisk ist derselbe Anonhmus, der die Sammlung Ro. 169 v. J. 1774 herausgegeben hat. Die Texte rühren her von Canix, Cronegk, Gleim, Lessing, Logau, serner von Unbekannten aus den "Belustigungen des Berstandes und Wixes" 20. Alles "Anstößige" ist aus den Gedichten entsernt worden.

Die Ausgabe des Wertes erfolgte in der Weise, daß allwöchentlich eine dreistimmige Liebercomposition für Cantus I, II und Baß erschien, der oft noch ein einstimmiges lied beigesellt ist. So werden zusammen 52 dreistimmige und 41 einstimmige Gesänge geboten. — Das Ganze sollte, wie alles Uebrige aus Bürkli's Verlage, tugendhafte Freude sördern, aber es wurde hoffnungslos langweilig und spießbürgerlich. Die Musik ist dürstig und unmelodiös, die Singstimme wird instrumental behandelt. (Exemplar in der Stadtbibliothet in Rürich.)

£

Ç

ŀ

- S. 21 Ro. 197a einzufügen: "Reues weltliches Wochenblatt, bestehend in scherzhaften Liebern mit angenehmen Melodien. Zürich. Gebruckt bey David Bürgkli, 1775.
- S. 25 No. 241. Das Wert ist bereits i. J. 1774 erschienen, wie aus Bürgkli's Anzeige auf ber Rückseite von Burmann's Liebern hervorgeht (vergl. Band I, S. 369 Anmerkung).
- S. 37 No. 373. Die Bornamen find 3. C. G. ftatt E. C. G.
- 6. 40 No. 400. Der Titel lautet vollstänbig: Viser og Lyriske Sange satte i Musik af Frederik Ludevig Aemilius Kunzen. Kiöbenhavn. Trykt hos August Friderich Stein. o. J.
- 6. 41 Ro. 420. Johann Daniel Gerftenberg ftatt Davib.
- S. 45 3. 2 v. u. Johann Traugott Plaut statt Plant.
- S. 52 No. 567. Die sechs Lieber sind als 1. Sammlung bezeichnet; die 2. Sammlung ist ebenfalls i. J. 1793 erschienen.
- S. 54 Ro. 610a einfügen: Ditters von Dittersborf. Das Mädchen von Kola, ein Gesang Distans. Leipzig bei Breittopf. 1795.
- S. 59 Ro. 714. Die Bornamen Geier's find: J. Aegibius.
- S. 59 Ro. 727. Rozeluch's Lieder find bereits i. J. 1786 erschienen.
- S. 70 B. 12 v. o. und S. 90 B. 2 v. u. Initialen ftatt Initialien.
- S. 116 g. 1 v. u. Statt B. von Gemmingen foll es heißen: Eberhard Friedrich Freiherr von Gemmingen.
- S. 120 B. 8 v. o. Bon Ug rühren 2 Gebichte her.
- 6. 121 3. 8 v. o. Bon Joh. Ab. Schlegel rühren 5-6 Gebichte her.
- S. 130 g. 23 b. u. Bon Suchs rühren 2 Gebichte her.
- 6. 131 3. 18 b. o. Beife ftatt Deif.
- S. 184 3. 12 v. o. Romangen mit Melobien ftatt und Melobien.
- S. 148 B. 10 v. o. Cronegt ftatt Chronegt.
- 6. 147 3. 2 p. o. Raftner ftatt Reftner.

```
S. 148 3. 4 b. o. Bon Bachariae rühren 3 Gebichte her.
```

S. 148 3. 5 v. o. Bon Bessing rühren 4 Gebichte her.

S. 148 J. 14 v. u. Der Ziffer 71 sind noch 81, 93, 167 beizufügen. In dem vornerwähnten Borbericht zu Ro. 167 theilt die Berlagshandlung mit, daß Schmidlin inzwischen gestorben ist.

S. 149 R. 22 b. u. Somiblin's Coweizerlieber erschienen in vierter Auflage i. J. 1796.

S. 157 3. 18 b. o. Schlachtgefang ftatt Schachtgefang.

6. 158 3. 20 b. o. Bon Beffing ruhren 2, bon Schlegel 3 Gebichte her.

6. 162 g. 4 v. o. Bon Sessing rühren 5 Gebichte her. 6. 202 g. 16 v. o. Ro. 218 statt 219 ber Musikbeispiele.

S. 288 3. 10 v. o. Deutschen statt Deutschen.

S. 254 B. 9 v. v. Hoffmann statt Hofmann.
S. 276 B. 7 v. v. Walber's Anleitung zur Singkunst enthielt in der ersten Auflage 55 Lieber. Die zweite erschien i. J. 1808, die sechste (57 Lieber) i. J. 1828.

6. 276 3. 7 b. u. Duttenhofer ftatt Dittenhofer.

6. 276 3. 6 v. u. Gollisch statt Gallisch.

S. 278 B. 11 v. u. einzufügen: Ro. 278, 375, 421. Hilmer's erfte Sammlung (Ro. 278) enthält 25 Gefänge, deren Texte meist aus Freimaurerliedern bestehen. Bon H. selbst rührt ein Gedicht her, sowie die größte Zahl der je 20 geistlichen Lieder, welche die beiden späteren Sammlungen bringen. Der Borbericht von Ro. 375 ist aus Breslau datirt, der von Rr. 421 aus Dels. — Als Componist zeigt Hilmer in der ersten Sammlung eine erfreuliche melodiöse Begabung, die allerdings nicht sehr in die Tiese geht. Schwächer erscheint er in Ro. 375 und 421. Ein näheres Gingehen verlohnt keines der Werke. Die besten Lieder sind die beiden Band II, S. 135 erwähnten.

S. 295 B. 5 b. o. Bon Freiersleben ruhren 2, von G. 10 Compositionen ber.

6. 303 3. 3 u. 9 v. o. Wagener statt Wagner.

5. 309 3. 18 b. u. Cbenfo.

6. 818 3. 22 v. u. Schmitt statt Schmidt.

S. 315 B. 8 v. o. an ein bekanntes Lieb aus Ditterborf's Doctor und Apotheter.

S. 319 3. 13 v. u. Reicharb ftatt Reicharbt.

#### Aweiter Band.

- S. 1 3. 12 v. u. Die beiden handschristlichen Arienbücher befinden sich jett in der Fürstlichen Bibliothet in Wernigerode (Mittheilung von Frau Professor Pröhle in Berlin und des Herrn Archivraths Dr. Jacobs in Wernigerode.)
- S. 12 3. 6 u. 9 v. o. Hofmann statt Hoffmann.

S. 15 3. 11, 5 u. 3 v. u. Ebenso.

\$

S. 18 3. 7 b. o. Rungen ftatt Rungen.

S. 31 B. 12 v. u. Die Alte ftatt ber Alte.

S. 35 3. 5 v. u. Bicanber ftatt Bicauber.

S. 85, Anmertung, 3. 4 b. u. ergögenben ftatt erregenben,

6. 89 3. 18 u. 15 b. o. Hofmann ftatt Hoffmann.

S. 194 B. 11 b. o. Lieber ber Liebe und ber Ginfamteit ftatt aus ber Ginfamteit.

S. 201 8. 4 v. u. 3. Banb ift zu ftreichen.

5. 286 3. 16 v. u. Rundgesang. Eine Composition Joh. Friedr. Reichardt's steht in bessen gefelliger Freude" II 1797, Ro. 56.

6. 279 3. 4 v. o. Lüningt ftatt Lünint.

S. 508 Spalte 2 B. 18 v. v. Mohrenfels ift höchst wahrscheinlich ibentisch mit bem Dichter Joseph Johann Winkler (ober Windler) von Mohrensels, der i. J. 1789 einen Band Gedichte in Wien heransgab. Bergl. Band II S. 5.

| <b>.</b> |   |    |   |   |
|----------|---|----|---|---|
|          |   | .J |   |   |
|          | · |    |   |   |
|          |   |    |   |   |
| •        |   | •  |   |   |
|          |   |    | • |   |
|          |   |    |   | · |
|          |   |    |   |   |
|          |   |    |   |   |
|          |   |    |   |   |

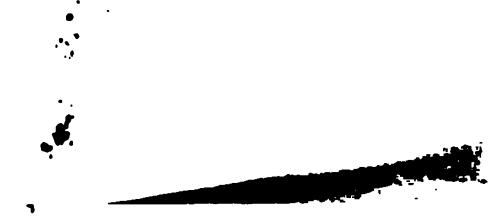

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

| JUN | 1989  |   | <del></del> |
|-----|-------|---|-------------|
|     |       |   |             |
|     |       | ļ |             |
|     | ;<br> |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |
|     |       |   |             |





ML2829 F911

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-9201
salcirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.
DATE DUE



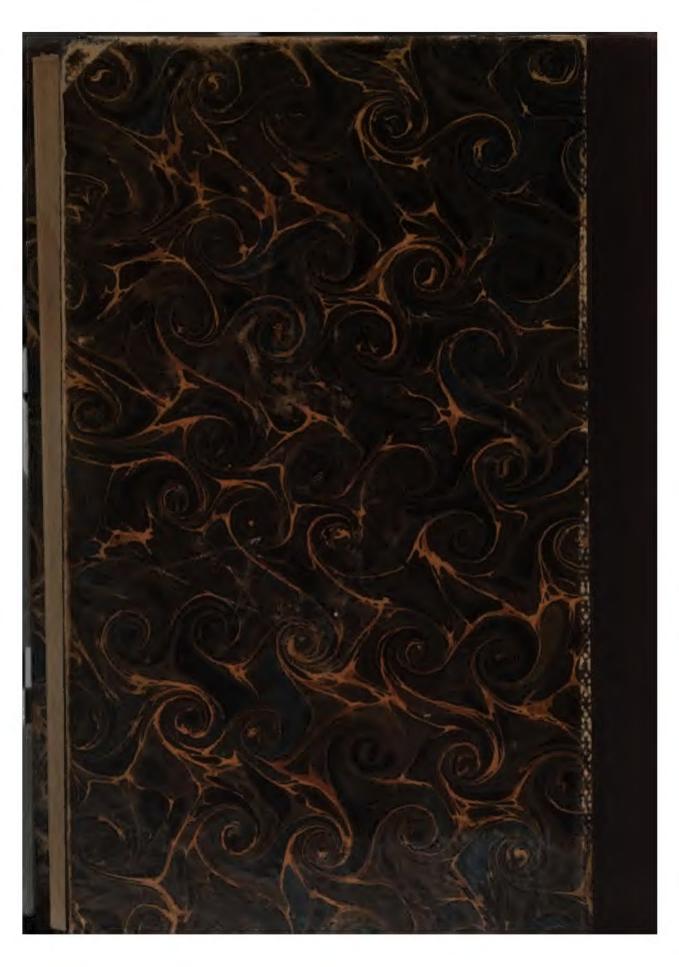